



THE LIBRARY
OF THE
NEW YORK STATE SCHOOL
OF
INDUSTRIAL AND LABOR
RELATIONS



AT CORNELL UNIVERSITY





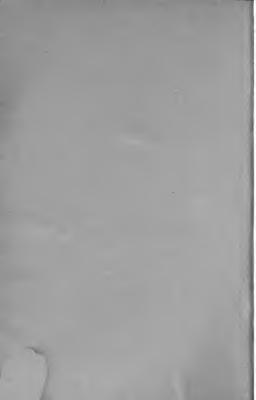

# Soziale Nevue

## Seitschrift

für bie

sozialen Fragen der Gegenwart.

Berausgegeben von Dr. Jos. Burg.

PROPERTY OF LIBRARY
NEW YORK STATE SCHOOL
INDUSTRIAL AND LUCCH RELATIONS
5. Jagugang 1955, UNIVERSITY

Effen 1905. Druck von Fredebeul & Koenen. Alle Rechte vorbehalten.

### 1. Einleitung.

Richt allzu vielen, sogar aus den Reihen der Lesenden, der Intelligenten, dürfte gang flar sein, was man unter dem sonderbar flingenden Borte "Mädhenhandel", "Traite des Blanches", "White Slave Traffie" u. s. w. zu verstehen habe.

Stolg auf "seine" Livilisation des 20. Jahrhunderts, laufcht der Mensch nicht allzu gerne auf etwas, was mit dieser nicht ganz im Ein-

flang ftebt.

Lagukglich salt möchli die Geschwindigseit seiner Berkefremittel, umd taum ahnt er, wie eng mit diesem rühmenswerten Wachstum die zunchmende Lendenz so vieler ichmusiger, lichtscheuer Schnoel zusammenhängt, die nicht im entsernteisten ins schone Vrogramm des Fortschrittes eebbren.

verbergen, es zu fordern, bluben und machfen zu laffen. Saaricharf find die Gefebesartitel abgefatt und find doch oft hulf-

los gegenüber der Berichlagenheit mancher Berbrecher.

Wem würde es benn auch einfallen tonnen, daß unter dem unichuldigen Telegrammtezt des X. an den H.: "6 Haß Ungarmwein langen am . . in Warna am") — die Mitteilung zu suchen wäre, daß am angacobenen Datum 9) 5 iebr ichone Ungarinnen bebufs weitern Kloiates

1\*

<sup>&#</sup>x27;) Der Berlag der "Soziale Revue" hat das Abbruckrecht der im Berlage der Basier Huch- und Antiquariatshandlung vormals Adolph Gereting soeben erschlennen Broschüre: "Der Mädchenhandel" von Dr. Mexin (Preis 1,20 Mt.)

<sup>&</sup>quot;) "Betampfung bes Mabchenhandels" Flugichrift bes beutichen National-Komitees gur internationalen Befampfung bes Mabchenhandels 1903 C. 4.

auaefandt bekommen wird? - Ift die "Bare" geringerer "Qualitat", jo berichtet bas Telegramm über Die Untunft bon "Rartoffeln" u. f. w.

Ericheint es unficher, eine "Sendung" ohne Begleitung einen langen Beg gurudlegen gu laffen, jo liefern gefalfchte Bapiere Die Möglichfeit, ungeftort felbft die Opfer abzuholen bezw. abzuliefern.

Bie bas Gefets bem Mabchenbanbel gegenüber machtlos ift, zeigen folgenbe topifche Salle ): "Berr Barry D . . . ericien in Lemberg angeblich jum Befnch jungen Grau nach Buenos-Mires, bon mo er feinen Schwiegereltern bie Menberung bes Retfeplanes mitteilte. Bon feiner Frau enthielt ber Brief nur menige Beilen. Wie fich nachträglich herausstellte, bat Barry D\*\* feine Frau fofort nach ber Anfunft in Buenos-Mires an ein öffentliches Saus verlauft. Die Ungludliche fand Energie und Rraft genug, allen Drohungen, ja felbit ber Bewalt zu troten. Durch einen Bufall erlangte ber ruffifche Ronful Reuntnis von ihrer Lage, und seiner energischen Intervention ist es gelungen, sie zu befreien. Harn D\*\* unternahm nun gerichtliche Schritte, um seine thm angetraute Frau jür sich au reflamieren."

Ein abnlicher Sall ift folgenber 1:

"Der Madchenhandler Louis Breier aus Ungarn, ein bereins mehrfach porbeitrafter Mann, beffen Bilb fich im Berliner Berbrecheralbum befinbet, bielt fich fürglich in Berlin auf. Die Boligei hatte bon ber Anfunft bes gefährlichen Menichen Kenntnis erhalten und fand auch Beranlaffung, Breier, ale ber Teilnahme an einem Uhrendiebstahl verbachtig, festzunehmen. hierbei ftellte fich beraus, nahmle an einem utgeneresonum verwagung, regginerumen. Detwe petat ins verwas odg ber Berglichter Zugang in einer Berlitter Amulike geinmen nub fich mit einem Mitgliebe framilie, Araulein Jennb H., verlobt batte. Das Wädeden und ber Angehörien wurden zur Boligt beschieben und betauf anzimertiom gemacht, daß Breier bergeitartet und ein berücktigter Mädenshämbler sei, bennoch vertraute bas junge Mabden ihrem ingwijchen wieber wegen Mangels an Beweisen aus ber Untersuchungshaft entlaffenen Berlobten. Breier verftand es, Fraulein &. berartig zu umgarnen, daß sie, alle Warmungen unbeachtet lasiend, sich bereit ertlätte, dem Bräutigam überallhin zu jolgen. Diejer überredete das Näddien, mit ihm nach Wien zu fahren, wo sie sich angebelich ohne Belbringung irgend welcher Bapiere verfeiraten tonnten. Die hochzeit follte fofort nach der Antunit in Bien erfolgen. Bon Bien aus ichrieb Breier an bie inngere Schweiter ber Braut, fie moge fofort nachtommen, um Beugin ber Trauung gn fein; boch folgte diefe nicht ber Aufforderung. Bor turgem erhielten nun die Angehörigen bes Frauleins &. eine Postfarte ber Berfchwundenen aus Budapest, die nur die wenigen Borte enthielt: "Es grutt Ench Gure tief ungludliche Jenny!" Alle Bemugungen ber Bermanbten, über ben gegenwärtigen Aufenthalt ber Bermiften etwas zu erfahren, waren bisher vergeblich. Es tonnte nicht einmal feftgefteilt werben, ob fie noch in Bubapejt jefigehalten wird. Breier, ber jebenjalls auch faliche Ramen fuhrt, wird von ber ungarifchen Staatsanwaltichaft gleichfalls gefucht."

Muger Diefen, boch noch giemlich ichwierigen Wegen, gibt es noch andere, die bon ben Maddenhandlern beiberlei Beichlechts breitgetreten werden: Ungeigen verlodenden Inhalts auf der Guche nach "Bauswirtschafterinnen für alleinstehende Berren", nach "Rellnerinnen für beffere Reftaurants mit Damenbedienung", nach "jungen Madchen behufs Musbildung im Singen, Spielen und Tangen", ebenfo Unnoncen von "reellen Betratevermittlungen" 2c. 2c. Diejen Beg, namlich ber Unnonce, betrat

<sup>&</sup>quot;) Dafelbft G. 6.

<sup>4)</sup> Morgenblatt ber "Neuen Freien Breffe" vom 22. Januar 1904, Rr. 14155.

Die 62 Jahre alte Mug. Wittwer, Aftervermieterin von Bimmern an Frauensperfonen. Gie veröffentlichte Angeigen, wonach "ein junges Madden" ober "eine alleinftebende Frau" von einem gutfituierten Berrn ein Darlebn bon 100-200 DR. fucte. Cobald fich ein folder "Bobltater" melbete, empfing ibn die alte Frau ale Birtichafterin ber Darlebensfucherin, nahm ihm bas Darleben ab und führte ibn gur "Jungen". Das Treiben Diefer Berfon beichaftigte am 8. August 1908 Die 9. Ferienftraffammer bes Berliner Landgerichts I. Die Ungeflagte murbe burch die Berhandlung ale eine außerft gefährliche Berbrecherin gefennzeichnet, Die ein Regifter bon bier Borftrafen megen Ruppelei führt. Der Staatsanwalt beantragte eine Gefängnisftrafe bon nur 2 Monaten, der Berichtshof aber erfannte auf 9 Monate.") Bon einer Gelbstrafe, die gerade in Diefem Ralle mobl febr angebracht gewefen mare, bat fomobl ber öffentliche Unflager als auch ber Berichtshof Abstand genommen, obwohl Urt. 180 bes Deutschen Straf-Gefetbuches eine folche in Sobe von 150 bis 6000 Mf. vorfieht.

In Nr. 228 (vom 29. September 1903) der "Berliner Morgenpost" befindet fich folgende Schilberung eines der feltenen Fälle, die gur

Mufdedung gelangen:

Sin 16 Jahr altes Berliner Aldden ist von einem Heren Weber, einem Baher und Leiter einer "Sängergeschlichaft", in Gesclischaft von anderen drei Mädden aus der Probing angeworden und nach Tistis der ische werden, wo der "Hert Dierleiter" seine besten Kunden, reicht Kussen, was aussändischer "Baher" verschen wollte. Die untschulden Wähden lehnten seine don Anseiteitungen und Drohungen begleiteten Zumatungen entrüstet ab, und es gelang ihnen glüdlicherweise, mit Jülse deutscher Galle ihrem Patron zu entfommen.

Wer weiß, wie viele unbeicholtene Madhen, durch fremde Sprache und Sitten entmutigt, jeder hoffnung auf Schut beraubt, notzedrungen auf die Anträge des Bahern und feiner Kunden eingegangen find und förperlich wie feelisch zu Grunner gerichtet wurden, ohne daß dem Seelenverfaufer auch ein Haar gefrühmt worden wäre?

Aber nicht immer find die Madchenhandler gewungen, jur Lift Bufludt zu nehmen, um Objette für ihr verbrecherisches Gewerbe zu gereinnen. Sehr oft sind sie sogar gern gefehene Gatte, herbeigerusen von hunger und Rot.

Auf dem II. internationalen Songreß jur Befampfung des Maddenhandels (Frantfurt a. M. Oftober 1902) äußerte sich der Munchener Defegierte diesbegiglich solgendermaßen:

"Benn man die Geschichte des Mädschenhandels kennt, besonders die wirtschaftlichen Serchältnisse in den Ducklengebieren, aus denen die traurigen Opfer hergenommen werden, in Betrack jecht, osist es die den meisten zur Unzuch angeworkenen Mädschen oder Frauer nicht Betrag. Gewolk oder Bedrochung, sondern Notlage, bittere Vot, der sie zum Opfer gesallen." — "Mus Kressen, in denen jährlich sehe viele am Hungertspelis

<sup>4)</sup> Bgl. "Berliner Morgenpoft" vom 9. Auguft 1903, Rr. 185.

fterben, refrutiert fich eine Menge ber ungludlichften aller ungludlichen Gefcopfe."

Bur Illuftration fei bier einer jener ungabligen Falle bemonftriert,

benen man fo oft im Leben begegnet.

Der tippifche Fall ift einer furgen Beitungenotig entnommen ') und geigt une folgendes Bilb:

Mà choir 1900 wird ein Fartjer Möhden im Alter von 15 Sabren bon Màchenhafthern und Süb-Altria verfickept. Schon nach futzern und Füb-Altria verfickept. Schon nach futzern untreimitigen Aufentholt gelingt es ber jungen Broßtituteten, aus bem afrikantigen Borbell gut entformmen um Maßaß au erreiden. Im Prect Jorden gründe fie in Semetrificht mit bem beriegen Soltgieder ein öffentlichtes haus. Seiterlich Semetrificht mit bem beriegen Soltgieder ein öffentlichtes haus. Seiterlich Semetrificht mit bem beriegen Soltgieder ein öffentlichtes haus. Seiterlich seiter Starte in beriegen Der Stanft, bas "Daus" auf ber "böbe" zu erholten, jouvie die Schnijudit nach ber alten Brutter, wonnen bei junge Satierin, ben Seg nach ihrer Seinnathate anzu treten. Die Mutter wor folgt auf ihrer eigante, reich genorbene Zochter, bie eberfanden das, dem Wilter aus gedrechen Alback einem Galendort zu eröffnen. Seiter hohe Wilter im agebrechen Alback einem Galendort zu eröffnen Staft, den Wilter im gedrechen Alback einem Galendort unt einfahre zu erhören. Scholer der Staft in der Scholikantie seit einiget Jahren gebt ist frühmorgens zur Suderfahrt und befort den bei mit bei auf ber Sechflich geber Gegentlichen der Scholer der Scholer vor der Scholer der Scholer

des Mädchenhandels zu 6 Monaten Gesängnis wegen versuchten Mädchenhandels.

handele

So haben wir an hand diefer Beispiele einige Formen kennen gelernt, die der Mädchenhandel anzunehmen pstegt, und wollen jest unterjuchen, welche Dimensionen er angenommen hat.

#### 2. Umfang des Madchenhandels.

Jeber hanbel auf Borfe und Martt, als 3m- ober Export-, als Riem- ober Großandel — hat seine Statistit — nur der Maddenhandel nicht.

Das ift wohl bas einzige Gebiet im modernen "Erwerbsleben", wohin die Rahl noch nicht vermocht hat, Eingang zu finden.

Mber, wenn man auch von ber Statiftie absieht, muß man fich gestehen, in ber uns interessierenden Frage sehr ungenügend bewandert zu fein.

Das vorhandene Tatsakenmaterial, soweit es glaub- und vertrauenswürdig erscheint, liesert uns nur ganz schwache Umrisse eines Bildes, das den Wädchenhandel darstellen soll.

<sup>&</sup>quot;) Bericht G. 127.

<sup>1) &</sup>quot;Le Matin" vom 23. Geptember 1903.

Daron ist das Bestreben der meisten Schrifteller ihnub, die sich ibre der Glidberung des Mädhenganbels beschäftigen, die zu ihrer Kenntis gelangenden Fälle so roman- und märzienlaft zu schiedern, mit einem solchen Fiber morgensändischer Schapftigfeit und Santosie zu umgeben, das sich im ehr die Wächzicht, sondern der Schidung, nicht mehr des Tatischlich, sondern das Erstundens zu dominieren pfiget. (Bergl. "Wate Molen, Weige Villen" von Georg Baumberger, "Bungara" — Ungarisse Wächen auf dem Martte — von Jussins Keménh, "Jungfrauentribut des woderne Abdylon" zu.

3ch will mich im folgenden nur derjenigen Quellen bedienen, die

gang einwandefrei find.

Der Schriftsiper des Deutschen Nationalsonitees jur Belämplung des Mödscenhandels, herr Wagener, unternahm im Jahre 1908 eine Meife durch die siddernahmlichen halben bei bei die die die des deutsche Kalfers in allen von ihm berührten Orten die flittlichen Auslände, soweit fie für den Mödscenhandel in Getracht sommen, verfäusich fünderen.

Der "Bericht über den Sandel mit beutschen Madden in den Sasenftadten des Mittellandischen Meeres" ist mir vom Gerrn Bersaffer liebenswürdigerweise zur Berstigung gestellt worden, und bin ich nun imstande,

Diefem Schriftftud ") einiges gu entnehmen.

Leider sind darin saft gar keine Zahlen enthalten, denn, wie der Berichterstatter des östern tlagt, es waren nitgends zwerschiffig Zahlenangaben zu erlangen. Die Mödhenhändter verwischen mit Ersos ziehe Spur ihrer sinsteren Umtriebe und verstehen es, dem Lichte der Schatisis

zu entgehen.

Anderleits flagt der Herr Schriftsfiere dorüber: "Daß die intlientige Regierum sich der gangen Bewagung agsenüber fehr zurfählaten derfähl. Einesteils glauben die höheren Beannten, daß die Klagen über den Mödigenhandel durch hoperfeinimentale Damen faur füberrieben sind, andernneils nich viele der an der Spije der Bewagung lieberrieben Herren der Möglerung verdädig und unsumpathich, weil sie der jozialbemofrantischen Vareit angehören. "O

Der Hofen von Genua hat einen bedeutenden Transstverfer aufzumeisen. Ben da aus wereben mitunter Geselsschaften von 20—30 Mädsigen nach Amerika bestehen til Beneite von "Sängerinnen", "Zängerinnen" und "Schausspielerinnen" sind immer in so tabelloser Ordnung, daß ein Anschlie von der Polizie der gar ein Jurichhalten bieser Keisenden nicht möglich sit. Auch soll das Einsstmagen deutsicher Mädsigen durch die

nach Genua selbst leicht und ziemlich wahrscheinlich sein. Die Safen Nizza und Billa Franca follen als wollständig unver-

badtig bezeichnet werden fonnen.

Bezüglich Malta laffen fich nur Bermutungen aufstellen, und zwar glaubt ber Berichterstatter wohl baran, bag unter ber großen Ungahl

9) Bericht G. 3.

<sup>\*)</sup> Das mir jugefandte Exemplar ift heltographiert, ob ber Bericht im Drud erichienen ift, entzieht fich meiner Renutnis.

von Prostituierten, die sich dort besinden, sich auch manche Berschleppte nachweisen ließe, er verneint aber kategorisch jeden Handel mit deutschen Nabchen von Malta aus.

Die Insassen Borbelle von Konstantinspot refrusteren sich nach ver Ausbacklich der im Hossen verkherende Schiffe, ader, tro der großen Angahl der beutschen Seeleute, sollen in den dortigen öffentlichen Hinder Hurs 3 beutsche Wähden interniert sein. Bestäßlich der von Konstantinopel aus weiter bestärberten Möchhen somme feine genaue Muskunft erlangt verben. Die Mädhenhandler meiden die großen Hossen in der Frackbempier. Die is dernaturungken der Kontrolle untwach in der Frackbempier. Die is defannterungken der Kontrolle entageen sind.

Die häfen von Kairo und Ateandria sind ein Mittelpunt des Mädigefinandels. Die von Marieille, Trieft, Genua und besonders von Obessa demmenden Schisse son eine sehr häufig Modern am Bord, die von Agenten in Empsang genommen werden. Ein Teil beier Unssätlichen besteht am Place, wöhrende ein Teil nach zwieden und Kapitade verröckept wird. Die ägyptischen Behörden bereiten den händlern keine Echwierige feiten.

Beirut, Damastus, Jaffa, Jerufalem, Meffina und Balermo find am Maddenhandel gar nicht beteiligt.

Die Berhältnisse in Neapel sollen, der Weinung des Berichterstatters zusolge, bebenklich sein, während der dortige Generalkoniul von Nekowsky behauptet, ein Näddenhandel sinde von Neapel aus nicht statt, und der Handel nach Argentinien werde von Bordeaur und Lischon aus betrieben.

Ueber die Verdäftmisse in Frantreich gibt uns Farent Duckstele in seinem Wert. Die Verditution in Wariss "i siegned Masslunt: Bon ben 12707 tongessionierten Brohituierten, deren Atten sim vorgelegen sind, fonnten 24 nicht angeben, von sie das Licht der Welt erblicht, 31 tamen aus ausgerunvopission Erknern, 429 — aus den verschiebenen auspälischen Ekaaten — Belgien 181, Deutschland 75, Schweiz, 59, Flantien 38, Großbritannten 28, Holland 23, Destrereich 18, Spansien 14, Musland 8, Türtel 2, Schweden 11, Vortugal 1, Masland 1, und 12223 waren in Krantreich aeberen.

Bezüglich ber auberen europäischen Staaten bin ich leider nicht im ftande, etwas Raberes betreffend die Besetung der öffentlichen Saufer

anzugeben, da ich die dagu nötigen Bahlen nicht befite.

Was die überfeeischen Ender anbekangt, so verfüge ich nur über eine mir vom Serteräs der Vondonerr. "Rigliature Affeciation", herrn B. M. Goote, freundlicherweise zugesandte Tabelle über die öffentlichen Haufer in Buenos-Aires. Die darfen enthaltenen Zahlen zeigen die Beteiligung der verfäsiedenen Echner und Seiten zeigen die Beteiligung der verfäsiedenen Echner an der Lieferung vom Frauensperionen für die Borbelle der ernöhnten südomerstanlichen Stadt im Zeitraum vom 13 Kahren (1889—1901).

Ein Auszug aus biefer Tabelle moge bagu bienen, biefe Beteiligung gu veranschaulichen:

<sup>19)</sup> Bearbeitet und bis auf die neueste Zeit fortgeführt von (8. Montauns, Dr. med., Freiburg i. Br. und Leipzig.

Die im "Gefundheitsregister" eingetragenen Proftituierten stammten aus ben

|     | Ländern      | 1889  | 90   | 91  | 92  | 93  | 94 | 95  | 96  | 97 | 98  | 99  | 1900 | 1901 | Ea. |
|-----|--------------|-------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|------|------|-----|
| 1.  | Urgentinien  | . 390 | 135  | 112 | 108 | 120 | 86 | 97  | 89  | 72 | 79  | 93  | 81   | 99   | 156 |
| 2.  | Rusland .    | . 203 | 159  | 48  | 90  | 101 | 48 | 99  | 117 | 62 | 55  | 72  | 85   | 70   | 121 |
|     | Stallen .    | . 377 | 145  | 67  | 40  | 43  | 31 | 22  | 17  | 21 | 21  | 22  | 25   | 26   | 85  |
|     | llnggrn .    | . 218 | 89   | 26  | 17  | 16  | 21 | 37  | 38  | 30 | 67  | 29  | 53   | 47   | 688 |
| 5.  | Franfreich   | . 228 | 134  | 62  | 29  | 16  | 21 | 17  | 12  | 28 | 19  | - 8 | 20   | 17   | 606 |
| 6.  | Uruguah .    | . 78  | 3 27 | 23  | 27  | 28  | 21 | 24  | 19  | 21 | 19  | 34  | 33   | 26   | 380 |
|     | Deutichland  | . 150 | 55   | 44  | 30  | 10  | 2  | 11. | 9   | 5  | - 9 | .)  | 7    | 8    | 356 |
| 8.  | Spanien .    | . 136 | ) 43 | 27  | 12  | 19  | 16 | 15  | - 6 | 7  | 10  | 10  | 17   | 14   | 320 |
| 9.  | Schweig .    | . 65  | 3 14 | 3   |     | 2   | -  | 4   | - 1 | 2  | 1   | 5   |      | 1    | 96  |
| 10. | Berichiebene |       |      |     |     |     |    |     |     |    |     |     |      |      |     |
|     | anbern       | . 113 | 66   | 15  | 11  | 13  | 14 | 20  | 21  | 20 | 12  | 7   | 17   | - 8  | 339 |

Mus diefen Angaben beziglich der in öffentlichen häufern ich bei nebenden Vorlituierten fann indirett auf den Umfang des Modhenbandels gejchlossen werden. Natürtlich ist dabei irgend welche Sicherheit gang ausgeschlossen, umswecken die Borbette anertanuterungen iberalt auf dem "Ausleitretetent" ferhen, oden daß die Profitution im Abenehmen begriffen mörer. — Wie fehr die Jahl der Borbettle gejunten ist, zeigt und folgemde Ubersschlassen.

| In   | Lyon       | bestanden | 1854 | _    | 54  | Borbelle |
|------|------------|-----------|------|------|-----|----------|
| "    | "          | "         | 1864 | _    | 42  | "        |
| "    | "          | "         | 1878 | -    | 28  | "        |
| "    | "          | "         | 1879 |      | 25  | "        |
| "    | "          | "         | 1888 | -    | 24  | "        |
| "    | Brüffel    | ,, .      | 1856 | _    | 52  | "        |
| "    | "          | "         | 1889 | **** | 7   | "        |
| "    | Untwerpen  | "         | 1882 | _    | 29  | "        |
| "    | "          | "         | 1888 | _    | 15  | "        |
| "    | Straßburg  | "         | 1858 | _    | 27  | "        |
| - // | "          | "         | 1870 | -    | 15  | "        |
| "    | "          | "         | 1881 | _    | 7   | "        |
| "    | Petersburg | "         | 1872 | _    | 220 | "        |
| "    | "          | "         | 1889 | -    | 73  | "        |
| "    | "          | "         | 1891 | _    | 64  | "        |
| "    | Paris      | "         | 1815 |      | 210 | "        |
| "    | "          | "         | 1900 | _    | 53  | "        |

Dem gegenüber ist überall die zunehmende Tendenz der Prositiution überhaupt, ohne Muchigt darauf, wo sie ausgesibt wird, zu verzeichnen. Die diesbezüglichen, von Alex. v. Cettingen ") angegebenen Zahlen

find viel zu veraltet, um fier angeführt zu werben, singere ftehen mir leiber nicht zur Berfügung, baber muß ich mich mit einigen Bergleichs-

<sup>1)</sup> Bgl. Barent Duchatelet a. a. D. G. 200.

tabellen begnügen, aus denen man Schlüffe ziehen und fich vorstellen kann, wie die Progression jest ungefähr aussieht:

Im Jahre 1877 betrug am Anfang des Jahres die Bahl der Prostituierten 2386, hinzugekommen 1030.

3m Jahre 1878 betrug am Anfang des Jahres die Bahl der Brofitiuierten 2547, hinzugefommen 1562.

Im Jahre 1879 betrug am Unfang bes Jahres Die Bahl der Proftituierten 2767, fingugekommen 1649.

Ferner sind wegen liederlidgen Umhertreibens von der Polizel sistiert worden im Jahre 1875 . . . . 16587 Prositiuserte und schon nach 2 Jahren, im Jahre 1877 betrug die Zahl der Ausgegriffenen 17549.

Much foll die steigende Tendens der registrierten Profitituierten doppelt fo start (6-7 %) gewesen sein als die der Bevölferung (3-4 %).

Nach unfontrollierbaren Zeitungsberichten sollen jegt in Berlin die Tirren eine Arme erpröfentieren dom nich als 7000 regisfrierten und mindeltens densjowiel geheimen Brofituitierten. Da nun die Profituition, im weitresten Sinne bejes Bortes, sinvogl die Urfacke als auch die Sonieguenz des Nachdenshambels darftellt, so ist der zwisisken die eine beieben Uleken beiehende Zusämmenhang so fetze inelundeten, das nun sich von begrufgen sann mit dem himweis auf die Ertenstäte der Vosstitution, um einzustehen, wie sich die Erage des Mäddhenshambels zu Besorgnis Anlah geben muß.

Um sich gegen muß.

fonnen, muß man die Urfachen diefer Befahr feunen lernen.

Im folgenden follen diefelben naber ine Muge gefaßt werden.

#### 3. Urfachen des Mabchenhandels.

Wie bei den Bertrachtungen ihrer den Umfang des Möddenhandels von der Ausdehnung der Profitution ausgegangen werden mußte, ebenio muß bei der Nachfortschung fieder die Ursachen des Möddenhandels als Erundlage die Profitution dienen; denn die Ursachen der Letteren sind auf jolde des ersteren.

Der bereits ermößnte Dotror Parent Duchatelet, der jur Aufgabe tienes Lebens das Stubium der Profittutionöftage gemacht hat, bringt in dem von mir gitterten Beref eine im folgenden wiederzugebende Tadelte über die entschieden Ursachen der Profittution in Varis und ichtet beiger Tadelte folgendes vorents. 19)

Die materielle Rot, welche oft einen schaerlichen Grad erreicht, ift eine ber hauptsächlichten Hrjacken ber Profitution. Bie wiele Möchgen, von ihren Familien im Stiche gelassen, ohne Amverwande und Freunde, die miegendwo einen Bulluchisver finden, werfen sich der Profitution in die Aumers frechen zu miffen.

<sup>18)</sup> a, a. C. G. 38 H. 39.

Eine dieser Ungludlichen tampfte bis jum letten Augenblicke, bevor fie einem Entigliuß fahte, den sie für den letten Ausweg hielt. Als sie fich jur Einschreibung meldete, gewann man die Ueberzeugung, daß sie seit der Tagen keine Nahrung zu sich genommen hatte."

Bon 5183 Dirnen, die glaubhafte Angaben gemacht haben, sind 3065 — also 55,14%. — von der Rot der Schande in die Arme gertrieben worden.

Im folgenden foll die ermahnte Tabelle wiedergegeben werben.

| Eutscheibenbe Ursachen<br>ber<br>Profittution waren                                                                    | Bei Bariferinnen | Bei Groß-<br>städterinnen | Bei Klein-<br>ftädterinnen | Bei Land-<br>mädchen | Bei Kus-<br>länderinnen | Bei dem<br>gesamten<br>Material |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Aeugerste Rot, Fehlen jeglicher Existenge<br>mittel<br>Tob ber Eltern, Berstogung burch bie Eltern,                    | 570              | 405                       | 182                        | 222                  | 62                      | 1441                            |
| völlige Bermahrlofung                                                                                                  | 647              | 201                       | 157                        | 211                  | 39                      | 1255                            |
| flecher Eftern                                                                                                         | 37               | -                         | -                          | -                    | -                       | 87                              |
| ichwifter und Anberwandter<br>Berpflichtung im Stiche gelaffener ober ber-<br>witweter Frauen, eine gablreiche Kamilie | 29               | -                         | -                          | -                    | -                       | 29                              |
| zu ernähren                                                                                                            | 28               | -                         |                            | -                    | -                       | 28                              |
| Broterwerb zu finden                                                                                                   | -                | 187                       | 29                         | 64                   | -                       | 280                             |
| fonen, Studenten, Sandlungereifende 2c. Berführung und Entlaffung bon Dieuft-                                          | -                | 195                       | 75                         | 97                   | 47                      | 404                             |
| madchen burch ben Sausherrn                                                                                            | 128              | 97                        | 29                         | 40                   | -                       | 289                             |
| fürzerem ober langerem Ronfubinat                                                                                      | 559              | 314                       | 180                        | 302                  | 70                      | 1425                            |
|                                                                                                                        | 1988             | 1389                      | 652                        | 936                  | 218                     | 5183                            |

Diefer Tabelle figt der Berjaffer "einige ergängende Bemertungen" bingu. Diefelden berichten iber Tatiochen, an die man faum zu glauben rougi. Er sagt wörlich: "Don diefen 5183 Prossitutierten sind 164 maß zwei Schweitern gleichzeitig eingeschieben worden, 4 maß dere Schweitern 3 maß alle ber Schweitern berießen Samilie, im gangen alle 325 Schweitern; außerden 16 maß Mutter und Tochter, 4 maß Tante und Pilichte, 29 maß eben Schweitern.

Aus der Tackelle ist erstädlich, daß wir es mit zwei Gruppen enticheidender Ukricken der Profitiation zu trun haben, nämschie 1. mit der Gruppe, in welcher die materelle Vor, die Unmöglicheit, den Kampi unst Dalein fortziglichern, und 2. mit jener Gruppe, mo die Jauptrolle die Jumoralität der Männer spielt, wo dem versichten und entehrten Weldfein Mussog under öffentlich als der zur Verbittution.

Die erfte Gruppe umfaßt 59,14 %, Die zweite - 40,86 % aller Gefallenen.

Außer diesen Ursachen gibt es noch viele andere, die indirekt die Prostitution, folglich auch den Mädchenhandel, fördern und erleichtern.

Ich will den Rahmen einer rein juriftischen Arbeit nicht überschreiten, muß mich daßer mit einem furzen Hinweis auf jene Wißlichnde begnügen, die meines Erachtens das in Frage stehende llebel wesentlich fördern.

Bor allem ist es die mangelighte, ungensigende Bildung, die einem Zeil der weiblichen Jugend, besonders in den ärmeren Alassen der Bevöllterung zu teil wird. Dadurch ist nicht nur das Jehlen seben morallischen Haufel von Erflären, sondern auch das ungensigende Berständnis für das ein Fractlische im Eben. Bon einem gänzlich ungestölberte Mädden fann man auch nicht erworten, das es das Bahre von dem Balischen zu unterschieden bermöchte, das ist die Berständig, job Aurebietung richtig zu wirdigen verstände. Daher so manche "Betrogene" "Berlüster", "Bertassen", Mangeworken und Berschandten.

Parent Duchateler ") teilt uns mit, daß nicht einmal ein Drittel der Bäter ber Pariser Prostituierten im stande war, ihre Namen zu ichreiben. Die Bäter von 905 Prostituierten aus der Provinz, waren An-

alphabeten.

Bas für eine Erziehung folde Bater ihren Rindern angedeihen laffen tonnen, ift wohl begreifich, es ericheint daber gang natürlich, dag bie eingetragenen, regiftrierten Dirnen selbit zum großen Teil Analphabeten find und auf der niedrigften Bildungoftufe stehen.

Parent Duchatelet berichtet, daß von 4222 Registrierten nur 110 (2,64%) ihre Namen unter den ihnen von der Behörde vorgelegten Bertrag unterzeichnen fonnten, 1780 (42,21%) haben dies Leistung mangelhaft vollsitüt, und 2332 (55,15%) waren hiefür gänzlich unfähig.

Ferner stellte er fest, daß von 224 Profituierten nur eine einigermagen gebildet war, magrend 223 Analphabeten gewesen find.

Eine weitere, ebenfalls indirette Ursache der Prostitution und des Mädchenkandels ist das Uebersandnehmen der Mode.

Der Reid wurgelt in ber Ratur bes Menfchen. Je armer jemand

an höheren 3dealen ift, umfo juganglicher ift er bem Reibe.

Man tann es deshalb den Frauensperionen, voelchen ein Minimum an Bildung zu teil geworden ist, faum verdenten, wenn sie sich bei beberichen lassen und der Geschiedersgenossimmen vom jenem Gestüble beberichen lassen und is lange nicht zu ruhen im stande sind, die ein ebenfalle wöllich wird, in dem Bessie etgennere Kelteber zu gelangen.

Eber fonnte ein Borwurf gegenüber der modernen Gefellicaft am Blate fein, fie fultiviere viel zu viel die Mode und überfebe ben großen

Schaden, den fie baburch anrichte.

Barent Duchatelet 16) außert fich barüber wie folgt:

<sup>14)</sup> a. a. D. S. 20. 15) a. a. D. S. 33.

lich wenigstens einer Befellichaftstlaffe anzugehören, von der fie fich ver-

Diefe Zustande laffen es begreiflich erscheinen, weshalb viele Madchen dem Auf der Dandler folgen, sobald fich ihnen die Aussicht bietet, fich chie und elegant kleiden ju können.

Sum Schluß fei nur noch auf die Schwierigkeit hingewiesen, die bei den heutzutage herrschenden sozialen Berhältniffen der Gründung eines eigenen Haussaltes im Wege feben,

Die Sehnsucht nach einem Familienleben und doch das Fehlen jeber Aussicht auf ein joldges hat ichon nanches Madchen zur Berzweislung gebracht und auf ein ehrliches Leben verzichten laffen.

Andererfeits fteigert die Schwierigfeit, eine Familie gu grinden, Die Nachfrage nach Brofitugerten feitens ber vielen febigen Manner.

Nachdem die Formen, Dimensionen und Ursachen des Madchenhandels furz gefennzeichnet sind, soll der nächte Abschnitt die Frage beantworten, wie sich die Gesetzgebungen dem Mädchenhandel gegensiber verhalten.

#### 4. Friminalpolitik und Madchenbandel.

Raum auf einem Gebiet hat die Strafrechtspflege fo wenig Erfolg zu verzeichnen gehabt als auf bem ber Berbrechen gegen die Sittlichkeit.

Bis jetz wollte es ihr auch nicht annähernd gelingen, die Notwendigteit der Befriedigung des natürlichen Geschleckstriebes im Menischen in Gintlang zu bringen mit den jetz mellt herrscheden unnatürlichen Lebensverhältnissen, die es oft geradezu unmöglich machen, jenen Teied auf reinem, vom Gewissen und Geleg gelissen. Bege zu betriedbaren.

Der Bideripural, jmissen bem, mod dem Menissen angeboren oder anerzogen, und den gegebenen Eristenzsbedingungen ist seit zu groß, um überwomben zu werden. Daß dieser Bideripural zwissen Natur und Erscheinung fein losser ist, sondern vielnicht in den meisten Kändern werterricht, zeit der Untwickland, daß die versiedebetten Erichgelegbeungen en einem Huntte doch einander ähnlich sind, nämtlich in der Unbeholsenheit

"Bie sind die Sittlichkeits- und alle damit eng zusammenhängenden Berbrechen einzudämmen?"

Denn die Unstittigfeit greist: immer mehr um sich und droht, Jimensionen anzunchmen, die ans Ungeheuerliche grenzen. Dieses übel ist zu einer Krantseit geworden, an deren genziche heftung faum noch zu denten ist; man erstrebt nur noch eine Belettigung einiger ihrer Begleiterfeichungen, die am meisten zu Bestopnis Knass geden.

So hat der moderne Staat den Kampf gegen die Prostitution und die Unstitlicifeit übersaupt im Gegenfalz zu seinen Borsaufen (ogl. früheres Gemeines Recht) insosen einesschröntt, als er den außeresselichen geschlechtlichen Berkehr an sich nicht mehr mit Strase bedroht;") auch das Ber-

<sup>· &</sup>quot;") Bgl. Franz b. Liszt. S. 367 "Lebrbuch des Deutschen Strafrechte" 13. Aufl., da heift es: "Das einsche Stuprum, d. b. der nicht erschwerte außerselliche Geschlichtsverfehr, bleib beute allemein traflos.

brechen ber fornicatio (Berfehr eines ledigen Mannes mit einer öffentlichen Dirne) ift bem modernen Recht fremb.

Aur jene Halle werben nit Strase bedroch; in demen Gegenstand des Angrisses eine besoders sichubebähritige Berjon ist (Windersächrige, Gesiltestrante u. f. 1.), oder wenn Gesondere Mittel angewendet werden (Gemacht, List, Drohung 2c.), oder, wenn ein besonderes Vertrauentwerbältnis zwissen dem dem Tätzer und der missenaderen Francenskerion besteht.

Sets also mug der außereseltige Verleye irgendwie besoders qualifiziert sein, um unter eine Strassvogung zu sallen. Daß die Frauensperson den außereseltigen Vertehr gewerbsmißig betreibt, bilder ein slockes Qualifikationsmoment nicht; ja viele moderne Geschgeber stellen nicht einmal die gewerbsmißige fündsdung der Kopstitution unter Strass.

Die auf biefem Gebiet bestehenden Strafbrohungen - wie 3. B. § 361 Biffer 6 des Deutschen Reichs Straf Gefehbuches - betreffen nur Berlegungen ber polizeilichen Borichriften und versolgen sittens und

gesundheitspolizeiliche Zwede. 17)

Darans darf natürlich leinesmegs der Schlüß gezogen merden, daß der Geschgeber den außerechlichen Beischafa, den er nicht befreußt, billigt, sondern es blogt daraus nur, daß er ihn aufbet, daß er inskesondern des Berghlüntlen Jechnung recht, die Prokitution schaffen und beschaftlere Auffahrung nach unmöglich machen, ziehen außeresellichen Geschlichsverfehr, auch venn ohne besondere Qualifikation vollzogen, unter Strafe zu fiellen.

Indem er aber die Ungucht, ale Konfequeng der Lebensbedingungen dulbet, muß er doch andererfeits bestrebt fein, alles hintanguhalten, was

diefelbe gu forbern geeignet ift.

Es kommen hier nur strafrechtliche Mahnahmen in Betracht, und es muß unter Strafe jede handlung verboten werden, welche fremde Unzucht zu fördern geeignet ist, besonders dann, wenn sie in gewinnsüchiger Which oder gewerdsmäßig worgenommen wird.

Denn, if die Profitution an und für sich gu verurteilen, auch wenn sie im Geheimen, weit vom Sonnenlicht, getrieben wird, je ift es um so verwerlicher, wenn britte ihre Hand die in die im ihmusigen Spiel von Leidenschaft und hunger haben, besondere, wenn sie sich an diesem Spiel von beteiligen in der Allficht, Gewinn deraus ju ziehen.

Gewinn ift aus einem gefallenen Geschöpf um so leichter zu erzielen, alle es ja meift von aller Welt gemieben wird und für jede Aleinigkeit bie fechen Meeile un belten konit ift.

bie höchften Breife gu gablen bereit ift.

Diese Notlage im Zusammenhange mit der dem Opser der Unzucht anhastenden Schande macht dessen Ausbentung sehr leicht, was die Auspele und Bordellbesiger in besonders verwerslicher Weise auszunützen verstehen. Es tritt asso dier ein doppeler Geschätsbuntk bervor: einmal issl

eine sittlich durchaus verwerfliche und sozial gesährliche Erwerbsquelle verstopft werden, außerdem gilt es auch, die der Prostitution Anheimgesallenen vor Ausbeutung zu schützen.

<sup>17)</sup> Bgl. Liszt a. a. C. S. 367 und 622.

Aber auch wenn die Förderung fremder Ungucht nicht aus gewinnichtigen Wotiven geschieht, muß sie Itrasfaer sein. Der Staat, der die Ungucht als solche, insbesondere die gewerdsmäßige, nicht unter Erreis stellt, old doch wenigstens alle Wege versperren, die zu dem Pauptwiel, der Popisitution, hinführen. Dagegen prechen jene Umsichne nicht, die sin zur Duldung der Verositution nötigen und die ihn davon abhalten, die Ungucht aus fich unter Erreise zu stellen.

Als britter Gesichtspunkt, weshalb jede Einwirkung auf eine Frauensperson in obenerwähnter Richtung unter Strasse gestellt werden muß, ist die Notwendigkeit, die Freiheit der Selbstoftimmung über den geschlicchtlichen Berkehr erchtlich zu schieben.

Diese Einwirkung ist analog ber Anstistung, d. h. der vorsählichen Bestimmung 1") der Frauensperson zur Unzucht straswürdig.

Nun drangen fich zwei Fragen auf: einmal, welches Berhfalmis belieh zwischen dem Mädbeenhandel und den eben entwicklein Geschichtepunkten? Und dann weiter die Frage, wie verhälf sich die Gesegsbung gegenüber ben friminalspolitischen Forderungen, die wir eingangs zu begründen werfunkten?

Diese beiden Fragen stehen in einem innigen Jusammenhang miteinnader. Denn eine Gesetygebung, die den ausgesielten Forderungen nach allen Richtungen sin vollschadig Rechnung trägt, müßte auch ausserlichend Bestimmungen zur Bekämplung des Mödichnandels bieten. Es geht ja sich aus dem ersten Varagraphen dieser Arbeit zur Genüge hervor, wie sehr der Wädichenhändler sermbe Unzugli Gebert oder unterstützt.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Lisat, a. a. O. S. 225 über Anftiftung.

Die Gesetzgebung auf unserem Gebiet genügt aber feineswegs den oben aufgestellten Forderungen. Bohl fennt sie das Berbrechen der Auppelei, hat hier aber nicht einen allgemein umsalffenden Tatbestand aufgestellt, fondern meist nur einzelne bestimmte Kalle mit Strafe bedroht.

Das Delft des Mäddenhandels aber ist von den meisten Geseggebungen bald gang unberficklichtigt geblieden, bald in einem sold eigen Rahmen hineingedricht worden, der einen bedeutenden Teil der wielen Begehungsdermen biefes Berherdens nicht zu fossen zum eriten Jauf muß man sich ert Mäße geben, eine Subsumtion des Mäddenbandels auter ein anderes Gefest zu verfunden, was oft auf untiberwindliche Schwierigsteiten sößt und nur selsen von Croße getröm sitz im weiten Ralle beiben viele strafwürdische Amblumen unseachntet.

Daher wäre die Aufftellung eines selbsändigen, wöglich wet gefatten Tatbestandes des Mädsenhandels mit hohen Straftrohungen ichr
vollnissensert. Derfelse mitste alle erbentlichen Fille diese Verbrechens in sich zu fassen in sich auch er foll, wie moch zu zegen sein wird, alle die der dossen deschieden Gestigstynste berüfflichtigen. Die Ubgerungung diese Antbestandes gegeniber dem der Auppelei sann nur auf Grund eines bestimmten Errafgielese geechen werben.

M Holgenben aber wollen wir verfuden, ben Tatbesiand bes Mäbchenhandels, abgesehen von irgend welchen positiv rechtlichen Bestimmungen, festjaustellen. Ein solcher Borgang ist daduurg gerechtertigt, dag wir sier eine gang eigenartige Ericheinungsform des Berbrechens vor uns haben, eine solche die das Eeben selfte geldnessen werden.

aben, eine jolche, die das Leben felbst geschaffen hat. Bas ift nun das Charafteristifum des Mädchenhandels?

Beldjes find die typifden Begehungsformen desfelben?

Bie mußte eine juristische Definition desselben gestaltet sein, um alle jene verbrecherischen Sandlungen zu treffen, die wir im ersten Varagraphen dieser Arbeit so vorgeführt haben, wie sie im Leben vorgefommen sind und vorzusommen pflegen?

Alle diese Fragen wollen wir im Folgenden naber untersuchen und

beantworten.

#### 5. Tatbeffand des Madchenhandels.

Bis auf die neueste Zeit finden wir in keiner Gesethgebung die Bezeichnung "Mächgenhandel", — der allgemeine Sprachgebrauch war es also, der dem uns beschäftigenden Verdrechen diesen Namen beigekest hat.

Bezeichnendermeile haben falt alle Sprachen benfelben Ausbruck im Gebrauck in Veberault voor der Ausbruck in der Ausbruck in der Ausbruck in der Ausbruck der Aus

Jedenfalls wird das Delift schon durch die ihm verliehene Benennung

darafterifiert:

Es ist ein Jandel mit Menschen weiblichen Geschlechts. Sehen wir vorläufig vom Zwec des Handels ab und fragen wir und, wer ist der Täter, und auf welche Objekte pikat isch die Tätigkeit, ur erstrecken?

Tater tann rein begrifflich jedermann fein, sowohl eine Berson mannlichen als auch weiblichen Geschlechts, und tatfachlich feben wir auch

Manner wie Frauen als Mabchenhandler an ber Arbeit.

Die Tätigkeit besteht im "Sanbeln", "Sandeltreiben" mit Frauens-

Wie der Händler mit anderer Ware, so ist auch der uns interessierende Frauenhändler damit beschäftigt, etwas zu erwerben, um es dann abzuseten.

Der Ausdruck "Mädder" sondel rührt daher, das urfreiniglich Gegenstand des Handels nur oder wenigltens meistens "Mädden" waren, die der Brotitution erst zugestührt werden josten. Mit der Zeit aber, als sich das Bordellweien immer mehr ausbreitetet, bedienten sich der vorbeilweiter der Mädder nicht nur zweck Anschafung den Mädden, indere auch besule Austaussies mit anderen Bordellinhabern; es vourden dann die nur die Ansossen signettischen Danies agen solde eines anderen ausgetausjöt, auch sommen jest Fälle der Berhandlung von verseirateten Brauensperionen den, est vourden daher zweckmäßiger und richtiger, von "Frauenspahel" zu precent.

Objett ift also eine Frauensperson schlechthin, ohne Rücksicht auf Alter, Unbescholtenspeit, Stand und Bergaltnis zum Täter, das alles fann als Strasschäftrungs- oder Erhöhungsgrund in Betracht sommen, was

ipater eingehend behandelt werden wirb. ")

Die verbrecheriche Tätigleit, die der Sprachgebrauch einigd mit "Dandeln" bezeichnet, ist nun näher zu unterstücken. Die Analogie mit dem handel im wirtischistlichen Sinn trisst diese zu. Der Mödhenstände geht zunkässt darum aus, sich "Warer" zu verschaften, d. b. Frauenspersonen anzuwerben zum Woned ber Ungland mit anderen. Dies ist der Uniang und zugleich der Schwerpuntt der Tätigkeit des Mädhenhändlers. Mit Recket ment Social: "

"Die Unwerbung in Berbindung mit bem Profitutionszweck ift sir den Madhenhandel nicht nur das Essentiale, sondern auch das eigentliche Charatteristitum, wodurch er sich von anderen Delitten icharf abhebt."

Unter "Anwerdung" ist die physikse Einwirtung zu verstehen, die jemand auf eine Berjon vorfählich aussibe, um diese Berjon zu veranlassen, Jandlungen — im weitesten Sime diese Wortes — zu begefen, die im Einstang mit dem Billen des Einwirtenden stehen nub den von ihm verschaten Nockes au bienen gestant find. "

In unferm Fall ist Die Einwirfung des Taters darauf gerichtet, die Anguwerbende gu veransassen. dem vom Tater versolgten unguchftigen Bwed zu dienen, sich der Unzuch ihigugeben. Die "Anwerbung" wäre dager icon in jenem Augenblick aus vollender anzunchmen, in welchem

<sup>1&</sup>quot;) Bal. Befprechung bes ichweizerifden Entwurfes. G. 83.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Dr. K. hahig, "Der Mädigenbandel", Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissensch d. XX. Bd., S. 516. "1) Hahig soft bem Begriff "Anwerbung" sehr eng und verlangt: "den

Billen hervorrifen", was n. E. nicht notwendig ift. Bgl. Anmertung 23.

aus Handlungen ober Untertassungen ber Frauensperson zu schließen möglich weir, dog burch die Einwirtungen bes Tetten in in ber Ent-ichlus hervorgerusen bezw. beseitigt wurde, seiner Anwerbung Folge zu leiften, 3. B., wenn file Borbereitungen zu ber vom Täter vorgeschlagenen Reife trifft u. f. w. ")

Diese Anwerbung kann auf manniglache Art zustande gebracht werden, und zwar siellt den schwerften Fall jene Amverbung dar, die mit Halle von Täuschung über den wahren Zwed oder arglistiger Berichweigung desielben vom Täter vollischet wird. "

Berschweigt der Anwerbende den Zwef nicht, soudern überredet er die sich etwa noch sträubende Person, sich der Unzucht hinzugeben, so haben wir es mit einem leichtern Kall zu tun.

Ertlärt sich die Frauensperson von selbsi bereit, gweeds Unggalt mit anderen verhandelt zu werden, oder handelt es sich gar um eine Prositiutierte, die sich dazu von ielbst anbietet, so liegt der leichteste Fall von Modichandel vor, weil dabei fein Angriss auf den Willem des Obssetzs frauengehobe hat. "

Auf der Amverbung, als "auf dem Fundament des Mädigenhandels, baut sich der weitere Berlauf bis jur Auslieferung des Mädigens an die Profitution auf.""

Auf die Ammerbung folgt jene Tätigfeit, die man als "Abichen" begichnen Ginnte. Der Räuler wird unn — mie bei johem Jandel — jum Bertäufer: er überngibt seine "Bare" dem Räuser gegen irgend ein Entgelt; delre die Jahre des Juligern von Frauensperfonen gefeiste. Räuser tann und vird auch in der Begel ein Borbellbessiger iein; sam aber auch 3. B. ein Lebemann sein, der eine Mairessig balten will. Mer des Julisten broudt nicht personitel, der Aufer, gegeschen, es genügt, wenn er der Frauensperson den Ort bezeichnet, die Moressig den fallen für delle in fareit.

Rach diesen Aussichrungen fällt es nicht mehr schwer, die Tätigkeit des Mädchenhändlers im Tatbestand so zu umschreiben, daß sowohl Aupassung an die tatsäcklichen Erscheinungssormen zu erreichen als auch alle

ftrafmurbigen Falle gu treffen möglich mare.

In diesen Tatbestand muffen Aufnahme finden beide oben erörterten Tätigsteiten, nämlich — das Anwerben und Berhandeln, sowie die Förderung des vom Täter zu verfolgenden Zweckes, nämlich — die Anguwerbende und zu Berhandelnde der Ungucht zuguführen.

Demnach ift unter Maddenhandel ju verstehen: "Das Anwerben und Berhandeln von Frauenspersonen zu unzuchtigen Zweden."

25) Die Schwere wird bedingt durch ben Angriff auf die Freiheit ber Selbstbeftimmung.

<sup>22)</sup> Ebenjo Satig, a. a. D. S. 517.

<sup>&</sup>quot;) Dogger meint Hahig a. a. D. S. 517: "Es macht einen Unterschied, ob das Madden bereits vor dem Arerbieten des Lüters zum unzichtigten Gewerbe geneigt oder entischlich war. In diesem Auf lie de Amwerdung nicht ausunehmen". "Da ist höchstens die Annachme einer versuchten Anfalle in Annachme einer versuchten Annachmen ausgulaffen."

<sup>26)</sup> Batia G. 516.

Dag burch biefe Fixierung bes Tatbestandes alle erbentlichen Fälle getroffen merben, ift aus folgendem leicht zu erseben.

Wine Fruuensberein ift jur Ungucht "verhandelt," wenn sie gegen Entgeft jemandem jageschied weith der sie jur Ungucht beinag, gleichgittlige ob selbst oder mit anderen. Es wird als jeder Maddensähnder, der sient Defer dem Bordellivist oder dem Letemann ist siede oden zirfigte under het begeht wird, des Wertzubelns siguldig jein und der Traige verfallen. Da aber zum Begriffe des "Berhandelns der Rodqueis der Regeing gehört, is fann wollendetes Berbrechen erst bei der Lieferung diese Rachweites angenommen werden. Dagegen ermäglicht die Angelme der Abgeste felt des "Anwerdens" in den Tatbestand die sertreften des "Anwerdens" in den Tatbestand die sertreften des "Anwerdens" in den Tatbestand die sertreften

Much bie Anwerbung 21) fann vom Tater perfonlich, durch Dritte ober auf irgend eine andere Beije erfolgen,21)

Das Ainverben und Berhandeln der Frauenspersonen") nuch in ber Absicht geschehen, beiselben der Unzucht anzusitieren. Diese Abslicht kellt das subjektive Tatsefundsmertmal des Mäddenhandels der."" Untret Unzucht würde alles aufzusiglien jein, was zur Erregung und Betriedigung der Simmenusit zu bieren gerignet ist. Gleichgüstig ist es, de es sich um einen einzigen Unzuchtsatt handelt oder um mehrere, gleichgültig ist es auch, ob der Unzucht gewerbenätigt ausgesche wird der nicht."

Ebenso gleichgültig ift es, ob das Anwerben und Berhandeln gewerbsmäßig betrieben wird ober nicht.")

Die allgemeinen Grundsate des Strafrechts über Mittaterichaft, Teilnahme und Begünstigung finden auf das in Frage stehende Berbrechen volle Anwendung.\*\*)

Jum Schluß ein nur noch auf die juriftliche Konstruction des Mädschenbandels singewiesen, die Hatzig in seiner von uns zitreren Abhandlung aufgesellt hat. Er bezeichnet diese Selict als: "Die gewerdsmäßige Anwerdung von Frauenspersonen zu Zwecken der gewerdsmäßigen Ungundt."

Das Tathestandsmertmel ber "Gemerksunstigsteit" ber Ammerbung ist meines Erachten auswerdmilig, de einst leicht nachquesten stein bärfte. Ebenjo siberflüssig ist es, das Woment ber "Gemerdsmäßigsteit" ber Ulnzucht als Boraussequung für die Strassandsigsteit bes Anmerbenschen zu verlangen; denn dies Einsigkrändungen führen leicht zu Freisprechungen sicher nach, was, in Ambertaglich ber Schwere des Verbrechens digstigt vermieben werden joll. — Ferner, weit das nichtigs Woment bes "Veren weiter der nichtige Woment bes "

Bezingl. Bollenbung ber Unwerbung vgl. S. 17.
 Bezingl. bes "Berhanbeins" vgl. S. 18. — Ebenjo havig, a. a. D.

S. 517.

29. Bal. S. 17 und S. 35.

<sup>20)</sup> Dafelbit.

<sup>&</sup>quot;) Bud jier Gegenfat zu hobete hatig, der "Gewerbsmäßige Ungucht" berlangt. S. 518.
") Ruch fier Gegenfat zu habig, der von "Gewerbsmäßiger Anwerbung"

n) Auch hier Gegenfat ju Satig, ber von "Gewerbsmäßiger Anwerbung fpricht, bafelbit.

<sup>\*\*)</sup> Eingehend barüber S. 88.
\*\*) a. a. D. S. 518.

handelns" in die Definition des genannten Autors feine Aufnahme gefunden hat, "wird der Unternehmer regelmäßig als Anfrijfer des Kgenten daßtehen und fann als Beginiffiger fressog eigen, wenn sie im unteauftragt Agenten tätig sind", ") während nach dem von uns aufgestellten Tatbestand jowohl der Unternehmer, der "verhandelt", als auch der Agent, der "anwirbt", als selbssmöge Tatte in Betragt fommen.

Geffügt auf ben von uns oben tonftruierten Tatbestand des Maddenhandels, wollen wir im Folgenden untersuchen, wie dieses Berbrechen nach

geltenbem Recht geabndet merben fann.

## 6. Die Deutsche Strafgesetzung und der Mädchenbandel.

In ber Strafgesetigebung bes Deutschen Reichs begegnen wir einem

felbständigen Tatbeftand bes Maddenhandels nicht.

Rur einzelne, besonders ichmere, bei weitem aber nicht alle Begehungsformen biefes Berbrechens werden von den Bestimmungen bes

Reichsftrafgefetbuches berüdfichtigt.

So tann 3. B. 144 bes Errafgefetbudges im jenem Halle angemandt werden, wo es sich um die Berleitung von Deutschen zur Auswanderung — durch Täuschungsmittel — handelt. Es mürde also die Bestimmung nur jenen Hall von Möddenhandel tressen, den wie oben (S. 18) als den ichwersten — wegen der Täuschung — bezeichnet bedern, und außerdem muß Auswanderung vorliegen. Abgeschen davon also, daß die anderen zwei von und vorgssichten Källe gang unberührt bleiber, if beier Paragraph schon debgalb sir unter Delitt wenig brauchdar, weil er ausschissisch nur den internationalen handel unter Errafe siellt und auch den nur dann, wenn Objett eine Verson beutscher Schaftsprücksiel,

Im 18. Alfismitt des Reichsftrafgelethinges finden fic unter den Berbrechen und Bergeben wider die perfönliche Freiheit auch Bestimmungen, die dem Schut der geschlechtlichen Freiheit dienen. Dies sind die §§ 235—238

über die Entführnng.

Unter Entfibrung ift zu versteben: Die Anmagnng Gerperlicher herricaft über eine Frauensperson zum Zword ber Ungacht ober ber Gie. ") 8 235 fielt als Obieft nur eine minderfalbrie Berson vor und

serlangt aufgerden als Anstelnandmerfam die Ammendung von Eicht. Verlangt aufgerden als Anstelnandmerfam als Anstelnands von Eicht. Verlangt der Gemalt. S 236 fennt zwar feine Einsigkraftung indezug auf dem Gegenflich des Gerechenst, feltel daer die Entiglitung nur vam unter Etrafe, wenn sie "mider den Willen der Frauensperion. Durch Lift, Drobung oder Gemalt' intassigninden fals. S 237 bezeichnet als Eight des Veltits nur eine mindersährige, unwercheisäte Frauensperion. Durch Eichtschaftung (Vilhereissfrährigtist und Ammenbung von Lift, Drobung oder Gemalt) machen die angesispten Karagraphen ungeeignet, alle Hälle des Mödlichandelts zu treffen.

<sup>31)</sup> a. a. C. E. 518. 32) b. Bist E. 388. — Binding, Lehrbuch des Gem. Deutschen Strafrechts, Nufl., € 117.

Dem Befen nach dem Maddenhandel am nachften fteht der Begriff der Auppelei.

Das Deutiche Reichsstrafgesehhuch tennt zweiertei Arten ber Anppelei, nämlich: die einsache und die schwere. Der die erstere behandelnde § 180 lautet:

"Wer gewohnheitsmößig ober aus Eigennut durch seine Vermittlung ober Berichgenien ober Berichaffung von Gelegenheit der Unzuch Borichulb eifet, wird wegen kuppelei mit Gesangnis nicht unter einem Monat bestraft."

Es ift also die einsache Auppelei eine Borschubleistung zur Unzucht durch 1. Bermittung – d. i. dieteres doer indirectes Justücken, Zusammenbringen vom Personen, oder zet des Genabrung ober Berfäglung von Gelegenheit, z. B. der Räumlichteit zur Ansübung der Unzucht.

Die Vorschublesstung, d. f. die Sertsellung ginftigerer Bedingungen (für die Ungudych), fie erft domn vollender, benn diese letteren wirftlig geschaften sind, somit erscheinen Tätigsetten, die auf die Ermöglichung der Vorschublesstung gerichtet sind, nur als straffose Vorberreitungsbandlingen. ") Unter die Kategorie diese tegteren sallt auch die Amerobung von Maddem zu unzigliegen Zwecken. Demmach water die Daupttätigteit der Möddenschafter — die Amerobung von Francispersonen zur Unzuch — nach § 180 feine vollendere Kuppelei und bacher auch strasse.

Ferner stellt ber Geleigeber noch das Tatiadenmertmal der "Gewohnheitsmäßigtet" ober des "Cigennuges" auf, d. h. die oben näßer
befinierte Borfaubleiftung zur Unzucht muß, wenn sie nach § 180 strafbar fein soll, gewochneitsmäßig, und nicht nur etwa gelegentlich ein ober zwie Wacf, ober sie muß in gewinnssächigter Absicht, d. h. zum Zweck der Bereicherung, dertieben worben sein.

Da die für die einsache Ruppelei angebrohte Strafe Gefängnis nicht unter einem Wonat ist, so ist jenes Delitt nach § 1 des Reichsstrafgesetbuches ein "Bergeben" und, weil im Gesebsetz ber Berdin nicht erwähnt ist, bleibt er mach den allgemeinen Grundsägen strassos.

Bir sehen also, daß das "Anwerben" von Frauenspersonen zur Unzucht als Borbereitung zur Auppelei vom § 180 nicht getroffen wird und strasso fleiste."

Anders verhält es sich allerdings mit der zweiten Tätigteit des Mächgenschaftes, mit dem "Sechandeln" den Fraueusperschen zur Unzuglen. Ihren gegen der Hongette, der dem Bordellmirt direct die "Kare" abliffent, ilt webb der Beschäfte zur Ausperlei signtlige; mit dager nach 25 180 strafbar, aber, zieht man den Umftand in Betracht, dog gerade dieser einzige "Cleferunt" auf der Reich alter seiner Mittater, der allein strafbar ihr, in den meisten Fällen sich am Bedonort des Bordellwirts aufgätt, also nur elten der indholichen Gericksbarfeit (rein phissips) unterfellt ist, so fann man zur Uederzeiung gelangen, dag der ziehten

Bgl. v. Liegt, a. a. C. S. 377, ebenso Biubing, a. a. D. S. 206.
 Pal. v. Liegt S. 378. Soula 519.

<sup>31)</sup> Bgl. v. List S. 378. Datig 519.
34) v. List S. 381, chenfo Binbing S. 206 am Ende.

§ 180 nur in ben feltenften Fallen geeignet fein durfte, einen felbitanbigen Dabdenbandel-Bargaraphen zu erfeten.

Die ameite Art - Die fogenannte erfcmerte Ruppelei - mird im

§ 181 bes Strafgefetbuches behandelt. Diefer lautet:

"Die Ruppelei ift, felbft menn fie meber gewohnheitsmäßig noch aus Gigennut betrieben wird, mit Buchtbaus bis gu 5 Sahren gu beftrafen, wenn

1. um ber Ungucht Boricub gu leiften, binterliftige Runftgriffe angewendet werden, ober

2. der Schuldige gu ber vertuppelten Berfon in dem Berhaltniffe bes Chemannes jur Chefrau, von Eltern ju Rindern, von Bormundern gu Pflegebesohlenen, von Beiftlichen, Lehrern ober Ergiebern zu den von ihnen zu unterrichtenden oder zu ergiebenden Berfonen fteht."

hier wird gwar die Bewohnheitsmäßigfeit ober gewinnfüchtige Absicht nicht geforbert, an ihre Stelle aber ift eine andere Alternative getreten, nämlich: a) Die Borichubleiftung mittels Unwendung hinterliftiger Runft. griffe, b. b. burch Mittel, Die geeignet find, Die gu Berfuppelnde über ben mabren Amed bes Taters gu taufchen, fie gu hintergeben, ibr falfche Musfichten zu ftellen; auch argliftiges Berfcmeigen mahrer Tatfachen gebort

b) Das Borhandenfein eines besonders qualifizierten Berhaltniffes amifchen dem Ruppler und bem Objett feiner Tatigfeit, mobei es gleiche gultig ift, ob diefes Objeft an der Unguchtsverübung paffiv oder aftiv beteiligt mar, auch ift bas Gefchlecht des Objeftes gleichgultig. ")

Es ift leicht einzufehen, bag die Forberung unter a) - die Unwendung hinterliftiger Runftgriffe - oft gu Beweisichwierigfeiten Unlag geben muß. Befonders, wenn man berudfichtigt; einerfeits die Berfclagenheit der Madchenhandler und andererjeits die Minderwertigfeit der Behauptungen des oft icon bis ins Meuferfte verdorbenen Opfers. Reugen dürften wohl felten zu den Berhandlungen zwijchen Tater und Obieft ber Tätigfeit beigezogen werben.

Da die ichwere Ruppelei wegen ber bafur angebrohten Strafe (Buchthaus) ein "Berbredjen" im technischen Ginne bes Bortes ift, ift ber Berfuch ftrafbar. Die Musführungsbandlung besteht in der Borichubleiftung burch Bermittlung, ober, wie bereits oben (G. 21) ausgeführt murbe, im Zusammenbringen von Bersonen.49)

In der "Unwerbung" von Frauenspersonen behufs diefes Bufammenbringens ift noch fein Unfang ber Ausführung ber Borichubleiftung gur Ungucht gelegen, baber ericheint fie noch nicht als ftrafbarer Berfuch der Ruppelei, fondern nur als Borbereitung gu berfelben, ift daber auch nach \$ 181 ftraffos. 41)

30) Bgl. v. Liszt G. 379.

hierher; ober

<sup>&</sup>quot;) Binding, a. a. D. S 207: "Die Bollenbung tritt auch bier erft mit ber Beruittlung, mit bem Gewähren ober Berichaffen von Gelegenheit ein."

ore seinitung, men demonstrate ver seringagen von sergengen ein:

") Ebenjo v. Listz S. 379, auch Hochtg S. 320 n. 8: "Abweichenb sieht
Oppenhöff (§ 180 n. 5a) in der Anwerbung von Franknimmern für ein Boedell
obliender Ampelei; ebenjo Engels (S. 63) erblickt in allen Fällen vos eirfolglofen Amerbietens einen Bersind der Ampelei. Elshansen will die Frage, wann die

Auch in biefem Falle wurde bas "Annverben" fraflos bleiben, während bes "Berhandelns" wegen ein Agent firafbar ware, ber von ber intanbifden Gerichtsbarteit nicht immer zu erreichen fein dutte.

Die zweite Alternative, nämlich die Exiften; eines besonderes Vertrauen erheischnen und höhere Pflichten aufertegenden Berhältmisses zwischen dem Zätze und der zu vertuppelnden Person ist zwar bei dem an Variationen sehr reichen Delitt des Mäddighendabels nicht ausgesichsosen, der der der keinerbege zu den häufgeren Rällen desselben.

Nach diefem Ausführungen ist es lar, weshald das Samptsnntingent ber Mädichenhänder — die Anwerber von Frauendererionen zu ungützigen Zweichen der von der dem befrocknen Auspeleipuragraphen sollt underührt bleiben tonnten. Beindere blühre eine Zeitlang der Exportpandel nach bem Ausland, wobei die Hauptrelle jedenfalls infähöligt Profituierte geipielt haben dürften, die nach den ausländigen Bordellen verhandelt wurden.

"Wer eine Frauensperson zu dem Zwecke, sie der gewerbsmäßigen Unzucht zuzussühren, mittels arglistiger Berschweigung dieses Zweckes zur Auswanderung verleitet, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft.

"Reben der Buchthausftrafe ift der Berluft der bfirgerlichen Ehrenrechte auszulprechen; auch tann zugleich auf Gelbftrafe von 150-6000 DRt.,

fowie auf Bulaffigfeit von Bolizeiaufficht ertannt merben.

"Diefelben Bortspitten finden auf densienigen Anwendung, welcher mit Kenntnis des vom Täter in solcher Weise versolgten Zweckes die Auswamberung der Frauensperson vorfahlig besördert; sind milbernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängsisstrass nicht unter 3 Wonaten ein, neden welcher auf Gelötrich von 150–6000 MR. erfannt werden fannt,

Sassen wir zumächt den erstem Absab dieles F 48 ins Auge, so iehen wir, daß sich solgende Vorausssehungen sir die Strafbarkeit der Berkeitung zur Ausvanderung ergeben: 1. Der Jwed der Berkeitung muß darauf gerückte sien, die Frauensperson der gewerbsmäßigen Ungudiften, d. d. der Armeisserson und die Kramensperson in eine solche Lagen, daß sie ihren Unterhalt mittels Unzuch

Auppelei vollendet fei, nach Lage bes einzelnen Falles entscheiden." Ebenfo Binbing, a. a. D. S. 207 am Eude.

ju verdienen gezwungen fein foll. Unter "Ungucht" ware auch die widernaturlide Ungucht gu berfteben mit Musnahme ber im § 175 bes Strafgefetbuches verzeichneten Salle. Es ift gleichgultig, ob ber Tater bie Betreffenbe einem einzelnen - etwa als Maitreffe - ober mehreren - etwa in einem Borbell - guführen will. 41)

2. Der Tater muß argliftige Berichweigung bes Zwedes als Mittel gur Erreichung der Berleitung anwenden, b. b. er muß den unguchtigen Bred dem Madden gegenüber verfdmeigen, alfo nicht offenbaren, im Bewußtsein, daß dasfelbe in Renntnis des Zwedes fich nicht berleiten laffen murbe. "Argliftige Berfchweigung" mirbe bagegen nicht vorliegen, wenn der Tater nur deshalb ichwieg, weil er im Glauben mar, das Mabden tenne ben mabren 3med ber Reife.

MIS Dbieft der Berleitung ift eine Frauensperfon ichlechtweg genannt, es wird alfo fein Gewicht gelegt auf bas Borhandenfein ober Rehlen eines besondern Bertrauensverhaltniffes zwijden dem Berleiter und ber Frauensperfon.

Bollendet ift die "Berleitung" erft in dem Moment, wo die Frauensperson infolge ber Einwirfung des Taters tatfachlich die Grenze paffiert, um im Austande dauernd zu bleiben.48)

Db die Ginmirfung bireft ober indireft geschehen ift, ift gleichgültig; die Sauptfache ift, daß diefelbe Erfolg hat, und die Frauensperfon das Baterland mit dem Entidluffe verlant, den bauernden Bohnfit im Musland zu nehmen.44)

Daß bas Moment ber Bollenbung febr weit binausgeichoben icheint, dürfte bon feiner fo großen Bedeutung fein, da es fich - wegen ber Undrohung der Buchthausstrafe - um ein Berbrechen im technischen Sinne biefes Bortes handelt, weshalb ja icon ber Berfuch ftrafbar ift. Daber tann 3. B. ichon bas Ueberreben einer Frauensperfon gur Musmanderung bestraft werden, auch wenn es erfolglos bleibt, umfomehr etwa ber Maddenhandler ober Agent, ber auf ber Reife mit einer Frauensperson, aber noch im Inland, ausgegriffen wird. 40)

Der zweite Abfat besfelben Baragraphen brobt bemjenigen Die gleiche Strafe an, ber mit Renntnis des vom Tater argliftig verfolgten

3medes die Auswanderung vorfählich beforbert.

Unter "vorfätglich beforbern" verfteht man, eine Erleichterung ober Ermöglichung - in unferm Falle - ber Auswanderung - in Borausficht bes Erfolges - b. i. bier gewerbemäßige Ungucht - berbeiführen.

Es ift alfo ber zweite Abfat gegen benjenigen gerichtet, ber felbitftanbig, aus eigenem Untrieb, ober auf Untrag bes Tatere gunftigere Bedingungen für die Auswanderung fchafft,46) fei es durch aftive Tätigkeit oder durch Unterlaffung. Es gebort hierher etwa ber bie Berleitete über

<sup>42)</sup> Cbenfo Binding S. 208. Hatig (S. 522) verlangt bas Preisgeben bes Mabchens "einer unbestimmten Debrheit von Personen zu unguchtigen Breden gegen Entgelt". Dr. G. liegt Gewerbsmäßigfeit icon bann bor, wenn das Objekt einem einzelnen zu biefem Zwecke (als Maitreffe) zugeführt wird.
40) Bgl. Hagig 521 und v. Liszt 381.

<sup>&</sup>quot;) v. Lisgt 381.

<sup>45)</sup> b. Lisst 382. Hagig 522.

<sup>46)</sup> b. Liszt 382.

Die Grenge ichaffenbe Mgent, fei er Angestellter bes Berleiters ober nur Rommiffionar einer Transportgefellichaft, ber ben 3med ber Reife fennt.

Alle biefe Tatigfeiten maren nach den allgemeinen Grundfagen bes Strafrechts als Beibulfe ftrafbar, es ift bemnach anzunehmen, bag burch Die Anreihung bes 2. Abfabes ber Gefetgeber in Anbetracht ber befonbern Bermerflichkeit bes Berbrechens Die Beibulfe ber Tatericaft gleichgeftellt miffen mollte.47)

Dieje Abficht bes Gefetgebere ift aus ben Ausführungen bes Abgeordneten Badiem zu erfeben, Die er in ber britten Lefung bes Gefetes gemacht hat, fowie aus bem baran gefnupften Beifviel: ") "Der Abfat 2 wolle biejenigen treffen, bie, nachdem bas Berbrechen bes Abfates 1 vollendet fei, in Renntnis ber Umftande bein Fortgang ber Sache Borfdub leiften") 3. B. ben Auswanderungsagenten, der in Renntnis bes Salles bem Maddenbanbler ober bem Madden bas Schiffsbillet beforot."

Im übrigen fommen bie allgemeinen Grundfate über Teilughme gur Unwendung.

Much ift bie Anftiftung bes Berleiters feitens bes Borbellbefibers denfbar. ")

Bir wollen nun unterfuchen, ob ber eben betrachtete § 48 ben Amed zu erreichen vermag, ben man durch feine Aufnahme verfolgt hat, nämlich: ben Madchenhandel in feinen verschiedenen Formen fo gu treffen, baß jeder Fall besfelben unter ben Tatbeftand bes § 48 fallen mußte, fofern er nicht icon burch bie Beftimmungen ber bereits erorterten Ruppeleivargaraphen 180 und 181 und bes \$ 144 gebecht ift.

Das Tatbestandsmerfmal ber argliftigen Berichweigung bes ungichtigen Zwedes bedingt bie Unmenbbarteit bes \$ 48 nur in bem fcmerften Rall bes Dabchenhanbels,31) mabrend in jenen Rallen, mo bie Frauensperfon willig ober icon borber gur Auswanderung entichloffen mar, untauglicher Berfuch anzunehmen mare. 27) Es ift aljo gwar das aftibe, fcmer gu beweifende Moment ber Unwendung hinterliftiger Runftgriffe (§ 180'1) burch bie Forberung ber paffiben, argliftigen Berichmeigung (im § 48) erfett morben, bas Gebiet der Anwendbarfeit aber murbe nicht viel erweitert.

Abgeseben bavon liegt ber Sauptarund ber Untanglichkeit bes § 48, einen felbftanbigen, weitgefaßten Maddenhanbelparagraphen gu erjeten, barin, daß er ausichlieglich bie Auswanderung, alfo nur benjenigen Maddenbandel berudfichtigt, ber ins Musland binniberfpielt und von

<sup>41)</sup> v. Liszt ebenso, entgegengesent habig S. 525: "Der Absab 2 behandelt bie Besörderung der Answanderung als besondern Fall". "Mit der Berieitung jur Auswanderung felbit fteht die Eat bes Abfages 2 nicht in Berbindung". "Die Unterscheibung von Tatericiaft und Beibutfe ift feineswegs verwischt." ") Freilich ift die Saffung fowohl ber Ausführungen als auch bes Beifpiels

vom juriftifden Standpunft aus recht bintenb, benn "vollenbet ift bie Unswanderung im allgemeinen im Moment bes Billetlojens noch nicht und

<sup>&</sup>quot;) Ift die "Beforderung" einer "vollendeten" Sandiung nach ber Ter-ninologie ber beutschen Strafgefete unmöglich.

<sup>&</sup>quot;) Ebenfo v. Liszt G. 382 und hatig E. 525. 51) Bgl. G. 18.

<sup>3)</sup> Bgi. Sasig 522. Much Binbing G. 208 meint: "Die offene Anwerwerbung für auswärtige Borbelie ift ftraflos gelaffen.

Diejem nur benjenigen Teil, mo Frauensperjonen in Betracht tommen, bie im Muslande ihren ftandigen Wohnfit nehmen. Es werben alfo nicht nur alle die im Inland Maddenhandel treibenden Berionen bon dem § 48 des Auswanderungsgesetes unberührt gelaffen, fondern auch jene internationalen Daddenhandler, die etwa Frauensperfonen nur ju porübergebendem Aufenthalt im Auslande - ju unguchtigen Zweden - verleiten, 3. B. fur eine Caifon an einem Rurort. Ferner bedt ber § 48 ben Import von Muslanderinnen fur inlandifche Borbelle nicht. Much wird bon ihm der Transport bon Frauenspersonen durch das Deutsche Reich (Tranfitverfehr) nicht getroffen, 53) 3. B. von Rufland nach grantreich, da es fich in diesen beiden Fällen um feine Auswanderung aus dem Deutschen Reiche handelt, und außerdem fann wegen der im Huslande begangenen Berbrechen und Bergeben - nach ben Grundfaten bes Strafgefetbuches - § 4 Bahl 3 - eine Strafberfolgung in Dentichland nur bann ftattfinden, wenn ber Tater "ein Deutscher" ift, und "bie Sandlung durch die Befete des Orts, an welchem fie begangen murbe, mit Strafe bedrobt ift", - und bies trifft in febr vielen Rallen bes Mabchenhandels nicht zu.

Aus ben angestellten Betrachtungen folgt also in Bezug auf bas Berhältnis ber Deutschen Strafgesetzung zum Verbrechen bes Möbchenbandels:

person 1. § 144 triffit aussichließlich den handel mit deutschen Frauensverson nach dem Aussand und nur den ichvertien Hall desselben, nämlich den, der unter Amweidung von Täufchungsmitteln zustande gebracht wird. Berjuch bleibt strasson. — Bgl. oben S. 18.

 §§·235—238 über Entjührung ftellen als Tatbeftandsmerfmale dald Minderjährigfeit des Chiefts, bald die Amvendung von Lift, Trogung ober Gewalt auf, weshalb die meisten Hälle des Mächenhandels von diesem Baraaraphen nicht getroffen voerden. Bal. S. 18.

3. § Iso fiber die einfache Auppelei bedraht nur bie insändigen Borbellbesiger, nicht aber die Mäddenhändler, deren Tätigteit (Amwerbung) nach blefer Bestimmung straslos bleibt, da sie nur eine Vorbereitungshandlung zur Auppelei dartiellt. Der Berjuch ist, weil es sich um ein "Bergehen" ein technischen Sinn bandbett, strasson. Spl. S. 21.

- 4. § 181 bestrait zwar auch ichon ben Berluch ber iogenamten ichweren Auppelei, doch bielte auch hier dos Awwerben als höge Borbereitungshandlung zur Auppelei fracified. Mußerdem ist das darin geforderer Wertmal der Amwendung sintertistiger Aumstgriffe iehr ichwer nachweisbar. Die Existenz eines bezindern qualifizierten Berhältmisse zwickfen dem Säter und dem Gegentund des Berbrechens dürzte nicht allzuhäufig vortommen. 9gl. S. 22—23.
- 5. § 48 des Auswanderungsgesetzes enthält nur einen einzigen Fall des Mädchenhandels, und zwar denjenigen in Berbindung mit der Auswanderung. Es berührt dagegen solgende Fälle dieses Verbrechens nicht:

a) Den inländischen Madchenhandel.

<sup>18)</sup> Binbing G. 208.

b) Die Berleitung ju einer blog vorübergebenden Reife nach bem Musland - und nicht gur Muswanderung - in der Abficht, die Berleitete ber Ungucht guguführen.

c) Jenen Fall, wobei bas Objett bereits borber ben Entichluft gur

Answanderung gefaßt hat.

d) Die Berleitung zur Auswanderung in der Abficht, Die Frauensperfon ber nicht gewerbemägigen Ungucht guguführen. Bal. S. 25-26.

6. Der § 4 bes Reichsgesetbuches über die inlandifche Bestrafung Deutscher, Die im Mustande ein Berbrechen ober Bergeben begangen baben, ichlieft eine foche beim Dabdenhandel beshalb in ber Regel aus. weil es nach ben Bejeten bes Begehnnasortes nicht immer ftrafbar ift. Bal. S. 26.

Mus biefent Ergebnis fonnen wir ben Schluft gieben, baf bie beutiche Gefetgebung feinen ausreichenben ftrafrechtlichen Schut gegen ben Maddenbandel bietet.

Im Folgenden wollen wir die Frage untersuchen, ob und inwieweit Die nichtbeutiden Strafgefetgebungen eine Sandhabe gegen Diefes Berbrechen gemabren.

#### 7. Die nichtbeutichen Strafgeletgebungen.

Bon den nichtdeutschen Strafgeseten find es nur drei, die den Maddenbandel in einem felbitandigen Tatbeitand umidreiben und unter Strafe ftellen, nämlich das englische bom Jahre 1885, das frangofifche bom 4. April 1903 und bas neue ruffifde, bestätigt am 22. Dars 1903.

Die zwei erftgenannten find bereits geltende Wefege, mabrend bas lettermabnte erft im Sabre 1908 in Rraft treten wird. I. In England wird nach dem Criminal Law Amendement Act

§§ 2 und 3 bestraft die versuchte ober vollendete Berleitung (procuring) 61)

1. einer weiblichen Berion gur Broftitution; 2. einer weiblichen Berion zum Berlaffen bes Bereinigten Ronigreichs. in ber Abficht, fie in einem auslandischen Borbell unterzubringen;

3. einer weiblichen Berion gum Berlaffen ihres Bohnortes, in der Abficht, fie im In- ober Auslande einem Borbell guguführen.

Tater fann jedermann fein. - Dbjeft ift eine Berfon weiblichen Beichlechts ohne Ginichrantung in Bezug auf Alter, Unbeicholtenheit ober Berhaltnis jum Tater.

Die Tätigkeit ift im Abfat 1 - Berleitung gur Brotiftution; im Abfat 2 - Berleitung jum Berlaffen bes Bereinigten Ronigreichs; im Abjat 3 ift fie die Berleitung jum Berlaffen des Bohnorts, ohne bie Grengen Großbritanniens zu paffieren. In ben letten zwei Fallen muß bie Abficht bes Taters barauf gerichtet fein, die Berleitete ber Borbellungucht guguführen, mahrend im erfteren Sall icon die Buführung gur gewerbeniakigen Ungucht überhanpt genügt, glio auch wenn biefelbe pon einem einzelnen ausgelibt werben foll (Maitreffenwirtichaft).

<sup>44)</sup> Datig S. 525.

Beil ber Berfuch bem vollendeten Berbrechen gleichgestellt ift, wird jede Einwirfung, Die barauf gerichtet ift, Die Frauensperfon ber gemerbemagigen Ungucht juguführen, als ftrafbarer Berfuch angufeben und gu behandeln fein. Diefes "Unmerben" mare aber nur in jenem Salle ftrafbar. wenn bas Dbjeft ber Unmerbung nicht icon vorber gur Broftitution (Abfat 1), jum Berlaffen bes Ronigsreichs (Abfat 2) ober jum Berlaffen bes Bobuorte (Abfat 3) entichloffen mar. Denn, ba bas Berbrechen in allen brei Fallen im "Berleiten" befteht, murben Bemuhungen bes Tatere bezüglich folder Frauensperfonen, Die icon gu einer jener brei Tatigfeiten entschloffen maren, als untauglicher Berfuch aufzufaffen fein. Dit anderen Borten: Die eingangs angeführten Beftimmungen bes englifden Rechts treffen nur ben ichwerften Fall bes Dabchenhandels, und gwar ben, wo ber Tater gur Taufdung, jum leberreben ober ju einem andern Mittel greifen muß, um bas Opfer zu bewegen, bem von ibm, bem Tater, verfolgten Zwed zu bienen, lakt aber iene Ralle unbernitfichtigt, bei welchen es fich um Billige handelt. Ebenjo unberührt bleibt bas "Berhandeln einer in einem Bordell fich befinbenben und gu einem Bechfel bes Bohnorts - ober fogar ber Beimat - entichloffenen Dirne an ein anderes Borbell. - In Unbetracht bes Umftands, daß in England im allgemeinen bas Territorialpringip gilt, fowie ber eben angestellten Betrachtungen, fann bas gitierte Wefet feinesmegs als erichopiend angesehen merben bezüglich ber Beftrafung bes Dabdenbanbels.

II. Das am 4. April 1903 veröffentlichte frangolische Gefet 55) bat folgenden Wortlaut: 50)

Art. 334. "Mit Gefängnis von feche Monaten bis zu brei Jahren und

mit Geldfrase von 50—5000 Ft. wird bestraft. 1. Wer die Sittlichkeit daburch verlegt, daß er sich mit der Bertinppelung der Jagenblichen des einen oder des andern Geschicksits unter 21 Jahren besößt, Diefe berführt ober beren Berfuppelung ober Berführung beforbert ober erleichtert. 2. Wer behufs Befriedigung ber Gelufte anbrer eine minberjabrige Frau ober ein Mabden - obwohl mit beren Einwilligung - jum 3med ber Ungucht auwirbt, biefe mit fich ffibrt ober entführt.

3. Ber behufs Befriedigung ber Gelufte auderer eine volljährige Frau ober ein Madden mit Dift ober Gewalt, mit Drohung, vermittelst Misbrauchs seines Aussichtsrechtes ober Iwangs ans welche andere Welse immer zum Iwae der Unzucht anwirch, diese mit sich führt ober entführt.

4. Ber auf biefetbe Beife eine - obwohl bollfabrige - Berfon in einem Borbell gegen ihren Billen wegen Schulben ober aus einem andern Grunde

gurnidhalt ober biefe gur Broftitution gwingt.

Wenn ber Bater, die Mutter, der Bornund ober eine andere im Art. 333 erwähnte Verson die oben erwähnten strasbaren Handlungen verübt, befördert ober erleichtert hat, beträgt die Gauer der Gefängnisstras 3—5 Jahre. Diese Erraien sind auch dann au homessen, wenn die einzelten Tabbestandss

elemente ber ftrafbaren Saudlungen in verfchiedenen Ländern zustande gekommen find." Mrt. 335 regelt ben Beriuft ber Befähigung gur Bormunbichaft, gur Ruratel und jur Teilnahme am Familieurat - aller berjenigen, Die wegen irgend einer der im borhergehenden Artifel erwähnten ftrafbaren Sandlungen berurteilt wurden.

Art. 334, Abfat 1 ftellt alfo unter Strafe: Die Berfuppelung und Berführung, fowohl ale auch die Beforberung ober Erleichterung berfelben.

<sup>55)</sup> Borgeichichte biefes Gefebes fiebe S. 39 u. f. 36) Ueberfebung entuommen bem Anffat bon Dr. & Gruber: frangofifde Gefet betr. Die Befampfung bes Maddenhanbels" 23. Band ber Beitichr, fur Die gefamte Strafrechte Biffenichaft, 1903.

Die "Berfuppelung" muß gewerbemäßig 61) betrieben werben ("befaßt" fich mit der Berfuppelung), wahrend für die "Berführung", wie auch bei der "Be-förderung und Erleichterung" der Berfuppelnig oder Berjührung diefes Erjordernis nicht gefiellt ift. Eine Berfuhrung alfo, ble gelegentlich und ohne Entgelt ftatt- findet, fallt gleichwohl unter bie Strafbeftimmung bes Abfahes 1, ebenfo fallt Darunter eine gelegentliche, unentgettliche Beforderung und Erleichterung, b. h. Berftellung gunftigerer Bedingungen, für die Berfuppelung und Berführung.

Als Objett aller blefer Tatigfeiten fommt eine Berfon - ohne Unterschied .

bes Beichlechts - unter 21 Jahren in Betracht.

Die "Berletung ber Sittlichfeit" burch Berfuppeln ober Berführen ber jugendlichen Berfonen foll foviel beißen wie Digbrauch ber Unerfahrenheit berfelben in ber Abficht, fie ber Ungucht guguführen. Abjat 2 behandelt bas "Amwerben", "Ditfichführen" ober "Entführen".

Die barunter fallenben ftrafmurbigen Tätigfeiten find alfo:

1. Das Auffordern, Bewegen ober Beranlaffen bes Chietts, fich ber

Ungucht hingugeben.
2. Das Mitführen, Begleiten bes Objettes nach einem Ort, wo es bie Gelüfte andrer - burch Ungucht - befriedigen foll.

3. Das Zerftören bes bisherigen Schutzerhältnisse, unter dem das Obsett ftand, und die Begrindung eines neuen Abhängigteltsverhältnisses in der Absächt, baburch vermittelft Ungucht die Befriedigung der Gelüfte andrer zu erreichen. 68) Die Tat bleibt auch bann ftrafbar, menn bas Obieft eingewilliat bat.

Objett tann fein eine Berfon weiblichen Gefchlechts unter 21 3abren

aleichaultig, ob biefelbe verheiratet ober lebig ift.

Abfat 3 fpricht von benfelben Tatigfeiten wie Abfat 2, nur ift bas barin ermabnte Objeft eine volliabrige Berfon weiblichen Gefchlechts, und die Mittel, bie ber Tater gebraucht, find befonbers qualifigiert. (Bift, Gewalt, Drobung, Mikbrauch bes Muffichterechte.)

Abfat 4, Alinea 1 hat mit bem eigentlichen Mabchenhandel nichts zu tun. Mlinea 2 erhöht bie Strafe fur ben Ball, wo ein befonderes Berhaltmis gwifchen bem Tater (ober beffen Gehilfen) und bem Gegenstand bes Berbrechens begrundet ift. Alinea 3 befagt, bag bie in bem Urt. 334 bezeichneten Strafen auch bann gur Anwendung gelangen muffen, wenn bie einzelnen Tatbeftandeclemente ber ermabnten ftrafbaren Sandlungen in verschledenen gandern guftande gefommen find.

Mus biefen Betrachtungen folgt:

- 1. Die "Unwerbung" von Frauensperfonen gweds Ungucht wird nach bem fraugöfichen Rechte nur bann beftraft, wenn:
  - a) bieje Berfon minberjährig ift, ober
  - b) besondere Mittel angewendet werden, um die Unwerbung zu ermöglichen, oder endlich
  - c) ein besonderes Berhaltnis gwischen Subieft und Obieft besteht, das mede Anwerbung migbraucht wird.
- 2. Das "Berhandeln" ift zwar nicht bireft ermabnt, aber es murbe jebenfalls als "Erleichterung ober Beforbering" der "Berfuppelung" unter Strafe fallen, allerdings nur bei Minderjährigen, fonft würde bas "Berhandelu" als Begünftigung ber vollendeten Anwerbung aufzufaffen fein, natürlich ung biefe lettere ftrafbar fein.
- 3. Das Territorialprinzip ist bom französischen Recht in Bezug auf den Mädchenhandel soweit dieser nach 1 und 2 überhaupt gebeckt lit vollständig aufgegeben, mas eine Strafbarfeit ber Tater auch beim Imports und Tranfithandel möglich macht.

Mus obigen Musfuhrungen ergibt fid, daß auch bas frangofifche Befet feinen alle galle bes Dabdenhaudels nurfaffenden Tatbeftand befigt.

<sup>87)</sup> Der Anodrud: "fich mit der Berfuppelung befaffen" läßt m. E. jowohl auf bas Moment ber Gewerbs- wie auch auf bas ber Gewohnheitsmäßigkeit ichließen. 3m) Bal. Liszt, "Gutführung" S. 369.

III. Das neue ruffifche Strafgefetbuch enthalt eine Strafbrohung

gegen ben Mabchenhandel im Art. 526, ber lautet:40)

"Wer fich ichulbig macht, eine Berfon weiblichen Gefchlechte gur gewerbemaftigen Ungucht verleitet gu haben mittele Gewalt ober Drobung mit bem Mord, unispier tragging externed as good interest servative over Evoluting int teem open unit febr schwerzer oder schwerzer absprechetung der Bedrocken schwie einem ihrer Zamitstemutglieber, mittels Betrug oder Misbrauch der Gewolt über die Berson oder mittels Ausnutuung ihrer hälfslofen Loge oder ihrer Abhängsfeit von dem Eduslähen, wird bestrat mit Gestänguts nicht unter 3 Monaten.

Wer fich ichulbig macht, unter Anwendung der im erften Teil biefes Artifels ermähnten Mittel eine Verson weiblichen Geschlechts zur Auswanderung aus Rugiand verleitet ju haben, in ber Abficht, biefe Person außerhalb ber Grengen Rugiands ber gewerbenagigen Ungucht gugufuhren, wird bestraft mit

3mathans bis ju 3 Jahren. Hit ber Schuldige überführt, die in diefem Artifel erwähnten verbrecherischen Tätigfeiten als Gewerbe ausgenbt gu haben, fo wird er beftraft mit Buchthaus.

Der Berfuch ift ftrafbar."

Der erfte Abfat des Art. 526 bernichfichtigt die qualifizierte Berleitung gur Ungucht im Inland, der 2. Abfat behandelt Diefe Tatigfeit in Berbindung mit der Auswanderung. Es ift alfo fowohl ber inlandifche Maddenbaubel als auch ber internationale getroffen. Gemerbemanigfeit wird nicht verlangt, dient aber ale Straffcharfungegrund; bagegen ift die Berleitung gur gemerbemäßigen Ungucht als Tatbeitandemertmal aufgeftellt.

Das "Berleiten" verlangt gwar einen Erfolg, ") ba aber der Berfuch der vollendeten Berleitung gleichgestellt ift, wurde jede "Anwerbung", Die mittels Drohung, Gewalt oder Digbrauch bes Abhangigfeiteverhaltniffes

zustande gefommen ift, strafbar fein, auch bevor es zur Unzucht gefommen ift. Ebenfo murbe nach Abfat 2 jebe Unwerbung gur Ausmanderung

gwede Ungucht ale itrafbarer Berind angufeben fein.

Bleichgultig ift es, ob ber Berbrecher jene Sandlungen begangen hat, in ber Abficht, Gewinn baraus gu gieben, ober, ob er fich burch andere Motive hat leiten laffen.

Daraus folgt: Der angeführte Urt. 526 ftraft nur ben ichwerften Fall bes Maddenhandels, ohne Die leichteren Falle gu ftreifen. Straflos bleibt bas nicht qualifizierte Unwerben von Frauensverfonen zu unzuchtigen 3meden. Da das Berhandeln nicht besonders angeführt ift, wird der Berhandelnde nur als Begunftiger des Unwerbens in Betracht fommen.

Bir wollen nun feben, ob etwa andere in bemfelben Strafgefetbuch enthaltene Beftimmungen die bon dem eben behandelten Artitel unberührt gelaffenen Salle des Dabdenhandels berudfichtigen und unter Strafe ftellen.

Im gangen 27. Abidnitt bes ruffifden Strafgefetbuches "über Die Ungucht" finden mir bie "Unmerbung" von Frauensversonen gu ungfichtigen Breden als felbitandiges Berbrechen nur ein einziges Dal ermahnt, nämlich im 2. Abfat bes Art. 527. Diefer Art. 527 lautet:

"Eine Berson manntichen Geschlechts,"") die schutdig ist: 1. Der gewerdsucksiegen Bereicherung auf Kosten einer gewerdsnuchigige Ungucht terlbenden Frauensperson, die unter seinem Einfuck sieht oder

") Leiber fteht mir feine Ueberfetjung gur Berffigung, und bin ich baber gezwungen gemefen, eine folde nach bem Original feibst angnfertigen. Beri. ) Hatig S. 521.

"1) Bgl. § 181a bes Reichs: Strafgefegbuches, ba ift auch die Rebe bon einer "manulichen Berfon", welche von einer Profittuierten unter Ausbeutung ihres unfittlichen Erwerbs gang ober teilweife ben Lebensunterhalt begiebt.

von ihm abhängig ift, ober wenn er ju biefem 3med ihre hülflofe Lage auflifitt:

2. ber gewerbsmäßigen, gewinnfüchtigen 11 Anwerbung von weiblichen Personen in ber Absicht, fie ber gewerbsmäßigen Borbellunzucht augufiften.

wird beitraft mit Gefangnis,"

Der Affalg I ift allem Anissein nach dazu bestimmt, das Zuhältertum in erfter Linie zu tressen. Darauf läßt die Betonung des Momentes der Ansbeutung des Abschängischserchstniffes zum Zweck der Bereicherung ichließen, ebenjo die Beschänfung der unmittelbaren Täterschaft nur auf Personen mämnlichen Geschlichtes. Wegen dieser Velchänfung ist jener Affalg auf der Möddenschafte nicht anwendbar.

Zm. 2. Abigs ift zwar das Moment der Ausbeatung des Abschnigsteitsverfälltrillige nicht mehr zahreinandmerfund, Tater tann aber ehenfalls nur ein Mann sein, weshalb auch dieser Abigs nicht alle Halle der Anwerdung (z. B. den, wo eine Frau anwirdt) von Frauenspersionen zwest Unzucht zu deren vermag. Das Taateklandsmerfund der Zustükrung zur "Borbeltunzucht" clift die Anwerdung — auch seitens eines Mannes behilb Zustükrung als Walteriess fernfach.

Es bleibt noch zu untersuchen, ob nicht etwa bezüglich der Fälle, die durch die eben behandelten Artikel nicht gedeckt find, die Bestimmungen des in Frage stehenden Geselvbuches über Auppelei herangezogen werden

fönnten.

Dieses Berbrechen wird in dem Art. 524 behandelt, dieser hat folgenden Wortlaut:
"Wer fich ichuldia gemacht der Anweiei behafs Ununcht:

1. Mit einem Madchen von 14-16 Jahren ohne Migbrauch seiner Un-

2. mil einem Mabden von 16-21 Jahren in Kenntnis feiner Unbefahltenheit, wird beftraft mit Gefängnis.

Sat sich der Schuldige mit der Berkuppelung besaht: seiner Chefrau, seiner Tochter oder einer unter seiner Gewalt oder Bormundsichaft Setehenden oder mit densenigen Personen, mit welchen it. Aa 518 und 519<sup>44</sup>) der Beischlaft ftrafbar ist, so wird er bestraft mit Zuchthaus.

Diefelbe Strafe trifft benjeuigen, ber foulbig ift, die in bem erften Teil biefes Artitels vorgesehene Ruppelei als Gewer be betricben gu haben.

Der Begriff der "Kuppelei" wird vom russischen Gesetzgeber nicht nacher definiert. Trobbem er aber somit in feiner Richtung eingeschiedt ist, wird, in Kuchetracht esse Umstandes, daß das Bort "Kuppelei" im Russischen "Zusammenbringen" (zu unzüchtigen Zwecken) bedeutet, die

<sup>&</sup>quot;) 3m Text heißt es analog jum Wortlaut des Absabes 1: "gum 3wed der Bereicherung", was ich, um ein verftändliches Deutsch ju ergielen, mit "gewinnischtla" umichrieben habe.

<sup>&</sup>quot;" Wit sacht de Armagine nicht ausgeschlossen, das der Gesehrer durch den 2. Absah den Berlind eines Mannes tressen wollte, der in der Klischt, zu beläte zu werden, sich ein der Beläte zu werden, sich ein der Klischt zu geschen, sich ein der Allenstein werten dasse möcket werden keine verfäche und kanne Art. 19 des russtlichen Ertraffestendes frünkliches liefer Berlind auf Grund Art. 19 des russtlichen Ertraffestendes frünkliches liefen Berlind auf Grund kanne der Klischten Ertraffestendes frünkliches der Verlagen der V

<sup>41)</sup> Das find: Aszendeuten, Deszendeuten, Seitenverwandte 2. Grades, Berwandte auf- ober absteigender Linie des Ehegatten oder Ehegatten eines solchen Berwandten.

Tatigfeit des Dabdenhandlers auch nach bem ruffifchen Strafgejegbuch regelmagig Borbereitung, bochftens Berfuch ber Ruppelei fein und nur ausnahmsmeife unter ben Begriff Diefer letteren fallen. Weil nun für die im erften Abfat bes Urt. 524 Alinea 1 und 2 angeführten verbrecherifchen Sandlungen an Minderjährigen Gefangnieftrafe angebrobt ift, handelt es fich um fein "fcmeres Berbrechen" im technifchen Ginn bes Bortes, alfo ift auch ber Berfuch, weil nichts befonderes erwähnt ift, ftraflos. Es wurde bemnach die Unwerbung und bas Berhandeln auch nicht ftraflos fein. Bas nun ben 2. Abfat besfelben Artifels anbelangt, jo murbe ber Berfuch - wegen der Androhung ber Buchthausftrafe It. Urt. 49 - mohl ftrafbar fein, aber die Qualifitationen, die barin begliglich des Objetts geforbert werden - als ein befonderes Berbaltnis mifchen ber Berfuppelten und bem Tater - ichließen Die Doglichfeit einer Gubfumtion jeuer Salle des Dabchenhandels unter diefe Beftimmung aus, welche vom Urt. 526 unberührt gelaffen find.

Much ber Urt. 525 fann diefe Lude nicht ausfüllen, obwohl er die Begunftigung ber Ungucht als felbftanbiges Berbrechen unter Strafe ftellt. Aber auch da finden nur jene ichweren Falle Berndfichtigung, bei welchen es fich um ein minderiabriges Obieft und um Die Erifteng eines beionders qualifizierten Berhaltuiffes zwifchen Diefem und bem Tater handelt. 1)

Diefe Betrachtungen zeigen, bag auch bas neue ruffifche Strafgefetsbuch einer ergiebigen Bestimmung in Bezug auf ben Mabchenhandel entbehrt.

#### 8. Die Behandlung bes Madchenhandels in dem Dorentwurf zu einem ichweis. Strafgesebbuch.

Die dem und vorliegenden jüngften Borentwurf gu einem ichweigerischen Strafgesebbuch vorangegangenen Entwürfe bom Jahre 1894 und 96 haben bereits Straggeregulu vorungsgangent Entwarte von Ande 1634 und vo gabet derette der Forge des Röchgenvarbeilis Annin gegeben aber die wieten nicht in jenen Rache, wie dies im neusiene Vorentwurf – vom Anni 1903 – geschechen ist. Es iei mit daher gestatete, die diesbesägligtische Bestumungen jener alteren Vorentwürfe zu übergeben und mit der Betrachtung der Regeling der und

intereffierenden Grage im tetten Borentwurf gu beginnen.

Der ben Tatbestand bes Dlabchenhandeis enthaitende Art. 131 lautet

folgenbermaken: § 1. Wer eine Frauensperson gur ilngucht mit andern anwirbt ober ber-

handelt ober anzuwerben ober zu verhandeln jucht, wer wiffentlich an Beranftaltungen mitwirft, die baranf gerichtet find, eine Frauensperfon anbern gir Ungucht gir fiberliefein,

wird mit Buchthans bestraft. § 2. Die Strafe ift Buchthans nicht unter fünf Jahren: Wenn die Frauensperjon minderjährig ift,

weim fie bie Ehrfrau, Die Tochter ober Groftochter bes Tatere ift ober wenn fie ibm gur Bflege, Obbut ober Aufficht anvertraut ift,

wenn fie ber Tater einem Borbell gu überliefern fuchte, twenn fie im Austand ber lingucht überliefert twerben folite,

wenn ber Tater Bift, Gewalt ober Drobnng gegen eine Berfon verübt bat.

") Da es dem Lefer faum möglich fein dürfte, diefe Bestimmung fouftwo gu Geficht gu befommen, laffe ich fie iber folgen: Art. 525. "Der Bater, die Mutter, ber Bormund ober wem immer bie Beauffichtigung einer minberjabrigen Berfon unter 17 Jahren obliegt, ober wer biefe Berfon bebient und fich ber Begunftigung ber lingucht biefer Berfon fontbig macht, wird beftraft mit Befangnis. War die Frauensperson unbeschotten und ist der Unzucht mit andern überliefert worden, so ist auf Juchthaus nicht unter 10 Jahren oder auf lebenslängliches Ruchthaus zu erkennen.

§ 3. Mit ber Freiheitsstrafe kann Buge bis zu 10000 Fr. verbunden werden. Fassen wir ben eben zliterten Art. 131 naber ins Auge, so sehen wir:

1. Junachst stellt ber Gesetzgeber ben Tatbestand bes Rabdgeithandels auf, und mar als Amwerben ober Berhandeln") von Personen weiblichen Geschlechts in der Kofickt, dieselben mit anderen Personen Ungucht verüben gu laffen.

Reglide Qualifikationen in Begug nuf das Dojeft, auf den Ort umb die Art der Ungschäussischung, auf die vom Alter angenanden Alktet, fowle auf das Bordankenfein eines befonderen Berädltnüfes zwissen den Alter umb dem Edstet umb de

Der nach Art 21' milber zu bestraseude Bersuch ist dem vollenderen Serbrechen in der Bestrassung gleichgestellt. Albay 2 stellt jede "Witwirtung" — also Beistilfe und Begünstigung 6") — muter die gleiche Strasse wie de Haupt aber gleich gersche Strassen. Es würde sier also eine Strasmilberung, die sonst und Art 22"

Blay greifen tonnte, ausgeschloffen fein.

Diese Mitwirtung muß eine "wissentliche" sein, b. h. der Mitwirtende muß grwiß haben, daß durch die Beranstaltungen unzüchtige Zwecke versolgt werden. Fabrildssigkeit würde also den Tatbehand nicht erfüllen.

obe berd zwec jener Veranhaltungen wirtling creicht worden ist. d. d. ob bet der greec gewende gewende

Es wurde bemnach itrafbar fein fowohl ber für bie Angeworbenen bie Sahrfarten löfenbe Agent als auch ber fie Begleitenbe, falls fie ben 3wed ber

Reife gefannt haben.

muß, und B. folde, bei benen die Abficht bes Täters bent, die Anwendung befonderer

Mittel feinerfeite Straffcharfungegrund baritellen.

ad A. Settaffdárfungágrund ji vor allem die Eriferng eines verwandstendinfen oder funjigen Bertreumen erteffdendinen Berdalfunfles gudlem der betreienben Frauensbereion und dem Täter, das von diesem leisteren dadurch verleigt wirt, das eines deutsche Eriferne Bedaufs verleigt verstendigen. Ernschult im der unter Bedaufsche der klungdur preigdige Ernschult im der Wannes der Gertre der Bedaufschaff von der Bedaufschaff von der Bedaufschaff verstendigen Stammes die Gertre der Bedaufschaff ver der Bedaufschaff ver der Bedaufschaff ver der Gertre der Bedaufschaff ver der Gertre der Bedaufschaff ver der Bedaufschaff ver der Gertre der Bedaufschaff ver der Bedaufschaff ver der Gertre d

<sup>&</sup>quot;) Ras unter Anwerben und Berhandeln zu versiehen sei, ist auf den Seiten 17-19 eingehend erörtert worden.
") Die im Art. 132 erwähnte "Begünstigung der Unzucht Angehöriger

ober Bflegebefohlener" gehört nicht hierher.

geubt bat ober nicht, es tanu nich alfo auch um eine minderjährige Broftituierte handeln.

Den ichwerften Sall ftellt ber bar, wo eine unbefcholtene Berion weib-

lichen Geschlechts ber Ungucht mit andern überliefert worden ift.

"Unbeicholtenheit ift nicht gleichbebentend mit Jungfraulichfeit; jene fann vorhanden fein, mabrend biefe, etwa infolge Notzucht oder abnlicher Ralle, fehlt und umgefehrt - das Madden ließ fich 3. B. wibernatüriich miftbrauchen. ") "Unbescholten" bezeichnet man jene Berfon, die im Befige ihrer geschlechtlichen

Ehre und Sittlichfelt ist, ohne jegliche Rudficht auf bas Alter biefer Verson. — Der Borjat bes Taters muß auch biefe Eigenichaft bes Chieftes mit umfaffen.

Die in diesem Salle angebrobte Strafe ift Buchtbaus nicht unter 10 Jahren ober lebenslängliches Buchthaus, aber — bazu ift Bollenbung ber lieberlieferung erforberlich. Berfuch murbe nach § 1 unferes Artifels - und nicht

etwa unter Berudfichtigung des Art. 21 — zu beurteilen sein.
ad B. Der Gesetzgeber betrachtet als besonders strasswärdig die Absicht bes Taters, die Frauensperson einem Borbell ju überliefern. Diejer Standpuntt ift volltommen berechtigt. Denn, wenn auch die hoffnung und bie Möglichfeit, eine freilebende Broftituierte zu einem chriichen Leben zu belehren, felten groß fein wird, fo ning man boch gefteben, bag bies bei einer Borbelibirne faft gang-Die burchaus verborbene Gejellichaft, bas gange lich ausgeschloffen ericheint. Milien, in bem ein Borbellmaben fich befindet, iant eine Ausficht auf Befferung faum zu. -

Ueberbies zeigen einige Bestimmungen bes Borentwurfes, unter anderem Urt. 130, enthaltend eine Strafbrohung gegen "Borbell halten," bie ausgesprochene Autention bes Gesetgebers, das Borbelimefen in ber Schweiz zu unterbruden. Es genugt die Absicht bes Taters, die Person in einem Borbell unterzubringen, diefes Bestreben braucht nicht in Erfüllung gegangen zu fein; praftifch ist eima der Fall fo denkbar: ber Tater hat der Frauensperfon die Abrefie jenes Borbells befithers angegeben, für defien haus er fie bestimmt hat; sie ist aber unterwegs entweder bott ber Polizei aufgegriffen ober von einem Lebemann ale Maitreffe engagiert worden. - Ein zweiter erschwerender Umitand ift bie Abiicht bes Toggang to the Anguensperson, im Auslander der Ungeburg an überlichen. Der Grund bafür ist eine Leuchen bei kernel befrach den der Ungeburg, oft auch die euwerständliche Sprache, bedingen eine besondere Unbedoffendet und deligieigkeit der Anguensberion, die wert von ihren Angehörigen und Bekannten leichter den Much die Bedonnten leichter der Bedonnt Widerstandsfähigfeit verlieren und schueller zu Grunde geben wird, als wenn sie in der Rähe ihrer Jamille wäre. – Unter "Ausland" ist somit nicht ausschließlich febes nicht ichweizer Gebiet zu verstehen, fondern es ift barunter jebes Land gemeint, bas für die ber Ungucht gu Ueberliefernde frent, nicht Beimat, ift. Es fann fich wohi um Salle handeln, in benen felbit bie Schweig "Ansland" im Sinne bes Urt. 131 fein wird, &. B. es wird eine Ruffin von einem Mabchenbanbler augeworben, um in ber Schweig ber Ungucht überliefert git werben, fommt er mit feinem Opfer wirklich uach der Schweiz, fo wird er laut § 2 unferes Artikels abgeurteilt. Dagegen bijrfte einem Täter, der bon Rugland nach der Edmeig eine Schweigerin gwede Ungucht verschleppt, Diejes erschwerenbe Moment taum gur Laft fallen.

Much in biefem, wie im borbergebenden Gall, braucht die Heberlieferung ber Frauensperfon gur Ungucht nicht vollendet zu fein, b. b. es bedarf einer wirflich ftattgehabten Unguchievernbung im Austand nicht, um die Strafbarfeit bes Taters gu begrunden, fondern es genfigt bierfilr feine barauf gerichtet gewefene Absicht, unterstützt von Handlungen seinerseits, die darauf schließen lasien. Borhin angesührtes Beispiel betr. die aufgegriffene Francusperson, paßt auch bierber.

Als Mittel, beren Amwendung bon feiten bes Tatere Straffcharfung bedingt, find Lift, Gewalt oder Drobung gu nennen, verübt entweder gegenüber dem Cbjett felbit ober auch gegen wen immer in der Abficht, das Objett ber Unaucht auguführen.

<sup>&</sup>quot; Bal. v. List 375.

Unter Lift ift Erregung ober Unterhaltung eines Fretums durch Soripisgelung, Entitelung ober Unterdrückung von Tatjachen zu versteben ", , B. der Täter stellt sich als Leiter einer Sängergefellschaft vor und sucht, die Frauensperson zum Beitritt zu bewegen.

Gewalt ift phyfifde Einwirtung auf die zu Uebermaltigende, um die Billensbetätigung biefer letteren zu beeinfluffen "), 3. B. die Frauensperfon

wird fo lange gefchlagen, bis fie ben Rontratt unterzeichnet.

Drohung ist auch eine Beeinstuffung der freien Willensbetätigung aber nicht vermittels diretter physificher Einwirkung, sondern durch Jnaussichgistellen eines nachrindssähgen Rachtells 11), 3. B. der Tätzer jagt ("droht") der sich weigernden Frauensperson, er werde zur körperlichen Kraft greifen.

Alle obengenannten Mittel brauchten teinesvogs gegen das Objett felbt, gerückte zu eine, wielmer genfahrt es, wenn he gegen tegend eine Verlon vom Täter angewondt nerben in der Borausische, badurch den berfolgten zweck zu erreichen. So kann 3. B. der Täter der Ettern des Möchgen im Begga auf das vohre ziel der Reich täufden und daburch füre Einwilligung dagu erlangen. Much fann er, um ungehinder mit jeinen Dier zu entschmen, einen etwo vorhandenen Dieuer durch Schläge betäuben oder für den Jall des Berrats mit dem Täde behoben.

3. Der 3. und lette Paragraph bes Art. 131 ftellt bem Richter aubeim, neben Buchthaus auf eine Gelöftrafe bis zu 10 000 Franken zu erkennen.

An dem ganzen eben behandelten Artifel ist weder von Gewinnsucht die Rebe gewesen noch von Gewohnheits- und Gewerbsmäßigseit der Begekung. Aber alle dies Romente sind vom Gesehgeber schon durch allgemeine Bestimmungen berücklichtet worden.

Gewerbs- und Gewohnheitsmäßigkeit der Begehung würden auf Grund bes Art. 51 (in Berbindung mit Art, 37) als Qualifikationsmomente dienen.

Auch ift noch ju erwähnen, daß der Mödegehöntbel, als ein Berbrechen gegen die gescheichtliche Stittlicheit, ju den im Art. 29 aufgegähten, s. g. "Berwahrungsverbrechen" gehört, weshalb es möglich erscheint, einen vielsach rickfälligen Möderscheine zuschählich in vonerfallen.

iälligen Mödschöfinder unschädlich zu machen. Der Internationale Mödschander ist vom Sorentwurf in vollem Maße berücklichtig vorben, indem diese Verbrechen unter jene in den Ett. 7 ausgenommen wurde, sie welche auch dann schwigzerische Recht gilt, wenn sie von Ausländeren im Mussamb Sogangen worden zind, auch wenn sie von

Aus blefer Analyse des Berhältniffes des Borentwurfes zum Berbrechen des Mädchenhandels folgt also:

3) Das Amwerten und Berthandeln einer Frauensherfen zur Unsahet nitt andern filt nach dem Entwurf freihefen, ofen Bridfird berauf, do bei gegen fitzen Beillen ober auf ihr eigenes Berlangen ibn gefacken filt. Somit nöhren auch die botu nus auf. 2. 18 angeführen beir Sälle des Bräddenfannels getroffen, auch der Ieldgefeit unter läpen, nämlich der, wo eine Borbeilderne von einem öffentlichen Dauts im eine mehres gefracht volto, Att. 131, § 2.

Begehung nicht ftrafbar find (Urt. 8, § 2).

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) Bgl. v. Liszt 354.

<sup>&</sup>quot;) v. Liszt 382.

<sup>11)</sup> bto. 353.

b) Alle Formen des Maddgenhandels find vom Entwurf in vollem Mage berücklichtigt worden: Exports 213, Smports 223 und Exansisthandel 123 sind getwiften, glodig nicht nur der nationale Maddgenhandel, sondern auch der ins Ausland hinüberspielende Beachtung gesunden dat.

c) Die frühzeitige Bollendung des Berbrechens (Berfuch der Anwerdung) ichlieft eine Rollision mit dem fehr eng geschien Tatbestand der Auppetet aus 23, Auserdem ermöglicht die frühe Strafbarteit des Täters ein rechtzeitiges Ergreisen desselben, wodurch oft viele schödliche Jolgen des Berbrechens wer-

mieben werden fönnen. Daraus ergibt lich, daß die strafrechtliche Fixierung des Tatbestandes, wie sie im Borentwurf zu einem schweizertischen Strasselschach vom Juni 1903 ent-

halten ift, am besten bagu geeignet erscheint, alle Falle bes Mabchenhanbels gu treffen und unter Strafe gu ftellen.

Das Etniştige, wos meines Eraditens ber Berbeffenung bedarf, it bit nuemignen Bettomung ber Geibfeine. Delet miligte, um ben iti yappodnien Drech au erjüllen, weniglens itt jene Jälle obligatorifd vorgefdrieben lein, wo bas Berberden aus Eigennung begannen murbe; auch miligt bas Sohirmas innübefenus Berberden und Signennung begannen murbe; auch miligt bas Sohirmas innübefenus Denn gerabe bleie Soute Delinquenten pifegt lich von ber größern Bodiger leiten zu laffen, um beljer mürbe Durch das Gespeit einer empificialisen Gelöfterlein

bejten ju dammen fein.

gogen neten, women der kinnte und zone Antigeres eines Echnegen geben und eine angemeinen Geblummer erferner kannt, eine felte Antigeste und Geschlicht auf volle Grifchstung ist diese und hard biefen freitlicht. Michtigen den die feine eine Stadium — in der Antiererfung — ist des Diete heigenberde dam, werden eine Sich in der die de

aus wüßten, daß sie sir alle "Schäden" einzutreten gezwungen fein werden, so würden sie dach vielleicht dem schändlichen Gewerbe eher fernbleiben.

"Plaggeben" ober "Berschaffen von Gelegenheit" zur Unzucht anderer.

"Bgl. Habig, S. 357, er verlangt eine Höhe der Gelbstrafe bis zu
100 000 Mark.

<sup>79)</sup> Rach Art. 131 § 2: "Wenn sie im Austand ber Unzucht überliesert werben sollte."

<sup>19</sup> Rad Art. 7, wenn es fic um einen Ausländer handelt, der im Auslanden Baddendamdet kangangen bagt begun ach Art. 9, woond Sergelungsderb da anzunedmen ist, "wo der Erfolg des Ferbrechens eintrat oder eintreten follte."
19 Rad Art. 8, 2, auf Mittag der Bundesdumsdlichet, went der Mäddenhandel am Begebungsdorte nicht mit Strafe betrock ist; oder aber nach Art. 7,

<sup>&</sup>quot;) Unter Auppelei versteht der Gesetzgeber — saut Art. 129 — nur das "Platzgeben" oder "Berschaffen von Gelegenheit" zur Unzucht anderer.

Durch die in biefem Abfchnitt enthaltenen Ausführungen glaube ich gur

Benuge bargetan gu haben :

1. Dag bie Gefeggebungen fogar jener Staaten, die ben Dlabchenhanbel . 2016 des Gergebungen 1990's entre Sciaerra, or den Wassermanner als solden Gerstlädigten, fild in der Edung dieler Fasge nicht bemüßtere; in meddem Waße dies in jenen Sciaern geschiebt, deren Geschöder biejen Begriff ger ittel tennen, bedorf kiner weiteren Grötzerungen mehr. 2. Daß der im Borentburtf zu einem schweigerlichen Streisjelebuch bom 2. Daß der im Borentburtf zu einem schweigerlichen Streisjelebuch bom 2. Daß der im Borentburtf zu einem schweigerlichen Streisjelebuch bom 2. Daß der im Borentburtf zu einem schweigerlichen Streisjelebuch bom 2. Daß der im Borentburtf zu einem schweigerlichen Streisjelebuch bom 2. Daß der im Borentburtf zu einem Schweizer der Schweizer d

möglichen Galle bes Mabdenbanbels zu treffen.

Daraus ergibt fich bie Ronfequeng:

3. Daß alle Stagten, benen es barum zu tunt ift, bem in Grage ftebenben außerft gefährlichen Berbrechen einen wirtfamen Damm entgegenaufeben, Die Beftimmungen bes Entwurfes, betreffend ben Dabchenhandel, ihren Gefegbuchern einverfeiben follten.

Nur mare es bringend geboten, bak babei auf bie Regeiung ber Grage ber Belbitrafe und bes Schabenerfates mehr Aufmertjamteit verwendet murbe.

## 9. Mahnahmen zur Bekämpfung des Mädchenhandels pon offizieller Seite.

Obwohl der Maddenhandel ficherlich fo alt wie die Broftitution - alfo uralt - ift, find boch bemertenswerte, energifche Beftrebungen au feiner Befampfung erft in jungfter Beit aufgetreten.

Um bas Jahr 1840 ergriffen einzelne beutsche Regierungen Dagnahmen gur Befampfung bes Dabchenhandels. Aber - fie wollten eine tiefeingemurgelte Giche erschüttern und griffen zu diesem Amede eines ihrer Blätter an.

Gie fanden feinen großeren Dabdenhandel als benjenigen, ben manche Fliegenwedelhandler und andere Saufierer aus der Betteran nach England, Belgien, Frankreich und Rugland betrieben haben follten, baber murben bon Breugen, Beffen und Raffau diesbezugliche Schritte unternommen.")

3m Grofhergogtum Beffen murbe burch Dinifterial-Berfugung vom 24. Februar 1841 unter Androhung bon Gelb. eventuell Gefängnisstrafe verboten :

- a) daß die ins Mustand reifenden Fliegenwedelhandler, Dufifanten u. f. w. Rinder ober Frauensperfonen (mit Musnahme ber eigenen Chefrau) mitnehmen ;
- b) bas Unwerben von Rindern ober Frauensverionen gu ben angegebenen 3meden;
- c) daß Eltern und Bormunder ihre Rinder bezw. Mundel für folche Zwede mitgaben;
- d) bag unverheiratete Frauensperfonen ben Fliegenwebelhandel und andere gewöhnlich nur unsittlichen Zweden Dienende Gewerbe felbftanbig betrieben ober fich bagu bermieteten.

Ungefähr gleichlautend maren bie Generalreftripte bes Bergogtums Raffau bom 23. April 1844 und 5. Ruli 1844, ebenjo ber bon ber preugifden Regierung fur die Rheinprovingen bestimmte Erlag vom 19. Juli 1847.

<sup>11)</sup> Bal. Sasia, G. 527.

Allmählich erst fing die richtige Ansicht an durchzubringen, daß der Mädichenhandel nur dann mit Erfolg befämpft werden tönne, wenn er sowohl vom nationalen als auch vom internationalen Standpunkte aus

betrachtet und bemgemäß behandelt murbe.

Siederholte Arregungen seitens vieler Nisgordneten [Meininger 20. Januar 1883, Lingens 22. Märg 1887, 7 Sebel 6. Seitruar 1894], der Riechfeltag möge sich mit der Frage des Mädsdenhandels eingekender beschäftigten, slieben gerade is erfolglos wie die Zemännen der Petitionsfommission am Anfang des Jahres 1897. Diese setzer erstangte internationale Bereinbarung über die "Keitsstellung poligelischer Answeitungen
mit schärssten Treinbarung über werden der Wasgegesch, 32. Mierr Anfringung won Wieschiedung mit gestreben Barunggen
an geeigneten Etellen in den Landsgemeinden, Warnung durch die Vorfgestlichen u. j. w.

Bon praktischer Bedeutung waren erst die Beratungen im Mai 1897 über das Auswanderungsgeset, indem der im Il. Abschnitt dieser Arbeit

naber erörterte § 48 gur Annahme gelangte.

Die Berträge welche zwischen Deutickland einerfeits und den Niederlanden (vom 15. November 1889) und Belgien (vom 4. September 1890) anderfeits abgeschlossen wurden, waren wenig geeignet, positive Repulsate zu liefern, weil sie einem Michael und Verbereitungen zu einer Bekämpinng

des Madenhandels darftellen und keine Magregeln, die unmittelloss feiner Befämplung dienen fönnten. Diese Berträge sehitimuten: ") a) daß die Krausen und Mäden. die Angehörige eines der vertrag-

schliegenden Länder sind und sich dem andern Cande der Ungucht hingeben, einem Berhör unterworsen werden, um sekzustellen, woher sie kommen und wer sie bestimmt hat, ihr

Seimatland zu verlassen; bot in Wadden, bie gegen ihren Billen gendigt verben, jid der Unzucht ihrangeben, und für die Mittellen gendigt werben, sich der Unzucht ihrangeben, und für die Minterjährigen, welche fich seiremilig ber Unzugeit ergeben haben, auf Antrag der betreffenden Angehörigen die Rückler in die Seimat durch die Behörben beider Schaaten erleichtert

werden soll. Auch mit Therreich und Belgien haben die Niederlande ähnliche Berträse gefässsich, wobei zugleich die Polizeiorgane die Weisung erhielten,

ben betreffenden Dabden gegenüber entgegentommend gu fein.

§ 70 n. 10 ber auf Erund des § 36 des Geleges über das Ausvonderungsweien dem Ausbestat am 14. Müch 1808 ertalgienen Borlöpriften über Ausvonderungsschiffe enthält die dem Führer eines solchen aufertegte Verpflichtung, "jalls sich auf dem Schiffe Frauenspersonen beimben, spinigkitig deren der Verdagt entliebt, daß sie zu Ungucksywesten ins Auskand verbracht werden jollen, dem für den Ausschiffungsdagten zufächägen deutschen solch is frühzigtig als möglich Austrellung den

<sup>&</sup>quot;) Bgi. "Der Madchenhaubel und seine Betampfung" — Deutschrift, ber Madchenhaubel und seine Betampfung be Radchenbandels. II. Auft, 1903. Berlin.

Namen, Staatsangehörigkeit und Reiseziel diefer Berfonen und ihrer

Begleiter zu machen".

Durch die allgemeine Infrustrion an die faiserlichen Konfularbeiberben vom 10. Juni 1898 lind die Millionen um Sonfulater mit der Aufgabe der Unterbrickung des Mödsenhandels betraut worden. Die Bertreter des Deutschen Keiches lind indesfondere in jenen Köndern das aus aufgeforder worden, welche direct Schiffsverbindung mit Sädammerla unterpalten, wie 3. 8. Angland, Franterich, Bortugal, Spanien, die Nicherlande, Belgien und Jialien. Die von diesen hoferländern aus nach Amerika gejanden Schiffe worden einer Sonrtolle eitense der erobsituer Monfulat unterworfen. Zu diesen Zwecken ihnen Bergeichniff sidammerlanlicher Mödschenfinder zur Berfägung gestellt, und millen sie aus deren Gewacht ententul versandelte Mödschen nötigenfalls unter Zusäussenden der Volatsehörden und jeden Falle befreien.

Den Konfulaten von Brafilien und in den Laplatastaaten wurde bie sosorige Berichterstattung siber eventuelle Falle von Näddenhandel gur Pflicht gemacht.

Die Safen von Samburg und Bremen wurden einer ftrengen Uber-

wachung unterworfen.

Die Staatsregierungen anderer Länder haben mehr oder weniger abnildes Bedinimung geroffen, Bestimmungen, beren prastisse Bediumg zwar nicht geleugnet, aber auch nicht überssätzt werden darf. Denn, nie bereits mehrmals bervorgssoben worden, sann man nur dann Aussisch baben, dem Mödhefinahneb eistjusdommen, vonen man ihn liberall gleichgeitig und mit gleicher Entergie angerist, dieses wöre aber nur dann möglich, vonn sich alle Ecaatsregierungen vereinigen wollten, um geschoffen der gemeinlamen Feinde entgegenşutreten. Daser ist das Berdieni ber irranzssischen Keigerung gar mich hog genug angusschapen, das sie sich dadung ermorten, das sie die dabung ermorten, das sie die dabung ermorten, das sie die Justiative ergrist, eine ofsigielle Stonietenz von Bertrettern der einzelnen Regierungen nach Paris einzuberuser, um gemeiniam über die Bestäusplung des Mädhemsandels zu beraten und die bei den Beratungen geschien Beschlüsse den Regierungen zur Bestätigung vorzusegen.

Nach achttägiger gemeinsamer Arbeit wurden im Wonat Auf 1902 unter Borijb vos Senntors Verrager von den Bertretzern von 16 Väckfern; wie Intwürfe angenommen, deren oflizielle Bestätigung leider noch nicht erfolgt ist. Der erfolgt, 1921, "Antwurf eines Übereinsommens" — Projet de Convention — behandet die rein juritische Seite der Frage. Er bezweckt, eine Bereinseltichung des Zatseflandes in den Gesetzgeungen der verschiebenen Staaten bereichzigliften. Der zweite "Entwurf eines Abstanden sich der Verlägelen der Verlägelen der Verlägelen der der Verlägelen der Verläg

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> (86 hohen teiligenommen: Deutifdende, Oefterenfe-Ungaru, Bedgien, Broillien, Dönmant, Spanien, Jenntreid, Geopfeitmannen, Ingarn, Zindien, Voursegen, die Nicherlaube, Bortugol, Nuisiande, Schweben und die Gedinets, Eine Schügserfügung fiellt es den Regiermungen, neder an der Soulerzu, infelt eit der Soulerzu, infelt die Geopfen der Soulerzu, infelt die Soulerzu, infelt die Geopfen der Soulerzu, infelt die der Soulerzu, infelt die Souler

bengende Magregeln unungänglich find, teils zur Aufgabe haben, die Gejeggebung zu unterftugen.

Ich will wegen ber großen Bichtigfeit Diefer Afte Diefelben bier

im Bortlaut wiedergeben: 80)

I. Der Entwurf des Übereinfommens lautet:

Art. 2. Wer eine vollistige Frau ober ein Madden behufs Befriebigung der Cidentifiaften nohrer mittelft Bertugs, Gemoti, Drobung, Wisbrauchs der Autorität oder mittels hülfe eines anderen zwangsmittels gur Ungucht anwirdt, mit sich führt oder entligter, wird siech in dem Hall hier von die verfiebenen Handlungen, welche det fonstitutiven Elemente der strasbaren Handlungen, welche det fonstitutiven Welmente der strasbaren Handlung bilden, in verschiedenen Ländern versätt wurden.

Art. 3. Diejenigen der soben bertragischiehenden Parteien, deren bergeitige Gejetzgebung dagu nicht genfigt, um die in den vorhergeschenden beibem Arteifen umschriebenen freschoren Samblungen zu befrusen, versplichten sich, die mötigen Wahregeln zu ergreifen oder diejeschen ihrer betreffenden Gejetzgebung zu dem Jwed zu unterferten, damit diese iknöberen Samblungen ihrer Schwere entprechen gegehnte werden mögen.

Art. 4. Die hoßen vertragischiechenden Varteien benachrichtigen einander von den bereits bestehenden oder von den zu erbringenden Gesetzen ihrer Staaten, welche sich auf den Gegenstand dieses Ubereinfommens beziehen.

Att. 6. Die in bem 1. und 2. Artitel umichriebenen ftrafbaren Janblungen werden vom Insseentreten biejes Mereinfommens jenen ftrasbaren Janblungen eingereiligt, wogen welcher auf Erund der zwisspen den hohen vertragischiefenden Parteien bereits bestehenden Berträge eine Anslieferung latifundet.

In dem Falle, wenn dies ohne Anderung des bestehenden Gesebes nicht verwirklicht werden kann, verpflichten fich die hohen vertragischießenden Varteien, die nötigen Magnagmen zu treffen, ober dieselben ihrer

betreffenden Gefetgebung gu unterbreiten.

Art. 6. Die Requifitionen um Bollziehung richterticher Walginadmen, welche sich auf frussbare, dem Gegenstand diesel Ubereinfommens bilende Hondlungen beziehen, überfenden die richterlichen Behörden — in Ermangelung eines einzegengesten Übereinfommens — entweber diret einander, oder durch Bermittlung des in dem requirierten Staate besindlichen übennen oder Konjuld des requiriertenden Staates, in Leiterem Fall übermittelt der diplomatische Begent oder Konjuld die Requisition ummittelbar der zusschädigen dieserlichen Bediede unmittelbar von dieser Behörde die Konjulg der Requisition wentlichen der Konjulg der Requisition bestätigenden Schriftlichen Bedieden Schriftlichen der Schriftlichen Schriftlichen Schriftlichen Schriftlichen der Schriftl

<sup>\*&</sup>quot;) Bal, Gruber a. a. D. S. 822.

Gleichzeitig wird ftets eine Abichrift der Requifition der Oberbehörbe bes requirierten Stagtes übermittelt. Schwierigfeiten, welche fich feitens der requirierten Behörden betreffe Bollguas ber Requifitionen etwa ergeben, merben auf biplomatifchem Wege geregelt.

Benn die Requifition nicht in ber Sprache ber requifierten Beborbe verfaßt ift, muß berfelben - in Ermangelung eines entgegengefetten ilbereinfommens - eine gehörig beglaubigte ilberfetung in ber zwifchen ben intereffierten Staaten vereinbarten Sprache beigelegt merben.

Mrt. 7. Die hoben vertragichließenden Barteien verpflichten fich, einander jene Berurteilungen mitguteilen, welche fich auf ben Gegenftand biefes Ubereinfommens bilbenbe ftrafbare Sandlungen begieben, und beren Tatbeftand fich auf verichiebene Lander erftredt.

Art. 8. Much jenen Staaten, melde Diefes Ubereinfommen nicht unterzeichnet haben, ift es gestattet, fich bemfelben anguichließen. Bu biefem Behufe teilen fie ihre Abficht auf diplomatifdem Wege ber frangöfischen Regierung mit, welche biervon famtliche vertragichliegenden Staaten in Renntnis fett.

Art. 9. Borftebendes Ubereinfommen tritt feche Monate nach erfolgtem Mustaufch ber Beftatigungsurfunden in Graft.

Ralls eine ber vertragichließenden Barteien basfelbe fündigt, ift biefe Rundigung nur hinfichtlich Diefer Bartei wirffam und tritt die Rundigung erft im Jahr, nachdem Diefelbe erfolgt ift, in Rraft.

Art. 10. Borftebendes Albereintommen wird in Baris ratifigiert und eben dort werden die bezüglichen Schriftstude niöglichft bald ausgetauicht.

Unhang. Entwurf eines Schlugprotofolls.

Die unterzeichneten Bevollmächtigten erachter es por bem Unterfertigen des heute auftande gefommenen ilbereinfommens für angezeigt, angugeben, in welchem Ginne Urtifel 1, 2 und 3 biefes Ubereinfommens aufzufaffen ift, und in welchem Ginne von feiten ber fontrabierenben Staaten der Bollgug der vereinbarten Beftimmungen durch die betreffende Befetgebung ju erfolgen bat, bezw. bas beftebende Befet ju ergangen ift.

A. Die Bestimmungen bes 1. und 2. Artitels find als Minimum angufeben, und gwar in dem Ginne, bag es felbftverftandlich bem Belieben ber fontrabierenden Regierungen überlaffen bleibt, andere abnliche Sandlungen ebenfalls zu itrafen, wie 3. B. bas Berführen gur Ungucht von großjährigen Frauenperfonen auch in bem Fall, wenn weder Betrug noch Zwang obwaltet.

B. Behufe Beftrafung ber in bem 1. und 2. Artitel umidriebenen itrafbaren Sandlungen foll bas Großjährigfeitsalter jenem entspreden,

welches bas bürgerliche Bejet beftimmt.

C. Behufs Beftrafung Diefer ftrafbaren Sandlungen ift es munichenswert, bag bas Bejet in jedem Sall eine Freiheiteftrafe feftjete, diefe Beftimmung folieft aber die Anwendung andrer Saupt- und Debenftrafen nicht aus; bei ber Strafe find ferner zu berndfichtigen, unabhangig vom Alter bes Opfers, Die verichiebenen erichwerenden Umftande, welche in Diefer Sinficht in Betracht tommen fonnen, wie 3. B. Die im 2. Artifel bezeichneten, ober auch ber Umftand, bag bas Opfer tatfachlich ber Ungucht überliefert morben ift.

D. Trot feiner Schwere fonnte in diefem Übereinfommen nicht begigfich des Falles vorhergefeben werden, daß eine Frauensperion ober ein Mabchen gegen ihren Willen in einem öffentlichen haufe gerünfgehalten wird, weil dies ausschließich die innere Gefetgebung berührt.

#### II. Der Entwurf des Abfommens lautet:

Die unterzeichneten Bewollmächtigten haben, von bem Wunfich beiert, iowobl ben verifigteren ober gentätigen großthäftigen Frauenservienen, wie auch ben minbersährigen Frauen und Mädschen einen wirtjamen Schut zu gewöhren gegen ben unter bem Namen "Traite des Blanches" betamten verbrecherzischen Janbet, beischleffen, ein Allohommen zu treffen behaff Befleieung der zu diesem Amerikanten Wahnachmen und haben sich bestägesich solgenen von der Artikel geeinigt.

Art. 1. Jode der vertragschließenden Regierungen verpflichtet sich, eine Behörde zu schafflen oder zu bezeichnen, deren Aufgade es sein wird, alle jene Nachrichten zu jammeln, welche sich auf das Anwerben von Frauen und Wädden zur Unzucht im Auslande beziehen; dies Behörde ist berechtigt, muntteldar mit den in jedem der vertragsschießenden Staaten

bestehenden ahnlichen Behörden gu forrespondieren.

Art. 2. Jode ber Regierungen verpflichtet sich, eine Übernochung ausliben zu lassen, niedeprobere in dem Agafnösfen, in den Höfen und wöhrend der Reife, insbesondere in dem Agafnösfen, in den Höfen und wöhrend der Reife, um die Begeleter der sir die Unzuglet beitimmten Frauen und Valdehen ermitten zu lassen. In die beim Begelet befähigten Versonen Beruttinen erteitt werben, um innerhalb der gestellichen Schraften den allen derartigen Rachrichten unt innerhalb der gestellichen Schraften den allen derartigen Rachrichten der beruttigen Pachseit in innerhalb erteilt werben, und innerhalb er gestellichen Schraften der eines verbrechersichen Schrafte führen.

Die Anfunft Jener Perjonen, welche verdächtig sind, die Urheber, die Teilnehmer ober die Opfer eines solchen Sandels zu fein, ist gegebenensfalls im verhinein entweder den Behörden des Bestimmungsortes ober den interesserten diplomatischen Agenten oder Konsuln oder jeder andern

guftanbigen Beborbe mitguteilen.

Art. 3. Die Regierungen verpflichten sich, gegebenenfalls und innerbalb ber geftschiem Schranten jene Frauen und Möchgen frember Anzionalität, voelche sich der Propitution ergeben, verhören zu lassen, um deren Zbenrität und Zwissend sich der und zu ermitteln, wer beleichen dazu bewogen fach, ihr Land zu vertraffern. Die Bernehmungsprotofolse werben behuffs etwaigen Riidfransports der erwähnten Frauen und Mächgen ben Behörden des Seinnatlandes Dersseben der sich der der der Behörden des Seinnatlandes Dersseben der der

Die Regierungen verpflichten fich, innerhalb ber gefehichen Schranten und soweit möglich, die mittellofen Opter diefer verbrecherichen handlung provijorich und behufs beren etwaigen Ructransports der öffentlichen ober Brivatwochtätigfeit ober nötige Garantie gewährenden Privaten an-

zuvertrauen.

Die Regierungen verpflichten sich desgleichen, innerhalb der gesetlichen Schrunken und joweit möglich, jene Frauen und Madden, welche ihre Rüchschaftlich werden der die von Versonen gurückgelordert werden, welche über biefelben Gewalt ausüben, in ihr heimackand gurüchgienden. Die Rückichaftung geschieht erst nach ersolgter Berstündigung betreffs der Zbentikt und Nationalität, jowie des Ortes und Tages der Anfunft an der Grenze. – Zedes der vertragschließenden Länder erleichtert den Durchgagung auf seinem Gebiet.

Die auf die Rudichaffung bezügliche Storrefpondeng findet möglichft

auf direttem Bege ftatt.

Art. 4. Halls die juridzujsdaffende Frau oder das Mädden die Transportfolten nicht selbst begahlen kann und dieselben werder einen Mann, noch Eltern oder Bornund haben, die sir dieselben begahlen, trägt die Klüstigossungskalten bis zur nächsten Grenze oder dem in der Richtung des heimatlandes gelegenen nächsten haben seinen kand, in welchem sie sich aufhälte, und die übrigen Kossen haben beimatland.

Art. 5. Durch die Bestimmungen des Artifels 4 werden die besondern Bertrage, welche gwischen ben vertragickliefenden Regierungen

etwa bestehen, nicht außer Rraft gefett.

Art. 6. Die vertragichließenden Regierungen verpslichten fich, innerhalb der gesehlichen Schranken und soweit möglich, die Büreaus oder Agenten, welche sich mit der Plazierung von Frauen und Mädchen in das Ausland befassen, iberwachen zu lassen.

Art. 7. And jenen Staaten, die das Absammen nicht unterziedmet haben, lieht es frei, sich demielben anzuschließen. Zu diesem Behufe teilen sie ihrer Absicht auf diplomatischem Wege der französischen Vegierun intt, mecke übervom sämtliche vertragschießende Staaten in Kenntnis siet. Art. 8. Mortkendes Absommen tritt iech Wonate nach erfolgen

Austaufch der Bestätigungsurfunden in Kraft. Falls eine der vertragichliegenden Barteien dasselbe kindigt, ist diese Kündigung nur sinischtlich beiefer Bartei wirksom, und britt die Kündigung erst ein Jahr, nachdem beielbe erfolgt ist, in Kraft.

Urt. 9. Borftehendes Abkommen wird in Baris ratifigiert und werden die bezüglichen Schriftstufe möglichst bald ausgetauscht.

In den ersten Artisteln des "Entwurfes eines Übereinfommens" wird der Tatelefinad des Wähdenhandels seitgestellt") und den fontracise renden Staaten die Pflicht auferlegt, die darin enthaltenen strassaren Jandlungen ihrer Gewere gemäß zu ahnden. Ferner miljen sie den Nödegenhande benjenigen Verbrechen anreisen, nelden die Anstielerung des Täters bedingen. Genetuelle Verrurteilungen internationaler Verbrecher miljen allen Rontmachten mitgeteilt verbes.

Im Schlußprotokall wird betont, daß der erwöhnte Tatbestand von den kanten fand Belieben erweitert werden übire und das Majoritätsätlere deuigenigen des Bürgersticken Gesches eines jeden Staates entsprechen jolle. Endlich wird darin der Wunfich gedügtert, es möge auf jeden Fall eine Freiheitsfirsten – unbeschabet aller andern Haupt- und Rebenstrafen — fürsert werden. Die Anwendung bejonderer Wittel und die tatjäckjide Bollernadig des Verbrechens jollen als erigiwerende Ilmikande bei der Etrasbemessung in Gemich fallen. Der Fall



<sup>\*1)</sup> Bgl. G. 40.

der gewaltsamen Zurüchaltung einer Frauensperson in einem Bordell wird der inneren Gesetzgebung eines jeden Staates zur Regelung überwiesen.

Im "Entwurf eines Abkommens" wird junachft die Schaffung einer Behorde vorgesehen, beren Aufgabe es fein foll, alle Rachrichten, ben Maddenhandel betreffend, ju fammeln und mit ben gleichen Beborben ber anderen kontrabierenden Staaten in Berbindung zu fteben. Im 2. Artifel wird die Ginrichtung eines Ubermachungedienstes auf den Bahnhöfen und in ben Ginfchiffungshafen befprochen behufs Ermittelung ber bie Dabchen begleitenben Agenten und Gignalifierung berfelben ben guftanbigen Behörben bes Bestimmungsortes. Die Bernehnung ber in jedem Staate fich befindenden fremden Proftituierten wird angeordnet gweite Reftstellung berjenigen Berfonen, Die fie eventuell veranlagt haben tonnten, ibre Beimat Berpflichtung ber fontrabierenden Regierungen ftatuiert, folde Frauensperfonen gurudgufenden, die ben Bunich auf Rudichaffung außern ober bon Berechtigten gurudgeforbert merben. Rum Schluß ift die Bflicht der Abermachung berjenigen Bermittler ermahnt, Die fich mit der Blagierung von Frauensperfonen in das Ausland befaffen. Es unterliegt feinem Zweifel, daß, fobalb diefe zwei Entwurfe von

ben Regierungen ber 16 Machte bestätigt werben, ber Mabdenhanbel wesentlich eingeschräntt werben wird. Gang, mit ber Burgel lätt fich

aber biefes Ubel burch Entwurfe und Gefete nicht ausrotten.

# 10. Bestrebungen zur Bekämpfung des Mädchenhandels seitens Privater.

Auch Bereine und Berbande beschäftigen sich mit der Frage ber Befämpfung des Mädschenhandels. So bildete diese Frage — allerdings nur im Berbindung mit der Prossitutionsfrage — den Gegensfand der Beratungen des Gefängniskongresses zu Paris im Monat Juli des Katres 1895.

Der im vorhergehenden Paragraphen erwähnte Senator Berenger befinierte baselbft ben Mabchenhandel als:

embauchage par réclame ou par fraude pour la prostitution, l'emploi des mêmes moyens pour contraindre une personne même maieure à se livrer à la prostitution."

Der Kongreß faßte folgende Beichluffe:\*2)

1. Einführung ftrenger Strafen gegen ben Mabdenhandel, Straficharfung im Rudfall.

- 2. Berufung einer Konfereng von Bertretern der einzelnen Regierungen, um internationale Magnahmen gegen den Maddenhandel gu treffen,
- 3. Bur Befämpfung der Profitution der Minderjährigen wurden folgende Mittel empfohlen:
  - a) Erhöhung des ftrafrechtlichen Schutalters der Berführten auf 15 Jahre.

<sup>82)</sup> Bgl. Habig, a. a. C. S. 530/31.

- b) Bermehrung der Anstalten, in welchen gefallene Mädchen Aufnahme und Erziehung finden.
- c) Bflege ber Religion mit besonderer Rudficht auf die allgemeine Sittlichfeit.
- d) Minderjährige Personen unter 18 Jahren, die gewohnheitsmäßig Ungucht treiben, gerichtsseitig zu ihren Eltern zurüczuführen oher bis zur Grobjährigfeit in einer Besserungsanstalt, eventuell in einer geeigneten Kamilie unterzubringen.

Erwähnenswert ist ein im Jahre 1898 vom Zentralausschuß für Innere Mission versafter und in 400 000 Exemplaren als Flugblatt verbreiteter "Barnungsrus an junge Möden und alleinstehende Frauen."

Im Kanuf gegen ben Madhenhandel nahmen auch teil die "deutiche Bahnhofmissen" und die nach ihrem Borbild 5 Jahre später (1900) organisserte "tatholisse Bahnhofmisson."

Auf internationaler Basis und Birtsantleit ruhende Bereinigungen find im Kampfe mit dem in Frage siedemen ibles zu nennen: Die Bereinigung "Feberation", gegründet durch Mrs. Buttler, und der "Internationale Berein der Freundinnen junger Mädden" in der Schweiz — Zentralbürean in Neuenburg.

Die Tatjache, daß bas hauptfontingent fomohl der Sandler als auch beren Opfer aus ber Mitte ber ruffifchen und galigifchen Juden ftammen, lagt um fo bober bas Berbienft der Benry Jones Loge beranichlagen, auf beren Beranlaffung bas 1897 gegrundete viergliedrige jubifche Romitee gufammengetreten mar, um eine Unterbrudung bes Mabchenhandels unter den Juden zu unternehmen. Dieses Komitee verband sich mit der in London bestehenden aktiven "Jewish Association for the Protection of Girls and Women", und bald entstanden an vielen Blaten bes In- und Muslandes Zweigfomiteen, Die fich mit ber Beobachtung ber Sandler befagten, beren Ramen gur allgemeinen Renntnis verfündigt werben. Un die galigischen Rabbiner murbe ein bebräifder Mufruf gerichtet, enthaltend Die Aufforderung gur Teilnahme an ber Befampfung bes Berbrechens. Mus bem "Lupanar" murben überfetungen angesertigt, welche viele Enthüllungen brachten fiber bas icheufliche Treiben der fogenannten "Raften" - fo nennen Die Brafilianer Die Dabdenhandler - und über beren Berfonlichfeit. Bur Abhulfe bes mirtichafts lichen Glende ber Juben in Ofteuropa - Diefer Quelle bes ichmablichen Gewerbes - murbe versucht, Beimarbeit fur Dadden und Frauen gu beidaffen.

Den entischienden Wendepunkt in der Geschäste der Bekämplung des Mädschasandels bildet der auf die Initiative der in England schon eitst beinache 20 Jahren tätigen "National Vigilance Association" hin berufene Kongres. Diefer ("International Congress on the White Slave Trassie") sand in London in der Zeit vom 21.—23. Juni 1899 sant und trug einen rein privaten Character.

<sup>85)</sup> Bgl. genannte "Dentichrift" G. 12.

Das Kongreffomitee, bestehend aus je zwei Bertretern jeder Nation, arbeitete folgende Refolution aus: Es möge eine Berständigung zwischen Regierungen getroffen werden: ")

1. zur Bestrastung folder Versonen, — unter möglichs gleichnäbiger Beurteilung der Berbrecken, — welche durch Gewalt, Betrug, Misbrauch der Autorität oder auf eine andere Jwangsart Mädden und Frauen Gelegenheit zur Berführung geben, und in Fällen, wo Personen diese Verbreckens ansoftaat lieb?

2. jur Unternehmung gleichzeitiger Rachforschungen betreffs bes

Berbrechens, menn ber Tatbestand sich auf verschiedene Lander erstrectt; 3. jur Feftiegung bes guffandigen Berhorsortes, um gerichtsbegirfliche Konflifte zu verfindern;

4. gur Auslieserung der Berbrecher im Wege internationalec Berträge. In Bezug auf internationale Bereinstätigkeit gelangte folgende

Refolution jur Annahme:

1. Gs foll zwischen ben in der Arbeit stehenden Bereinen der verschiedenen Länder (Nationalsomiteen) eine dauernde Bereindung bergesiellt werben, gwock gegenseitigter Mittellung de ider Auskanderung weiblider Berione unter Berdodt erregenden Umftänden, sowie zum Schule der Auskanderen bei ihrer Anfantie:

2. es foll eine genaue, vollständige Lifte aller in den verichiedenen Landern in der Arbeit tätigen Bereine aufgestellt und allen Regierungen und Bereinen überfendet werben;

3. jum regelmäßigen Austausch zwischen ben Komiteen wurde die Hernalden Korresponden bestausch des einer en. viertelsäkrisch erscheinenben vertrausichen Korresponden beschlichen, die durch das englische Komitee unter Witarbeit der einzelnen Kationalkomitten erfolgen sollte ").

Diefem Anngreß darf das große Berdienst zugeschrieben werden, jene oben eingegend besprochene, für die Frage der Bekamplung des Madschnandels äußerst wichtige Regierungsvertreter-Konferenz veranlagt zu haben.

Seit diesem Kongreß wurde die Zeutrale der neugebildeten internationalen Organisation nach London verlegt in das Bureau der "National Vigilance Association", die sich als Zentrale der Bereinigung "Central Vigilance Society" nennt.

Das bisherige beutsche "Alftionskomitee" erhielt die Bezeichnung "Deutsches Nationalkomitee zu internationaler Bekämpfung des Nädschenbandels".

Raum brei Monate nach biefem ersten Londoner Kongress beichöstigte bie uns interessernebe Frage bie allgemeine Bersammlung der Jnterentionalen Kriminalstitiden Bereinigung, die am 14. September 1899 in Budapeft tagte.

Doftor Gruber-Budapeft und Ferbinand Drebfuß-Baris hatten dagu bemertenswerte Gutachten geliefert.

Dottor Gruber empfiehlt folgende Braventivmagregeln \*6)

") Bgl. Hatig, S. 532/83.

<sup>\*9</sup> Bgl. genanute "Dentichrift" S. 16.
\*\*) Das ist: "Traite des Blanches" Bulletin du Bureau Juternational.

1. Die Bevölferung, insbesondere Ettern und Bormunder, auf die Gefahren bes Madchenhandels ausmerksam zu machen.

2. Strenge Beauffichtigung ber einheimifchen Sandler, Musweifung

der ausländischen.

3. Berweigerung eines Auslandspaffes an minderjährige Madden, wenn verdächtige Anzeiden vorliegen.

4. Musidhreibung von Denungiantenlohn.

5. Beobachtung ber Bahnhofe, Schiffestationen und Gafen, Aufftellung von Barnungstafeln an Diesen Orten.

- 6. Anfertigung von Photographien der Mädigenhändler und Bornahme der Bertillonfigen Messungen an denselben zum internationalen Austausch.
- 7. Unterftügung der Bekörder durch humanitäre Bereine, welche ihrerfeits sich zu einem internationalen Berband zusammenichtiegen sollen, um in verödigtigen Fällen durch rechtzeitige Aussierung der Absahrt der Bereinen Die Bertuppelung und ber Agenten die Bertuppelung un verfünder.

Die von Dr. Gruber vorgefclagenen Repreffivmagregeln find:

1. Einheitliche Regelung bes Auppeleibegriffs und ftrenge Beftrafung ber Ruppler; besondere Strafbrohung gegen den Mabchenhandel.

2. Aufnahme bes Delifts in die Muslieferungsvertrage.

- 3. Internationale Berträge sollen ben Staaten gegenseitig das Recht einraumen, die in fremden Staaten befindlichen Teilnehmer zu eruieren.
- 4. herstellung eines ftandigen Kontalte zwischen den einzelnen Staaten, um fich zuverlaffig und rechtzeitig über die bevorstebende Reise der betreffenden Madden benachrichtigen zu konnen.

Der von Drebfuß unterbreitete Borichlag fieht bem eben gitierten fehr abnlich, es bedarf dager feiner wortlichen Biedergabe.

Bum Schluß feien noch erwöhnt: Die am 3. und 4. Oftober 1901 zu Amsterdam stattgehabte internationale Oclegiertensonferens, ferner

Der II. internationale Köngreß zur Bekämpfung des Möbchenhandels vom 8. und 9. Oktober 1902 zu Frankfurt a. M., jowie schlichlich: die deutsche Kationalkonserung zur Bekämpfung des Mädchenhandels vom 28. Oktober 1903 zu Berlin.

Im Busammenhang mit dem Franksurter Longreß steht auch die Bildung eines dänsischen und hamischen Komitres zur Bekönnpfung des Mädschenhandels, sowie einer österreichischen Liga zu demjelben Ivoed.".)
So sehr der Jug, den die internationalen Menickenfreunde gegen

den Moden andel unternommen haben, einem Siegestag auch abnell mag, fo fehr muß man fich davor hüten, fich von all den geschilderten Kongressen und Konservagen übertriebene hoffnungen zu machen.

Der Mabchenhandel, als Borbereitung gur Profitiution und gleichszeitig als Folge berselben, ist eine viel zu ernste und bereits viel zu weit vorgeschrittene Krantheit, um mit jenen beschränkten Mitteln geheilt zu

<sup>&</sup>quot;1) Bal. "Denfichrift", G. 34.

Und auf ber Front des großartigen, mächtigen Gebaudes, beffen Bollendung das heutige Gefdiecht faum erleben wird, werden vor allem die Ramen jener zu lefen fein, die den Grundstein der "allgemeinen Eittlichfeit" gelegt haben.

### 11. Mittel gur Bekämpfung bes Mabchenbanbels.

3m Laufe diefer Archeit ist wiederholt auf den engen Zusammenhang bingemiesen worben, der amisfigien der Verbrittution und bem Archhenfender beiteft, Es ift aus gezigt worden (S. 10 u. f.), daß die Urfachen best letzeren bie der ersteren feien, daher ist es aus feisbrerftändlich daß die Wittel zur Bestämplung der Prolitution auch geeignet sein durften, Albiffe eggen den Machhenhande zu schaffen.

Schon vor Jahrzehnten widmeten der Profitutionsfrage bedeutende Männer, wie Dr. Bosins, Jeannet, Brüdner, Meelam, Higger, Parent-Duchktelet, Aller, von Dettingen i.m. a. alle ihre Kröfte, sie schrieben predigten und taten ihre Wöglichftes, deer — das von ihnen zu betämpfende Illagedeuer wuchs von Jahr zu Jahr, immer drohendere Formen nahm einen Riefengeftalt an, und eine Wettampfer schienen Psigmäen ihm gegenüber.

Und doch waren jene großen Geister fest überzeugt, daß sie ihre Kröfte mit Rugen angewandt haben, obwohl die Früchte der schweren Arbeit nicht sofort zum Borickein kamen.

Miber die wicktiglie Aufgade des Arzies ift, vorerit eine Diagnote, miellen, der Arantigett Urfprung zu erforigen, sonit it an eine Heilung nicht zu denfen. Und diese Aufgade haben jene edlem Arzie der Menlicht geit gelft und die Profitation richtig diagnosfert. Die Schuld der tranten Schreftlichte liebli fie eb von allem, das die Krantifert immer noch am Sürper frijk und nagt: Die Berordnungen jener Arzie sind nicht besolgt und die Mitche institut nicht angebende vor den.

Bas ich nun im Folgenben, jum Schliß meiner Arbeit, noch ju igen fabe, ift nichts Reues, es ift ich ori in der verfchiechten Form bem leienden Aublitum gugerufen worden. Sogar im Berlauf biefer meiner turgen Arbeit wurde ichon manches erwöhnt, was ich jest zu wiederholen beabsichtige.

3ch will bager in möglichter Kurze alle jene Borichläge nur anführen, die ich fur eine erfolgriche Befampfung bes Maddenhandels und ber Profitution für unumgänglich erachte.

Bor allem ift es ber Staat, dem die Pflicht obliegt, die Befampfung bes Madchenhandels mit aller Macht anzuftreben.

# - 49 - NEW YORK STATE SCHOOL

Shm stehen solgende Mittel jur Berlingung RELL UNIVERSITY

#### I. Gefehgebung.

Ans meinen Aussisherungen im juristischen Teil biese Alerbeit geht zur Genüge die Unzulänglichten der beitehenden Gesehgebungen in der Frage des Modensandels hervor. Es millen daher die diederstiglichen, meines Erachtens allen Anforderungen entipredemden Bestimmungen des im Juni 1903 erfdienem Vorentwurfes u. einem jöweizeischen Erzigeische "Den allen Austurstaaten angenommen und ihren Etrafgeiehöldern einversteit werden.

Angerdem mug weitgehendster Schut den betrogenen Madchen und Frauen gegenüber ihren Berführern gewährt werden, die ihnen die Ebe

verfprochen und fie dann figen gelaffen haben. ")

An Bezug auf die Faberitarbeit muß das Schubalter der weibliden Arbeiterinnen auf mindeltens i? Jahre erhöht verben, um auf genügenden Biderftand gegenüber sallechten Einflüffen rechnen zu fönnen. Jugleich foll ein Minimalarbeitsohn festgesetz werden, um ben Fabrisarbeiterinnen ein betildes, menschemufcipsies Dalein zu ermöglichen.

Die Archeitszeit soll höchfrens 10 Stunden betragen dürfen, die älteren etwo verspieraten, Archeiterinnen schnnten isch dann noch ihrer Töchter annehmen, um deren Berwahrlofung vorzubeugen; den jüngeren wäre der Befind vom Bolfsdoenden, populären Borträgen und Befehallen beinf Schung ihrer Bidungstellufte ermöglicht. Erhöfte Bidung etreichte den Kampi umd Dafeln, fämpit somit mittelbar gegen den Räddigenhandel an, andererfeits ist ibte Bildung etne gute Schungerbe umtietbar gegen bie gefährlichsen Mäddigenhänder, nämlich jene, die unter listigen Borzibeatungen unt Missenderman und zur Umspanderung und ger

Die gewerbsmäßige Proftitution muß vom Staate energifch befampft

werden.

Die Stellenvermittelungsbureaus, befonders jene, die mit dem Ausland in Geichaftsbeziehungen fteben, uniffen einer frengen fraatlichen

Controlle unterftellt fein.

Der Militabient foll nicht ununterbrochen 1-2 Jahre donern, innbern nach dem ichweiger Multer eingerichtet jein, damit das verderblich wirfende, lange dauernde Kajernenschen auflöre, und nienand mecht gewungen würde, mit der Gründung einer Jamille und eines eigenen Sauschaltes bis nach Grifflung einer Wehrpflicht zu worden.

Das Shftem der obligatorifden Kautionsleiftungen bei Offigiersehen joll aufgehoben werden, damit der Offigier, wie jeder andere, fein Recht

auf Familiengrundung auszunben im ftande fei.

# II. Die Polizei.

Notwendig ift die Errichtung eines internationalen Ariminalpolizeis dienfles behufs Uberwachung der ankommenden und absahrenden Büge

<sup>\*&</sup>quot;) Bgl. eingehend darüber oben S, 35 u. 36. ") Bgl. S. 11 stat. Tabelle: 1425 Berlasiene.

Dr. Burg, Sogiate Mebue.

und Schiffe. Als Kriminalbeamte sollen auch Frauen tätig sein, ba biesen gegeniber die Mäbchen mehr Bertrauen hegen burften als den Männern gegenüber.

Auch mußten die Lapitane und Matrofen, die Bahnhofsworsteher und das Zugpersonal an der Entderfung von Mäddenhandlern teilnehmen, eventuell gegen Prämien.

### III. Die Schule.

Die Aufgaben der Baltsigdute sollen erweitert werben. Der Schulbejuch foll mindelten bis jum zurückgeigen 16. Altersigder dueren, Jedem Schülter und jeder Schülterin foll ein nibildiges handwert getehrt werben. – Im Retigionsburteridist foll den Kindern einer Word beitgebracht und gegen Altohol, Wobe und Michigagang energijch gepredigt werben.

Das bisher von der Gesellichaft wohlwollend geduldete "flotte" Leben der Jugend soll ruffichtstos betämpt werben. Ritifich erwiefe fich ein allgemeiner gesellschaftlicher Bohfott der "Bummler" und "Lebemanner" in den Kreifen von Freunden, Befannten und Berwandten.

Die Gesellschaft muß auch gegen die verlockende, verstührerische Mode agitieren, damit Mödschen und Franzenne der ärmeren Volkschäftlichen nicht verkeitet werden, solche Erwerbszweige zu ergreifen, die zwar unstittlich find, dafür aber die Wöglichkeit verkeihen, sich heranssordernde Zoiletten anzuschaffen.

Die Frauen und Madchen der höheren und mittleren Stände sollen mit dem guten Beispiel der Einfachheit vorangehen, denn fie dürfen nicht vergessen, daße es ihr eigenes Geschlecht ist, das sie verleiten und unglichlich machen.

po) Schweben, Danemart, Rorwegen, bie Ricbertande, die Städte: Antwerpen, Hamburg, London u. a. m. entfandten Franten als Telegierte.

Berben alle Frauen Diese ihre Aufgabe zu erstüllen bestrebt sein, io wird die Menschheit so weit gelangen, daß das Wort Huppes Wahrbeit sein wird:

"Reine Broftituierenden - feine Broftituierten."

<sup>\*1)</sup> Bericht G. 37.

# "Ratholischer Sozialismus" und feine Kritik.

Bout Brof. Dr. Balter=Minchen.

Unter bem etwas eigentumlichen Titel: Materialien gum Berftandnis und zur Kritif des fatholijchen Sozialismus') veröffentlicht ein proteftantifcher Lic. theol. G. Traub in Dortmund eine Studie, in ber der jogiale Ratholigismus, insbefondere wie er fich in Deutschland prajentiert, feine theoretifchen Borausfetungen und fein praftifches Birfen, insbefonbere Die fatholifchefoxialen Organisationen ber Burdigung unterftellt werben. Ich bin mir icon gleich gu Anfang darüber nicht flar geworden, warum ber Berfaffer den bochft eigentumlichen - und auch ichwerfälligen -Titel gewählt bat: Materialiensammlung uim. Denn die Studie ift gar teine bloge Materialiensammlung, nicht mehr als dies jede andere literarijche Urbeit auch ift. Es handelt fich nicht lediglich, wie ber Berfaffer bemerft, um die Erhebung der Tatfachen: dagn ift die Rritif viel gu ichneidig gehandhabt worden; wie wiederum der Berfaffer felbit gefteht, Die fritifche Stellung fei wegen des Charafters einer Materialfammlung nur an zwei Bunften gum Musbrud gefommen: gegenüber bem "Raturrecht" ber fatholijden Sozialphilojophie und dem Fuldaer Baftorale und den damit gufannnenhangenden Borgangen in der neueften Bewertichaftsbewegung. Der Berfaffer hat vergichtet auf eine Bergleichung der fatholijchefogialen Bewegung mit der evangelischen, die ichwerlich zu Ungunften erfterer ausgefallen ware. Chenfo wurde von einer Darftellung ber fogialen Tatigfeit des Bentrums Abftand genommen.

Eine Weigerts war es seitened deconstant genammer.

Tin Wisgerts war es seitened des Verfassers, von einem tatholischen. Sinem Naum, der die fatholischsglafe Literature einigerundigen tennt, fann es nicht verbougen gebteben sein, da für die einigerundigen einem, fann es nicht verbougen gebteben sein, das die einigerundigen einem, fant die für der gegrif der Sozialischmas sinchen ihm allgemein beigelegten Juhaltes: Krinzipieste Befämptung des Privateigentums vollfändig entleeren will, verheetet es fich, von einem fatholischen Sozialismus zu reden. Was hätte der Katholischmus mit dem Sozialismus gewein? Iwar weiß ich, das nam gerade auf protefantischer Seite der altdriftlichen Kirche den Vorrente für Sommunischus macht, ja den man unch geute aus der fatholischen Leche von der Solfenmunische Sommunischus der die habeilichen Leche von der Solfenmunische fodern wich Mitte niem des Eigentungs fodern wich Mitte niem des Eigentungs fodern wich

<sup>)</sup> zu den "Geschichtswahrheiten". Zwanglose hefte zur Anftlärung über toniessionelle Zeit- und Streitfragen. Dest 2. Mänchen, Lehmann 1902. 8°. 127 S. Perts 1,50 M.

gar nicht zu reden vom der Anslegung der Lichemdier, die sich dann und vonnn in fommuniftijd flingenden Wendungen gefallen. Uber sagt nicht selbs Paxnact: "Kommuniftijd flingende Anweizungen sind nicht ganz jelten; aber sie sind doch nicht so zu verstehen" (Wesen des Christentums S. 109 N. 1).

m erken Abischmit behandelt Traub die theoretischen Soransieungen der fathofischen Sozialvolitit. Dierzu bemert der Bertaffer eich mit Recht: Die moderne tatsclisse-spiale Bewegung bleibt unwersichblich, oldange die theoretischen Boransieeungen nicht berüchfichtig werden, don welchen lie getragen wird. Wie die Sozialdemotratie veniger durch ihre einsgenen wierischaftlichen Unterschaftligen, die bei einem der dach die alles debingende unaersichstische Geschächstauffallung ihre Wacht über Gedonsten und Semit des deutschen Verleiters in weitern Umlange gewonnen bas, is hat and die fathofische Sozialvolitit den großen Borzug einer einheittlichen, in sich gescholischen Weltanschaung bestimmt wird (S. 1). Rur find bejaldemotratische und kandlische Sozialvolitit den um gleiche Eurig zu stellen, da gene geribten, diese verkeilten und auf bauen will.

Das Lob einer inneren Beichloffenbeit murde ber tatholiichen Cogialpolitif icon bes oftern aus gegnerifchem Dunde gu teil. Coon Brofeffor Thun fagt in feinem Auffate "Die Sozialpolitif Des bentichen Ratholigismus" (Schmollere Jahrbuch 1882 G. 22), man muffe gestehen, daß die Muffaffung ber tatholifden Sozialpolitifer fiber bas Bejen ber fogialen Frage eine burchaus tiefere ale bie gewöhnliche ift, indem fie im engften Rufammenhang mit ihrer gefamten Beltanichaumg, bem Chriftentum, fteht. Gine jede Theorie, welche die wirtichaftlichen und fogialen Buftande in ihrer gangen Tiefe ermeffen will, muß fich eine breite ethifche und pinchologiiche Grundlage ichgifen. Die Ratholifen befiten fefte Befichtes puntte, von benen aus fie an die Beurteilung ber fogialen Brobleme herantreten." Auch Brofeffor Combart in Breslau hat vor einigen Rahren es ansgesprochen, daß unter allen Richtungen moderner Gogials politif mohl am einheitlichften und flarften der Standpunft der Ratholifch-Cogialen fei. Co empfindet auch Tranb in der gefamten fatholifchefogialen Literatur überall den einheitlichen Bug, ber nicht nur, wie er fagt, in ber feften Uberzeugung von der feligmachenden Birfung des fatholifchen Glaubens liegt, fondern fich besonders in dem eugen Rusammenbang, in welchen volfsmirtichaftliche Fragen ftets mit ben fittlichen Lebensfragen gebracht werden, und in der Stimmung zeigt, welche in der driftlichen Gefellichaftsordnung des Mittelalters die moglichfte Annaberung an das Ideal erblide (S. 2).

Der Berfasse beingt in fnappen schaften Umrissen die Grundzüge ber fatsbelissen Weltanschaumung zur Darschung, mie sie dem fatsbelisse spiechen Weltanschaumung zur Darschung, mie zu beitrachtet die Geellschaft als einen Deganismund, in welchem die Teiste rung ihrere Jugehörigfeit zum Gangen selbständig ihren Jwert verfolgen. Das Gange darf die Eingelmen nicht erbrücken. Die Wacht ist beberricht vom Recht. Wenn mon im Tean insigs anders erfolssen will als Wacht, bann allerbings. hat der Berfaffer recht, Dieje gange philojophijche Beweissuhrung richte fich "gegen ben modernen Begriff vom Staat ale Dachtgangem" (G. 8). Die Grengen der ftaatlichen Beeinfluffung des Birtichafteleben bedürfen desmegen icharfer Umfdreibung. Die Darftellung der driftlichen Bejellichaftelebren geichieht in objettiver Beife. Die Gefellichaft ift biernach ein fittlicher Organismus, beffen Belle Die Ramilie ift. Diefe erheifcht wieder bas Brivateigentnm. Ibeal ber tatholifchen Sozialpolitif ift Befestigung eines ftarten Mittelftandes. Das Elend der Armut foll verichwinden, wenn auch die Armut felbit, b. h. ein verhaltnismäßig ungunftiger Unteil an ben augeren Gutern bleibt. Dem Ctaat fallt bie Mufaabe gu, fur Chaffung bes Mittelftandes gu forgen ufm. Dieje Forderungen ergeben fich aus bem Raturrecht, welches die feste Grundlage tatholifder Sozialpolitit bildet und die Extreme bes Individualismus und Cogialismus vermeiden laft. Diefe fefte Cicherheit laffen die modernen Richtungen der Nationalokonomie vermiffen, wenn auch nicht geleugnet werden tanu, daß fie an Bahl ber Leiftungen ben Ratholiten überlegen find - mas fich ja auch daraus erflart, daß die Lehrtangeln fur Boltewirtichaft meift mit Protestanten befest find. Der Dangel ber Bielficherheit lagt fich barum nicht bestreiten, wie auch Profeffor Combart unverhohlen jugefteht: "Das Imponierende des Gedankenganges," fagt Traub S. 15, "liegt in feiner Gefchloffenheit. Daburch, bag gwifchen ben fogialen Berhaltniffen und bem fittlichereligiofen Leben des Boltes der engite Rufammenbang feitgehalten wird, entfteht ein Gefühl ber Giderbeit der Beweisführung und ber Richtigfeit der Schluffolgerung, der feines Eindruces nicht verfehlt. Es bleibt ein wirfliches Berdienft der tatholifchen Sozialtheorie, den Bufammenhang ber bewegenden Arafte bes Bolfelebens betont gu haben . . . " Benn aber weiter gefagt wird, fie muffe fich in Diejes formale Berbienft mit ber ethifden Richtung ber Nationalofonomie teilen, fo bestreiten wir - und auch hierin finden wir Gefinnungegenoffen außerhalb des fatholifchen Lagers -, ban die ethifche Rationalotonomie auf dem Boden der evolutioniftifden Ethit eine fefte Grundlage für eine wiffenicaftlich inftematifche und praftifch fichere Cogialpolitif findet. Es ift nicht blog ein "Berdienft methodologischer Urt, mit aller Energie auf die Bringipienlehre der Bolfswirtichaft bingewiesen zu haben ale die wichtigfte Boransfetung flaren ofonomiiden Denfens und Bollens." (G. 16.)

von felbft evidenten Rechtspringipien. Dieje find in die menfcliche Natur, um mit Julius Bolf gu reben, gleichsam veranfert und unveranderlich wie biefe felbit. Mus biefen oberften einfachen Gaten laffen fich nun eine gange Reibe von Schluffolgerungen ableiten, burch welche die gang allgemeinen Bringipien ihre Unmendung auf Die einzelnen Lebensverhaltniffe finden. Sier ift nicht mehr jene absolute Unveranderlichfeit gu finden wie bei den oberften Rechteverhaltniffen, weil in den mannigfachen Buftanben bes Lebens und ber Befellichaft, auf welche biefe Gate von mehr oder meniger abgeleiteter natur Anwendung finden follen, felbit ber gefchichtlichen Beranderung unterworfen find. Gine folche Schluffolgerung aus dem naturrecht bildet auch bas Brivateigentum, bas in einer durch Egoismus gerriffenen Gefellichaft einen gutraglichen Ruftand begrunden foll. Es handelt fich also feineswegs, wie Traub meint, um eine "Einichaltung bes Brivateigentumsrechts ober ber Bererbung in Die naturrechtlichen, ewigen Grundfate" (G. 17) als vielmehr um eine Ableitung und Schluffolgerung aus berfelben, die nur fo lange unverandert bleibt, als die Borausfetung Diefelbe bleibt. Dabei finden die Ginfluffe ber geschichtlichen Entwicklung auf die Musgestaltung Des Brivateigentums noch Raum genug.

Traub glaubt, daß die hiftorifche Kritif bingegen umfomebr Biberipruch erheben wird, ale die fatholifche Sozialtheorie in einer bestimmten einzelnen Befchichtsepoche, ber germanifchechriftlichen Befellichaftsorbnung bes Mittelalters, die annabernd vollfommene Ausgestaltung bes wirticaftlichen Lebens nach biefen naturrechtlichen Grundfaten zu erfennen glaube und nach ihr die übrigen Bhafen ber wirtichaftlichen Entwickelnng abichate (G. 18). Dag bie fatholifden Gogialpolitifer bas Mittelalter feinesmege ale Beal betrachten, ergibt fich icon baraus, bag feiner bie Biebererwedung der alten Bunftformen verlangt, nicht die Form, fondern der Beift, der Diefe Formen ichuf, der Beift ber Berechtigfeit, ber Bemeinschaft, ber fich organisatorisch fo fruchtbar erwiesen bat, furgum ber drift. liche Beift ift es, ber in Unmendung auf die beutigen Beite und Birte icaftsverhaltniffe wefentlich andere Formationen im Birtichaftsleben bervorrufen murbe. Dag bann und wann bie Begeisterung für bas Bejellichaftsleben des Mittelalters etwas zu boch emporfteigen, die fatholische Sozialvolitif verlangt feine Repriftinierung berfelben. Die Formen haben fich überlebt. Die Formen mußten fogar gerbrechen, als ber alte Beift erstorben war und als fich die wirtschaftlichen Berhaltniffe wesentlich geandert hatten. Der Berfaffer erblicht in der fatholifden Auffaffung ber Befellichaftsordnung des Mittelalters einen methodologischen Rebler. "Benn fich bamals nach fatholijder Auffaffung die naturrechtlichen Grundfate in felten vollftanbiger Beije burchfetten und bas forporative Suftent der Bolfswirtichaft damals feine Blutezeit erlebte, alfo jene Einheit moralifder und volfswirtichaftlider Rrafte annahernd erreicht mar, wie fonnte es bem "Geift ber Reuerung", ben ber Papft und die fatholifche Rirche beute verflucht, verhaltnismakia jo raich gelingen, biefe Sarmonie gu fprengen? Bare eine berartige Huflofung wirflich gottgewollter (!) Birtichaftsordnung möglich gemejen, wenn nicht Rebler in bem Spftem jelbit vorhanden gewesen maren? Rit es bentbar, bag ein gerade ber

Bernunft ber Menichen nach fatholifder Borausfegung fo einleuchtenber, weil auf emigen Ordnungen berubender Gefellichafteguftand burch ben Unverstand und die Unvernunft einiger Reuerer bat umgestoßen werden fonnen?" (G. 18 f.) Das find Ubertreibungen, Die wenig Einbrud machen. Man weiß, bag bie forporative Birtichaftsordnung bes Mittels alters bem Brofitftreben bes einzelnen Geffeln anlegte, Die nicht mehr ertragen wurden, ale ber Individualismus immer ftarfer hervortrat. Indem aber ber driftliche Gemeinfinn aus ber ftanbifden und forporativen Glieberung ichmand, verloren diefe bas Leben und wurden ftarre tote Kormeln, die darum auch jede Anpaffungsfähigfeit an neue Ruftande einbligten. Die Bunfte erftidten in engherzigem Raftengeift. Dabei bleibt es mahr, daß die alte Didnung ben neuen Berhaltniffen nicht mehr gewachsen war, daß Anderungen in der Gesellschaftsordnung eine Rotwendigfeit waren. Aber man hatte bas Rind nicht mit bem Babe ausichnitten follen. Rach Meinung bes Berfaffers ging die forporative Geitaltung des Mittelalters zu Grunde, weil die Bevolferungsvermehrung und die bamit gufammenhangende Musbehnung bes Sandels und Berfehrs jene ftanbifden Formen fprengen mußten, wollten fie felbft machien. Daran ift nicht gu gweifeln, bag die rapide Steigerung ber Bevolferung, wie fic Die Reuzeit erlebt hat, der Bollewirtichaft gang andere Anfgaben ftellt, ale im Mittelalter an fie gestellt murben. Die alten Formen maren tatfachlich zu eng geworben, aber fonnten fie nicht mablich umgebilbet merben? Dunte erit bie gange Boltsmirtichaft burch praftifche Befolgung bes Evangeliums des Individualismus atomifiert merben, damit nun bodi in der Neugeit wieder forporative Gebilde mubiam ins Leben gerufen werden? Dag das Auffommen bes Rapitalismus eine Entfeffelung bes Brofitftrebens, bes rudfichtelofen Egoismus bedeutete, fteht außer Zweifel. Darum ift es eine fonderbare Bemerkung, es habe fich bei Sprengung der alten Korporationen nicht "um egoiftische ober boswillige Ericheinungen privater Ratur" gehandelt, "fondern um vollswirtschaftliche Bewegungen", für welche dieje "den Grundfaben des Raturrechts entsprechende Birtichaftegliederung ju enge murbe." (3. 19.)

Bas Traub über die wirtschaftlichen Anschanungen Thomas von Mquino's fagt, ift nicht alleweg richtig. Richtig, bag biefer bem 3beal ber ftaatlichen Antarchie bulbigt. Das ift beute noch nicht als ein verfehltes erwiesen. Etwas übertrieben ift es, wenn gefagt wird, Thomas ftebe, wie Luther, bem Sandel "febr verdachtig" gegenüber; Diefer gelte ibm ale ein notwendiges Ubel; ein aufftrebendes, machjendes und fich ausbelmenbes Bolt tonne Diefen Standpunft nicht teilen. Indeffen fagt auch Thomas, daß jedes Bolf immer folche Gegenstande hat, die es exportieren muß, und wieder andere nicht befitt, die es fich im Wege des Sandels beichaffen muß. Diefer "tatholifche Standpunft" foll ber eingige "Schlüffel gum Berftandnis ber tonfeffionellen Schichtung" fein, g. B. ber Ratholifen und Broteftanten Babens in wirtichaftlicher Begiebung! Der Berfaffer erblidt bas Berbienft ber nationalofonomifchen Aufftellungen ber fatholifden Cogialtheoretifer in ber fcharfen Aritit ber Mandefterfchule; er ichmalert aber biefes Berbienft fofort aber baburch, bag er fagt: Die rein freihandlerifden Behren feien veraltet, der Stampf bagegen alfo fei gegenstandslos. Mag sein, daß in der Theorie das Manchesterum ein libervundener Standpunft ist, in der Prazis des Wirtschaftslebens geht doch noch vielsach der alte Geist um, und der Lampf dagegen ist wahrlich nicht gegenisandslos.

Benn der Berfaffer behauptet, Dacht und Gewalt tenne die fatholische Cogialtheorie nur ale lebengerftorendes, weil gentralifierendes, mechanifches Brinziv, jo ift das vollständig irrig. Gerade die katholische Auffassung weift der Staatsgewalt große Aufgaben gu, nur verlangt fie, daß die Dadt feine blinde und willfürliche, fondern eine vom Recht geleitete fein milife und am Recht ihre Grengen finde. Der fatholifde Gogials politifer muß barum folgende Austaffung ale pollitandig unbegrundet bezeichnen : "Es ift und bleibt boch merfwilrbig, baf nach biefer fatholifchen Sozialtheorie Dieje Dacht ber Rentralifation blok beim Staat als lebengerftorend empfunden wird, dag jedoch die große gentralifatorifche Macht ber fatholifchen Rirche nicht unter basfelbe Urteil fallt." (G. 24). Rach unferer Auffaffung tommt ber Rirche wie bem Ctaate eine Dacht gu, aber beiben find auch wieder Schranfen ihrer Dadhtentfaltung gezogen. Besonders ift der Ginflug, den mir ber Rirde für das in Frage ftebende Gebiet gufdreiben, rein geiftiger Ratur, mabrend bem Staat eine materielle Dacht zu Gebote fteht.

Diese Antonsquaren, Wacht innerhalb bes Staates als lebenzerssernbernb, Macht innerhalb ber Rirde als lebenspierbern anzusiehen, homme auch der in zum Ausbernd, daß die Lebenspierbern anzusiehen, der eine geschiede, gugleich dere eine anterrechtlich unmissibilitäte i. Das schlieft sich einesvogs vollständig aus. Daß Vrivateigentum bestehe, ist eine Schlieftsgerung aus dem Autrrecht; dere lieferb lesteit ber Einfulg ber Schlieftsderung aus dem Autrrecht; aber lieferb lesteit ber Einfulg ber Schlieftsderung aus dem Austrecht; aber lieferb lesteit ber Einfulg ber Schliefts bestehen, der sich in der nüberen Ausbildung des Gigentumstechtes übert.

"Roch unbewiesener ift ichlieftlich bie Boransfetung, von ber alles getragen wird, daß gerade die bestimmte fatholische Einzelfirche bas Recht hat, die "ewigen, fittlichen und naturrechtlichen Gefete" gu fchuten, gu beuten und gu mabren." (S. 24). Das ift nicht richtig, die Rirche beutet nicht das Raturrecht, fondern erfennt die oberften Pringipien an, Sache ber Biffenfchaft ift es, Diefelben gu entwideln. Gine gangliche Berfennung der fatholijden Lehre vom Raturrecht ift es, wenn gefagt wird: "Bollte jemand verfuchen, naturrechtliche Grundfate ju finden, und diefelben wurden fich nicht mit biefen von bem fatholifden Guftem ein für allemal festgelegten Gaten beden, fo murbe bie fath. Sogialtheorie benfelben von vornherein ihre Gultigfeit bestreiten." Die oberften Bringipien Des Naturrechts find evident, fie brauchen nicht erft - auch nicht von der fathol. Mirche gefunden gu merben. Meinungeverschiedenljeiten fonnen fich nur bei ben mehr ober meniger entfernten Schlufiolgerungen ergeben. Die Bernunft, und nicht die Rirche, ift die Quelle bes Raturrechtes. Das ift freilich nach protestantischer Auffassung anders. Siernach bat die Bernunft burch ben Gunbenfall bie Rabigfeit verloren, in fittlicher Begiebung etwas zu erfennen. Rur wo fich die Schluffolgerungen aus ben oberften Bringipien mehr ine Unfichere verlaufen, tritt die Rirche mit ihrer Autorität ein, indem fie Cabe, die bem Offenbarungeinhalt widerfprechen, verwirft. Mer die Subsang des Asturrechts ist jeder "Deutung" der Rirche entzogen. Traub meint: "Deshabs sim die bien autrechtigen Ehren undenkoar ohne die gange Methode des fatholischen Deutens, das stets bewisst oder unbewungt von der Überzungung getragen wird: Die Sittengefehgedung Gottes in der Welt ist geoffendart († das Kauturecht aber nicht) durch seinen menschapenordenen Sohn, der die fatholische Kirche geführtet und ist doss Berhändisch beier Dissendung sibermites bat" (2. 23.)

Un Diefe Britif Des Raturrechts fcließt fich im zweiten Stapitel eine Urt Rommentar gu einigen "geschichtlichen Dotumenten" ber fatholifchen Sozialtheorie; gunachit gu Rettelere Schrift: Die Arbeiterfrage und das Chriftentum, dann ju ber Theorie ber Schule von Angers, indbejondere zu der Staatshulfe ablehnenden Anschauung des Bifchofs Freppel von Angers und gu ber ben entgegengefesten Standpunft vertretenden Schule von Lüttich. Gie weift bem Staat wichtige Mufaaben gu, lebnt aber "birefte" Eingriffe bes Staates in bas Birtichaftsleben ab. hiergn bemerft Traub: "Diefer Standpunft mare in fich ebenfo flar und fonfequent, menn einmal beutlich gejagt mare, mas unter Ablehnung eines "bireften" Gingriffes ber Staategewalt im Untericied von einem "gefetsgeberifchen" verftanben wird. Rann benn bie Reftjegung einer Maximalarbeitszeit in verschiedenen Gewerben, wie fie von feiten des Staates durchaeführt worden ift, nicht als birefter Eingriff in die wirtichaftliche Subare bezeichnet merben?" (G. 39.) Darüber beftebt fein Ameifel, baß auch gefetgeberifche Dagnahmen bireft bas Birtichafteleben beeinfluffen fonnen, und baf ber Staat auch eine birefte Ginflugnahme ausuben muß, 3. B. wenn er Sungeriohne ober übermanige Arbeitegeit befampit. Aber Diefelbe ming fich innerhalb festbeftimmter Grengen halten und muß fich baburch rechtfertigen, bag bie Brivatperfonen nicht im ftande find, eine als notwendig erfannte Dagregel burchzufeben. Berben folche Grengen, wie fie ber driftliche Staatsbegriff feftfett (vgl. Beich, Der driftliche Staatsbegriff. 2. Mufl. Freiburg 1898), nicht anerfannt, fo murbe ein direftes Eingreifen allerdings gu einem "willfürlichen Borgeben", im Sinn eines aus dem Staatsbeariff nicht gerechtfertigten werben und fonnte pringipiell nichts gegen bie Beritaatlichung ber Bolfsmirtichaft eingewendet werden, wenn diefelbe nütlicher mare als private Broduftion. Darum ift es gang verfehlt, wenn der Berfaffer fagt, "daß diefer Standpuntt fonjequent gedacht nicht zu einer Ablehnung, fondern gu einer vollständigen Unerfennung des Rathederfogialismus ober ber jog, fonfervativen Richtung führen munte" (3, 40). Mus folden Außerungen erfieht man, dan ber Berfaffer boch nicht genfigend in die fatholiiche foziale Literatur eingebrungen Rur wenn man jedes direfte Gingreifen des Staates als itaates jogialiftifch bezeichnet, wie es ber Berfaffer bem Ratholigismus unterichiebt, lagt fich behaupten, daß Manner wie Retteler, Raginger, Site felbit itaatofogialiftifche Borichlage ausgearbeitet haben (Ebb.). Der Ctaat hat große Mufgaben binfichtlich ber Boltswirtichaft und dieje follen feinesfalls, wie Tranb behauptet, möglichft eingeschränft werben, um fur Die freie Liebestätigfeit und ihre Beeinfluffung Blat gu gewinnen. Der Staat fann und will bas gar nicht leiften, mas bie Rirche unternimmt, Die Berechtigfeit und bie Liebe, biefe wichtigen fogiglen Tugenden gu pflangen.

Es ist falsch: "Die Zwaugsmittel des Staates sollen niöglichst wenig in Kraft treten, damit die Machtmittel der Kirche sich desto ersolgreicher be-

rühren (?) fonnen" (G. 40).

Rach einer furgen Befprechung des "Rapital und Arbeit" von Site, bes "tuchtigften Sozialreformers auf fatholifcher Seite" wendet fich ber Berfaffer gu einer eingebenben Befprechung ber papftlichen Engotliten Leos XIII. Bezüglich des Rundichreibens "Rerum novarum" findet es Traub unbegreiflich, wie ein Nationalotonom von dem Rufe eines Leron Beaulieu in Revue des denx Mondes vom Juni 1892 begeifternde und begeifterte Artifel über das Bapfttum fchrieb, deren Refrain mar: le Pape, encore une fois, a raison." Der Bauft unternahm es, in bem Rundichreiben die Grundfate gu verffinden, die fur die friedliche Gestaltung bes Berbaltniffes pon Rapital und Arbeit in Betracht fommen. Dan Diefe bon feiten ber einichlagigen Raftoren nicht immer genugend gewurdigt werben, weiß jeber. Der Bapft bat feine nationalöfonomifche Biffenichaft verfunden wollen, und beshalb ift die von Traub geubte Rritif hinfallig: Das Rundichreiben zeige Die topifche Allgemeinheit ber Form wie alle anderen. "Run fann man zwar allgemeine Ausbrücke mablen und doch babei genauefte Sachtenntnis verraten; bies zeigt fich dann in der Borficht eines allgemeinen Urteils und ber Ruancierung der Musnahmen. Beibes vermiffen wir in dem Rundichreiben, befonders bei der Charafterificrung des demofratifchen Soziallsmus. Diefe bewegt fich nur in Allgemeinheiten und enthalt teilweife, verglichen mit ben Erlauterungen jum Erfurter Brogramm, unrichtige Behauptungen." Der Berfaffer wird bier einfeitig. Gich in nationalofomonifche Details einzulaffen, bagu bat der Bapit nicht den Beruf. Das fallt den Berufe- Bolfsmirten und Sogialpolitifern gu. Bas ber Berfaffer meint, wenn er beguglich ben in ber Engoflifa gur Sprache gebrachten Grunbfagen fiber bas Brivateigentum fagt: Cbenfo entbehrt bie Beweisführung über bas Recht bes Brivateigentums jeber Driginalitat (E. 56), ift nicht flar. Der Bapft legt es gar nicht barauf an, originell zu fein, fondern die im Evangelium grundgelegten und von ben driftlichen Schulen entwickelten Grundfate gu verfunden. Er folgt dabei offenbar ben Gedantengangen bes bl. Thomas von Mquin. "Benn der frangofifche Minifter Olivier nach der Unita vom 17. Juni 1891 ben Bapft um diefes Rundidreibens willen als ben "Papft bes Lichtes" verherrlicht, fo hatte er wenigstens für die Berteidigung bes Brivateigentums biefelben und noch mehr Beweisgrunde bei feinem Rollegen Thiers finden fonnen." Dun fommt es auf die bloge Saufung von Argumenten gar nicht an; manche Theorien, Die das Brivateigentum begrunden, tann man ruhig berichenten, weil fie - nichts beweifen. Aber die Berufung auf Thiere entbehrt eines gemiffen Reiges nicht. Diefer mar befanntlich ein flaffifcher Bertreter ber Unficht, bag bem Arbeiter das Recht auf fein Arbeitsproduft guftebe; er der Millionar bat ja mit blendender Darftellung bas ju erfeten berfucht, mas feinem Beweife an zwingender Rraft gebrach. Aber wir merden belehrt, worin der Tehler des Rundichreibens in der Behandlung der Gigentumsfrage liegt. Es nimmt namlich auf die gefchichtliche Entwidlung des Privateigentums feinen Bezug und "berftont bamit gegen die erfte methodologische

Borausjetung der miffenschaftlichen Untersuchung." Diefe mar nicht beabsichtigt, auch das Evangelium enthalt eine folde nicht. Es ift auch feineswegs richtig, bag ber Bapft lediglich "aus tem Rechte auf Erhaltung des forperlichen Dafeins" das Brivateigentum als gesellschaftliche Inftitution erweifen will. Sat ber Berfaffer ben Baffus über die Rreiheit überjeben: Da ber Menich, fagt ber Bapft, mit feinem Denfen ungablige Begenstande umfaßt, aus ben gegenwartigen die gufünftigen erichließt und herr feiner Sandlungen ift, jo bestimmt er unter dem ewigen Befete und unter der allmeifen Borfebung Bottes fich felbit nach freiem Ermejfen; es liegt darum in feiner Dacht, unter den Dingen die Babl gu treffen, die er gu feinem eigenen Wohle nicht allein für die Gegenmart. iondern auch für die Zutunft als die ersprießlichste erachtet. Hieraus folgt, daß es Rechte auf perfonlichen Bodenbesit geben muß; es muffen Rechte erworben werden fonnen nicht blog auf Gigentum an Erzeugniffen des Bodens, fondern auch auf Gigentum am Boden felbit. - Benn ferner auch vom Standpuntt ber Ramilie Die Notwendigfeit des Bripatcigentume betont wird, fo wird eingewendet, ce "zeige eben das Ramilieneigentum die fliegende Grenze gwifden Brivateigentum und Befellichaftseigentum auf" (3. 57). 3d geftebe, daß ich ben Ginn biefer Borte nicht gang begreife. Goll es beigen, bag bas Privateigentum burch bie Ramilie nicht geforbert fei, weil die Grenze zwifden Privat- und Gefellichafteeigentum eine fliegende fei? Ift bas Familieneigentum nicht Bribateigentum? Oder ift Brivateigentum nur das uneingefchrantte Jubividuals eigentum? Denn fo bat ce ber Berfaffer doch wohl gemeint; bas Ramilieneigentum ftehe zwischen Brivat- und Gefellichaftseigentum, weil es unter Umftanden, wie das Fideitommiß, bem Befiter die freie Berfügung entzieht. Ober benft ber Berfaffer an bie bei ben Gubflaven bestehenden fog. Saustommunionen, wo mehrere Familien unter einem gemeinsamen Oberhaupt gemeinsam arbeiten und ben Ertrag unter fich teilen?

Freilich gesteht dann der Berfaffer wieder zu, er erwarte von einem papitlichen Rundichreiben nicht eine wiffenichaftliche Auseinandersetung mit verichiedenen Rechtstheorien; aber er vermiffe in demfelben eine Renntnis der problematifchen Bunfte. Auch übergebe Leo XIII. alle fommuniftischen Augerungen ber Rirchenvater mit Stillichmeigen. Es murbe gu weit führen, ben icon oft beguglich ber Stellung ber Rirchenvater jum Eigentum fatholifcherfeits erbrachten Rachweis, bag von einem Rommunismus ber alten Rirdje nicht gerebet werben fonne, gu wieberholen. Der Berfaffer aber läßt durchbliden, bag es nur befonderen Umftanben gu banten fei, warum die Angerungen der Kirchenoater nicht gum Kommunismus geführt haben und er meint, baf eine Erinnerung an Beiten, wo man in firchlichen Kreisen gang anders über Brivateigentum gedacht bat, Die Bolemif gegen ben Sozialismus vertiefe (S. 57). Wenn gefagt wird, bag die Rirche am langften Stlaven gehalten habe, obgleich fie ihre einzelnen Blieder gu dem guten Berf ber Eflavenbefreiung anfeuerte, mas boch ein eigentumliches Licht auf die wiederholt betonte fulturbefreiende Dacht des fatholifden Bringips merfe, fo ift gu bemerten, daß bie Stlaverei einen gang anderen Anhalt befommen batte, es mar ein lebenslängliches

Dienstwerhaltenis daraus geworden, welches die ethisiche Berfonlichfeit des Staven unberührt ließ. Die aber die Airche bis gum 13. Jahrhundens Eflaven gefalten — benn bis dahin beftand die Staperei wereinselt

in Italien fort, - ift boch fehr zweifelhaft.

Dan erfennt es überall, wie es dem protestantifden Berfaffer nur barum an tun ift, an den Berdienften Leos XIII. ju norgeln. Er fagt: Die positiven Borichlage umfaifen gunachft allgemeine moralische Dahnungen an Urme und Reiche gum Zwecfe ber gegenseitigen Unnaberung ber Stanbe. Diefelben feien fein Conbergut ber fatholifchen Rirche, auf bas fie allein Anfpruch erleben fonnte. Es feien "allgemeine fogialethifche Motive, Die über ben Rahmen einer jeden driftlichen Bredigt nicht hinausgelen." Das ift richtig; aber ber Bapft fann bod nicht im Rahmen eines Rundfdreibens die Lehre bom gerechten Arbeitsvertrag und Arbeitslohn im einzelnen erortern; er fann es fich als oberfter Lebrer ber Gläubigen bamit genugen laffen, die Grundfate feierlich ber Welt ins Gedachtnis gu rufen und tann Details und ichwierige Gingelfragen ruhig ben berufenen Fadmannern, Moraliften und Nationalotonomen überlaffen. Aber auch bas ift icon eine Sat, die Grundfate ju proflamieren, nach welchen fich bas gange Birtichaftsleben auszurichten hat. Es ift gwar richtig, Diefe Grundfage find fein Condergut ber fatholifden Rirde; aber wir haben nicht gebort, baf fie von einer ber protestantischen Landesfirchen fo in die Belt hinausgerufen worden maren, wie vom Dberhaupt der fatholifchen Rirche! Barum mobl? Beil ber Brotestantismus, wie ja allgemein jugeftanden wird - ich erinnere nur an Combarts Berf "Der moberne Rapitalismus" 1900 I, - fich als trefflichen Forberer bes Rapitalismus, d. h. des Mammonismus erwiesen hat, weil der Brotestantismus d. h. feine Berforverung in den protestantischen Landesfirchen nicht Diejenige Gelbitftanbigfeit befigt, um jederzeit Grundfate zu verfunden, die auf manchen Seiten nicht gehört werben mollen; weil, wenn man bas Individuum gum fouveranen Schiederichter in Glaubensfachen gemacht bat, diefes fich auch in ber Lebensführung jene abfolute Freiheit fich mahren will. objettive Lefer der Encuflita fann mabrlich barüber nicht im Ameifel fein, daß in derfelben dem modernen Staat mahrlich gablreiche und große Mufgaben zugefchrieben merben; es ift jebenfalls ichief ausgebrudt, menn ber Berfaffer fagt, bas Rundfchreiben habe die Tendeng, Die Staatseinmischung möglichft fern gu halten. Aber Grengen ber Staatseinmischung beftehen allerdinge, und wenn ber Berfaffer folche nicht fennt, bann ift er eben in einer Bergotterung bes Staates befangen.

Weiter bietet zu Bemerkungen Inlass der Sas, der Staat gabe die Gefegsdung ister die Sonntagenie in die Spand genommen und die Archeitsgebung ister die Sonntagenie fon der Burtung wird um fo größer istin, je veniger, wie dies in der Encylika geschiebt, die eine ziegliebt, die ein, je veniger, wie dies in der Encylika geschiebt, die ein, je veniger, wie dies in der Angelika geschiebt, die verweite geschieden wird "E. So.). Die dauernde Birkung wird jedigelie in von die verglöße Woment garantiert. Denn nan darf nich vergessen, das der veligiöße Woment garantiert. Denn nan darf nich vergessen, das der die Verligiöße Woment garantiert den die Verligiöße Woment garantiert. Den nan darf nich vergessen, das der die Verligiöße Woment garantiert den die Verligiöße Verligiöße Verligion seine fürftie Stipte bessel, Es wir der die Verligion felle fürftie Stipte bessel, Es wir der die Verligion ver die Verligion der Verligiöße Archeitszeit, Frauer um die Amberacheit der kimmet Kowelerungen auflieft. Während

früher dem Bapft die Allgemeinheit feiner Gate als unwiffenschaftlich ansgelegt murbe, beißt es bier, es burfe ihm die Allgemeinheit ber Ausführung nicht jum Borwurf gemacht werben, ba bie induftrielle Entwidlung ber einzelnen ganber, Die fogiale Schichtung ber Bolfer, Die physiologische Unlage der Raffe und dementsprechend die Daffe der Arbeitsleiftung eine ju große Mannigfaltigfeit aufweifen. Es wird jugegeben, bag indem der Bapit gemiffe Grundfage ber Cogialreform öffentlich proflamierte, "bie fatholifche Rirche einen weiten Borfprung bor ben offigiellen Bertretungen ber evangelifden Rirden" habe, "welche nicht einmal in diefer allgemeinen Form dieje bestimmten fogialen Reformen fich angeeignet haben" (S. 60 f). Dan fonne dieje Unterlaffung nicht damit rechtfertigen, bak man auf Die Motive ber fatholifden Sozialpolitif binmeife, Die nicht rein von politischem Beigeschmad fein mogen. Es mare eben dann Gache ber protestantifden Rirchenvertretungen gemefen, allein auf die altdriftlichen Motive des Evangeliums gurudgugreifen. Gerade ber Berfaffer hat die Ronfequeng anerfannt, mit welcher die fogialen Boftnlate bes Ratholizismus aus ben Bringipien bes Raturrechts gezogen werben. Es ift fiberfluffig, auf Motive mit politischem Beigeschmad aurückmareifen.

Der zweite Teil ber Schrift, der ungefahr ben gleichen Umfang wie der erfte befitt, beichaftigt fich mit den tatholifchefogialen Organiiationen, (Befellenvereinen, Arbeitervereinen und gewerfichaftlichen Organis fationen). Er ift vorwiegend beffriptiver, weniger fritifdjer Ratur und gibt darum auch bier weniger Anlag gur Entgegnung. Es wird die bedeutende Organifationsarbeit unumwunden anerfannt, die in den Ditgliederzahlen der Berbande jum Ausdruck fommt. Eingehend ift auch die Bewegung, Die auf Brundung von intertonfessionellen Gewertichaften abgielt, bargeftellt. Auch bie fatholijch-fogiale Bewegung angerbeuticher Bander, Stalien, Franfreich, Belgien, wird in das Bereich ber Darftellung Aber gerabe Belgien mirb als Beweiß verwertet, bag ber Ratholizismus wenig foziale Reformfraft befitt. Belgien, das Land ber Mufftande und Bolfsbewegungen, fei ein flaffifcher Beweis fur Die Unfähigfeit des dortigen Statholigismus, energifche fogiale Reform gu treiben. "Bie ber Alerifalismus ein Land mit tuditigen und an fid) gutmutigen Arbeitern ju fanatifchem Aufruhr gegen Die Staatsgesete bringen fann, weil man benfelben politifche Fortidritte vorenthalt, welche anderswo ein Stud bes Rulturlebens ausmachen, fann man in Belgien mabrnehmen. Darin ift gerade für den Bolitifer die Warnung eingeschloffen, von fogialen Beiftungen des deutschen Bentrums aus nicht auf die fogiale Leiftungsfähigfeit des romifchen Internationalismus zu folließen" (G. 120). Aber ift es berechtigt, fo fragen wir den Berfaffer, von dem fogialen Difeerfolg in Belgien auf Die foziale Unfähigfeit des "romifden Internationalismus" ju fchließen? Die Berufung auf Belgien - besonders in der bom Berfaffer beliebten Beife, daß ohne ausreichende Beweife bem Ratholigismus die Aufstande in Belgien in die Schuhe gefchoben werben - mare beifer unterblieben; wir begegnen ihr mohl in der Tagespreffe, ein wiffenichaftliches Buch follte fie nicht verungieren. Denn die politischen Unruben waren ichon ba, che die Katholifen die Debrheit im Barlament erlangten.

### Glauben und Materialismus.

Bon Dr. Grang Deffert, DR. Glabbach.

## 1. Glauben und Wiffen.

# Erfter Teil: Grundfätliches.

Ju Bucke Daniel wird uns erzählt, wie einstmal König Adondobonior von Vadhion auf den Jimen ielems Padines kind wie find erfreute an der Welftladt, die sich zu einem Küßen ausdehnte. Und als er is eine Alicke simishweisen ließ über diese dabt, die sein Wille gewissermaßen and dem Wilfenfande hervorgsgaubert hatte, da word bein herzerfüllt von Hochmus gegen Gott im Himmel, und er vermaß sich, die Vorte zu iprechen: "Alt das nicht mein Sabylon, das ich mir gebaut babe zum erolgen Ruhme meines Vamens? "Jedova, dir klind ich auf erig hohn! Ad hin der Sonig von Abolhon! "

Co wie diefer Ronig von Babylon auf ben Binnen feines Balaftes ftand, fo fteht ber moderne Beitgeift auf ben Binnen unferer Beit, und auch er erhebt fich an ben Bundermerten, die er geschaffen. Diefer moderne Beitgeift lant feine trunfenen Blide binichmeifen über die Cofomotiven und Eifenbahnen, die er geschaffen, über die Dzeandampfer, die er gebaut, über die Bunderwerfe ber modernen Technit, ber modernen Entwicklung. Er rubmt fich, Feuer und Baffer, diefe zwei feindlichen Briider, in ber Dampfmafchine in einem Doppeljoche zusammengespannt gu haben, daß fie feine Laften über die Lander und Meere beforbern, ban er die großen Beltmeere zu Binnenfeen babe gufammenichrupfen laffen. Und jett gebt es diefem modernen Reitgeifte, wie einft Babplons Ronia: feine Erfolge iteigen ihm zu Ropf, und auch er glaubt fich berechtigt auszurufen: "Jehova, dir fund ich auf ewig Sohn; ich bin ber Ronig von Babylon!" Bas ift im letten Grunde die Urfache diefes gewaltigen Fortichrittes, an dem der moderne Beitgeift fich beraufcht, und auf den er mit Recht, jo fonnen wir fagen, fo ftolg ift? Richts anderes als eben bas Biffen, Die miffenichaftliche Foridung. Und wenn irgend eine Reit Beritandnis bat fur bas Bort: Biffen ift Dacht! fo ift bas eben unfere Beit. Ra, bas Biffen, bas ber Menschengeift fich angeeignet bat, bas hat ibm biefe Dacht gegeben, bag er bie Rrafte ber Ratur gwingen fann und gwingt in feinen Dienft.

Run sehen wir ohne weiteres ein, daß in einer Zeit, die dieses Wort als ihr Programm sich gewöhlt hat, feine Antlage so gesähltlich wird, als sehen die Antlage, daß iroendwer, und mag es sein, wer da will, Gegner, und zwar grundsätzlicher Gegner des Biffens und der wijfenschaftlichen Fortschung fei. Bollends, wenn diese Antlage sich richtet und wenn sie geschleubert werden könnte gegen eine Anstalt, welche von sich sagt, daß sie krass gattlichen Austrages die Führerin der Menschkeit jei.

'S bedarf nun vochtstig geringer Kenntnis ber Gegenwart, um zu ichen, daß bei den Gegnene der Kricfe und des Christianums sich eine Anflage solcher Betiebeiteit erfreut, als die, daß jie ein Frind ober doch ein hennunis der wissenschaftlichen Forschungsarbeit seit. Wir haben diese Anflage gehder aus dem Munde des Chemieprosssories der Valusforschaftlichen Forschungsarbeit der Kastusforschaftlichen ist das dem Munde des Chemieprossenschaftlichen Krossenschaftlichen ihr das der in haben die der Kastusschaftlichen Krossenschaftlichen Krossenschaftlich krossenschaftlichen Krossenschaftlich k

Die Biderlegung Diefer Anklagen erfordert gunachst eine Beantwortung der Frage:

#### I. Ift das Denfen des Menichen überhaupt frei?

Darauf antworten wir mit einem gang entschiebenen Rein! Denu das Denken, d. h. das vernünftige Denken ift gebunden an die Bahrs heit des Tatbestandes und an die Denkgeitge.

1. Un die Bahrheit des Tatbestandes.

Der würde man nicht mit Recht einen Menischen auslächen, der mit Berufung auf die Freiseit des Dentens behaupten wollte: Die Reger im Afrika seine grün, der Schane sei ichwozz, die Menischen stäten die Obren zum Sienen und die Augen zum Nichen, eine Augel wäre ein Inadrat und das Mere ein großen Aratoffickafer – ober aus der Gefchichten Arapsen I. war ein Indianerhäuptling und Justius Cäfar habe den Arieg von 70/17 ienessführt?

Wer solche Bekauptungen ausstellen wollte, sonnte es nur, indem er die Wirflichfeit der Ausenwelt und die Zwerdssisselfigsteit aller Sinneswahrenehmungen lengnet. Ein Angriff aber, det erst solche Ausinen schannlich muß, ebe er an das Angriffsoheft gelangen fann, wird unter den sallenden Rutten stelle begraben, der er das Biel erreicht.

2. Un Die Dentgefete.

Wenn die Watsemaisf über Getege hat, die einsch als wahr erkannt werben und eines Seweisse nich behörfen, 2. B. "Das Kauge ist größer als jeine einschnen Teile", so hat auch das Denken seine Getegen ab eies gebunden ist, wenn nicht alle Extennanis überhaupt in Frage griedlt werden soll, 3. B. etwas kann nicht zugleich sein und nicht jent und die gleige des löglichen Schliebens, d. h., wenn auß einem Utreil ein noderes abgeleitet, auf ein noderes afglioßsen vollt, 3. B. ab Sangt kann kein volgentlichen Sigenischaften der Deitschlieben der Teile, aus denne es besticht, würderprechen.

Auf ber Augerachtlaffung Diefer Dentgefete baut aller

Aber- und Unglaube fich auf.

Benn in ben modernen Großstädten ein ichwunghafter Sandel getrieben wird mit alten Sufeifen, weil diefe, über den Sausturen befeftigt, Blud bringen follen, ober menn femand den linten Stiefel ftete por bem rechten angieht, weil das ein unfehlbarer Schut gegen Bahnweh fein foll, ober wenn jemand das Impfen als zwecklos bezeichnet, weil es nicht gegen einen Armbruch geschütt hat, als er vom Baume fiel, urreilt um nichts vernünftiger, ale wer mit Berufung auf Die "Freiheit" bes Dentens das Dafein Gottes leugnet. Denn bier wie dort wird bem Bejet vom gureichenden Grund zuwidergehandelt. Bobin die Bermerfung der Denfgefete führt, zeigt ber Umftand, bag moderne Philosophen gu ber Behauptung fich berfteigen, ber Gat 2 × 2 = 4 fei nur einstweilen richtig, unter veranderten Berhaltniffen fonne er auch "veralten". B. Ditmald (Bal. Naturphifosophie Leipzig 1902, G. 308) will es jest ichon einem fühnen und felbständigen Beijte nicht verbieten, fich von diejen mathematischen Bejeben zu emangipieren; bas Experiment bleibe allerdinge ein Bagnis; vielleicht werbe bem Forider bas "Ginlenten in Die fruberen Denfwege" ivater unmöglich, bafur ftehe aber bas Ginlenten in bie "Nervenheilanftalt" um jo ficherer in Musficht.

### II. Bit das Glauben des Menichen unmurdig?

Der Glaube, jo fogt man, fei das Kind der Feigheit; er fei Bergicht auf des Menichen höchste Ausstattung, seine Bermuniskertemutuis. Der Benichengesit fei erfüllt von einem unerfättlichen Drang nach Wiffen und Ertenutuis. Goethes "Fauft" ist ja der Neprokentant diese Wiffenstriches.

"Ach, daß wir gar uichts wissen tönnen. Das will mit chier das gerz verbrennen. Drum hab' ich mich der Magie ergeben, Daß ich ertenen nach der Megie ergeben, daß deretnen nach der Medie Am Innersten zusammenstätt, Schauf alle Willenstraft und Senten Und tu nicht micht mehr im Vorten kramen."

Das ift das Wiffen, welches in das Wefen einer Sache eindringt und diese durchdringt, nicht bloß erkennt, daß etwas ist, sondern auch, warum es so ist und wie eine Sache ist.

Nach diefem unmittelbaren Erfennen gibt es nach ein mittelbares nämlich durch Mittellung anderer und dementiprechend ein Friewalftalten, nicht auf Grund bölliger eigener Einstigt, jondern auf die Antorität eines anderen hin — und diese Erfennen bezeichnet man als Glauben.

Und ein solches Glauben soll des Menschen unwürdig und daher berechtigt sein, alles, was er nicht nach seinem innersten Wesen ertenut, als salfd ober nicht erkennbar von sich weisen zu dürsen? Aber zu welchen Konstauenzen sicht biefer Standpunkt?

It dann nicht der Reger im heißen Afrika, der keine Uhnung hat von Eis und Schnee, im vollen Rechte, wenn er den Europäer, der ihm von einer kalten Jahreszeit in seiner Heima erzählt und wie dort das Baser zu einer setzen Masse zusammengerinnt, so daß man es in Blöcke ichneiden und in langen Stüden auf ber Schulter tragen fann, als einen neuen Dunchhaufen bezeichnet, der ihm einen gewaltigen Baren aufbinben wolle.

Bie viele unter all' benen, die heute fleißig lefen und ichreiben, wiffen ben inneren Bufammenhang zwifden Buchftabenfigur und Buchftabenlautwert: Es find recht wenige, welche bie Befchichte der Buchftabenidrift fo grundlich tennen; aber in ber Schnle hat man ihnen gefagt: das Reichen a habe den Lautwert a, und fie haben - geglaubt.

Und nun: wie viele Meniden find Raturforider, Geichichtsichreiber, Beltreifende? Rur die allergeringfte Ungahl! Die große Debrgabl ift also darauf angewiesen, zu glauben, was jene als Resultate ihrer Forfchungen verfundigen. Bare Glauben bes Meniden unwurdia, fo hatten diefe alle bas Recht, ja fogar die Pflicht, all die Refultate der Biffenicaft zu bezweifeln und nicht als mahr anzunehmen.

Bas bamit gefagt fein foll, ift bas, bag auf allen Gebieten, in benen ber Gingelmenich felbft nicht Sachmann ift, Die jenfeits ber Grenge feines Biffens liegen, er auf die Antoritat anderer, d. h. den Glauben,

angewiesen ift.

Das gilt aber vor allem binfichtlich ber religiofen Bahrheiten der Glaubensfate, welche einem Gebiet angehören, bis wohin ber Menichenverftand, auch der icharifte und genialite, nicht gelangt, also fie nie in ihrem gangen Inhalt begreifen fann. Denn es find übernatürliche Bahrheiten, nota bene übernaturliche, nicht, wie die Gegner die Cache hinftellen, widernatürliche Lehren. Co mare es widernatürlich, ju fagen 1 = 3, übernatürlich: Gott eriftiert in drei Berfonen. Sat man nun ein Recht zu fagen, biefe Lebren find, weil fie übernatürlich find. falid, und ift es ein Reichen von Bernunft, fie gu leugnen? Untwort: Rein. Denn aus dem Umftand, daß einer etwas nicht begreifen fann. folgt nicht, bag etwas nicht exiftiert.

Bum Beifpiel: Rann ein Blinder Die Farben leugnen oder Die Existeng bes Lichtes, ein Schuler, ber von Mathematif nichts begreifen fann, die Bahrheit und Richtigfeit mathematifcher Berechnung (Buthagoraifcher Lebrjat), ein unmufitalijder Menich die Goonheit der Mufit ober einer Baquerichen Over? Bare es vernünftig, behaupten zu wollen. daß jenfeits jener Grenze, bis zu welcher bie icharfften Gernrohre in den Beltenraum hinausreichen, feine Beltforper fich mehr befanden?

Comit bleibt dem Menichen gegenüber den religiofen Bahrheiten nur das eine: entweder Unnahme oder Bermerfung; bann aber naturgemäß Bermerfung der Erager der Offenbarung, der Propheten und Apostel, d. f. bes Alten und Reuen Testamentes, porab ber Gottbeit Beju Chrifti. Ein drittes gibt es nicht, und auf halbem Bege fann man nicht fteben bleiben.

Die Annahme oder die Unterordnung der Bernunft unter die religiösen Bahrheiten wird auch mit dem Bort sacrificium intellectus (Opfer der Bernunfterfenntnis) bezeichnet, womit jedoch nicht gefagt fein foll, bag ber Glaubige auf die Betätigung feines Berftandes und feiner Bernunftserfenntnie bergichten muffe, gemiffermaßen feinen Berftand wohleingepadt in der Coublade daheim aufbewahren folle. Bielmehr fagt bas Bort

sacrisieium intellectus Unterordnung ber Bernunft unter bie Dogmen, alo Annahme berfelben auch ohne volle Einsight in die letzten Gründe (Begreifen) des Dogmas. Damit ift zugleich gefrobert, dog bie Bernunftsertenntis suchen foll, möglicht niet in ben Wahrheitsgehalt des Dogmas einzubringen, soweit fie immer nur aeben fann.

Die Übernatur der Glaubenschie au betonen, ji deshalb notwendig, meil von sier aus die jo viel vorgebrachte Knillege, Dogmenglaube und wissenschaftliche Forichung seien undereindare Regenstäte, und wer deher dos eine wolle, milje auf dos andere verzichten, sich am einfachten wiertegt. Die Dogmen befossen sich mit übernatiftigen Bahrheiten, die Wissenschaftlichen Behrheiten, die Wissenschaftlichen Bentreiten der Abscheiten. Ein Jusammenschaft mit der Bereich der natiftichen Eschreiten den vorsteren vollig ausgeschlieben. Ein Zusammenschaftlichen Eschreiten der vorsteren volligatische Denetserin der die Laufach, das die fatheiligen dogmenglauben Forscher mit nichten durch ihren Dogmenglauben an einer erfolgtreichen Bearbeitung ihrer Bissenschaftlich erhöltlichen Schreiten der Trick gerichten vorwend sind, wie ungefehrt die triologreiche Beteiligung von Ungsändigen an der wissen diestlichen Berichung ihrer Grieß verfands nicht ihren Ungslaben zu verdanen hat, wie es dem überaus gleichglichtig ih, welche Bektanschauung ber einzelne Korrische hat.

Einige Beifviele mogen bas beleuchten : "Das gange große Foridungsgebiet des Mathematiters, einichliehlich ber Dechanit, fann ber Beibe wie der Ratholif in gleicher Beife mit gleichem Erfolg bebauen, fur ben Phyfiter ift es ebenfo möglich, daß er neue und epochemachenbe Entbedungen in Optit, Gleftrigitat, Magnetismus ufm. made, ob er feiner Beltanichauung nach Dobammebaner ober Chrift ift; ein Gprachenforicher, welcher unbefannte Sprachen aufnimmt, ihre Grammatit feftlegt, ihre Bermanbtichaften feststellt, ift dabei gang unbeeinflugt von jedweber perjonlichen religiofen Beltanichauung; der Geograph, der in noch nie bereiften gandern die zoologischen, orographischen und budrographifchen Berhaltnife fartographifch fixiert, die Bilangen- und Tierwelt dafelbit beftimmt, die Bolfer anthropologifch aufnimmt und ihre Religion, Sitten und Gebrauche, wie er fie vorfindet, befchreibt, fann nichts anderes mitteilen, als mas er vorjand, gehort er auch mas immer fur einer Religion ober Beltanichanung an (vgl. den vielbewunderten Mfienforfcher Sven Bebin, ber in feinem jungften Reifewerte offen ergablte, bag er feine Bibel und fein Gebetbuch mit auf die Reife genommen); die Archaologen, welche Troig ausgruben und die aus bem Schutt von Rinive und Babplon die Bunder des alten Orients hervorholten, aus den Konigegrabern Meghptens die Runde der alteften Kultur der ftaunenden Gegenwart brachten; die Siftorifer, welche unbefannte Urfunden an ben Tag bringen und baburch neues Licht über die Gefchehniffe ber Bergangenbeit ausgießen, fie alle fonnen nichts anderes finden, als mas vorhanden ift, mogen fie fonft wes Beiftes immer fein. Und mas foll es bem Aftronomen bei feiner Erforichung des Laufes der Geftirne und der Borgange auf benfelben nüten ober ichaben, mas foll es ben Chemifer hindern oder fordern bei ber Embedung neuer Elemente, Berbindungen

und ber Beftimmung ihrer Bermandtichaften und Gigenschaften, was ben Anatomen und Bathologen bei ber Erforichung bes Lebens und der Arantheitsprozeffe der Organismen ufm., mas er fich für eine Beltanicauung gebildet bat? Ober hat Columbus infolge feiner fatholifchen Beltanichauung Amerifa entbedt, ober hatte Newtons driftliche Beltanichauung ihn gur Entbedung ber Gravitation geführt, hatten Scheiner, ber Refuit, ober Rabricius, ber Broteftant, die Entbedung ber Sonnenfleden auf Rechnung ihrer religiofen Unichauungen fegen burfen, verbantte Scheele die Entdedung bes Sauerftoffes ober Cavenbift bie bes Bafferftoffes ihrer Beltanichauung; mar es fur Biaggi bei feiner Entbedung bes erften fleinen. Blaneten nicht gleichgultig, was er für eine religioje Unschauung hatte? Die Erforidung ber Beiebe ber Dampfipannung und die barauf bafferenben Dampfmaichinen und Gifenbahnen, Die Entbedung ber Boltaichen Eleftrigitat und ber eleftrifden Rraftbetriebe; Die Entbedung ber eleftrifden Bellen und ihre Bermenbung gur brahtlofen Telegraphie; die Entdedung ber Rontgenftrablen und ihre Bermenbung in ber Chirurgie und Therapie, furg alles, mas an Entbedungen und Erfindungen positiven Bertes ben Stolg bes abgelaufenen Jahrhunderte und Die Signatur des gegenwärtigen, allen ohne Unterfchied gemeinsamen Standes ber Renntniffe und ihrer Bermertung bilbet, erweift fich ale vollftanbig unabhangig von irgend einer bestimmten Beltanichauung." (Bernter, Borausfetungslofe Forfchung, freie Biffenichaft und Ratholizismus. Bien 1902, G. 11-12.)

### Smeiter Teil: Geschichtliches.

Bir stellen an die Spise unferes heutigen Svortuges den Sag: Benn es wahr ist, was die Gegner sagen, das ein grundsstigher Gegeusas swissen Bissiehung bei den Beltigion Gelech, wenn es wahr ist, das Keligion und wissenschaftlich Sorssens, der in der Bettiges sieht in mag, unwerenhaere Gegenstäge sind, dann darf es in der Bettiges sich ist über haupt nie vorgesommen sein, das fatholisse Ebritigen, satholisse Sposiere und fatholisse deuten, sich mit der Willfreisscher bestigt in den kan bettige in den fie der bennoch getan haben, so mußte ihnen alsogleich die Kirche in dem Arm salten.

Bas bleibt aber noch von diefer Anklage gegen die Kirche dann, wenn die Geschichte so ziemlich das gerade Gegenteil zeigt? Fragen wir also das Zeugnis der Geschichte.

1. Beginnen wir gleich mit bem Urchriftentum:

indem sie sofort die Wissenschaft mit christlichem Geiste erfüllten und sie zur wissenschaftlichen Darstellung der christlichen Lehren verwendeten.

Nichts beweift das fo fehr, als eben der Umstand, daß heutzutage manfertei, allerbings von Wissensichen nicht beschwerte Gegner des Christentums diesem eben deshalb seinen übernatürlichen Charafter abiprecen wollen!

- 2. Wem verdanft die Menischie überhaupt die Kenntnis des griechijden und römiligen Altertums? Die Erfoldung der Bücher und Schrieben der Bicker und Schrieben des Mittelaters, welche die Wisselau in schamen, jene Cariffwerte absyldereiben, um ihre Klofterbibliothefen damit zu ichmicken. (Bal die flassische Endlicherung im Webers "Dreigheinber") Jenterssang genug ist es immer, daß den Grundholf in mander Universitäts und Landesbibliothef von heute die Klosterbibliothefen den
- 3. Und hat man denn gang vergessen, daß die Stiftung mancher Universität zurüferdigt ins finitere Mittelater, zu wedicher Seit tiefe Racht die Geifter der Wenichgeit velecht haben soll, und diese Stiftungen ausgegangen find von den Pischeft mat Aspfiere, die benen doch erit recht die Wissenschaftlichte des Christentums zum Berschein hätte kommen milfen.

Wir haben an die Spitz unieres Bortrages den Sag gestellt: "Wissen ist Wacht". Der Sozialissenssicher Liebstrecht hat einmal darüber eine Brossure geschrieben, in welcher er in den leidenschaftlichsten Schmähungen gegen Kirche und Christentum sich ergekt, aber mit keinem Atemyag verrät, das der Sag "Wissen ist Wacht" von einem Franzischare des sinsteren Wittelalters, Woger Bacon, sammt.

4. Aber die Naturwissensigenstagten ind im Mittelater vernachlässig worden? — Gemach! Zuerit musten die großen resigisien Fragen erörtert sein, che andere in Angeist genommen wurden. Jedenfalls aber paßt es recht sonderbar zu diesen Anslagen, daß die wichtiglie Einbetung an der Schwelle der Reuzeit, die Eindedung abs nieut Weitinstenden, von einem Geschlichen, der aus der mittelatersiden Geschesbildung berauskam, dem Domberrn Copernitus, gemacht wurde, nachden ihm der Kardinal Vissoland von Cues in derselen Richtung vorungegangen wort.

Wenn heutzutage als Jubegriff höchfer Beisheit der Baftsmund um Volkswig die Erfindung des Pulvers bezeichnet, do joll man nicht vergessen, das sein Grinder Berthold Schwarz ein Wönd gewosen ihr und ohne ihn vielleicht die Wenhäheit noch auf die Erfindung des Pulvers zu warten hätte.

5. Damit stehen wir vor dem Hauptpunft, den immer und immer wieder die Gegner anslügent, um die Wissensteindschie der Rirche zu beweisen, die Berurteilung des kopernikanischen Berless durch die Indexfongregation in der Berurteilung Galiseis (1564-1642).

Darauf ist zu erwidern:

Das ift tein Busammenftof zwischen Dogma und Naturwissen-ichaft, benn

a) die Inderfongregation bedeutet nicht bas unsehlbare firchliche

Lebramt.

b) Der Busammenftog betraf in Diesem Falle eine theologische Schulmeinnug und fein Dogma, und zwar jene Schulmeinung, welche behauptete, alles und jebes, mas in ber beiligen Schrift ftebe, fei abfolute Babrheit und mit Berufung auf ben Bericht bes fog. Jofuamunders (Jofua 10, 12-13) bas geogentrifche Spitem pertrat.

c) Die miffenichaftliche Erforichung bes fovernifanischen (beliozentriichen) Spfteme ift bamit nicht aufgehalten worden, weil ja Die genfurierten Schriften ben Mannern ber Biffenichaft ftets zugänglich gemacht merben und auch in diefem Fall gemacht worden find. Bu betonen, daß es noch im "Fall Galilei" gefcheben, ift bei ber Musichlachtung Diefes Falles gegen Die Rirche nicht überflüffig.

Gleich nach ber Berurteilung Galileis murbe biefe Bragis auch ber verurteilten fopernifanifchen Schrift gegenüber eingehalten. Die Erlaubnis, fie gu lefen, murbe in weiteftem Umfange gewährt. Es ift intereffant, das Zeugnis von Zeitgenoffen zu boren. Der Brager Generalvitar Caramuel, ber Berfaffer einer Moraltheologie, berichtet felbft, wie er bie Erlaubnis "in dem Bifariat von Brag ,an viele Gelehrte' erteilte". Drei Jahre nach ber Beröffentlichung bes Entscheibes gegen Ropernifus macht Joh. Remus ben Aftronomen Repler aufmertjam, bag fopernifanifche Schriften "mit befonderer Erlaubnis von gelehrten und fachfundigen Dannern gu Rom und in gang Italien gelefen werben birfen." (Brifar, Galileiftudien G. 343.) Angeführt zu werben verdient eine Neuferung Replere. Diefer ichrieb damals in einem feiner Berte:

"Bie ich hore, haben einige burch ihr untluges Borgeben es babin gebracht, daß die Lejung bes fopernifanischen Sauptwerfes, die nabezu 80 Babre lang burchaus frei mar, nunmehr, wenigftens einftweilen, bis nad) erfolgter Berbefferung, unterfagt ift. Allerdinge verfichern mir angesehene und guverläffige Antoritaten, firchliche wie weltliche, bag bamit ben aftronomifchen Forichungen fein hindernis in den Beg gelegt merbe." (Müller, Johann Repler, ber Gefetgeber ber neueren Aftronomie. Freiburg 1903, G. 105.)

Diefes Bengnis ift um fo bedeutfamer, ale es aus ber Feder eines der am meiften beteiligten Forfcher und mitten aus der Beit der der

Benfurierung vorausgehenden Debatten ftammit.

Dag Galilei gefoltert worden fei, ift ein Marlein, bas nur noch von Leuten wiederholt wird, welche ihre Beichichtstenntniffe aus ben Ringern faugen, anftatt aus ben miffenichaftlichen Berten und Quellen. Ebenjo wie die Erzählung, Galilei habe beim Berlaffen des Gerichtsfaals "E pur si muove" (lind fie bewegt fich doch!) gesprochen.

Das alles bestätigt ben Sas: Bufammenftoge zwifden fefts ftehenden Refultaten der Biffenschaft und dem Dogma find

unmöglich.

Bo es in neuerer und neuefter Beit icheinbar gu folden fam, bat es fich in Birflichfeit nur gehandelt um folche gwifchen Dogma und leichtfertig aufgestellten Spoothefen (Unnahmen). Die miffenichaftliche Forichung fann ohne folde Spoothefen nicht austommen; aber bann foll man nicht ungenigend begründete Spyothefen als sicheres Refultat der Biffenfichaft ansgeben und als solches auf den öffentlichen Martt bringen. Doch gurfic zu inferem Beweisthema: Der Tatfachenbestand

gibt feinen Anhaltspunft zu der Behauptung: Dogmaglaube und wiffen-

ichaftliche Forichung feien unvereinbare Dinge.

Der arme Mann, melder das tun wollte, in welche Berlegenseit wirde er geraten! Benn er Ghemiter ist, fo mitste er auskommen ohne Bergeliuß, Dumaß, Liebig, Sainte-Claire, Deville, Chevreul, d. h. nageführ die gange moderne Ghemite voller like ihn noch zu erfinden und zu entderen. If er Ahpfiler, so müßte er in der Cleitriglicklicher abiehen von Galvani, Botta, Ampère, Harabay, also ungeführ von allem, wond vorhanden ih; in der Dritt mißte er guträchgreiben über Freener, Fraunboler, Fiscau auf die alten Emissionensein, in der Afrener lehre desgehen isch bestehen wird er in der Afrener der Steinen dem Angele und Joule. Ebenjo wird er in der Afrenomie verzichten auf alles, was mit Fraunspierschen Frenrodren entdert ih, und von der Wechanis des Himmels mit vollet kepalter, als übrig bleibt, wenn man Leverriers mid auch Euplace Arbeiten beiseite ieter. So im Gebeite ver reinen Milienfadel. Ind in mitigen Eben,

in Sandel und Bandel, in Kunft und Gewerbe?

Auf dem Gelde des Beleuchtungsmefens muß der Ungliidliche wieder gur Unichlitterze greifen, den Stearin empfangt er ia nur aus ber tatholifden Sand Chevreule. Die eleftrifden Flammen muß er auslöichen, man fann ja ben eleftriichen Strom nicht fennzeichnen, ohne in ben Dageinheiten die Ramen der frommen Ratholifen Umpere und Bolta auszufprechen. Aluminium wird auch weiterhin nicht mehr gebraucht werden, man verdanft es ja den Ratholifen Sainte-Claire Deville, ebenfowenig darf man den Bein nicht mehr pasteurisieren, in der Photographie das Collodium Schönbeins nicht verwenden, Wasserglas und Zement nicht mehr benuten. In der Medigin werden wir auf Belletiere Chinin vergichten, Laennes Musfultation nicht anmenden, Die gange Bafterienforicung aufgeben, benn fie ftammt ja hauptfächlich vom Ratholifen Bafteur. Wem es Bergnigen macht, mag bas Bild noch weiter ansführen . . . Benn man driftliche ober tatholifche Biffenichaft basjenige nennt, mas von glaubigen Chriften ober Ratholifen in ber Biffenfchaft geleiftet murbe, fo geraten wir in die arge Rudftanbigfeit und in ben tiefften Banterott, fobald wir die Leiftungen der driftlichen oder auch nur der katholischen Biffenfchaft beifeite laffen." (Kneller. Das Chriftentum und Die Bertreter ber neuen Raturmiffenfchaft 1903, G. 256-257.)

Die Tatsache, daß Natursorscher, die durch ihre Forfchungen sich als Könige im Reiche des Wissens ausgezeichnet haben, auf gortgläubigem Boden gestanden, kann nicht oft und taut genng wiedertholt werden, als eine durchichlagende Widerlegung der albernen Redenkart, Natursorichung und Gottesglaufer seien unwereinbare Gegenfage. Ware das wahr, so miltet es sich ja ganz besonders bei den hervorragenden Forschern zeigen. Sier aber ist das Gegenteit der Kall.

Deshalb genügt ce, Die fogialdemofratifchen Flunfereien etwas

niedriger gu hangen.

So heißt es 3. B. in dem Brojchurchen des Sozialdemokraten Douai "Glauben und Biffen":

"Jaft ohne Ausnahme find alle Ratursoricher und Sternkundige durchaus ungläubig. Sie begreifen ebenjowenig das Wethall als vir, aber doch verstehen sie mehr davon, und einstitumig erklären sie: Es ist im Wethall tein Plat und keine Bethältigung für einen Gott." (S. 29.)

Bas fagen gut folden Blunfereien die Tatfachen?

Ein Raturforicher, Dr. Dennert, hat fich in feiner Schrift "Die Religion ber naturforider" (5. Muft. Berlin 1901, Buchhandlung ber Berliner Stadtmiffion. Breis 50 Pfg., in Bartien billiger. Das Beft bildet bas 14. der "Befte der freien firchlich-fogialen Ronfereng") ber Mühe unterzogen, alle bedeutenden (im gangen 300) Naturforicher feit dem Altertum bis gur Jestzeit auf ihre religiofe Stellung bin gu untersuchen und das Ergebnis ift ein gang überrafchendes. Bon 38 Forschern fonnte er ben religiöfen Standpunft nicht feftstellen. Bon ben noch übrig bleibenden 262 find 242 als Theisten, b. b. Gottesalaubige im weiteren Sinne gu bezeichnen, mabrend 20 eine gleichaultige ober ungläubige Stellung einnahmen, aber nur 5 aus ber letten Beit find driftentumefeindliche Materialiften im engeren Ginne gewesen; das bejagt alfo: von jenen 262 Foridern verhielten fich weniger als 2 Prozent fchroff ablehnend gegen bas Chriftentum und ben Gotiesglauben. Ein etwas größerer Bruchteil, nämlich gang 6 Prozent, mar mehr ober weniger gleichgultig. Die gang erdrudende Dajoritat von 92 Progent befannten fich gu einem Glauben an Gott. Der tiefere religioje Standpunft jener Manner ift oft nur ichmer feftzuftellen. Go viel ift ficher, daß unter ihnen auch viele fehr freifinnig maren, aber eben fo feft fteht, bag fehr viele bon ben 242 ftreng firchlich maren, von etwa 90, alio bon faft 39 Brogent, fann man bas mit Beftimmtheit fagen.

Man fannte nun serner nach den größten unter diesen großen Mameen fragen. Gine Antwort ist schwer zu geben, da ein bestimmter Machael bestimmter in den mehr der Anders der die bestimmter inkliche feste. Immert nach Abschädung inkopiectischen Leitungen solgende 22 Männer als Setzene erster Größe kazischen: Ropernitus, Galitel, Baco von Berulam, Stepfer, Beigh, Awung, Gupplen, Nan, Sommmerdam, Bodie, Leitung, Escher, Beigh, Awung, Gupplen, Nan, Sommmerdam, Bodie, Ceinig, G. Gutter, A. von Haller, Einste, Gabete, Andier, Ausder, A. von Humbold, Backer, Gib, Oarwin, Definholt, M. Factor, M. von Haller, M. Macher, Savon Bog, Erick, Der von, Definisch, M. Kacher, M. von Haller, M. Wacher, S. von Solk, Bon biefen 22 Wännern ist Sectedes Teiglie Zeitung unbefannt. Lavoiler und Vaplace woren Atheiten und Vaplace woren Atheiten und überheit gließe Teilung unbefannt. Lavoiler und Vaplace woren Atheiten und überheiten 12, nämlich Sopernitus, Galitei, Apeler, Vervoon, Nan, Wannmerkam, einsin, Sonle, Aufer, Gutter, Vervoon, Nan, Venommerkam, einsin, Sonle, Aufer, Cutter und Karadom

hatten einen fonseissonellen Standpunft; Ropernitus, Galilei, Bejal, Lavoisser, Laplace, Joh. Müller und Pasteur waren Katholiten, darunter also auch die beiden Atheisten, alle anderen Protestanten, darunter die beiden Gleichaultigen.

Co die Tatfachen. Und wie beißt es boch bei bem Sozialdemofraten

Dougi? -

Ein anderes Buch (Aneller, "Das Chriftentum und die Bertreter der neueren Naturviffenschaft", Freiburg 1903) hat die Natursorscher des

19. Jahrhunderts auf ihre religiose Stellungnahme unterfucht.

fine ihöriere und gründlichere Küderlegung des albernen Gelihvöless Tres physici — duo athei, daß auf 3 Naturjoricher 2 Ungläubige fämen, fann es vohrlich nicht geden: Man laffe fich doch nicht imponiteru von jenen Banderpreidgern des Waterialismus, diejen Schaumfäligern der Vkroie, welche im Kande berunnischen und den Unglauben als Bediudt

der Biffenichaft ausgeben.

### 2. Der Materialismus.

Das Erfurter Programm beginnt mit dem Sate, daß die gegenwärtige Gesellicaftsordnung mit Naturnotwendigfeit der der jogialdemofratischen Zufunftsordnung entgegentreibe. Diese Worte "mit Natur-

notwendigfeit" entipringen einer gang eigenartigen Auffaffung ber Beltgeichichte, welche man ale die fogenaunte materialiftifche Befchichteauffaffung bezeichnet. Rach biefer Geschichtsauffaffung find es nicht die Denichen, welche ihre Gefchichte machen, fondern die Menichen werben gefchoben und gwar burd bie ötonomifchetechnifchen Berhaltniffe. Die Berfonlichfeiten ipielen gar feine Rolle mehr; wenn alfo 3. B. um bas Ungureichende Diefer Geschichtsauffaifung an einem bestimmten Beifpiel aufzuzeigen, Franfreich ben Krieg 1870/71 verloren hat, fo geschah bas nicht infolge des Genies Moltfes, fondern die wirtschaftlichen Berhältniffe bedingten die Niederlage Frantreichs; ob alfo Moltte den Feldzugsplan entworfen hatte, ober fein Rafferer, ober fein Schneiber, ift fur biefe Frage gang gleich. aultig, ber Erfolg mare berfelbe gemejen. Man begreift baber febr mohl, wie die bentenden Ropfe innerhalb ber Sozialbemotratie fich gegen eine folde, allem vernünftigen Denten miderfprechende Befchichtsauffaffung erheben mußten und Bernftein j. B. ben Gat anssprechen fonnte: "Alle Cophistereien belfen nicht fiber die Tatfache hinmeg, bag die Denichen Ropfe haben, und mit biefen Ropfen ibre Geschichte machen."

Fragt man fich aber, wie es benn gefommen ift, bag Marr, ber Urheber diefer Gefchichtsauffaffung, diefe feine Unichauung gur Grundlage bes Sozialismus gemacht bat, fo ergibt fich als Antwort, bag er ben Daffen den Glauben beibringen wollte, bag bas Berannaben bes fogialbemofratifchen Bufunftsftaates wie eine Urt Naturereignis fich vollziebe, demgegenüber alles Strauben und Befampfen ber burgerlichen Befellichaftsfreife pollitandig machtlos fei. Mus biefen Ermagungen beraus behnte .. Marr ben philofophiiden Materialismus auf Die Beichichte aus, und ohne diefen philosophischen Materialismus entbehrt die materialistische Beichichtsauffaffung jeber Grundlage. Es ift notwendig, barauf immer und immer wieder hinguweifen, weil die Sozialbemofratie bas enae Berhaltnis gwiften philosophifthen und gefchichtlichen Materialismus verichleiern möchte. Gie hat bagu ihre guten Grunde. Der philofophische Materialismus ift jett fo allgemein als Arrtum erfannt, und berart berurteilt und in Diffredit geraten, bag eine Lehre, welche barauf fich aufbaut, von vornherein allen miffenfchaftlichen Rrebit verliert. Mus Diefem Grunde fcon modite Die Sogialbemotratie fich vom philosophis ichen Materialismus losichrauben; babei aber boch ben geschichtlichen Materialismus retten wollen, ift ungefähr ebenfo meife, als wenn jemand jagen wollte, ich will bie 1. und 2. Etage bes Saufes, aber ich will fein Rundament haben. Im übrigen verbreitet die Sozialbemofratie felbit aufs eifrigfte ben philosophifchen Materialismus, ben fie fonft verleugnet. Bum Beweis beffen fei nur erinnert, daß die Sogialbemofratie es ift, welche dem feichteften und oberflächlichften Dachwert, ber Schrift "Rraft und Stoff" bon Ludwig Buchner, gur weiteften Berbreitung berholfen hat, und diefe feichte Phantafterei bem gewöhnlichen Manne ale Refultat ber Biffenichaft fortmabrend empfiehlt. Berade biefe weite Musbreitung Diefer materialiftifchen Schriften follten benjenigen Die Mugen öffnen, welche glauben, ben Materialismus als tot abgetan und nicht mehr ber Rebe wert, behandeln gu burfen. Die Unhaltbarteit und praftifche Berfehrtheit Des philosophischen Materialismus muß deshalb immer wieder befprochen

Diefenigen Schriftfeller, welche um die Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland wiedermum den Matteralismus verfrügten, sind zunächlicher Heiderger Brivatdogent Jatob Wole sich gibt, ein Bahr 1852 ein Buch herausgad wint dem Titet "Der Kreistanl des Lebens, Philipsolgische Anneuverten auf leichig Gebenische Ariefe") sim solgte dann Wodwig Bich ner mit dem Buch "Kraft und Stoff" 1855, voeldes Buch wohl unter den Schriften des Araftende für der weitelle Berbertung gefunden dat. Neue Gedanten jedoch such man in diesen Schriften und in denen ihrer Nachketen vergebens. Diefe Schriftsteller enthehmen lifter Vehren falt wörftlich den Schriften er traußflichen Waterlation, wie 3. B. der Schrift von hetbetinis "Der Wenich eine Machine" oder den Schriften von Gadanis, geforderen 1806 ein Der Schrift von Gebenste geforden in der der versichtigen Medalution, wie 3. B. der Schrift von hetbetinis "Der Wenich eine Machine" oder den Schriften von Gadanis, geforderen 1806.

Bas lehrt diefer Materialismus?

Cein Ausgangsymnt ist der Sag: "Es gibt teine Araft ohne Stoff um beine Tolfe ohne Araft. Die Kraft ist steb nur eine Gignifigdie des Stoffes, eine Kraft ohne Stoff sann daher so wenig erifteren, als ein Sefen ohne Schoffen, als ein Denfen ohne Denfehyparat. Des falls fann die Bett auf nicht erifahren ohne Denfehyparat. Des falls in weiter der Bette fann die Bett auf nicht erifahren sien den Gott nicht eriftiert. Bit fann die Bett auf nicht eriftert auf einen Stoff gedunder benten. Die Bett sit wielnuch vom Armsigkeit ber worsanden. Die Armsigkeit der worsanden. Die Armsigkeit der worsanden. Die Armsigkeit der worsanden der Erfahrtung der Kraft, d. b. daß in diefer sichtbaren Ratur teine Araft, auch nicht das Eleinte Armsigkeit den won Arsti vertren one der

Es gibt auch nach dem Materialismus keinen Menischen geist. Bas man bisher dason angeführt hat als Beweis, nämlich das menischische Denken, ist nach dem Materialismus nur eine Eigenschaft der Gehirms maße – "ohne Phosphor keine Gedanken" — ein Phosphoreszieren des Gehirms.

Alles in ewigem Gluß, in ewiger Bewegung begriffen. Die Naturfräte finde 5, melde dem dong der Belt regulieren und einem Plata lassen sieren Gott und einen Geist. Das Ziel des Menschen ist also das Diesseits. Das Diesseits aber wird besterricht durch den Areistauf des Kodunds, den Molefacht in siegender Weise schilderen: "Der Slohlentoff und Stickforff, welche die Kfangen der Robleuiaure, der Qumfflaure und dem Ammoniale einnehmen, sim die nachenanderen Gras, Alee und Weigen, Tier und Wenlich, nur gulest wieder zu gerfallen in Solssenäuer und Boffer, in Ommpflaure und Kumonial . . . Das ist die erhadene Schöplung, von der wir täglich Zenge sind, die nichts veralten und nichts vermoderen lägt, daß Lytl und Pflangen, Tiere und Wenlichen sich überalt die Sande reichen, sich immerwährend reinigen, vertigungen, ernwieden, des jedes Gingelweien nur der Gatung zum Opfer fällt, daß der Tod stellen inichts sie, als die Unsterblichfeit des Kreislanies Gyderkieder, Kreischauf", S. 8.3 und 8.1)."

Alfo eine Art Zectenwonderung des Stoffes. Rehmen wir ein Befipiel: wie der Billieuwid die Candoffenden dab fier gulommenwoht gu einem Hallen Billieuwid einem half bei Bendering in einer Dine, um sie liberworgen wieden nach allen Richtungen der Bindrofe auseinander zu rreiben, so ist ist estensiag des Endfrei, welcher hente die Entstriellage zufammenweht zu Acterede, aus dieser Acterede zu Gras, diese Gras wird dann von den Richtung des Menichen den John gerichten der Bederfen gefreich als Andrung des Menichen eine neue "Menichwerdung" zu seiern, bis dann der Wenfel nach seinem Code wieder ins Gras gefregt wird und dann der Progs von neuem beginnt und auf seinem Grade wiederum Greite kernoffervivosien.

# I. Der Materialismus widerfpricht ben Gefeten bes bernunftigen Denfens.

Aeine Untsage wird von der Saziastemotratie und den gläubigen Rachetern des Anarrialismuns io oft gegen den Gottesglanden vorgebracht, als daß er, wie ja in dem Worte sacrificium intellectus (Opfer des Berftandes) angedeutet jet, eine Berzigdsleftlung auf das verminitige Denten bedeute. Dieter einfältigen Webe gegenüber behanpten wir, dah, vonnt diejer Bornourf des Berzigdsleftlends auf das verminitige Denten bedeute berrchtat ist, die den das des verminitige Denten bei irente innamd berrchtat ist, die det die findingeren des Makerteilismus.

Das verninftige Penten hat zu seinem Ausgangspuntt das Geseb er Ur jäch ich et er. "Richts den gureicheme Urfoach." Benn ich 3. B. lang Jahre von der Heinat weg bin und sinde dann bei meiner Bedieret und Ertagen entstaden, und aus meine Frage, wober die gefommen, würde man die Antont geben, sie sind aus die Antont geben gewachen, io hätte man mir zuwr eine Urfache genannt, jedoch seine zurrickende, d. h. eine Urfach, wockspe der verninstige Gereten des Antonsteine befreibe, welche er ürfach, wockspe der verninstige Gereten des Antonsteine Irvasien, wocksper für Erfachen der Antonstein und Ertagien einen Dentmeiten Baumeiste und Engeniem erstovert, und jede ander Erstätung als dare Unwerunst abweist. Diese Gese Weite: Nichts ohne Urfache, erstitter für der Materatiskuns gar nicht. Er sagt die Verlagen ist das zu die verleich des zu wo sie bergefommen ist, wie sie entstanden ist, das hat der Mensch

Indes fühlt auch der Materialismus, daß er doch eine Antwort geben muß, und wenn fie auch nur den Bweck hat, den Gläubigen gu

Der denten mir an bas Beispiel bes indijden Beltweisen.

Rach ber indifden Unichauung ift die Belt eine Scheibe. Diefe Scheibe ruht auf bem Ruden eines Clefanten; biefer Elefant fteht auf bem Ruden einer Riefenschildfrote; aber auf mas freht bie Riefenschildfrote? Benn nun einer antworten wollte auf Dieje Frage mit einer Befdreibung ber Schilbfrote und etwa entgeguen wollte, Die Schildfrote ift fo und fo lang, bat vier Beine, eine Bangerichale auf bem Ruden ufm., fo fieht jedermann ein, ban bas eine Berlegenheitsausflucht mare. Um nichts beffer freht es mit ben Antworten der Materialiften auf die Frage: Bober die Belt? wenn fie antworten, "bie Belt ift bon Emigfeit in emiger Bewegung, ift ausgeftattet mit vericiedenen Raturfraften, die bald anziehend, bald abftofend wirfen und bergl.". Denn woher fommen bieje Raturfrafte? mober bie entipredende Musftattung bes Urgasballs ufm.? Go weift alio bas Dents gefet ber Urfachlichfeit ben Denfchen binaus über die Belt auf einen Schöpfer, welcher ben Urftoff geschaffen und ihn mit ben entsprechenden Entwidlungefraften und Entwidlungstendenzen ausgestattet bat. Wenn Buchner auch das Bort bes berühmten Aftronomen Laplace an Rapoleon I. anführt, welcher auf die Frage, warum er in feinem "Spftem der himmlifchen Mechanit" nirgends von Gott rede, die Antwort gegeben habe, "Majeftat, ich bedurfte biefer Spothefe nicht", fo überfieht er, bag es fich für Laplace um die gegenfeitige Ginwirfung ber Weltforper auf einander handelte, alfo um eine Birfung der Raturfrafte, innerhalb welcher felbftrebend Gott nicht erforderlich ift. Denn bier wirft ja Gott durch bie Naturfrafte; aber eine Antwort auf die Frage, woher diese Ungiehungsverhaltniffe ber Beltforper aufeinander, ift bamit nicht gegeben. Das Dentgejes "Richts ohne Urfache" weift alfo bas vernfinftige Denten auf einen Beltenichopfer.

#### II. Der Materialismus widerfpricht ben Gejegen bes Naturgeschens

und das ist sir sin das Jämmerlichte, was ihm passieren fann, daß gerade die Materie, auf welcher er sein System ausbauen will, ihn widerlegt. Der Materialismus redet beständig von einer ewigen Bewegung und doch weiß davon die Naturwissenschaft gar nichts.

In Gegenteil, die Acturenffentschaft lehrt, das die Zewegung des Beltalls einmal, wenn auch in Millionen von Jahren, zum Stilliand fommt. Eine Bewegung aber, welche ein Ende erreicht, fann nicht erwijs jein, jondern muß einen Ansang gehabt haben; denn sonst micht ere Endugung untand könnte rereicht. Wober also die Pewcounge Inmit sollt ber untand könnte rereicht. Wober also die Pewcounge Inmit sollt ber

# III. Der Materialismus miderspricht den Erscheinungen bes Dentens und Wollens.

Die gange Rläglichfeit und Urmfeligfeit bes materialiftifchen Guftems, feine geradegu flagliche Gedanfenlofigfeit und Seichtigfeit im Denten zeigt fich in ber Art und Beife, wie er bie Beiftigfeit ber menichlichen Geele gu leugnen verfucht. Bu allen Beiten und fur jeben vernünftigdentenden Menichen haben die Ericheinungen bes Dentens und Wollens als Beweis bafur gegolten, bag im Menichen etwas Beiftiges, ber Trager Diefer Bhanomene Des Denfens und Bollens ift. Der Materialismus mare felbitrebend mit ber Anerfennung, daß es etwas Beiftiges gab, gum Tobe perurteilt; beshalb leugnet er einfach Die Geiftigfeit und lant bas Denfen und Wollen als Eigenschaft bes Stoffes, fpeziell ber Behirn- und Rudenmartfubstangen ericbeinen. Bis zu welchem Aberwit fich ber Materialismus verfteigt, erfennt man, wenn man bort, bag bie Bebanten ebenjo Musicheidungen bes Behirns feien, wie die Balle Musicheidungen ber Leber und ber Urin Musicheidungen ber Rieren. Go Moleichott. In abnlicher Beije, wenn auch nicht gang fo undelifat, urteilt Buchner. Rach ibm ift die Seelentatigfeit eine Berrichtung ber Gebirnfubstangen (Seite 302). Befannt ift ja ber Musipruch, ohne Phosphor feine Gebanten. Buchner gitiert aus bem englischen Schaufpiel Samlet aus ber Rirchhofsigene jene Borte, Die Samlet fpricht, als ihm der Totengraber einen Schadel aus bem Grabe zuwirft :

"Barum sonnte das nicht der Schödel eines Nechtsgeschrein sein? Bo find beine Stanlein, seine Patratien, einen Kälte, seine Knieft? Barum leidet er nun, daß diese große Flegel ihn mit einer ichmutigen Schaufel und den Vertraften ichtiga, und drocht nicht, ihn wogen Zatitisfeiten zu belangen." — "Wo sind nun deine Schwönke, armer Ydvit? deine Sprünge, beine Elder, den Untligfeit, woods die gange Lagel in Uaden ausbrach? Alles wegegefürzumpit?" Der gange Gedantengang läuft auf die Biniemuchheit binaus, des, wo tein Gehrein ih, auch Erien Gedanten leien.

Bit aber damit etwas bewiesen?

Benn jemand im Ernfte behanpten wollte: Ohne Gijenbahnichienen gibt es feine Eisenbahnfahrt, alfo find bie Eisenbahnschienen die Urfache des Eisenbahnsahrens; ohne Baffer gibt es feine Schiffahrt, alfo ift bas Baffer die Urfache ber Schiffahrt; ohne Bapier und Druderfcmarge gibt es fein Buch, alfo ift Bapier und Druderichmarge die Urfache des Buches; ohne Bioline gibt es fein Biolinfongert, alfo ift die Bioline die Urfache der Dufit; ohne Blechinftrument gibt es feine Blechmufit, alfo ift bas Bled bie Urfache ber Dufit; - wenn einer allen Ernftes fo reben wollte, io wurde man ihm mit Recht entgegenhalten, bag bas, mas er rebe, "Bled" fei.

Um nichts vernfinftiger find die Beweisführungen bes Materialismus über die Gleichheit von Gebiru und Geele. Es lauft bier eine große Begriffeverwechselnng mit unter, welche idnild ift an dem gangen Beidmat; nämlich die Berwechselung von Bedingung und Urfache. Bir tonnen fagen: Eisenbahnschienen find die Bedingungen des Gifenbahnfahrens, Bapier und Druderidmarge find die Bedingungen gum Buftandefommen eines Buches, Bledinftrumente find die Bedingungen jum Buftandefommen ber Blechmufif; aber die Urfachen aller Diefer Dinge liegen gang wo anders. Benau fo ift es mit dem Berhaltnis bon Behirn und Geele. Das Behirn ift Bedingung ober bas Berfzeug, mit bem die Geele arbeitet; aber nicht die Seele felbft. Daber auch nicht bas Bebirn die Urfache der Gedanten. Es liegt auf der Sand, dag, wenn die Bedingung nicht recht eingehalten ift, baf bann auch die Urfache nicht recht auftanbe fommen fann. R. B., wenn bie Gifenbahnichienen unterbrochen find, wird ber Gifenbahngug entgleifen; wenn die Saiten einer Bioline verstimmt find, wird auch ber genialfte Biolinfunftler nichts Gefcheibtes mit dem Inftrument ansangen fonnen. Dieje Erwägungen führen uns gn dem angeblichen Beweismaterial, mit welchem ber Materialismus bie Gleichheit von Gebirn und Geele beweifen will. Er verweift auf bas Borfommen der Beiftestrantheiten, auf die Störungen im Denfen, welche Behirnvergiftungen (Ritotin, Alfoholraufch, Ginwirfungen bon Tee und Raffee auf bas Behirn, Berletungen des Behirns bei Bunden, 3. B. Schlag auf den Ropf; ferner Die fogenannten Rretine (Salbberrudten), Idioten, an den Gehirnschwund im Greifenalter (Marasmus senilis), Rindifdwerden bes Menichen im höheren Lebensalter.

Allein bas alles beweift eben nichts mehr, ale baf bas Behirn bas Bertzeug der Geele ift. Bas bis jest als Birfung geiftiger Arbeit auf Die Behirnmaffen feftgeftellt ift, bas ift ein großerer Reichtum an Behirnwindungen; aber damit ift das Buftandefommen ber Gedanken nicht erflart. Offen gefteht bas E. bu Bois-Remmond in einem auf ber 45. Berfammlung beutider Raturforider und Merate (Leipzig 1872)

gehaltenen Bortrag ein:

"Belde benfbare Berbindung befteht zwijden beftimmten Bewegungen beftimmter Atome in meinem Behirn einerfeits, anderfeits in den für mich urfprfinglichen, nicht weiter befinierbaren, nicht weggulengnenden Tatjachen: "Ich fühle Schmerz, fühle Luft; ich schmede Suges, rieche Rofendust, höre Orgelton, sehe Not", und der ebenso unmittelbar fliekenden Bewifcheit: "Alfo bin ich?" Es ift alfo burchaus und fur immer unbegreiftlich, och es einer Anzabl von Robleufuffe, Baffertoffe, Zeitsfloffe, Sauerfloff- ufw.-Altomen nicht sollte gleichgultig fein, wie sie sie liegen und sich bewegen, wie sie lagen und sich bewegen, wie sie liegen und sich bewegen werben. Es ist in feiner Weife einzuleben, wie aus ibem Jammenwirten Bewufteiten entsehen könne.

Die ganze Beweissischung von Moleschott erinnert an jenen Prosessor, vor jedesmal, wenn neue Studenten famen, sie begrüßte mit den Worten: Meine Berren, wenn ist nur Kartossel essen, können sie meine Vorleiungen

nicht verfteben.

Der Hinmeis auf findiss gewordene Greife bedeutet nichts, meil Cen so viele Besspiele bes Gegenteils ausgebracht merchen sinnen, Beispiele von Mehren gegenteils ausgebracht merchen sinnen, Beispiele von Mehren kontrolle sie in ihr höchtes Greifenalter hinein der vollsten Gedanteuririsse und Krast sich erretent haben. Das gange Gerede von der Gleichteit von Gehörn und Zetek, Gehörnsuntion und Gedanten sicher und Weise auf der Menschaften und westen der Verleichteit der Geschaften und Geschaften und Gehörnsuntien der Geschaften der Gehörnstalle und nur ichstließe Mehranten spervorbringen, d. h. die nicht über des Schiffliede hinausgeben, niemals also hätte der Gedante an Gott und Gesit entlichen sonnen.

Der Materialismus ist beshalb auch von der Wissenschaft als gänglich versehlt abgetan, als ein Spstem, das die Bergichtleistung auf alle Ersorichungen des Seelenlebens bedeutet, ein Armutszeugnis für den bentenden Menickenaeis.

#### IV. Der Materialismus bedentet den Tod der Sittlichfeit.

1. Durch die Leugnung der Billensfreiheit.

In feinem Buch "Der Kreislauf bes Lebens" bemerft Moleichott:

Der Wensch ift die Summe von Ettern und Amme, von Ort und Jeut, von Luft und Better, von Schall und Licht, von Kost und Kleidung. Sein Bille ist die notwendige Folge aller jener Ursächen, gedunden an ein Vaturgefet, das wir aus seiner Ersächen ung erkramen, wie der Planet an seine Bahn, und wie die Pflangs an den Boden. Ein freier Bille, eine Billenstat, die unabhängig wäre von der Summe der Einfülise, die in jedem einzichen Augenblich dem Renfigen bestimmen und auch dem Wäckgigten eine Schramen seine Schale, delte utd. (Seite 414.)

Mit der Willensfreiheit fällt auch die moralische Berantwortlichfeit des einzelnen Menchigen für eine handlungen; damit ih dann allem und iedem Aller der Berebrechen die Zür geklinet und jedem Lafter ein Freiholg gegeben. Zu welch wahnlanigen Berrückheiten eine folge Aufgalung der Willenstreicht, bezw. des auf dem Menichen laftenden Anturzwangs führt, dafür ein Beispiel. Im Jahre 1850 ichried eine Gestnungsgenossin Wolchechus mit Annen Machis der Konten der der den Menchen der Willenstreich und der Verlieben der Menchen der Verlieben der Verl

"Auch ber jum Dieb geborene Menich brachte wie jeder andere bas Recht mit fich ins Leben, feine natur zu vollenden und allfeits zu

entwickein, und tann nur auf Dieje Beise eine traftwile und sittliche Ratur fein. Und wie ber Dieb jeber andere Lafterhafte, auch jeber gum Wörber Geborene (bei Beich, Beltratiet II, S. 279 Anmerkung)."

Bos biefer hissofophische Blauftrumpf hier zum beften aggeben, triffi ben Nagel auf ben Ropf. Man braudt jolde Nashpride bloch niebriger zu hängen, um ihren vollendeten Biberfinn zu erfennen. Der norblische Zentere hannn hat biefe materialhische Euganung der Billenstriebel am beften begeichnet, voenn er von ihr sagt, sie ichreise bem Mentchen ab gerigneten Verbensberruf zu, auf allen Bieren zu triecken.

> "Der Heine Gott der Welt bleidt stets von gleichem Schlag lind sie swindertich als wie am ersten Tag; Ein wenig besser wird' er leben, Jätt's du sim nicht den Schein des himmetslicht gegeben. Es nennt's Bernunst und braucht's allein, Um terischer als sedes Eine zu sein.

Der Materialismus flammert fich an Die Moral-Statiftif.

Diese zeige, bag unter einer gewissen Angahl von Menichen so und jo viele Beiraten, Gelbstmorbe und andere Bergeben portamen.

Die ftatiftifden Ungaben zeigen allerbings eine gemiffe Regelmäßigfeit gewiffer Ericheinungen. Aber nur für benjenigen ift damit ein Beweis für das Richtvorhandenfein der Billensfreiheit gegeben, melder die Regelmagigteit eines Ereigniffes mit beffen Rotmenbigfeit berwechselt, 3. B. ber Berr Philifter X. geht regelmäßig abends gn feinem Stammtifch gum Bier. Bird ein vernünftiger Menfch behaupten wollen, daß herr X. deshalb feinen freien Willen habe, und nicht jederzeit auch daheim bleiben oder auders mobin geben fonne. Dber manche Rlofterleute fteben regelmäßig morgens um 4 Uhr auf. Rein Denfch wird behaupten wollen, Dieje Rlofterleute batten feine Billensfreiheit und fonnten nicht auch, wenn fie wollten, fpater ober fruher ober überhaupt nicht aufftehen. Co ift es auch mit ben Angaben ber Statiftif. Wenn 3. B., um einen recht braftifchen Borfall gu nehmen, auf eine Stadt bon fo und fo vielen Einwohnern fo und fo viele Proftituierte tommen, fo wird niemand behaupten wollen, daß diefe wie ihre Berführer nicht jederzeit die Willensfreiheit hatten, bem Lafter gu entjagen.

Wenn unter y Menicien h Morde vorkommen, so kann man nicht behaupten, daß diese h Mörder keine Willensfreiheit im Augenblich des Entschließ gehabt hätten.

Wenn unter r Menfchen h Chen geschloffen werben, fo beweift bas nicht, bag dieje h Chepaare in ber Eingehung einer Che nicht frei waren,

ob ber A. die B. nimmt ober die B. ben A., das find Entichluffe, Die bem Belieben der einzelnen anheimgeftellt find u. bergl. Bas alfo die Statiftif tonftatieren tann, ift Die Regelmagigfeit gemiffer Borfommniffe, aber nicht beren Notwendigfeit. Diefe Art und Beife ber Leugnung ber Billensfreiheit erinnert ftart an den Efel bes Burridan. Diefer Burridan mar ein mittelalterlicher Bhilosoph und ftellte die Behauptung auf, menn man einen Gfel zwifden zwei gleich großen und gleich ftart buftenben Beubundeln hineinftellt, fo muffe er verhungern, weil er bon beiben Seiten gleich ftart angezogen werde und fich alfo nicht bom Blate rubren fonne. Diefer gelehrte Dann hatte fich fehr leicht bon der Unrichtigfeit diefer Behauptung überzengen fonnen, wenn er das Experiment gemacht hatte. Er wurde bann bemerft haben, daß diefer Efel nicht unverrüchbar baftebe, fondern beide Beubundel mit bem größten Bergnugen fich ichmeden Benau fo graumentiert ber Materialismus mit ber Legung ber Billensfreiheit auf Grund ber Moral-Statiftif, als ob es nicht jedem einzelnen Menichen in jebem gegebenen Ralle freiftunde, fich fur die Gunde ober fur die Tugend gu enticheiden. Denn das eben bedeutet die Billenefreiheit, das Bahlvermogen gwifden Gutem und Bojem, und bier gilt das Wort des Dichters: "Der Mensch ist frei geboren, ist frei und wäre er in Ketten geboren." Die Moral-Statistif erzählt zudem gar nichts von jenen ungegablten Berjonen, welche oft in mabrhaft belbenmutiger Beife in ber Burudgezogenheit in mabrem Belbentum gegen bie Sunde anfampfen und alfo gerade hier den bentbar ftartften Bemeis für die Freiheit bes menichlichen Billens aufbringen. Die Leugnung ber Billensfreiheit bedeutet fchlieflich die Broflamation vom Rechte Des Starferen, und führt fomit gu einer Rechtfertigung bes Egoismus, ber fich nur durch ben Sinmeis auf die Anute eindammen laft.

Die gange Saltlofigfeit bes Materialismus auf Diefem Gebiete tritt gutage, wenn man lieft, wie der Materialismus die Sittlichfeit ber Denichheit beurteilt. Da ift es Moleichott, ber fagt, mas Bebel in fatter Bedanfenlofigfeit ibm nachichreibt: "Sittlich ift, mas Sitte ift", Sitte ift, mas ben Bedürfniffen einer bestimmten Beriode entspricht. Das ift bom Standpunft des Materialismus aus richtig gejagt, aber bom Standpunft der Menichheit, besonders bes Arbeiterftandes aus, Unfinn. Denn mas lagt fid benn auf biefe Beife nicht als fittlich rechtfertigen? Denichenfrefferei, Eflaverei, Rindesmord und Menichenopier, Franenraub und und Menidenbandel, ja die Musbeutung des Arbeiters für das Rapital läßt fich auf Diefe Beife vollftandig als fittlich rechtfertigen, benn es liegt ja im Intereffe bes Rapitals, burch moglichft geringe Bohne möglichft boben Bewinn gu erzielen. Sier ift ber Buntt, mo es fich offen zeigt, wie ber Materialismus die für das Emporftreben bes Arbeiterftanbes allerungeeignetfte Beltanichauung ift. Der Sat: "Sttlich ift, mas Sitte ift", rechtfertigt eben alles, alfo auch Musbeutung und Unterbrudung des Bolfes; es ift beshalb nicht einzuseben, wie die Cogialbemofraten von biefem ihrem Ctandpunft aus auch nur bas geringfte Recht berleiten fonnen, über die Sabfucht bes Rapitalismus gu rafonnieren.

Der Materialismus bedeutet ben Tob ber Sittlichfeit.

2. Durch die Leugnung ber Unfterblichfeit und bes Jenfeits.

Mit bem Jenfeits fallt bas ftarffe Motiv, welches ben Menichen gur Sittlichfeit und gum fittlichen Streben antreibt. In gynifcher Daritellung gitiert Buchner bie Worte bes englischen Dichteres:

Der große Cafar, tot und Lehm geworben, Bertlebt ein Loch wohl vor dem raußen Norden; D, daß die Erbe, der die Welt gebebt, Bor Bind und Better eine Band vertlebt,

Alfo das ist das Ende: Unierblichfeit des Stoffes! bag der Augendbatte wie der Serbrecker, der Möcker wie die benmerzige Schweiter ichließlich nur ein Höuflein Staub bilden, eben recht zum Flicken einer löcherig gewordenen Lehmwand oder zum Olinger des Ackredaues. Da ist dann die telze Bolgerung die, der Kriefflich abziglächen und die Leichauf als Olingermittel zu bemußen, wie das Woleischott (Kreislauf, Seite 443 f.) auf offen ausfpricht in folgerweiten Svotene:

"Bhosphorfaurer Ralf ift bie Anochenerbe, phosphorfaure Bittererbe ift Mustelerbe, phosphorfaures Rali gehört zu ben wichtigften Galgen bes Fleifches und ber Mild, ohne einen Reichtum an phosphorfauren Galgen ift bie Entstehung bes Gehirns nicht möglich. Und wenn alle biefe phosphorfauren Salze in mucherndem Ueberfluß in unfern Rirchfiffen aufgespeichert werben, um nur ben Burmern und bem Grafe ju nuten, mabrend fie ohne Arbeit und beinahe ohne Roften gurudgeführt werben fonnten in die Kreislinie bes Lebens, Die immer neue Kreife geugt pon Stoff und Rraft, marum follen wir benn ber Gitte bauernber Rirchbofe hulbigen, ba wir boch blutigen Opfern und Berenprozessen entsagt baben? Ber will über feinen phosphorfauren Ralt auch nach feinem Tode Berr fein, wenn er bedenft, bag biejer phosphorfaure Ralt Beranlaffung merben fann, baß feine Ureufel barben? Dan braucht nur jebe Begrabnisftatte, nachdem fie ein Jahr lang benutt mare, mit einer neuen gu bertaufchen, um nach feche bis gebn Rabren einen ber fruchtbarften Meder zu befitten, ber ben Toten mehr Ehre macht als Denfmal und Grabbugel. Bie lange hat man es icon eingeseben, bag das Unbenten bedeutenber Menichen weit ebler burch nutliche und wohltatige Stiftungen gefeiert wird als burch Erz und Bilbfaulen. Begrabnisplate, Die nach gebn Jahren als fruchtbares Uderland neue Menichen ichaffen, maren ebenfo viele Stiftungen, mit benen man nicht fowohl bem Glend abhelfen, als vielmehr bem Glend borbeugen wurde, unmittelbar durch Bermehrung bes Getreibes und mittelbar burch ben Rumache an bentenben Menichen."

 Der Materialismus fühlt es, daß er sich nach gewissen Wotiven für ein sittliches Leben seiner Anhänger umsehen muß, wenn nicht alles aus Nand und Band, brunter nud brüber gehen soll, und so predigt man das

Moral-Bringip des Rachruhms.

Beder muffe darauf bedacht fein, fich Unfterblichfeit gu erwerben bei der Rachwelt. Aber Diefes Moral-Bringip ift faft- und fraftlos; benn auf der großen Buhne ber Belt tann nicht jeber bie erfte Rolle fpielen, und auf ben Soben ber Denichheit fteben nur wenige, welche Musficht haben, in bas Buch ber Beltgefchichte einmal eingefchrieben zu werben, und auch für die wenigen ift, wie napoleon I. es mit grimmem Spott bezeichnet hat, bas Schicffal, ichlieglich vergeffen gu merben. Sollte Die Denichheit mit diefem Moral-Grundfat ernft machen, fo tamen wir in Beiten ber Renaiffance mit ihrer Condottieri. Moral, mo Truppenführer alle Gemalt. taten ausubten, bamit die nadwelt von ihnen ergable. Bas aber will man jenen ungegahlten Menichen mit diefem Moral-Grundfat barbieten, welche gezwungen find, in harter Tagesarbeit ihr Brot zu verdienen? Es ift laderlich, wenn ein moderner Schriftfteller die Daffen bamit troften will, daß er ihnen guruft: fie follen fich voraus fcon im Beifte bes Blattes ber Geschichte freuen, auf bem bereinft ber Anteil unferer Generation an der Rulturentwicklung der Menichheit verzeichnet und gewogen wird. Mls ob die irbifche Rultur an fich einen Emigfeitsmert hatte, und die Beltgeichichte nicht pielmehr flar und beutlich bie Berganglichfeit und ben Untergang aller Rultur predigt. Bie ju bem tulturftolgen Fauft ber höhnifche Mephistopheles tritt, und mit beißendem Sohn ihn an die Berganglichkeit und ben endlichen Untergang all feiner Arbeit mahnt:

> Mit beinen Dämmen, beinen Buhnen, Bereiteft Du boch nur Reptunen, Dem Wähfertenfel einen Schmaus. Die Elemente find mit uns verschworen Und auf Bernicktung länft's am End' hinaus.

So tritt neben biefen modernen Fanatifer ber Aufturarbeit ber moderne Pefsmismus mit seiner Predigt von der Wertlosigfeit alles irdischen Strebens. Faust tröstet sich mit den Worten:

"Es kann die Spur von meinen Erdentagen nicht in Neonen untergehn." Aber dieser Trost ist nur dann stichhaltig, wenn der Mensch eine Erstifenz, wenn eine Unterklichteit der Seese workanden ist. Ma

emige Chiftens, wenn eine Univerbildfeit der Seele werkanden ift. Ass man aber diese verwirft und die Univerbildsteit des Stoffies predigt, da seit man die Sethssingt des Weniscen auf den Thron, da handelt man nach dem Grundlag des Kresolils der Geiselt: "Das allein ist mein, was ich fres im meinen Bauch sinein." Und mit solden Anjadauungen eine joziale Dedmung zu schaffen, verdient jenen Spott voll derfüglichen dersiehe keltelte Carthle, wo er die Preisfirgge sellert: "Gegeben eine Welt voll Schutken, Aufgabe eine anständige Handlung durch ihre vereinigten Bemühungen."

Auf diese Anklagen, daß er die Sittlickeit zerstöre und untergrabe, verteidigt sich der Unglaube gerne mit der Ausrede, daß Unglaube und Tugendhaftigkeit wohl vereinbar seien. Man sagt nämlich: Auch unter den Ungläubigen, auch unter denen, welche vom Christentum adgejallen sind und basselde bekämpfen, gibt es Leute genug, welche die vom Schriftentum gepredigten Augenden in ihrem Geben üben, ja sit mangde Shriften ein nachahmenswertes Borbild sein könnten — asso ist des Schriftentum überhaupt nicht von der Bedeutung für die Sittlichkeit, welche ihm zugeschrieben wird.

Noch lange, wenn an einem Sommerabend die Sonne himmtergeinnten ist am himmel, ist die gang Ktmohykre durchtraft und durchglüßt von dem Lickte berielben und erst allmöhlich vertien sich die Schatten der Nocht aus. So ist es auch in der geistigen Welt. Beite wiele Wenischen unserer Gegenwart ist leider die Sonne des Schristentums untergegangen, aber noch ist die gestige Atmohybare, in der dieje Menschen leben, durchertalt vom dem Gebeite und erfüllt vom dem Gebanten, weckse das Arrikentum in die Welt gebrach das Der elten das in die Welte Turopa hört und in der prohips die die Konfielen werden das die institute der Turopa hört nicht untplösstig auf, wenn der einziene Mensch der auch gange Boster vom Christentum ist abwordend. So wenig ist das der Sall, als der Kinfluß einer guten Familienerziebung unpsklich aufhört, wenn ein Kindibeiter Jerenge annabet. Die Erchaftung bestätig viertunge für bei einer die in die Geriahrung bestätig viertunge für bei einer die in die Konfiele Geriahrung ehrstig viertunge für beier der für beier gerangen annabet. Die konfluß der Jerengegangenen immer wieder auf besser Wege gebracht vorden konnten, wonn an biesen Einstuß der zu der und vorden.

Darum beweisen dies Bertreter der Humanität und Mächstenliebe, welche sont sieren Ungalenden gerne zur Sodau trogen, nichts segen des Christentum; wenn sie etwas beweisen, jo beweisen sie die Wacht der Gewohnsteit, die Wacht der Gewohnsteit, die Wacht der Wendhelt, die Wendhelt der Wendhelt der die finden der Wendhelt der die fiedenden hat die sie fandeln, dam einer gläcklichen Halbeit, jewei Auflich und brattlichen Palbeit, sienes gläcklichen Weden, die wir der Tehenden der der die konten der Vertreibe zwischen Theorie und brattlischen Beben, die wir so die stehen.

 Menichen gum Menichen" (Geschichte bes Materialismus II G. 543), jo hat er die Rulturgeschichte auf feiner Geite.

Bir ichließen mit bem Urteil Goethes, ber in feinen Roten gum

meitoftlichen Diman geurteilt bat:

Alle Epochen, in welchen ber Glaube berricht, in welcher Geftalt er wolle, find glangend, bergerhebend und fruchtbar fur die Mitwelt und Radwelt. Alle Epochen bagegen, in welchen ber Unglaube, in welcher Form es fei, einen fummerlichen Gieg behauptet, und wenn fie auch einen Mugenblid in einem Scheinglang ftrablen follte, verfdminden vor ber Rachwelt, weil fich niemand mit Erfeuntnis des Unfruchtbaren abqualen maa."

## 3. Der Materialismus die Weltauschauung des Arbeiterstandes?

Muf Bethleheme Rluren richtet ber Engel ben Menichen Die frobe Botichaft aus: "Siehe, ich verfündige euch eine große Freude; heute ift ber Beiland geboren!" In anwidernder Gelbstüberhebung maßt fich ber Gogialismus die gleiche Sprache an und ruhmt von fich, ein neues Evangelium, eine neue frohe Botichaft bringen zu tonnen; bor allem fur ben Arbeiterftand habe er eine Lehre und Beltanichauung, welche mehr und beffer als jebe andere Lehre, bas Chriftentum nicht ausgenommen, geeignet fei, Die

Intereffen bee Arbeiterftanbes in jeber Sinfict gu forbern.

Das Evangelium, bas ber Sozialismus verfündet, ift nichts Reues; es ift der Materialismus ober die materialiftifche Beltanichauung, d. b. - um die Sauptpuntte Diefer Lehre gleich bier am Unfang gu geben jene Behre, nach welcher es in ber Belt feinen Beift, feinen Gott und baber auch fein Benfeits gibt, fonbern alles, mas in biefer Belt ift, ift Stoff (Materie). Bas wir als Lebewefen ober Bflangen in ber Belt feben, bas ift nur eine gufällige Anbaufung ber Stoffatome, beute in biefer morgen in jener Geftalt. Bie ber Bijftenwind beute bie Sanbtorner gu einem Bugel gusammenweht, um fie morgen wieder in alle Richtungen ber Bindrofe gu gerftreuen, fo mirft in ber Ratur um uns ber Rreislauf bes Stoffes. heute ericheint berfelbe Stoff als Bflange, morgen als Tier, übermorgen als Menich, und wenn diefer ftirbt, dann beginnt der Rreislauf bes Stoffes von neuem, beginnend mit dem Gras und ber Blume, die auf bem Grabe ber Menichen emporiproffen.

Gie hat etwas Berführerifches und Beftechenbes biefe Lehre für alle Diejenigen, welche nicht gelernt haben, einer Gache auf ben Grund gu feben ober eine Bedantenreihe burchzudenten bis ans Ende. Sur folde hat dieje materialiftifche Weltanichaung etwas Bestrickenbes. Denn wenn es feinen Beift gibt und fein Jenfeits, wenn mit biefem irbifchen Leben alles zu Ende: bat bann ber Arbeiter und überhaupt jeder Menich nicht das Recht, zu verlangen, daß ibm von Gefellichafts wegen fein Leben fo angenehm als möglich gemacht werbe? Wenn es mahr ift, bag es fein Jenfeits gibt, fein Bieberfeben, ift bann nicht die Gefellichaft verpflichtet, Die weiteren Borte: "Drum macht euch biefes Leben fcon" in Die Tat umzuseten.

Es icheint auf den ersten Blict jo, und in diesem Gedankengang liegt die schier übermächtige Bersuchung, welche der Materialismus auf so viele aussibt, daß sie ihm sast widerstandslos anheimfallen und, von

biefem Schein geblenbet, bas materialiftifche Crebo nachbeten.

sit sie aber auch wahr, biefe Meinung, und entheridit fie ber Wieflichtet? Bir wollen bier auf die philosophiche (wissenfactifie) Wieberlegung des Materialismus nicht eingeben und hier nicht aufzeigen, wie bille Leine ben einfachten Geiegen vernfaligen Bentens Soon priecht, iowbern hier wollen wir die Sebre prilifen, ob sie den Interessen des Arbeiterst naches enthyricht.

Da erhebt fich die Frage: Bas verlangt bas Intereffe bes Arbeiter-

ftandes? Darauf antworten mir:

1. Sogialreform und Arbeiterichut.

2. Opferwillige hingabe an bas Gange (caritas).

3. Lebens- und Leidensmut.

Rach allen diefen drei Bunften versagt der Materialismus vollständig und erweift fich als ein Meffer ohne heft und Klinge.

Ad 1: Gogialreform und Arbeiterichus.

a) Sozialreform. Der Arbeiterstand sorbert eine Sozialresorm im Interesse de Amporsteigens seines Standes; nicht rücksischie Ausbeutung seiner Arbeitskralt, nicht Schlausnebeit an der Aufgline, die ben Körper aufreibt und den Geist tiete, nicht stumpssinniges Fortwegerieren soll das Eos des Arbeiters sein, er olle umporgehom werben und teil saden an den Gütern der materiellen und gestigen Kultur. Das verlangt die Verlichenwirde, die einem jeden Mentschen, der der arm, ob Kapitalis des Poelferstert, in geicher Keise eigen ist.

Weift aber ber Materialismus einen Weg zu diesem Ziel? Wer von Wenschenwürde redet und in ihrem Namen Forderungen stellt, der muß zunächt eine Antwort haben auf die Frage: Was ist der Wenschaf

Spären mir die Antwort, wedde der Materialismus auf dies Frage gilt. Her nicht mir felht mollen dies Antwort geben, wie sie etwa nach den Grundlehren des Materialismus lauten müßte, sondern desten, damit niemand und den Bormurl der Entstehen des Materialismus lauten müßte, sondern deren, damit niemand und den Bormurl der Entstehe Materialismus nachen land. Etwerd auf antwortet auf unsere Frage: "Der Meild sit die Summe von Bater, Mutter, Minme, von Speis und Trant," nicht minder berüchtigt das Wort von Cadanis (gelt. 1808), aus dessen dies mit der Materialism (Büdmer, Woleschut ihre Krant," nicht minder berüchtigt das Wort von Cadanis (gelt. 1808), aus des sein sichern die nute Materialism (Büdmer, Woleschott) für Krantsprück abgeschrieben haben: "Der Wenfigl ist eine an beiben Kohne geschierte Berdungsföre,"!

Aun aber frage ich: Boher toll bei einer jolchen Bertung bes Menichen Achtung vor der Menichenwirke demmen? Bas wollem materialisisch bentende Arbeiter einer materialisisch bentenden Gesellschaft neuem diese auf die Forderung einer Sozialtesform und deren Durchgeriesden Beiterbildung antworter: Benn alleh nur Evolf ist, dam ist sigleichgiltig, ob der Schoff, der zu den Asperen der Arbeiter sich vereichgte haben, ein mehr oder weniger behagliches Tolein sichter? Marmie

sollen die Unternehmer sich ihren Prosit schmälern lassen durch Ausbendungen im Dienste des Arbeiterwohls Rusger die Blindheit der Natur an, daß sie euch in diese Lage geseth hat, oder den Kreislauf des Scosses.

Sie hoben recht von diesem Standpunfte aus. Achtung wor der Wenichemwirde fann nur der hoben und verlengen, welcher im Denischem mehr sieht als eine Anhäufung von Stossatomen. Son Menichenwürde und deren Anerkennung fann nur bort geredet werden, wo der Menichenwürde als Geschöpf Soutes, als Solig geschöderschijetes Solike der großen neuche fein Plas.

b) Arbeiterschus, Es ift nicht bloß eine leere Redmendung, wenn man hirdit von dem Schlachsfeld der Jambuffter. Wie den Schlachsfeld der Jambuffter. Wie den Schlachsfeld des Krieges zahlofe Wenischenleben dahinrafft, so auch die Industrie, deren Schöpfungen mit der Vedenstraft der Arbeiter schaft werden mössen Artist bols um die Vedensgedich, welche mache Wachsine mit sich öringt, handelt es sich sier, auch die Betriebe, die durch die in ihnen verarbeiteten Sossie auch wirden feld wirden, siehen der verarbeiteten Sossie auch wirden feld wirden, siehen der verarbeiteten

Kann vom Standpunkte des Materialismus deren Beseitigung gefordert und können Magregeln für Gesundheit und Leben der Arbeiter verlangt werden?

Aber mas ift bem Materialismus ein Menichenleben?

> Der stolze Casar tot und Lehm geworben, Berstopft ein Loch jett vor dem katten Vorden; C, daß die Erbe, ber die Welt gebech, Bor Wind und Wetter eine Band verklebt! (hamlet.)

Wenn das das Schlusvoor ist von einem Aaiser, was liegt dann an einem Arbeiterleben? Hier ziegt sich die materialistische Weltanschauung in ihrer gangen Hohlbeit; hier fällt die Maske und ein grinsender Totenichäbel kommt zum Borschein.

Ad 2: Opfermillige Singabe an das Bange (caritas).

3. 280 immer Menischen aufeinander angeniesen find, wie beim Jammenleben in einer Gesellssaft, da ist ein geordnetes Gesellssaftsleben nur dann möglich, wenn seine Angehörigen der Seistlieder entigagen; wo aber die nachte Seisslicht, die rücksische Jagob nach dem eigenen Sortell das Leitmotiv des Vebens der einzelnen Geschäftsbagförigen wird. nimmt das Geschlichaftsleben den Charafter des Krieges aller gegen alle an. Lange und faut genug hat man gestagt über den Chaidsmus, der in der mancheftersichen Lehre des laissor faire, laissor aller seine wissenschaftliche Canttion und in dem Sanfahissez-vous des Bürgerschnieß Couis

Bhilipp feine praftifche Formulierung erhalten habe.

Da bliebe nur der Appell an die Jdee der Humanität. Ber was jit eine jolche Jdee sie einem Materialisten! Ein Traum, ein ichhorer Traum vielleicht, ader doch immer nur ein Traum, sie de der eine der andere aus angedorener natürlicher Gutmittigleit sich begesstern fann; ader niemals fann deraus eine Berefsschung abgeleite werden!

o) Endlig aber bedarf der Architerftand der caritas im eigentlichen Sinne des Bortes. Denn es mag eine Gefägliskordnung etabliert werden wie immer, niemals werden deren Fährer und Leiter im stande zien, an denn Grengen ihres Landes Schlagdaume zu errichten, an denne Aranstheit und Stechum Hall machen mitsten und die sie nicht liberschreiten dürfen, "Arme werder ihr allegeit bestigen." Desgald bedarf auch eine solche Schligdaus gelt in hingekondlier Rächstenliche sig dag dem Dienste der Aransten und Siechen widmen und in den Hospitälern ein Dierkelden siberen siehen.

Wo aber sind sie denn, die barmherzigen Brüder und Schwestern bes Materialismus? Dessen Jünger sind die Bonvidants, die Senusmenschen, deren Grundsatz es ist: "Is und trink" und las bir's wohl Ad 3: Lebens. und Leibensmut.

Was heißt Leben? Leben, sogt ein alten Wort, heißt leiben. Das teben ift fein Kinderspiel und auch fein erwiger Sonne und Heiten, Und einem jeden bringt es herbe und bittere Schiffelssschäfte. Dat da die materialistige Weltanschaumg irgend ein Terimittel zu bieten, daß der Mentel in solden Studden, no ihm die Leh des der Versen auerträglich erigieint, nicht der Berzweiflung anseinschlie? Nichts, gar nichts; der zinmeis auf dem Kreislauf des Solffes fligt wie der reinte Sohn, mod da bleibt dam dem Menischen als einziges Scherheitsventil, wenn der Druck der Leiben zu groß wird, — der Selhund. Ein neuerer Schriftielter erzählt ein Ertebins, das geeignet fis, dies Gedanfen zu illuftrieren:

"Bor Jahren besuchte ich einen befreundeten Gutebefiger und fprach zufällig bom Paradies. Da lächelte er und rief, gum Fenfter binausdeutend auf fein weites But deutend: "Das ift mein Baradies!" Und allerdings breiteten fich ba aus im Connenicheine Beinberge und Biefen, von blubenden Obftbaumen umrahmt, in fanftem Abhange bis jum blauen Gee binab, und am jenfeitigen Ufer erhoben fich icone Sugel und barüber Die ichneeigen Alpengipfel in Die blaue Luft, ein prachtiges Bilb! -Rad, wenigen Jahren tam ich wieber. Immer noch lachelte ber Gee im Sonnenichein und ce grunten die Baume; aber im Rimmer fan ber Befiger, gebrochen, finfter britend im Armfeffel. Gein geliebter Cobn war bor feinen Mugen im Gee ertrunfen, eine Tochter ungludlich berheiratet und er felber fiechte langfam an einem unheilbaren Leiden babin. Und als feine jungere Tochter ins Bimmer tam und faate: "Bater, ich fabre in die Stadt, mas foll ich bir mitbringen?" antwortete ber Dann finfter: "Eine Biftole!" (Better, Naturftudium und Chriftentum, 8. Aufl., S. 313.)

Das ist entigelich; aber die materialistische Westenschauung sann teinen anderen Trost geben. Heir gerache, an dem Puntler, wo vor allem der Mensich Trost und Stärfung braucht, daß er der Leit des Unglücks nicht erliege. — da vertragt der Materialismus bollfindisch. Denn er sann ichte siegen — der Rest ist Schweigen — und er muß den Mensichen sich leicht übertassigen.

So versagt der Materialismus vollftändig an allen Buntten, wo er dem Arbeiterstande etwas bieten mußte. Die verführertiche Außenseite, die dem ersten Seben ibn für den Arbeiterstand empfehlensvert erscheinen lätzt, erweist sich als trügerische Maske. Und die Schlußantwort, die er auf alle Fragen des Lebens zu bieten hat? Bor Jahren hat ein Waler biefe materialfiftifc Welcanischauung verspottet. Er malte ein Bild, das einen Affen darftellt, der auf den Bilden des materialfitischen Oarwinismus bodt und bem Beschaute des Bildes grinfend einen Technische entgegenhält; darunter steht dann das Wort: Ich bin die Backefeit!

30, das ift die Machreit - der grinfende Totenschädele des Rishlismus. Ganz anders ift die Beltanisjanung des Chriftentums. Die gebilderen Speiden des alten Rom jaden das Chriftentums. Die gebilderen Speiden des Kreuzs, das den Heiben eine Torzeit. Ihre das Kreuz in das Zeichen des Defreichens, und von ihre aus erzeit an alle die Wahnung des großen Sauptgebotes der Rächfentliebe, die scharfe Rahnung des großen Sauptgebotes der Rächfentliebe, die scharfe Rahnung an alle, eingeberft zu jein ihrer logialen Risiden; von ihre aus auch entspringt der Feuterfrom einer Eiche, melde Millionen von Wenischen der einem Ergeitert hat zu einem Defreichen im Genste der auftage; wo hier ans fällt ein verführends Licht auf alle Leiben umd Mühjalde des Lebens, das für einen jeden Rochtuckt und Sovgenträger, der nun einmal ein jeder Rentschaft und Sovgenträger, der nun einmal ein jeder

## Rirche und Staat."

Bon Brofeffor Dr. Gagmuller : Tubingen.

Die Abgefandten der Bharifder und Berodianer iprachen ju Chriftus: "Cag' uns, mas baucht bir, ift es erlaubt, bem Raifer Bins ju geben ober nicht?" (Matth. 22, 17.) Und Bilatus fragte ben vor ihm ftebenden Jefus: "Bift du ber Ronig ber Juden?" (Datig. 27, 11.) Geitdem ift die Frage nach dem Berhaltnis von Rirche und Staat - benn dieje Frage ftectt im tiefften Grunde der goei foeben angeführten Schriftftellen - nicht mehr verftummt. Ihre aufbringliche Erifteng tann blog da in Abrede gezogen merden, mo man bas Dafein einer außeren, fichtbaren Rirche leugnet, jo auf bem tonjequent protestantifchen Standpunkt. Go lefen wir denn auch in einer neuestens ericbienenen Schrift, bag es nach Chriftus und Baulus fein Problem: Staat und Rirche gebe. (2B. Röhler, "Die Entstehung bes Broblems Staat und Rirche," 1903, 12, 23.) Auf fatholifdem Standpunft find folde Borte unmoglich. Rein Ratholif, bem als foldem die Rirche Die ankere fichtbare Gemeinschaft ber Glaubigen ift, fann in Abrede gieben, bag gwifchen Rirche und Staat ein irgendwie geartetes Berhaltnis bestehen muß. Die Frage ift bier nur bie, ob fich diefes Berhaltnis prinzipiell und grundfatlich festlegen laffe, ober ob es nur bon Sall ju Fall, nach geschichtlich medfelnden Berhaltniffen und Daten zu bestimmen fei. Es fehlt nicht an folden, welche die Doglichkeit ober menigftens die Ruglichfeit folch' pringipieller Firierung leugnen. Gie leugnen amar nicht, bag bestimmte bogmatifche Gate bierüber bestanden. Aber ihrer feien wenige. Gie genfigten nicht gur Aufftellung einer überall anwendbaren Theorie über bas Berhaltnis von Rirche und Staat. Und das umfoweniger, ba das Leben fid um die ibealen Unichauungen des einzelnen und ber Schule menig fummere. Es banble fich im einzelnen immer um die Regelung bes Berhaltniffes ber einen fatholifden Rirche Bu einem bestimmten Staatsmefen, nicht gu allen ober gu mehreren. Das Berftandnis der Lehre über bas Berhaltnis von Mirche und Stagt merde ficherlich mehr gefordert, wenn die Erörterung nicht abstraft, sondern an der Sand der Geschichte konkret geführt werde. (R. v. Scherer, Sandbuch bes Rirchenrechts, I, 1886, 27.) Allein von der Erfahrungstatfache aus, daß, mo feine Mealitat mehr gilt, auch die einzelne bestimmte Realität nicht mehr geschont wird, fühlt man fich versucht, auf folde realistifche Standpunkte in Umidreibung des Berhaltniffes von Rirche und Staat zu ermidern, daß wenn bas Leben im einzelnen Fall, fich nicht

<sup>1)</sup> Bortrag, gehalten am 24. Gebruar 1904 im fath. Bolfsverein in Stuttgart,

um die dealen Anschauungen über Kirche und Staat fümmert, es sich gaum mindesten ebensowenig um die nicht idealen hierüber fümmert. Sodann ader ist einerfeits das Wesen der Rirche seltzgeig, anderseits die Katur des Staates. Da ist es nur eine natürliche Konssquag, prinzipielle Kosperungen über das Berfällnis von Kirche umd Staat daraus gu ziefen,

was Gegenstand ber nachfolgenben Ausführungen fein mag.

1. Ueber das Wefen der Kirche und des Eraates glaube ich mich tru, saifen au, vom einem Wefen nach fähr der Vertaufter gefagt, der Umfährände halber zu müßten. Seinem Wefen nach fähr ich der Staat umförreiben als eine nauftriche odlichmemen Gesellchaft, kom and Mulgade des Scaates für es, den einzelmen und das Gange in seinem Rechte, im Vodifalle selbst neter Anneondung von Gewalt zu schüben. Dere Staat ist als in erker Liefe Rechtsanstalt. Seine zweite Aufgade is die Fodderung des Schieden Bohles durch Aufstellung der pruvaten Solftlichtigteit im Erteen nach den leiblichen und gestissen der Unter die Rechtsanstalt. Unter die Glütern, soweit der einzelne sie nicht ierbie fähäfen oder wahren kann. Der Staat ist als in zweiter Einis Bohlestransfalt. Unter die Glüter, welche der Staat schieden und Keligion. Arristoteles nennt die Sorge sir der Keligion die erste Aufgeden Von deren. Williemfähäl, Kunstit und Keligion. Arristoteles nennt die Sorge sir die Recligion die erste Aufgeden des des Staates. (Polist, I VII. a. 8).

dem Staate gufielen.

So stammt die Kirche direct von Gott. Aber auch der Staat ift durch Gottes Billen begründer, nöberini durch die auf dem göttlichen Billen beruhenden menschlichen Berhöltnisse. Also stammen beibe Germalen von Gott, die friedsiche und die hie faatstied oder, wie man auch jagt, das sacerdotium und das imperium. Kirche und Staat sind daget eichtständig nach litziprung, Zwerf, Bessen, Mitcel, Musdehnung und Dauer. Kirche und Staat sind ein die first fich jouerdan. Kirche und Staat sind ein mehrer Gordiniert. Das Berhältnis zwischen Kirche und Staat wird durch bei sogenannte Roordmationskhopert umschrieben.

Wenn nun Nirde und Staat auch selbständig nebeneinander itehen, io sonnen sie sig doch nicht indissernt gegen einander verhalten. Sie tressen sie ihrer Weisel und Zeligstelt an bemielben Menschen der wöhrend zusammen. Diese Zusammenwirten aber soll, weit im Willen Gottes begründer, nur ein durchaus freundliches sein. Dag die Archaus in Schafflichen Berhältnis nur alle Geneigtieit faden fann, ergibt sich neben anderem siehen darund, est fin die für ein gerheter Staat ben

ichwerften materiellen Schaden gufugen fann. Aber auch der Staat bat allen Grund, auf ein freundichaftliches Berhaltnis mit ber Rirche gu halten. Durch Rampf mit ber Rirche und gegen ben Altar untergrabt er feine eigenen Fundamente und den Thron. Umgefehrt hat er aus einem eintrachtigen Berhaltnis mit der Rirche ben größten Ruten. Die Rirche beiligt ben tiefften Untergrund bes Staates burch die Lehre, baf bie staatliche Gewalt von Gott ftamme, dag man ihr um Gottes willen unterworfen fein muffe. Gie gibt alfo bem Staat erft die eigentliche Sanktion. Sie lehrt, daß die Ehe etwas Beiliges ift, ein Saframent. Sie heiligt jo auch bas Familienleben, ben fich immer wieder erneuernden Urquell bes Staates. Gie unterrichtet und erzieht die Jugend gur Tugendhaftigfeit. Gie wirft bem Berbrechen entgegen burch Die Lehre pon ber jenfeitigen Bergeltung. Gie fichert Sandel und Bertebr, indem fie Bertrag und Gib ale beilig binftellt. Gie lindert die fogiale Rot, indem fie fur die Armen um Gottes willen Gorge tragt und Gorge gu tragen einscharft. Gie endlich milbert Die fogialen Gegenfabe, indem fie Befit und Arbeit ale in ber fittlichen Beltordnung begrundet verfundet. Frieden unter ben Denichen gu ichaffen und gu halten, ift bee Staates Aufgabe. Riemand aber tragt jur Berwirflichung bes "et in terra pax hominibus" mehr bei ale bie Rirche. Go ift es bes Stagtes ureigenftes Intereffe, menn er die Rirche ichutt, "Cum regnum et sacerdotium inter se conveniunt bene regitur mundus," "wenn Staat und Kirche miteinander in Eintracht leben, wird die Welt aut regiert," ichrieb der Bijchof Boo von Chartres an Bapft Baichalis II. um bas Jahr 1100. (Migne, Patrol, lat. CLXII, 246.)

So flar bas in ber Theorie ift, jo ergibt fich boch bei ben taufend. fach perichtungenen menichlichen Berhaltniffen leicht ein Widerftreit amischen ben beiben bochften irbifden Gemalten. Aber es muß fich immer wieder bas richtige Berhaltnis zwijchen beiben berftellen laffen, wenn man ihren 3med und ihr Wefen ine Muge faßt und banach ihre Kompeteng umichreibt. Bas im Leben der Menichen beilig ift, mas Direften Bezug auf den gottlichen Dienft und bas Beil der Geelen hat, mas res mere ecclesiastica, rein firchliche Cache ift, bas unterfteht bem Urteil und ber Bewalt der Rirche. Go die Lehre, der Gottesbienft, Die Gaframente, Die Erziehung, Beihe und Unftellung der Rirchenbeamten, Die firchliche Befetgebung, Die Berichtebarfeit in firchlichen Dingen, Die Errichtung von Orden und Rongregationen, der Erwerb, die Bermaltung und Berwendung des Kirchenvermogens, - ober der Kreis der Lehre, ber Euchariftie, ber hierardie, ber Orden und frommen Stiftungen. (F. Rieß "Staat und Rirche," 1869, 154 ff.) Umgefehrt ift ber Staat in rein bürgerlichen und politischen Angelegenheiten, in den res mere civiles gang fouveran. Doch fonnte es fein, bag bie Rirche bem Staate in rein firchlichen, ber Staat ber Rirche in rein burgerlichen Dingen ein Berfügungsrecht einranmte. Undere Dinge aber gehören ihrer Ratur nach weder zu den res mere ecclesiasticae, noch zu den res mere civiles, find vielmehr res mixtae, gemischte Dinge, an welchen Rirche und Staat entweder auf Grund ihrer Ratur oder auf Grund der geschichtlichen Ents widlung gleichmäßigen Unfpruch haben. Gie aufzugahlen ift ichmer. Bir

voßsten auch keine genügende Aufgählung, obgleich sich ichon manche daran verliuch saben. Auf jeden Spall aber fommen hier bedte Zeile am dezlein zu einer befriedigenden Thung, wenn sie is viel Entgagendommen als möglich beweigen. Die Kriech eweigliens össenderinen Wester denem Borte von KIII. ihre mitterliche Liebe bei solchen Getagenheiten in ganz beinderen Weise, indem sie is viel Nachgeichgiet ist als nur möglich an den Tag legt. (Enzystiffen, "Immortale Del" vom I. Robensker 1885.) Sollte aber eine Bereinbarung troty alebem nicht möglich aber die Sereinbarung troty alebem nicht möglich ein, der Seit die Seit siehe die Seit vom State der die Bereinbarung troty alebem nicht möglich jen, der bei stieche als bei sich die Seit vom State ein stellt wom State eicht lebergriff zu erfahren baben, zu benen sie ihre Jutimmung nicht geben kann, die sie sich eben gefallen

Begen diefer beiden aus den res mixtae, den gemischten Dingen, fich ergebenben Schwierigkeiten, nämlich megen ber Unmöglichkeit einer erichöpfenden Aufgablung berfelben und megen bes Mangels einer enticheibenben Inftang im Rollifionsfall gwifden Staat und Rirche in folder Sache, wurde das Spftem der Koordination von Kirche und Staat auch ichon als bas Suftem einer mittelmäßigen Einficht erflart, bas heißt einer folden, die nur bis auf die Mitte bes Beges und nicht bis zu den letten Bringipien vorzudringen bermoge. (Bengler, "Ginige Aphorismen über bas Berhaltnis ber Rirche jum Ctaat", "Theol. Quartalichrift", 1832, 465.) Allein gang richtig murbe bagegen bemerft, bag eine Rechtsordnung nicht besmegen ichon verwerflich fei, weil fie nicht alle Rollifionen verbinbern tonne; bas fonne feine Rechtsordnung, ib. Ginger, "Bur Frage des ftaatlichen Oberauffichterechts", "Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht", V, 1895, 15710.) Cobann aber hat fich bie Rirche tatfachlich im gangen vergangenen 19. Jahrhundert, das einige ichon das Jahrhundert der Konfordate nennen wollten (Rante, "Rardinal Conjalvi und feine Ctaatsverwaltung unter bem Bontifitat Bius' VII., Samtliche Berfe, XLI, 61), gu der Roordinationstheorie befannt, indem fie gerade Die gemischten Dinge burch mirkliche Bertrage, Ronfordate, mit dem Staate ordnete (Engoflifa "Immortale Dei" pom 1. Nov. 1885).

Zen beschenden Geiegen der Stricke sind alle ihre Glieder unterworfen, auch Stinige und staifer. Andereiteit haben alle Glieder der Sträge, auch der Kapis, den bärgerlichen Geiegen Gehoriam zu leisten. Doch ist biefer Gehoriam tein unbeschräntere. Wenn das staatliche Geiegen göttlichen direkt und flar widerspricht, dann ist positiver Widerstand nicht biog krauch, inderen Plitick. "Man muß Gott mehr gedorden, als dem Weinschen." (Applettgefrichte 5, 29.) Damit ist, da die Richten die Sticker in der gewisse die Sticker in ber das Gittliche und Unstittliche ist, auch eine gewisse Sweitliche und Unstittliche ist, auch eine gewisse werden der verwirdt der Kliche über der Chaat pusägesprochen. Es ist als die die Frage.

wie fich diefe mit der Koordination beider vereinigen läßt.

2. Bor allem ist ynyngeben, daß die Theorie von der Koordination von Kirche und Staat auch litchssischerieits nicht immer bestand. Diese Theorie kam erst seit Unstagnabe des 19. Jahrenberts, namentlich seit den genialen Joseph Görres, mehr in Schwung, als die Kirche ansignans den Tiefen wieder aufzutauchen, in welche sie der Josephinismus hinabgessien. (Singer a. a. D. 104 fi). In frühren Jahrhunderten

rebete man auch firchficherfeits ber Superiorität ber Kirche über ben Staat bos Wort. Wann ging bon bem Gebanten aus, das john Zweifel bir Gefellschaft bir höhere sein, welche ben höheren Zweif hohe. Ann aber habe die Kirche ben höheren Bwech, das heil der Seelen, während der Zatat nur die irdische Sohssand werd, das heil der Geelen, während der Zatat nur die irdische Sohssand in der Bilder lichenden Sprache bet irüheren Zeit dahin aus, das man fagte, Kirche und Staat verhalten fich wie Seele und Leich hinnel und Erde, Sanne und Wand, Gold und Blei. Juriftifc gedacht jagte man, die Kirche bat Gewalt (potestas) für der den Eller die Sienen die Kirche und Seid, hinnel und Erde, Gewalt aber gingen die Meinungen auseinander.

®ş hat im Wittelalter nicht an solchen geschlt, und darunter waren auch Sädige, wedche der Sirche ein unmittelbare dierte Gwendt über das Zeitliche (polestas directa in temporali) gusprachen. Danach bat die Sirche das Recht, unmittelbar und bierte und der die Sirche das Recht, unmittelbar und dierte und der millen in die rein westlichen Angelegenheiten einzugerlien und darüber zu werfigen. Man deinke das im Anfaldug an Aufad 22, 38 dehin und, das mit gegieltliche (Brucifichertertheurie). Gang beswerter, das weltliche und das gestliche (Brucifichwertertheurie). Gang beswerter das das angesprochen in in der verleder Mulle Bonifag VIII. "Unam sanckam" vom Zeitle der Utata der mit der 1902. Begrindet aber wurde die Zeitlere mit der angeliprent Zeitle der Lutata der mit der fog. "Doande Constantini", wonach der die habe das Beitliche jahr und der Striche das Kaifertum über das Webnaldan geschentt, begelkungsworte Pertilierte habe. Mis folch diertlere Gewalt über das Zeitliche jahr 3nnagen; IV die Klöselung Kaifer Ariebrichs II., iehres Zobeinsches, 1245, unter anderen zu begründen gelicht.

Undere Bapite, jo Innogeng III. um die Bende des 12. gum 13. Sabrhundert, fprachen der Rirche nur eine mittelbare, indirette Gewalt über das Zeitliche zu (potestas indirecta in temporalia). Rach diefer Theorie, welche von dem bedeutenden Kontroperfiften und Refuiten Bellarmin (geftorben 1621) genauer formuliert murbe, bat die Rirche Gewalt und Befugnis junachft nur in ben geiftlichen Dingen. Aber um Diefer willen fann fie auch in zeitlichen Dingen vorgeben, wenn es die höheren sittlichen und religiofen Intereffen verlangen, "ratione poccati", "um der Gunde willen", wie es im Mittelalter bieg. Um der Gunde willen hatte die Rirche alfo das Recht, etwa einen Berricher abgujegen, ber ieine Gewalt gur Berfolgung ber Rirche mikbrauchte. Go weit murbe Die Rirche aber beute faum mehr geben. Immerbin bat noch Bins IX. die wegen ihrer Ungerechtigfeit jum Simmel ichreienden Rulturfampisgejete unter bem 5. Februar 1875 als "leges irritae", b. h. als nichtige Gefete erflart. Und Sat 24 des Syllabus verwirft als falfch die Theje, bag die Rirche feine Gewalt habe, weber eine direfte noch eine indirefte.

Tafiāfidi fann aber jeutyatage eine Ertfärang der oberften firchlichen Behörde, das ein ungerechtes staatisches Gestey unglittig jei, wur die Bedeutung jaden, das diejes Geies nicht im Gewijsen verpflichte. Recht der Riche jie ein auften Jällen, delegerach, nachnend, noanend, firajend die Gewijsen der Fürsten und Billen delegerach und zu entscheiden, was füttlich und untittid, erfaulte und unterfacht is. Hente alle wird man füttlich und untittid, erfaulte und unterfacht is. Hente alle wird man der Rieche nur eine directive Gewolt über das Zeitliche (potestas directiva in temporalia) zuschreiten, wie dies auch der noch größere Ordensgenosse und noch tiesere Denker als Bellarmin, Suarez (gestorten 1617), getan. Dadurch wird aber dem oben außgeschieten Zostem der Swordination von Kirche und Staat wirtlich nicht der geringlie Albendy zugeschiet.

Doch ift nicht blog die Ueberordnung ber Rirche über ben Staat oder bas Rirchenftaatstum in Die geschichtliche Erscheinung getreten, fondern namentlich in ber neueren Beit bas Gegenteil, Die Superioritat bes Staates über Die Rirche ober Das Staatefirchentum. Und auf jeben Rall hat die Rirche ihre Superiorität bem Staate gegenüber viel ertraglicher ausgeübt, als ber Staat eine folche gegenüber ber Rirche. Dber laffen fich etwa im Bergleich bringen Die paar von der Rirche abgesetzten Gurften mit ben vielen von ben Staaten abgesetten, gefangen gehaltenen, gemarterten und getoteten Rirchenfürften? Befondere aber glaubte ber jeit dem 16. Jahrhundert fich mehr und mehr entfaltende abfolutiftifche Bolizeiftagt - von dem modernen Rechtsftagt wollen wir nachber reden -. jebe felbftandige Lebensregung ber Rirche beauffichtigen ober, richtiger gejagt, unterdruden gu follen. Rach bem Dufter, wie die protestantifchen Fürften ihre landesherrliche Rirchenhoheit ausübten, erfann man auch fatholifcherfeits ein ganges Enftem von ftaatlichen Rechten innerhalb ber Rirche, die sogenannten iura maiestatica circa sacra. Ru diesen staatlichen Sobeiterechten aber gahlte man:

- a) Das ius advocatiae oder protectionis, das Schuprecht über die Kirche. Es war das aber nicht mehr das alte Schubrecht, welches die Binige und Kirche als den geschen des des die Schubrecht, welches die Green Green der des war das viellnehr das Recht, die Kirche in allem zu betrormunden, zu welchem Zwecke dann eigene staatliche Behörden errichtet wurden;
- h) das ius inspectionis, das Recht, von allen Lebensäußerungen der Kirche Kenntnis zu nehmen, von Predigt, Katecheie, Saframentsipendung, Gottesdienit, Prozeisionen, Wissionen, Wallschrien, namentlich aber auch vom Berteler ber Bischöfe mit Rom;
- c) das ins cavendi, das Recht des Staates ju Praventiomafregeln, um allenfallfigen Schädigungen der staatlichen Interessen von vornherein vorzubeugen;
- d) das ins placeti. Danady muffen alle papitlichen und bifconlichen Erlaffe, auch diefenfigen, welche nur ben Glauben betreffen, bem Staate oor ihrer Buplifation nicht etwa nur zur Einfichnahme, sondern zur Genechunigung vorgelegt werben;
- e) das ins exclusivae, das Necht, det Befetung firchlicher Extlen durch den Bilichof Emipruch gegen finantlich verbättige, oder menightens weniger genehme Berionen erheben zu fönnen. Damit liebt auch in Berbindung der Minpruch des Setaates, dei Exzehjung des Mierus, dei Mindame in benjelben und bei der Prüfung der Geitlichen mitwirken zu bürfen;
- f) das ius appellationis (recursus ab abusu, appel comme d'abus), das Recht des Staates, gegen den Migbrauch der genitlichen Gewalt ein-

gufchreiten, naherhin bas Recht ber Untertanen, gegen Urteile ber firchlichen Obrigfeit in geiftlichen Dingen an ben Staat zu appellieren;

g) bas ius reformandi, die Befugnis, Migbrauche in der Rirche

abzuichaffen ;

"h) dos ins dominii supremi, das Recht der Sberaussicht des Staates liber die Bermaltung des Rirchenguted, — die letzte Etappe vor Begnachme dosselben oder vor der Satularijation. Alle diese Wechte waren der Kern desse, was man als Goalifanismus, Josephinismus, Jebenniamismus und Weisenbergianismus bezeichnet, und bedeuteten nichts anderes als die vollendete Thramisserung der Kirche.

Es maren bas aber nicht blog Gage, die im Buche ftanben, fondern fie wurden in bas leben eingeführt und nicht bloft nur bom "Bruder Gafriftan" wie Friedrich II. von Breugen Jojeph II. von Defterreich nannte, und nicht nur an ben Ufern ber blauen Donau, fondern auch an anderen Flugufern Dentichlande. Go erging, um aus vielen nur ein illuftrierendes Beifpiel anguführen, unter bem 2. Auguft 1808 ein Reffript von Stuttgart an bas Defanat Rottenburg a. R., bag fünftighin an ben gewöhnlichen Conn- und Feiertagen unter bem Umt beutich gefungen werben muffe, daß der Rojentrang und bas Galve durch ben beutichen Bejpergefang als überfinifig megfallen, daß, ba an den Berftagen fein feierlicher Gottesbienit ftatthaben fonne und das Arbeiten und die Erfüllung ber Berufspflichten ftatt bes Stirchengebens gelte, Die Berftagepredigten in der Faftengeit ju unterlaffen feien, daß die Bredigten im Beggental zu unterbleiben hatten. Es mag an diefem Beifpiel genugen. Der foll etwa noch an das andere ftaatliche Defret von anno 1814 erinnert werden, durch welches die Beiftlichen aufgefordert werden, ihre Barochianen durch Brivatbelehrung zu überzeugen von der Bohltat der Rubportenimpfung ale des einzigen Mittele, der Blatternfeuche gu fteuern (Renicher, Sammlung murttembergifder Geiete X, 221 ff., 465)?

Mit Recht hat gegen folche Anechtung und Anebelung ber Rirche, Die fie gur Dagd ber Bolizeigewalt herabmurdigte, ber Apoftolijche Stuhl von Anfang an unermublich feine Stimme erhoben. Und angespornt durch Rom forberten auch die beutichen Bifchofe feit den vierziger Jahren bes vergangenen Jahrhunderts energifch ihre unveräußerlichen Rechte gurud. Unter bem Drucke ber öffentlichen Meinung baben ihnen Die Staaten auch ein gut Teil derselben wieder gurudgegeben. Immerhin murden noch giemlich viele alte Inventarftiice biefer Art aus bem beute allgemein aufgegebenen Boligeiftaat in den modernen Rechtsitaat binübergerettet 3. B. das placetum regium. Go liegt eine gewiffe feine Fronie in ber Art und Beife, wie die Bürgburger fatholifchetheologische Ratultät im Commer 1869 eine Unfrage bes Minifteriums Sobenlohe beantwortete. Die Anfrage ging babin, ob fur ben Gall, bag Syllabus und papitliche Unfehlbarteit auf bem nachften Rongil gu Glaubensmahrheiten erhoben wurden, die Behre von der gottlich angeordneten Berrichaft bes Bapftes fiber bie Monarchen und Regierungen (fei es als potestas directa ober indirecta in temporalia) jeden Chriften im Gemiffen verpflichte (Coll. Lac. VII, 1200). Die Antwort aber bejagte unter anderem, daß die Rirche nie, auch nicht im Mittelalter, eine Superiorität über ben Staat ausgefibt,

wie der Staat eine jolche über die Kirche. Sie hatte feine Praventivmagregeln gegen den Staat getroffen, kein Plaget gegen denfelben gehandhabt, keine Appellation von den weltlichen Gerichten angenommen (Gutachten S. 27 f.).

3. Doch ift ber Boligeiftaat feit 1848 bem Rechtoftaat gewichen. Aber gerade der moderne Rechtsftaat, der in anertennenswertem Beftreben jebem gu feinem Rechte verhelfen will, fieht fich in religiofer Sinficht ichweren Broblemen gegenübergeftellt. Bis jum Unfang bes 19. Jahrbunderts nämlich befand fich in iedem Staat im wefentlichen nur eine Ronfession, nur eine Rirche, Die Landesfirche. Der Staat mar entweder fatholifch oder lutherifch ober reformiert. Bas fonft an Rirchen ober religiofen Bekenntniffen noch ba war, mar wenig. Durch die politischen Umwälzungen aber infolge ber frangofifchen Revolution und der napoleonifden Kriege murben Gebiete verfchiebener Ronfeffion gu neuen ftaatlichen Gebieten gusammengeschweißt. Denten wir nur an unser Burttemberg. Und die feitdem allenthalben proflamierte Bewiffensfreiheit mit mannigfachen Setten und religiofen Denominationen im Befolge hat Die fonfeffionelle Laudestarte noch bunticherfiger gemacht. Da ift die Frage: Rann die Moordingtion von Rirche und Stagt noch festgehalten werden? Der muß Diefes Berhaltnis jest anders umidrieben merben?

Die fatholische Rirche ficht in ber Mischung verschiedener Konfessionen im gleichen Staat mit Recht feineswegs einen idealen Buftand. Als Die allein mahre Rirche mochte fie, wie überhaubt, fo auch innerhalb ber LandeBarengen Die einzige fein. Und auch ber Spllabus verwirft in Rr. 77 bis 79 bie allgemeine Gemiffens- und Rultusfreiheit. Land bisher rein fatholifch mar, follte es fo bleiben. Gine Anderung ift bom Ilbel. Allein, wenn einmal in einem Ctaate tatiachlich mehrere Ronfeffionen vorhanden find und ohne gu befürchtende Schaden nicht mehr beieitigt werden fonnen, jo tabelt die fatholische Rirche nach ben Worten Leos XIII. die Regierungen nicht, welche dulben, daß verschiedene Religionsbekenntniffe im Staate befteben ("Immortale Dei" vom 1. Dovember 1885). Bu diefem Ginne hat fich ichon im Jahre 1862 ber unvergeftliche Selbenbijchof Retteler in feiner Schrift: "Freiheit, Auftorität und Rirche" ausgesprochen, gerade damals, als in Tirol der Rampf megen Errichtung protestantifcher Rirchen und Gemeinden tobte. (C. Pfulf, "Bifchof v. Ketteler", 1899, II, 163).

Bie aber foll fich ber Staat gegenüber den verschiedenen Konsessionen oder Kirchen innerhalb seiner Grenzen verhalten? Rann ba noch an eine

Moorbination berfelben mit der Rirche gebacht werben?

Allen Schwierigfeiten weicht er anscheinend aus durch die von wielen, auch auf latibelisfter Seite, od & Vanaces gegen alle Nollisionen zwisspen für den der Ausschlichen der Strife und Staat, wie solch ein Belgien und Vordamerika beiteht und in Frankreich gerade jest von den Zobseinden der Ausbeitigen Ririch ausgestrech wird. Deiere letzgenannt ultuftand allein schon muß einen aber hierzegen bedenflich machen. Dien die Kriftne, die entschieden gegen die Ernnung von Ririch und Scaat sprechen, bier nächer auseinanderigen zu wollen, joll nur das dagegen bewerft sein, hab bief Ernnung ist mit Melal von einert fein, hab bief Ernnung ist mit Melal von einer trijfein und

jdönften philosophischen und religiöfen Zben, ein Abfprung von aller geschädten ernivolltung, der zunächt ein allgemeines Choos aller frieschen politischen Berhältnisse und hernach eine ungehenre Last von Nenarbeit sir die die Kenarbeit sir die Kenarbeit sir die Kenarbeit nich eine die Abflen die Abschaften den bei der Abschaften der die Abschaften der die Kenarbeit signischen der die Abschaften der die Kenarbeit signischen der die Kenarbeit die Kenarbeit die Kenarbeit der die Kenarbeit die Kenarbeit der die Kenarbeit die Kenarb

In Birklichkeit aber perhorresziert auch ber Staat die Trennung von ber Rirche wie in einem inftinttiben Befühl für feine Gelbfterhaltung. Er fucht fich gegenüber ben verschiedenen Ronfessionen innerhalb feiner Grengen vielmehr gu helfen burch bas Bringip ber Ctaatsfirdenhoheit oder der Baritat. Als über allen ftebender Rechtsftaat beftimmt er allein die Rechts- und Lebensfphare ber Ronfeffionen. Die einen berfelben erfennt er nach feinem Butbunfen als öffentlich-rechtliche Rorporationen ober als Unftalten des öffentlichen Rechts an, die anderen nur als private Bereine. Die öffentlich rechtlichen religiofen Rorporationen find bann entmeder wieder privilegierte, mit besonderen Borrechten ausgestattete, oder nicht. Offentlich-rechtliche Norporationen aber find folde, welche fur bas Leben ber Allgemeinheit und barum auch fur ben Staat felbft bon großer Bedeutung find und daher bom Staate fiber Die private Rechtsordnung binaus in die öffentliche eingestellt werden. (F. Friedberg, "Lebrbuch bes Rirchenrechte", 5. Muflage, 1903, 103; andere Definitionen bei 2B. Rahl, "Lehrinftem des Rirchenrechts und ber Rirchenvolitit", 1894, 332 f.) Co ftellt alfo ber Ctaat die fatholifche Rirche als öffentlichrechtliche Korporation einsachfin neben die lutherische oder die reformierte. Bas ift bierzu zu fagen?

Der fatholischen Rirche wird fo nicht, mas ihr gebuhrt. In ihr fteht dem einzelnen Staat ein gang felbständiges, fouveranes Gemeinwejen gegenüber bon einer über Jahrtaufende fich erftredenden Dauer, bon einer weit über feine Grengen hinausgehenden Musbehnung. Die innerhalb der Staatsgrengen befindlichen Ratholiten find nicht ein felbständiger religiofer Berein wie etwa die Unhanger der lutherifden und reformierten Ronfession ober gar die Glieber einer Gette von geftern ober heute, fondern fie find ein integrierender Beftandteil einer über die gange Erbe berbreiteten, rechtlichen Organisation, ber fatholischen Rirche, unter bem einen Oberhaupte: bem Bapfte gu Rom. Co tritt die fatholifche Rirche, beren Befen burch bas Befen anderer Konfessionen nicht verandert wird, bem Staate unter allen Umftanden als foordiniert gegenüber. Diefe Koordination haben besonders die Suhrer des Bentrums im Rulturtampf, Bindthorft, Mallindrobt, Reichensperger und wie die Edlen alle beigen, unaufhörlich betont, unter biefem Banner haben fie ihre ichweren Schlachten gefchlagen und ibre glangenden Giege errungen. Und biefe Roordingtion haben die Staaten durch das gange 19. Jahrhundert hindurch auch fattifch anerfannt durch Bereinbarung mit Rom über die Birfimffription der Bistumer, burch die Konfordate und neueftens besonders Breugen durch die Berhandlungen mit bem Bapft megen Beilegung bes Rulturfampfes. Wo aber lagt fich anderfeits eine abnliche Berhandlung, ein Konfordat

eines Staates mit einer lutherischen ober reformierten Kirche ober einer Sette nachweisen?

Es wird benn auch die Theorie, daß die fatholische Rirche auch nur eine öffentlich-rechtliche Rorporation fei, meift von protestant. Rirchenrechtslebrern vertreten, wie Sinichius, Friedberg, Cobm, Born. Muf fathol. Geite fann nur aufgeführt merben 2B. Martens und S. Ginger. . Martens fdreibt in direftem Biberfpruch ju ber wieberholten Gefamterflärung des preußischen Epistopats, daß bei der Koordination von Rirche und Staat Gefete wie die ans tieffte Leben ber Rirche greifenden Dais gefebe, nur nach Berftanbigung mit Rom ober ben preugifchen Bifchofen hatten erlaffen werden durfen, in gang fingularer Beife - um mid recht milbe auszudruden - bem preugifden Staat bas Recht ju, einfeitig berartige Gefete gu erlaffen, ben Bifcofen aber bie Bflicht, Diefelben gu erfüllen, foweit fie bem gottlichen Recht nicht miberfprachen. ("Die Beziehungen . . . gwifden Rirde und Staat", 1877, 451 ff.) Dun tonnte Martens im Rabre 1877, in welchem er fein Buch fcbrieb, freilich noch nicht miffen, daß ber gewaltige preugische Staat icon 1879 barüber in Berhandlungen mit Rom treten und fo ben heroifden Broteft ber Bifchofe und die helbenmutige Saltung bes fatholifchen Alerus und Bolfes im Rulturfampf aufs glangenbfte rechtfertigen murbe. Ginger aber wiederholt fortmagrend ben Gat, daß ber fouverane Staat von heute bei ben berichiedenen Mirchen und Geften innerhalb feiner Grengen feine derfelben als fich gleichgeordnet angeben tonne. ("Bur Frage Des ftaatlichen Oberauffichterechte", G. 62 ff.) Allein wenn ber Ctaat fein "ich fann nicht" bat, jo hat befanntlich auch die Kirche ihr "non possumus", "wir fonnen nicht".

Wo alfo die Rirche dem Staat beigeordnet ift, entspricht ihre Behandlung als nur öffentlich-rechtlicher Rorporation auch dem Bringip ber Baritat nicht. Es gibt eine zweisache Paritat ober Gleichheit ber Ronfeffionen, eine absolute und eine relative. Rach der absoluten werden alle Ronfessionen gleichmakig nach einer gum poraus feftgelegten Rorm behandelt, in das gleiche Brofruftesbett bineingestredt. Go durften nach Diefem Schema die Ratholifen beswegen feine Orden und Rlöfter haben, weil die Brotestanten feine folchen haben, ober follten nach einem nicht gerade üblen Bort von Friedrich II. von Breugen die protestantifden Beiftlichen auch nicht heiraten und auch Deffe lefen, weil die fatholifchen es fo halten. Dag aber folches Imparitat und nicht Baritat mare, fpringt in Die Augen. Bei ber relativen Baritat aber merben die betreffenden Ronfessionen im Staate nach ihrer individuellen Ratur, nach ihren fingularen Bedurfniffen behandelt. hier gilt der Gat: Richt jedem das Bleiche, fonbern jedem bas Geine. Da nun bie fatholifche Rirche ibrem gottgewollten Befen nach verichieden ift von jeber andern Rirche, eine felbftandige, fouverane, bem Staate foordinierte Dacht, fo hat fie ber Staat entfprechend bem Bringip der Paritat bon bornherein als folde gu nehmen. Das burch gefchieht niemand ein Unrecht. Es fällt ben Ratholiten auch nicht bei, bagegen gu remonftrieren, wenn ber Staat die anderen Rirden nach ihrem Befen behandelt.

hiervon abgesehen wird der Inhalt der Paritat im allgemeinen

durch folgende Buntte umfdrieben:

Erftens: Gleiches Recht freier Religionsverfundigung. Es muß jeder Ronfeffion geftattet fein, ihre Religion durch Bort und Schrift gu verfündigen und durch erlaubte Mittel zur Annahme berielben zu bewegen. Demgemaß muß auch der Uebertritt von einer Ronfession gu einer andern von einem bestimmten Alter an geftattet fein. Die religiofe Erziehung . ber Rinder aus gemifchten Eben muß dem Gemiffen der Eltern überlaffen bleiben.

3meitens: Gleichmäßig geschütte Religionsübung. Der Staat bat jede Konfeffion bor Schmabung, den Gottesbienft berfelben bor Storung ju ichniten. Er darf feinen Angehörigen einer andern Konfeifion gwingen, fich am Gottesbienft einer andern Konfession zu beteiligen, fich bei ihr einen religiöfen Aft fpenden zu laffen (Barodialzwang).

Drittens: Gleiche Berechtigung ber Rirchen gu Erwerb und Befit

von Eigentum.

Biertens: Entfprechende ftaatliche Berudfichtigung und Bufchuffe gur Befriedigung bestimmter Bedurfniffe in Rirche, Schulen und anderen Unftalten.

Gunftene: Gleicher Benug ber burgerlichen und ftaateburgerlichen Rechte feitens der verschiedenen Sonfessionsangehörigen. (R. Balter,

"Raturrecht und Bolitit", 1886, 491.)

Dag ber moderne Staat im allgemeinen redlich bemuft ift, Diefes Brogramm der Baritat gu realifieren, wollen wir bantbar anerfennen. Der Undantbarfeit, diefer haglichen Untugend, foll uns niemand zeihen durfen. Dag manche erufte ftaatliche Bemuhung hierum in der Durchführung felbit Schwierigfeiten findet und baburch ein anderes Ausichen erhalt, das liegt vielfach in den verwidelten menfchlichen Berhaltniffen, die niemand andern fann. Dag aber das eine und andere um der Baritat willen doch noch in unfer aller Bunfchen liegt, ift fein Geheimnis. Bor allem halten wir feft am Bringip und Musgangspunft, an der Forderung der Anerfennung der Roordination von Rirche und Ctaat, Dem Mittels und Rernpunft Diefes Bertrages. Im Sinblid auf Das Gewonnene und das noch zu Gewinnende mochte ich jest ichließen mit ben Borten eines um bas fatholifdje Rirchenrecht hochverdienten afademifchen Lehrers: "Es ift unfere Cache, Die zu gewinnenden Freibeiten der Rirche mit Standhaftigfeit, Alugheit und Burbe gu erfampjen, Die gewonnenen Freiheiten mit Dagigung und Umficht, Geift und Biffenfchaft zu behaupten und deren wohltätige Birfungen fur bas gemeine Bohl fühlbar gu machen." (Balter, "Lehrbuch des Rirchenrechts", 14. Muffage, 1871, @. 117.)

# Die soziale Frage." IV. Die Arbeiterfrage.

#### 1. Allgemeines.

Mit der Reformation trat eine traurige Wendung für bas grbeitende Bolf ein. Protestantische Theologen wetteiserten miteinander, Recht, Frei-heit und Bohlstand des Bolfes zu Gunften des fürstlichen Absolutismus abzuichlachten. Da wurde die Phraje erfunden vom "Thron und Altar", und felbitveritandlich mufte der Thron por dem Altar zu fteben fommen, denn vom Throne berab murde ja beftimmt, welcher Altar beiteben bleiben durfte. Das fatholifdje Rirchengut murde geplundert, Die Alofter aufgehoben, die Stiftungen eingezogen und dafur die Ginfunfte der fürftlichen Raffen gefcmellt, bamit fur Maitreffen, Bferbe und Sunde Geld vorhanden fei. hatten die Theologen bas Rirchen- und Stiftungevermogen der fürftlichen Raffe ausgeliefert, fo mar es bas Beftreben ber Juriften, alles Mögliche und Unmögliche ju Regalien gu ftempeln und fchlieflich ipgar bas Bripateigentum an Grund und Boben bem Gurften gugufprechen. Das Enteignungs, und Rnechtungefinftem in Deutschland locte bald auch die Fremden an, Danen, Schweden und Frangofen, welche unter bem Anshangeichilb, "bas bedrobte Evangelium gu fcuten", nach Bergeneln raubten und plfinderten. Das Land murde verheert, weithin wutet Brand und Berftorung, gange Canbftriche verodeten und gange Ortichaften verschmanden; ju bem Ariege gefellten fich hunger und Beft, und bie gurudgebliebene Bevolferung badite nicht mehr an die alten Rechte und Freiheiten, fondern nur daran, bas nadte Leben gu friften.

<sup>1)</sup> Siefte "Soziale Revue" 1904, S. 3-29, 145-187, 289-300, 461-475.

tierte Eigentum verarunter Landleute an einem Teil des Kirchenzschuten wurde fillischneigend konfessert. "Tauper widigen jadet." eif Königin Eisigdert nach einer Kumdreife durch Eingland. ... Das Kircheneigentum bildete das religiöfe Bollwerf der altertümlichen Grundeigentumsderschiltmisse. Bilt seinem Jahle waren sie nicht länger halbtar." In der Reformation verfor das deutsche Solft nicht blög die religiöfe Einheit, somdern büste auch auf auf lange gleit seinem Bollstand ein Bollstand ein.

Der pertriebene Bauer und ber enterbte Sausler bilbeten ipater ben Grundftod zu bem Arbeitermaterial in Manufafturen und Rabriten. Es war ein Proletariat, welches durch die bittere Not gezwungen murbe, jeben Lohn und jede Arbeitebedingung fich gefallen laffen gu muffen. Der deutsche Bauer fant vielfach in entwürdigende Leibeigenschaft gurud.") Das Gemerbe perfiel, ber beutiche Sandel ging unter. Das Sandelstapital murbe in ein Buchertapital umgewandelt. In der fog. Manufaftur-Beriode erfolgte die Trennung des Arbeiters von feinen Broduftionsmitteln. Die letteren murben verselbständigt in der Form des Rapitals, welches fich bem Arbeiter gegenüberftellte. Damit begann Die Beriode ber tapitaliftifden Production; ber Arbeiter war formell frei, aber es fehlten ihm die Broduftionsmittel, und er mußte fich beshalb an bas Rapital perfaufen, melches gegen die Abichlagszahlung eines Lohnes das Gigentum ber vollen Arbeitsfraft in Anspruch nahm und barüber verfügte. Im Reitalter ber Dafchine wurde bas Los ber Arbeiter noch trauriger.

Die Walssine scherer Frauer und Kinder in die Foderten. Im Scher 1788 wurde in England die erte Roumvollsimmere gebout, widen tot eine wurde in England der eine Boumvollsimmere gebout, widen 1788, also noch vor Anwendung der Tampiftrass, gab es in England und Schottland 142 Faderten, in denen neben 26 000 Münnern und 35 000 Kindern 31 000 Frauer im Spinnen allen beschässig werdere in 1. vo. arbeiteten serner neben 133 000 Winnern und 48 000 Kindern ich versiger als 5 9000 Frauer. Durch die Ersindung der Dampsmaßeine wurde die Frauenarbeit in den Fadertsen noch gestieger. Ukstudiese sinder wir auß in anderen Kändern.

Den Umfang ber Frauenarbeit in Deutschland veranschaulicht solgende Statistif ber weiblichen Erwerbstätigen (1895):

|    |               |           | abjolut   | Brozent |
|----|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1. | Landwirtscha  | ît        |           | 41,85   |
| 2. | Induftrie .   |           | 1 521 118 | 23,12   |
| 3. | Sandel und    | Berfehr . | 579 608   | 8,81    |
| 4. | Bausliche D   | ienste    | 233 865   | 8,56    |
| 5. | Deffentlicher | Dienst .  | 176 648   | 2,69    |
| 6. | Dienftboten   |           | 1 313 957 | 19,97   |
|    |               | Rufammen  | 6.578.350 | 100     |

<sup>&</sup>quot;) Rogers, obgleich Professor der positischen Dekonomie an der Universität zu Orstord, dem Stammstie protesantischer Orthodogie, betont in der Borrede zur History of Agriculture die Berarmung der Bolfsmasse durch die Resormation.

<sup>4)</sup> Bgl. Döllinger, Rirche und Kirchen. G. 198 ff.

Dehr als zwei Fünftel ber weiblichen Erwerbstätigen widmen fich ber Landwirtschaft, faft ein Biertel gehort ber Induftrie an, ein Runftel find Dienftboten. Wenn wir bas Berhaltnis gur Mannerarbeit ins Muge faffen, fo befteht bas hausliche Dienftperfonal faft ausichlieflich aus Frauen und auch bon ben Dienenden und fonftigen Lohnarbeitern, die nicht im Saushalt bes Dienftgebers leben, ift die grokere Salfte weiblich. Weiblich find ferner ein Drittel ber Bernistätigen in ber Candwirtichaft, ein Biertel im handel und Bertehr, nabezu ein Fünftel in ber Induftrie und ein Achtel im öffentlichen Dienfte und ben freien Berufen. In famtlichen Berufsabteilungen haben die erwerbstätigen Frauen rafcher gugenommen als die Danner; am rafcheften im Sandel und Berfehr, mofelbit fie nunmehr faft boppelt jo ftart auftreten mie 1882.5)

Drei große Entwidelungsreihen fennzeichnen ben Bang bes gewerbliden Lebens in ben letten Jahrgehnten; Die ftarte Bermehrung ber berufemanigen Gewerbetreibenden, eine Bermehrung, die fich etwa doppelt io rafd wie diejenige ber Bevolferung vollzogen bat; die Rurudbrangung der handwerfermäßigen Organisation durch die Rapitaliften; endlich die Umbildung des gewerblichen Rapitalismus zu einer unerhört großen Rapitalbereinigung burch bie Kartelle und Trufts.

Ueberaus ftart mar bie Bermehrung ber berufsmäßigen Gewerbetreibenden. In Breugen famen 1846 gebn auf je 122 Einwohner, 1870 icon 10 auf 93 Ginwohner, und 1895 (im Durchichnitt bes gangen deutschen Reiches) 10 auf 65 Einwohner. Alfo um Die Mitte bes 19. Nahrhunderts mar fomit jeder zwölfte Denich, und am Ende bes Nahrhunderts jeder fechfte ober jeder fünfte ein gewerblicher Brodugent.

Diefe Rablen beziehen fich auf die Arbeiterftatiftif im allgemeinen. Die Arbeiterfrage namlich im weiteren Ginne bes Bortes umfaßt alle gegen Bohn beschäftigte Bersonen, soweit beren Tatigfeit mehr foverlicher ober mechanifcher Urt ift, alfo alle bie im Sandwert, in ber Sausinduftrie, im Sandel und Berfebr uim, um Lobn tatia find. Unter ben Arbeitern im engern Ginne verfteht man jene, welche wenigftens vorzuglich burch ihrer Sande Arbeit fich und ihrer etwaigen Samilie ben notigen Lebensunterhalt erwerben muffen, und babei in febr lofem, leicht fundbarem Dienstverhaltnis fteben: Die fog. Induftriearbeiter (in Rabrifen, Gifen-, Stahl-, Glashütten, Bergwerfen).

Die Gefamtziffern fur 1882 und 1895 find folgende: in ber Induftrie. einschlieglich Bergban und Baugewerbe in Deutschland gegablte:

Sahr Sandbetriebe Erwerbstätige Berfonen 5 933 663 1882 227339 2146672 8000503.

Belche Kapitalbetrage mabrend des 19. Jahrhunderts befruchtend in ben Schof der Induftrie gefloffen find, lagt fich auch nicht annabernd genau feftftellen. Eine ichmache Borftellung bavon, um welche ungehenren Mengen es fich jebenfalls handelt, gibt die ftatiftifche lleberficht ber

b) Bgl. Archib für fogiale Gefetgebung und Statiftit. Berausg, von Dr. DR. Braun. Berlin 1900. G. 339.

induftriellen Altiengefellsfahren nach dem Handbuch der beutigen Altiengefellschaften für 1900/1901. Darund gab es 318e Gefellschaften. Das Gesamtatientapital influsive Anleiben und Hypothefen betrug über 7443. Millionen Wart. Die in Arbei leitende Statisfit läßt die überragende Bedeutung der mädstigften unterer Johdlirtich, der Wontaninduftrie (Bergund Hittenweien) flar erfennen. Dieje liellt falt ein Ortitel des Attenfapitals der gefannten zinduftrien. Der Kondtinosävert der Montaninduftrien.

betrug im Rabre 1897 annabernd 4 Milliarden Mart.") Beim Beginne bes 19. Jahrhunderts fannte Die Induftrie nur zwei Formen ber tapitaliftijden Unternehmung: Die Gingelfirma und Die tapitaliftifche Genoffenicaft, lettere vornehmlich im Bergbau unter bem Namen Gewerfichaft verbreitet und ihren nach ber uns befannten Bafteurbeberei permandt. Beibe Formen der Unternehmung, namentlich bie genoffenichaftliche, haben nun die Tendeng, gu verschwinden und der unperfonlichen Aftiengefellichaft Blat gu machen. Die Aftiengefellichaft wiederum ftrebt nach Bermandlung ihrer Aftien aus Ramen- in Inhaberpapiere und damit jum borfenmäßigen Sandel, in bem ber verfonliche Charafter der Unternehmerschaft in feinen letten Reften befeitigt ift. Benn in der Montaninduftrie Die Aftiengefellichaft noch nicht allein bas Reld beherricht, fo tragt bagu ber Umftand bei, baf ein Teil ber Berfe fich in ben Sanden bes Ristus befindet, ein anderer Teil - in Schleffen wohl ber großere - im Befige großer Grundherren (Furft von Bleg, Bergog von Ratibor, Fürft von Donnersmard ufm.).

Benn wir zu den wichtigften Buntten ber Arbeiterfrage übergeben,

fo burften por allem folgende in Betracht fommen:

1. Die theoretische Frage. (Soziase Theorien und Barteien.) 2. Die Lohnfrage. (Siehe "Soziase Revue" 1901, S. 264 – 276.)

3. Die Koalitionsfrage, welche fic hente — im prattischen Leben — mit ber sog, "Gewerkschaftsbewegung" identissziert. (Siehe "Soziale Revue" 1901, S. 498—516.)

4. Der Arbeiterfchut.

#### 2. Sojiale Theorien und Parfeien.

"Am 20. Kyril 1855 erteilte ber preußische Minister v. d. Serdeb ben Fabritsingsteren der Beiste Dussischen, Auchen und Krinsberg einer Aubieng. Diese Beamten entvoorfen von den iszischen Zustenden der Fabritarbeiter ein je gräßisches Mich. das der Akmister in die Worte ausbrach: "Wenn Ihre Berichte voohr sind, so mangker worder Wann, der der de Lege der Bedritarbeiter zum Gegenstande siener Fourschungen ausertoren harte, sit von der Vertreiter zum Gegenstande siener Fourschungen nurse erforen harte, sit von der Vertreiter zum Gegenstande siener harte, sit von der Vertreiter zum Gegenstande siener harte, sit von der Vertreiter zum Gegenstande siener vorschen vorschaft worden. Was immer zur Vertreiten vorschlich vor der der vertreiten der der der vertreiten der vertreiten der vertreiten der vertreiten der vertreiten der vertreiten der der vertreiten der der vertreiten der der vertreiten vertreiten der vertreiten der vertreiten der vertreiten der vertreiten der vertrei

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Dr. B. Combart, "Die bentiche Bollswirtichaft im 19. Jahrhnudert", Berlin 1903, G. 346.

tatige Eriftenzbedingungen ju verschaffen, als fie Sandwerfer und Bauer in der "guten alten Beit" in der Regel bejeffen hatten. Go galt bie forgfame Erhaltung und Bieberherftellung der Birtfchaftsordnung, welche eben bon ber Induftrie gerftort murbe, ale bornehmftes Biel ber gangen Sozialpolitif. Die einzige Binng ber industriellen Arbeiterfrage, welche Erfolg verbieft, bestand barin, die Entwicklung einer industriellen Arbeiterflaffe überhaupt mit bem Aufgebote aller wirtschaftspolitischen Dachtmittel gu verhindern. Bu biefem Zwede befürworteten manche eine möglichst weitgehende Reftauration bes gunftigen Sandwerfes, mahrend andere für die gewerblich-ftadtische Entfaltung auch daun, wenn fie fich in ben Formen bes Aleins und Mittelbetriebes vollzieht, nur geringe Sympathien befunbeten. Ils die vorzüglichfte aller wirtichaftlichen Berufsarten galt ihnen die Muslibung ber Landwirtichaft. Gie ift es, welche ber Bevolferung in fittlicher, gefundheitlicher und politischer Sinficht Die weitaus beften Entwickelungsbedingungen gewährt. Die Quinteffeng der fogialen Frage lag in bem Brobleme, einen möglichft großen Bruchteil ber Ration in der landwirtichaftlichen Betätigung gu erhalten. Die wirfliche Entwidelung der Dinge ließ indes bald erfennen, daß auf dem angedenteten Bege allein das fogiale Broblem nicht gu lofen mar. Die Fabrifarbeiter maren einmal da und murben immer gahlreicher." 7)

Die Sozialpolitifer haben sich in zwei Lager geteilt: die einen besürworten den Industriestaat, die audern den Agrachtaat. Beide Extreme sind zu verurteilen. Ein traftiger Staat ist heutzutage nur jener, wo

die Laudwirtichaft und die Induftrie gugleich bluben.

Ueber die in Rede stehenden Fragen sind, wie gesagt, die Weinungen verschieden. Wan kann drei Parteien resp. Nichtungen unterscheiden: die sigialkonservative, die liberale und die sogialistische.

A. Die fojalfoniervative Richtung. Diese snbuftrieseindlich Richtung pult dem landwirtschaftlichen Berufe die höchte Wertlichtung. Die landwirtschaftlichen Berufe die höchte Wertlichtung. Die landwirtschaftliche Bewölterung wird als der eigentliche Jumpbrumen der gesanten Nation gepriesen, während die Städer als Grüber des Weither nichtlichtungschlichte kindere Nutte vom Abachtum der Eddbet entwicklich ich wohl die Klitte der Kultur, aber sie gleicht dem Todestrosen auf den Verangen der Schymbildichtigen. Diese Gusterft wichtigen Krogen sied in den lehten Dezennien siesigs erörtert worden, aber zu gewissen Reinlichten ist man moch usch gebenmen. Die Edbenstätigsfeit und Mittaktunglichten garatissen, die ködelichten Frage.

lande gerade mit den Industrieprodukten vielfach bezahlt.

Berechtigt ist der Einwurf: In der Industrie ist wegen der geringen Lebenssähigteit des kleinen Betriebes für einen starken Mittelstand wenig Raum.

<sup>1)</sup> Dr. D. Berfner, "Die Arbeiterfrage". 3. Auflage, Berlin 1902, C. 50-51.

Die Hauptvertreter der konfervativen Sozialpolitik sind: Simond de Sismondi (1773—1842), Le Plah (1806—1882), Walthus (1766—1834), Chalwers (1780—1845), Sadler (1770—1835), Thomas Carlyle

(1795-1881) und John Bustin (1819-1900).

Es läti sich faum noch ein Beweisgrund sir die Erholtung des Bauerne und hondwerferlandes und gegen die Beginflictung der Brojendustrie entdeden, der nicht bereits in den Schriften Sismondis dargelegt voorden wäre. Seinen Johen Plickieten mehr oder weniger in Deutschland: Mam Wäller, Ribust, hoffmann, Bernsproft, dental bei.

B. Die liberale Richtung. Man befürwortete die wirtschaftliche Freiheit d. h. Gewertsefreiheit, die freie Konturrenz u. j. w. Durch den Bettbewerb soll ein möglichft großer Geldreinertrag erzielt werden, wenn es auch nur durch die Ausbeutung der Arbeiter geschieben kann. Dieses

ift der Standpuntt der fog. Manchesterichule.

"In welcher Beije baben fich die unbedingten Bewunderer und Berehrer der wirtschaftlichen Freiheit, die Ure, Brougham, Bright und ihre Rachfolger in anderen gandern, mit dem Elend der Fabrifarbeiter abgefunden? Buerft murbe verfucht, die Daffenarmut gu lengnen. Es follte fich um Uebertreibungen, um Generalifierungen einzelner Falle bandeln. Dieje Einwande hatten bas Gute, daß die Lage der vom Rapitalismus ruinierten Alaffen immer grundlicher erforicht wurde. Be grundlicher aber Die Untersuchung betrieben murbe, umio trauriger und zwingender fielen die Refultate aus. Lieft fich die Erifteng bes Clendes nicht in Abrede ftellen, jo murde es bald als raich porübergebendes Leid einer Uebergangsperiode, bald als von den Beteiligten durch geringes Arbeiten und Sparen felbft veriduldet, bald als Fortichritt gegenüber fruberen Buftanben, balb als Folge ungenugender tapitaliftifder Entwidelung, bald als ein unvermeidlicher, burch naturgefenliches Balten bedingte Ericheinung bingeftellt. Redenfalls murden die von den jogialen Reformern erftrebten Dagregeln nicht nur ihren Amed nicht erreichen, fonbern unmittelbar eine Berbefferung der Lage verhindern oder gar erhöhten Schaden anrichten. Gine eigentliche Arbeiterfrage wurde nicht anerkannt. Es gab bochftens eine "fogenannte" Arbeiterfrage. Unter Diefem Titel hat ein Anhanger ber Deutschen Manchesterpartei, John Brince-Smith, eine Abhandlung") beröffentlicht, der heute noch eine gemiffermagen flaffifche Bedeutung innewohnt. Gie enthalt eben die Quinteffeng ber Unichauungen, welche bom tapitaliftifchen Liberalismus über das Wefen ber Arbeiterfrage gehegt murben: Benn über mangelnde Bedürfnisbefriedigung auf Geiten ber Arbeiter geflagt mird, fo fennt ber gemiffenhafte Bolfemirt fein anderes Bulfsmittel als vermehrtes Schaffen. Es muffen beshalb bie Renntniffe, die Geschicklichkeit, der Gleiß und vor allem das Rapital vermehrt werden. Arbeitet und fpart! Da fur ben Arbeiter alles von ber Rachfrage nach Arbeit abhangt, dieje aber von der Erhaltung und Bermehrung des Rapitals bestimmt wird, fo ift die fichere Erhaltung bes Rapitales die erfte und größte Frage fur das Bohl des Lohnarbeiters. Die guberläffigften Erhalter bes Rapitales find die Rapitaliften. Den Lohn bruden

<sup>&</sup>quot;) Bollowirtichaftliche Bierteljahrsichrift. 1864. 3. 192 - 207.

die Architindienden. Indem die Architer die Zahl der Architindienden vergrößern, verschalden sie selbst das Elend. Statt eine Besserung, die dei sinen selber und ihren Gewohnheiten zu beginnen hätte, zu erstrecken, danste die Architer mur daran, durch den Joang der Koalitionen den Billen der Architecker zu kommittern und durch ein seischies Mitteld die

gange "Arbeiterfrage" gu lofen."

"Man murbe einer gefährlichen Taufchung gum Opfer fallen, wollte man die Kraft, welche die porgetragenen Gedanfenreiben auch beute noch in einflugreichen Areisen ber Gesellichaft befiten, irgendwie unterschaten. Gang abgefeben von Franfreid, Italien, Belgien und holland, aud in Deutschland felbft bestreiten der machtige Bentralverband beuticher Induftrieller und bie bon ihm abhängige Breffe einen erheblichen Teil ihres theoretifden Bedarfes aus bem Arfenal ber alten Manchestermanner. wenn es gilt, fogialpolitifche Beftrebungen gu befampfen. Ja felbft ein Geift wie ber bes Gurften Bismard bat gegen Die Sortbildung ber Sabrit. gefetgebung abnliche Argumente ind Treffen geführt. Allerdings find heute in Deutschland die Grundanschauungen des favitaliftifden Liberglismus gerade bei den politisch liberalen Barteien verhaltnismäßig felten angutreffen. Die führenden Manner ber Rationalliberalen und die freifinnige Bereinigung find ins Lager bes fogialreformerifchen Liberglismus übergetreten, in welchem fich die fudbeutsche Bollspartei ftete befunden bat. Abgefehen von einigen Beteranen ber alten Fortidrittspartei um Engen Richter, findet man heute die Bertreter der "fogenannten Arbeiterfrage" porzugemeife in der fleinen, aber überaus einflukreichen freifonferbativen Gruppe ber meftbeutiden Großinduftriellen."")

Rach ber Anschauung bes Manchestertums mirb bie mögliche Sobe bes Lohnes gemiffermagen naturgefetlich beftimmt. Gie hangt einerfeits ab, bon der Große bes fur Lohnzahlungen beftimmten Fonds, andererfeits bon ber Bahl ber Arbeiter, welche in Diefen Fonds fich ju teilen haben. Belange es einer Gruppe von Arbeitern, mit Gulfe fünftlicher Beranftaltungen (burch ftagtlichen Gingriff ober burch eigene Berufspragnis fationen), einen größeren Anteil, als ihr naturgemaß gufalle, zu erzwingen, fo muffe um eben biefen Betrag ber Lohn anderer Arbeiter herabgeben. Bachje bie Bahl ber Arbeiter im Bergleiche gum Cohnfonde, fo ergebe fich notwendig eine Lohnverminderung, im entgegengefetten Falle eine Lohnerhöhung. Diese Theorie ift ein Frrtum. Der Unternehmer gibt allerdings ichrittmeise aus feinem Rapitale bem Arbeiter einen Bohn gu beffen Unterhalte; allein in bemfelben Dage erhalt er auch als Entgelt die Arbeitsleiftung des Arbeitere. Er mird fo Gigentumer des Arbeitsproduftes. Der Unternehmer gibt im Lohne fein Rapital nur icheinbar weg; fein Rapital andert nur die Form. Erft befteht es aus Geld, das ber Arbeiter im Cohne empfangt; bann befteht es aus Arbeitsleiftungen. Die an bestimmtem Stoff fich firiert haben. Schlieflich bietet ber Unternehmer die Arbeitsprodutte jum Berfauf aus; baburch fehrt bas Rapital wieder in die Geldform gurfid.10)

<sup>&</sup>quot;) Dr. herfner, Die Arbeiterfrage. Berlin 1902. C. 146-151. 10) Bgl. Dr. herfner, l. c. C. 161.

Biffenichaftliche Bertreter bes fapitaliftifchen Liberalismus im engeren Ginne bes Bortes gibt es eigentlich feine. Der fapitaliftifche Liberglismus mar meniger eine Lehre ber unabhangigen Biffenichaft, als ein Suftem, das fich liberale Arbeitgeber oder Sophiften und Soldichreiber bes Rapitale für den täglichen Sausgebrauch gurechtgeftutt hatten. Der jog, resormatorische Liberalismus ift arbeiterfreundlicher. Wenn man die Frage aufwirft, worin eigentlich bas Wefen bes reformatorifden Liberglismus beftebe, fo fällt die Antwort nicht gang leicht. Weber gegenüber bem Coxialfoniervatismus und fapitaliftifchen Liberalismus, noch gegenüber dem opportuniftifchen Gogialismus ift die Grenge mit voller Scharfe ju gieben. Gegenüber bem fapitaliftifden Liberalismus untericheidet fich ber reformatorifche vor allem durch die praftifche Anerfennung der Moglitionefreiheit und ber Arbeiterberufevereine.

C. Die fogialiftifche Richtung. Der Cogialismus will die porhandenen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen liebel durch Ausbebung des Brivateigentums an den Produftionsmitteln oder wenigstens durch völlige Gemeinichaftlichfeit ber Lebensweise ausrotten. Sauptvertreter Diejer Richtung find Omen (1771-1858), St. Gimon (1760-1825), Rarl Fourier (1772-1837), Louis Blanc (1811-1882), Proudhon (1809 bis 1865), R. Robbertus (1805-1875), Mary (1818-1883), Engel (1820-1895) und Laffalle (1824-1864). Rach den alteren Sozialiften ift die Berbefferung der fogialen Buftande in erfter Linic nicht an ötonomifche, fondern an intelleftuelle und fittliche Borausfetungen gefnupft. Bon biefer Richtung untericheibet fich ber Marr-Engel'iche Sogialismus durch feinen öfonomifchen Determinismus und feine materialiftifche Geichichteauffaffung.

# Pins IX. in Gaëta (1849-1850).

Rach ben amtlichen Berichten bes preußischen Gefandten Guido von Ufedom. Bon Dr. Sigismund Freiherr von Bifchofshaufen.")

herr von Ufedom fehrte gu Beginn bes Jahres 1849 an feinen Boften beim beiligen Stuble gurud. In Diefen Tagen, mo machtigere Monarden die Arone auf ihrem Saupte manten fühlten, mar das aus feiner weltlichen Berrichaft vertriebene Oberhaupt ber Rirche ber Gegenftand einer allgemeinern, aufrichtigern Teilnahme, ale es vielleicht fonft der Sall gemeien mare; Die Sürften buldigten feiner Legitimitat, indem fie ihre Gefandten beauftragten, dem Bapfte an den Ort feiner Berbannung gu folgen. Bie Fraufreich Avignon und Spanien die Balearen gur Berfügung ftellte, machte auch der Ronig von Breugen ein abnliches Un-Emige Stunden nach feiner Anfunft in Gaeta wurde ber preugifche Gefandte burch ben Rardinal-Staatsfefretar Antonelli beim Bapfte eingeführt. Er überbrachte ein Sandidreiben, in welchem ber protestantifche Ronia feiner Teilnahme am Schidfale bes Bapftes Musbrud verlieh und ihm fur den Gall, daß er außerhalb Italiens eine Buflucht juchen follte, bas Colog Bruhl bei Roln gur Berffigung ftellte. Bie überhaupt feit dem Regierungsantritt Bius IX. mar in Diefem Schreiben des Monias die poffendere Anrede "Très auguste Pontife" und "Votre Saintete", fatt ber fruger bom preugifchen Sofe gebrauchten (lateinifch: Serenissime Princeps) angewendet worden.

"Die Vage des Papites besser sich nicht," isgreibt herr von Uiedom und 2. Januar nach Berlin, der Augusthild, wo er von bier aus in irgend einen Teil des Sirchenstaates häte gurücklehren sömnen, sie verstäumt. Im ganzen Lande gehorde man der revolutionären Regierung und mählt zur konstituante, die bisherigen Anhänger des Papites sollten einer nach zu Andern als. In Januar in Stept der Begierung inner nöller vor; sie hat isoeben das Etandrecht verstämben lassen, um jeden, welcher die eine Tedennung ansich, milltärlich zu richten. Der Terrorismus ist dort netweringen enn sie sie den eine Erdennung ansich, milltärlich zu richten. Der Terrorismus ist dort netweringen en auf seinem Sipitel. Dem verlig man num in Gazin nichts anderes eutgegenzusiehen als Veroteste, Exfommunikationen u. del. Diese Wocksprein tellen, indem sie erfolgloß bestehen, die Ohmmunikationen ihrer Urspher

Nergi. "Sajade Renue" 1904. C. 313—314. 433—449. Jür bak vorliegende Reubet nurben 20 verfiche bes Geindern von Uledom vom 14. Zennen bis 27. "Februar 1819) an ben Unterfinalsfeterlet Gerefen u. Billom, 18 Berticht vom 17. Bisg. bis 22 Bisg.) neben Mittlier der Schufern Gerefen u. Krimtu mid 15 Bertichte (vom 24. Bet bis 27. Juli) an ben Mittlier der Stuffern Gerefen u. Krimtu mid 15 Bertichte (vom 24. Bet bis 27. Juli) an ben Mittlierepräfibenten Gerefen D. Stranderburge bertilst.

erst recht ins Licht. Die Hoffmung beruht sier, wie auch der Kapit es mir ausßprach, allein auf fremder Höllte. Der heil: Eucht son in eine Allein auf fremder Hoffte. Der heil: Eucht son in eine Flack Flack glaubt damit gemung geftan zu haben und waret ab, wos de vang geschieft, denn Kins IX. ichen lich, die bewoffnete Jutervennion gegen sein Land her bei zurusen, weitenschlied eine niech men wird, wenn man sie ihm von der rechten weiten die eine anseinen wird, wenn man sie ihm von der rechten Geite anbietet. Verapel und Spanien saben Ansteilungen gemacht, allein die neugolitanische Stüfe ist bebentlich, die zehnnisse weitenmisch.

Die fogenannte "Bermittlung", welche Cardinien angeboten, "bat man natürlich fogleich von ber Sand gewiesen". Cfterreich und Frantreid), die für Italien - und gumal in diefer Frage - in erfter Linie in Betracht tamen, taten noch nichts. Gine einseitige Intervention ber einen Dacht hatte einen gefährlichen Broteft ber andern bervorgerufen, und gu einer gemeinsamen Aftion fehlte bie Berftandigung. In bem erften feiner Berichte aus Gaeta, die nun in deutscher Sprache an ben Unter-Staatsfefretar Grafen von Bulow gerichtet find, nennt Ufedom die Berhaltniffe, "bei eigentlich einsacher Cachlage febr unangenelm tompligiert". "Die Diplomatie ift uneins, durch Intriguen gerfplittert, von ihr felbit ichmerlich etwas zu erwarten. Es muß auter Rat von Mußen fommen", und in dem Berichte vom 21. Nanuar fahrt er fort: "Ingwijchen ift die fremde Diplomatie bier in verschiedenem Ginne tatig; dies ift das eigentliche Unglud der Cache. Rame es blog barauf an, ben Papft wieder in Rom einzuseten! Aber es will nebenbei jeder jeinen Borteil baran haben, bei bes Bapftes Unglud fein Gefchaft maden. Frantreich, Spanien, Reapel wollen ihn bei fich haben, damit er ihren politischen Zweden biene, ihre Regierungen durch feinen Aufenthalt in der Meinung ihrer fatholiichen Untertanen befeftige; diefer Bedante liegt felbft bei allen Anerbietungen für die Rudfehr des Bapftes im Sintergrunde. Go viel ift indes icon jebt ausgemacht, daß ber Bapft furs erfte entichloffen ift, nirgende bingugeben, fondern in ber Nachbarichaft feiner Staaten fein Schidfal gu erwarten. 3ch tann diefen Entichlug nur billigen, wenngleich Franfreichs Bulfe burch die hoffnung, ben Bapft vorher nach Franfreich zu gielen, dies gleichsam gur Borbedingung frangofifchen Beiftandes gu machen, verjogert merben follte". Der Egoismus und die Rivalitat erfcmerten Die einfache Cache. Cab man doch, daß in Frankreich die beiden Randidaten Cabaignae und Louis Rapoleon, ihr Gintreten fur ben Papft bor allem für ihre Bahlfampagne um die Brafidentichaft ber Republif ausbenteten. daß aber bon beiden nichts gefchah. Ufedom beflagt es, daß ber Papft anscheinend felbft noch nichts tue, um eine Berftandigung gwischen ben beiden fatholifchen Dachten gu erzielen, von denen Ofterreich in den Legationen und Kranfreich in Rom Ordnung madjen fonnte. Dann fpricht er fich wieder dabin aus, ber Bapit folle por allem an einen Ort bes Rirchenstaates, am leichteften nach Civitavecchia, gurudgeführt merben. "Reine Berricaft lagt fich bom Eril aus behaupten: man fann wohl fein Recht vermahren, aber ohne perfonliche Unwefenheit geht die Husübung verloren." Allein dann muß ber Gefandte wieder gugeben, daß die Umftande bei der Abreife des Papftes fo bringend maren, daß nur an eine fcbleunige Blucht gedacht werben fonnte, nun aber eine Rudfehr

nach Civitavecchia nicht zu erhoffen sei. Frankreich würde ihn mit einer Flotte nicht bahin bringen, weil es ihn lieber bei sich sehen wolle, und aus bemielben Grunde würde Reavel den Laoft nicht ziehen lassen.

Belde der Dachte jollte bem Bapfte gu Gulfe fommen? "Der Ronig von Reapel", fchreibt v. Ufedom am 24. Januar, "war ber erfte Couveran, welcher bem Bapft in ber erften Begeifterung feiner Aufnahme feine gange Dacht gur Berfugung ftellte." Der erfte Bedante Untonellis war auch gewesen, wenigftens ein neapolitanisches Schweizerbataillon angunehmen, bas in Berbindung mit ben papitlichen Frembenregimentern von Civitavecchia aus Rom febr leicht unterworfen batte. Allein ber Ronig, ber fich auf feine einbeimifchen Truppen nicht allgufehr perlaffen tonnte, vermochte Die Schweiger am menigften gu entbehren und Staliener wollte man nicht gegen Staliener führen. Spanien batte burch feinen Botichafter Martines de la Roja jogar ein Bulfobeer von 10 000 Dann in Musficht gestellt, bas von Barcelona und den Balearen aus gelanbet merben follte. "Allein", bemerft herr von Ufedom, "wer die Spanier fennt, wird wohltun, Diefe Berfpredjungen nicht in gu buchftablichem Sinne gu nehmen; eine Expedition von foldem Umfange in fo furger Beit, als gewünscht wird, auszuruften, biergu birfte bas fpanifche Bouvernement ichmerlich im ftande fein." Bie follte auch ber Babit bas Unerbieten einer einzelnen Dacht annehmen? Cardinien protestierte energisch gegen eine folche einseitige spanische Intervention und die Unmagung einer nicht-italienischen Dacht, in Stalien intervenieren gu wollen. Garbinien hatte, wie ermahnt, feine "Bermittlung" angeboten. "Allein ber Bapft batte nicht um Bermittlung zwischen ibm und ber revolutionaren Regierung erfucht, fondern um Beiftand gegen Diefelbe und bat bies bem Turiner Sof geantwortet." Bas für ein Bertrauen fonnte ber Papft gu bem fardinifden Minifter, bem revolutionaren Briefter Gioberti, baben?

Fur eine bewaffnete Intervention mußten Ofterreich und Frantreich in erfter Linie in Betracht tommen, fowohl ale bie großten fatholifden Großmächte als megen ihrer entideibenden Bichtigfeit fur Italien. Ihr Muftreten fonnte auch nicht ben Reib fleinerer Staaten erregen. Gine einseitige Intervention bes Raiferftaates mußte, fo berhaft biefelbe auch den Stalienern fein mochte, fur ben Bapit infofern ermunichter fein, als Diefelbe mehr hoffnung bot, daß die innern Berhaltniffe bes Rirchenftaates in dem ihm erwunichten Ginne geordnet murben. Gine Teilnahme Frantreiche, bas ben Anftok au einer Revolution gegeben, an ber Bieberberftung eines legitimen Thrones war anscheinend fur Die europaische Politik bon nicht geringer Bedeutung; Die neue Republit batte bamit eine fonferpatibe Richtung eingeschlagen. Gine einzeitige Intervention einer ber beiben Großmächte ericien aber icon baburch ausgeichloffen, bag bies bie andere gu einem gefährlichen Broteft bestimmt hatte. "Der frangofische Botichafter Duc d'Sarcourt", fcbreibt v. Ufedom, "behandelt die einseitige Intervention Dfterreiche im Romifchen geradegu ale casus belli. Allein, felbft im Ralle, daß der Krieg vermieden werden fonnte, wird jeder Berfuch, Frantreich aus ber Frage hinauszudrangen, nur die traurige Rolge haben, daß Die frangolifche Bolitif in Stalien eine revolutionar-propaganbiftifche wirb, baf auf ben Ubergang ber Ofterreicher über ben Bo binnen 8 Tagen eine

Dr. Burg, Soglate Rebue.

iransfissie Expedition vor Civitavechia erischeint und Nom beitett, das aldban die beiden Wäckfe sich je ein die die gemüßertichen, die im fre undlich en Einverständ na is handeln sönnten, und zusteht democh grantleich bie Sache, woranzi es anchammt, nämich die Kinsteung des Kapstes in Nom, allein vollzieht." Mußte Frankreich dieser Anteil an der Attion von vornherein gesaljen werden, jo sonnte Olierreich am beiten in den berachdenten Kapationen und der Admann Dohunng schafflen. Die Berachdenten Kapationen und der Könngan Dohunng schafflen, die Bertaften den feinen Käckern, deren gemeinsames Vorgesen bei Frage allein is den horte Monagan Dohunng schafflen. Die Bertaften den feinen Käckern, gestellt der Köndlern, der der Köndlern, der Kickern, der der Kickern der

Schon Die inneren Schwierigfeiten, mit benen Diterreich fampfte, und ber Umftand, daß mit Carbinien nur ein Baffenftillftand abgeichloffen war, mußten es erflaren, daß Dieje Großmacht in ber romijchen Frage nicht viel Gifer bewies. Es mar auch eine beifle Aufaabe fur Die Diterreicher, die ohnehin als die nationalen Reinde in der gangen Salbinfel verichrieen maren, fich burch ein bewaffnetes Ginichreiten fur ben Bauft an der italienischen Frage noch meiter zu beteiligen, als ber Befit ber Lombardei icon ohnehin notigte. Ende Januar fam Graf Morig Citerhagh ale neuer außerorbentlicher Gefandter beim Bapfte in Baeia an. Er mar perionlich pon ber notwendigfeit einer Berftanbigung mit Granfreich jo febr durchdrungen, daß er ju diefem Ende über Baris hatte geben wollen. "Der Minifter Compargenberg mochte fich indes nicht fo weit avancieren." Er trat feinen Boiten ohne jebe bestimmte Inftrufgion an und hatte nur munbliche Beisungen erhalten, "Raturlich fei ber Raifer bereit," bemertte ber Graf gum preufifchen Gefandten, "- und er fei beauftragt, es ju berfichern, - alles fur ben Bapit ju tun und materielle Mittel bagu angumenben. Allein, wie ber Bapit fich früher gu Diterreich geftellt habe, wie namentlich auch die papitlichen Eruppen in ber Lombarbei mitgemacht, fo ichien ibm biernach eine bestimmte Erflärung bes Bapites, daß er Diterreichs Gulie muniche, unumganglich nötig. Der Bapit habe im Laufe Des Combardichen Rrieges einen romifcheriens fofort veröffentlichten Brief an ben Raifer gefdrieben, worin der Raifer gum Aufgeben Dber Staliens ermahnt, Die Rechtmäßigfeit Des Berbleibens Ofterreiche in Stalien ziemlich unzweidentig in Abrede geftellt murbe. Das Wort des Bapftes babe bei vielen immer noch fein Gewicht und munte burch eine neue Erffarung bes Bapites gleichiam aufer Arait gefeht merben." Gur eine bemaffnete Intervention bedurfe Diterreich fomit einer bestimmten Mufforberung durch ben Bapft und Giderheit, bag Franfreich ibm babei nicht feindlich entgegentrete; bafur fei es gerne bereit, Diefer Dacht icde Garantie gegen die ibm beigelegten ehrgeizigen Absichten auf Gebiet& erweiterung in Stalien gu geben.

In Frankreich hatten die hoffnungen, welche die Ratholifen auf Bouis Napoleon als den Bieberherfteller der papftlichen herrichaft jetten,

Diefem am 10. Dezember gur Brafidentichaft verholfen; doch beeilte er fich durchaus nicht, fie gu erfüllen. Rach dem Bermachtnis feines Obeims betrachteten ihn vielmehr die Italiener als einen Patron ihres Einheits-traumes; er felbst hatte ja im Jahre 1831 an der Erhebung der Legationen gegen Gregor XVI. teilgenommen. In der Rammer wurde dem Bringe Brafidenten der allerdings von feinem Standpunft unwiderlegliche Ginmand gemacht, die frangöfische Republit tonne doch nicht gu Gunften des Bapftes als weltlichen Couverans eintreten, ba die Romer benfelben mit ebenfo gewiffem Recht abgefett hatten, wie die Frangofen ihren Juli-Ronig. Rur den Bratendenten, Der vor allem feine Blane im Muge batte, mar es somit schwierig, der romifchen Frage nabergutreten und gugleich die Bunft der Republitaner und Ratholifen ju bemahren. Es wurde der Ausweg einer piemontesischen Intervention unter frangofischer Garantie verfucht. Der Bapft hatte bas Unerbieten Garbiniens, ein Rorps von 12000 Dann gu feiner Biebereinsetzung und gur Garantie der fonftitutionellen Freiheiten im Rirchenftaat jur Berfugung gu ftellen, abgelehnt und einem Diplomaten gegenüber bemertt, geinem Manne wie Starl Albert fonne niemand trauen". Rachdem ber viemontefifche Minifter auch bei ber revolutionaren Regierung in Rom tein Gebor gefunden, ba er eben ein einheitliches Stalien mit monarchifder Spite im Gegenfat gu ber in Rom geplanten großen Republit vertrat, mandte er fich an Franfreich. Das Befanntwerden Diefer Blane, Die Gioberti felbft perfonlich in Baris betrieb, führten jedoch feinen Sturg berbei.

Gioberti hatte bei ben Rabinetten die Auffaffung burchzuseten verfucht, Die romifche Frage fei lediglich eine italienische und konne fomit nur durch Intervention eines italienifden Staates, Biemont, geloit merben. Mit ungleich größerer Berechtigung hielt die Diplomatie und der papftliche Sof daran feft, daß die Cache bes Bauftes von internationaler Bedeutung fei. Diefen Charafter verlieh ihr nicht blog die internationale Stellung des Bapftes, des Oberhauptes aller Ratholifen, deffen Freiheit in geiftlichen Dingen nur durch eine entfprechende weltliche Couveranitat verbürgt wird, fondern auch die Lage der allgemeinen europäischen Bolitit. Alle Staaten waren bei der Befampfung der italienifchen Revolution gleich intereffiert. Bor allem aber tonnte eine einfeitige Intervention ohne porbergebende Berftandigung Europa in Rlammen feben. Gin ichnelles Borgeben Ofterreichs im Rirchenftgat fonnte ebenfogut eine fofortige Erneuerung der Reindjeligfeiten mit Gardinien bervorrufen, binter beffen Bolitif wieder Lord Balmerfton ftand, als zu einem Kriege mit Franfreich führen. Und wie ein Uberichreiten des Bo durch die Ofterreicher gu einem Gegenübertreten der Frangofen führen tonnte, hatte Diefes wieder ju einem Uberichreiten des Rheins durch die Breugen führen muffen. Es handelte fich alfo um eine europäische Frage.

Unter solchen Umfalnden war es nicht zu verwundern, daß Bochen und Monate vergingen, ohne eine Moderung in der zage des Applies herbeiglichten. Im meilten Eiler bonnten noch die tleineren tatolischen Staaten beweiten, Deren Auftreten weniger Berviolstungen nach sich gleich fronte, Soligi Ferdinand beider Siglien wollte wiederhoft zu bewasstere Auftreten diereren, muste aber im Sindisch auf die Gelahr, sieh metarbulker das die findlich und die Gelahr, sieh metarbulker Sander

von Truppen zu entblößen, und mit Rückficht auf die Abmahnungen, die auch Antonelli deshalb ergehen liefe, davon odhichen. Als Zeichen ihrer Bülfährigkeit liefe die honoliche Regierung am 24. Januar Artegskicht vor Godia erscheinen und in Barrelona wurden Truppen zusammengezogen. Allein Bius zögerte, das entigkeidende Wort zu herchen. Dann erchielt Wartinez de la Woss micher den Auftrag, sig mit dem Grafen Spaur iss Einbernehmen zu sehen der Auftrag, sig mit dem Grafen Spaur iss Einbernehmen zu sehen zur Beranstaltung einer gemeinsamen Attion Spaniens und Badrens.

Machte ftellen.

Ufedom bestagt es, daß die päyltiche Aurie biefes Erlucken nicht gleich on die beiber atspilchen Gosymädige greichtet und sich nicht et bei entwertenden Vermändigen ihren bemüßt gatte. Datte der Lapt die Amerikandigen giefes Auftele gegen feine Innertanne dieser gesches gestagten, die under der Verlächberen weiter gesche in Verlächber in Kom das Inrecte tool mochten. Die phylischen Gestweckten, die fich den Wege auf neupeltinalische Gebeit sohnen sollten, wurden in Volgagn und Jord im Des door in Kom die der die Verlächen am Klumcisch erwischen Unter der die Verlächen und Klumcisch der die Verlächen und Verlächen der Verlächen und Verlächen die Verläche die Verlächen die Verläche

Bius IX. feste Diefem Beginnen einen neuen Broteft entgegen.

"So erhielten", [dyrielt Perr von Uledem, "die Neprösentanten schmidter Wächte durch ein Zirfular des Aardinals die Einladung, sich am 14. Zehruar mitrags in Gegenwart seiner Peiligfeit zu vereinigen. Wei erstellt werden die Kardinale nach ihrer Atterberte die rechte Erite des Eagles aufgeheit, während die Kardinale nach ihrer Atterberte die rechte Erite des Eagles einnahmen. Der Hapf is die Protestarion in lactinisischer Sprache vor, mit bem milden und vienen Ton der Etimer, der ihm eigen ist. Nur bei der Ettelle, wo die Atternate des Koombecks ermächtn wurchen, zeigte Er. Schulisseit eine iste Verwenzung." "Sie, meine Gerten," wandet sich der Bapit an die Dissomaten, "waren Zeugen der Kerignisse des 51. umd 16. November des bergangenen Zahres und dasschaften des flagt und verurteilt. Sie haben in diese Auch geschaft, wohn die Jand Gettes Uns gesührt hat, der erföhlt und betruckteils und battes Uns gesührt hat, der erföhlt und erniedrigt, aber niemals den verschäfte er und Ison vertreut."

Bald solgte ein entigeibenderer Att. Eine Rote des Aardinal-Staatsiertads vom 18. Februar, die allen in Gasia anwelenden Bertretern der Mächtz gugeftellt wurde, richtet an Scherreich, Francien und Reapel das bestimmte Ansuben um ihre bewassent Interention. Alle ibergen Mächte wurden um ihre moralische Unterstützung erlucht. Der Plan einer Konsterenz war damit wieder in den hintergrund geschoben.

"Eine Frage, Die in fo ereigniereicher Beit von fehr untergeordneter Bichtigfeit ericheinen fonnte," beichaftigte bas in Gaeta verfammelte Diplomatifche Rorps burch acht Tage. Sie entbehrte nicht ber beiteren Seite. "Es banbelte fich um bas Berunternehmen der papftlichen und nationalen Bappen von ben Gefandtichaftsbäufern in Rom." Un benfelben waren nach romifchem Gebrauch überall bas Bappen bes Bapftes und Daneben bas ber betreffenden Ration angebracht. Ale Die Diplomaten bem Bapit nach Gaëta folgten, hatten bie meiften ihr Bappen entfernen laffen wollen, tonnten es aber nicht, weil ber Bapft fein Bappen gur Erinnerung an feine weiter bestehenbe Couveranitat nicht verschwinden laffen mollte. Ein Bappenichild fonute ohne bas andere nicht entfernt werden. Run mar aber die romifde Republit proflamiert morden und die nene Regierung batte die papitlichen Bappen nur an ben Rirchen und geiftlichen Stiftungen und an den Bejandtichaftshäufern belaffen, weil Diefelben auch beim Bapite, als geiftlichem Oberhaupte, beglaubigt waren. Jest wünfchte aber ber Bapft die Entfernung feiner Bappen, um nicht anscheinend bieje Beschränfung feiner Dacht auf bas geiftliche Gebiet zu atzeptieren. Damit entstand die Frage, mas mit ben Landeswappen geschehen solle. Das diplomatische Korps mar geteilter Meinung. Ein Teil, an feiner Spite ber fpanifche Botichafter, meinte, Die Abnahme der Bappen fei ohnehin ichon gu lange verzögert worben; man muffe wenigstens jett, indem man bas Gegenteil von dem tue, mas die republitanifche Regierung molle, berfelben die Berachtung Europas zu erfennen Undere meinten, man habe Diefer Regierung icon genugende Beweise gegeben, bag man fie nicht anertenne, man folle nicht bie lette außere Spur des verlangten vollferrechtlichen Schutes bon ben Befandt= ichaftshäufern entfernen. herr von Ujedom machte hingegen die Deinung geltenb, in ber Sache fei ber Bunfch bes Papftes maggebend. Es murbe endlich für Entfernung der Bappen entichieben, nur behielt fich ber Bertreter Franfreichs die Beibehaltung ber Tricolore, welche feine Landsleute fonft doch wieder anbringen murben, auf feinem Balais bor.

 italienifche Frage Bufammenfigen. Reapel felbft ichien von einem Rongreß gurfidtreten gu wollen und mare am liebsten fogleich mit bewaffneter Sand eingeschritten, ohne bies eigentlich aussuhren zu konnen. Die fleinern fatholifden Dachte, vor allem Spanien, fuchten ben Rongreg auf Die fatholifden Staaten gu befdyranten, um babei eine großere Rolle gu fpielen. Undere batten mieber bas Bebenten, baf eine Ronfereng von etma gwölf Diplomaten boch eine etwas unbequeme Rorvericaft gur Leitung ber Ungelegenheit mare. Much Antonelli legte nicht viel Bert auf eine Konfereng und betonte die bringende Rotmendigfeit einer ichnellen Gulfe. Allein wegen der Bichtigfeit der Frage fur gang Europa war von einer Teilnahme aller Grogmachte taum abzufeben und erfchien eine Siebenertonfereng ber pier angerufenen Staaten mit Beisielning ber brei andern nichtfatholiften Grofmachte mobl ale ber beite Musweg. Borlaufig bing alles von einer Beritandigung amifchen Bien und Baris ab und begrufte man es in Gaeta, daß Efterbath und harcourt Enbe Rebruar bas erfte Dal in einen Meinungsaustaufch zu treten ichienen.

Erft in der zweiten Halfte des Warz sonnte der preußische Gesandte melben, das ibe Todque einer Todjung eintgegengete. Der Eurz Giebertis und der Begiall seiner Pläne hatten dieselbe erleichtert. Frankrich ertfätet sich wensigkend im allegemeinen sir eine Intervention. Therreich wurde wieder bedenstigker, da es seine Truppen bei dem nahen Ablauf des Bassenstisstlichandes gegen Zandinien forwachter. Der Plan beider Musch ging doher num dassig, Mengel und Spaniten intervenieren zu lassen und bei gestelbeid. Bussen man auch, das Reapel durch bie innern und äußern Verweidfungen lahmgesetzt ein mit der Westelbeid der Verstelbeiden. Bussen werde, jed ben die Spaniten die nösige Armpenmacht nicht aufbeingen werde, jed ben dies Erten die beiden Wossmädte jet den Appell des Kapsses das menigtens angenommen und war dies Beitere von der mehr und der Verstelbeide der Verstelbeide von der mehr der Verstelbeide von der der Verstelbeit von der verstellt ver

Interventions. Staaten gu ermarten.

Da ichien ein Zwijchenfall biefe gunftigern Musfichten im letten Mugenblid ju bedrohen. Das frangofijche Rabinett erhielt auf einmal vom öfterreichischen Minifterprafibenten die überrafchenbe Mitteilung, bag ber Bapft gegenwärtig Die Gulfe Cfterreiche allein in Unfpruch nehme, weshalb es angemeffen fei, jest alle anderweitigen Projette fallen gu laffen; öfterreichifche Truppen follten auf Rom marichieren und, wenn es Frantreich fo gefalle, frangofiiche in Civitavecchia landen. An die Doglichfeit eines folden Schrittes bon Geite bes Bapftes, ber mit feinem Unrufen ber vier Dadite und einer Ronfereng derfelben in Biderfpruch ftand, mar nicht ju glauben, jumal ba ber Runtius in Baris nichts bavon wußte. Das Barifer Rabinett antwortete baber, bag es ben Borichlag ablebne und bei der letten Rombination einer vierfachen Intervention beharre. Es mar dies mieder ein Beifviel bes autgemeinten Gingreifens Bind IX. in die wichtigften Angelegenheiten, bas mandymal erfolgte, ohne daß er feinen Minifter nur verftandigte. Bu berfelben Beit, als ber Bapft die Rote vom 18. Februar an die Machte richtete, batte fich eines Abende Graf Cfterhagn beim Bapft in Audieng befunden und Bius in ber Beffimmernis uber die gu befürchtende Langfamteit ber Jutervention es für das Beite erflart, menn ber nachite und machtigite ber angerufenen

Bludlicherweise verurfachte ber Bwijchenfall feine Trubung gwischen beiben Machten. Balb, am 20. Mars, fand in Unwefenheit bes Rarbinals Staatsfefretare in Gueta Die erfte Ronfereng ber Bertreter ber vier vom Bapite angerufenen Staaten ftatt. Antonelli erflarte eine Truppenmacht von 30000 Mann als bas mindefte Erforbernis, um den Rirchenftaat gur Unterwerfung gn bringen, mas nicht zu viel erichien, wenn Tostana, hingugerechnet murde. Der Bertreter Reapels gab gu verfteben, bag fein Staat in Diefem Mugenblide burch Die Borgange in Gigilien gehindert und überhaupt nur auf etwa 6000 Mann geruftet fei. Spanien fab fich au bem Geftanbnis genötigt, bak es feinesmegs bie erforberlichen, fonbern höchstens 7000 Dann berbeischaffen fonne. Die großere Salfte ber erforderlichen Truppen hatte somit sogleich von den beiden Großmächten beigestellt werden muffen. Ofterreich erklärte, daß es für den Augenblick megen bes lombarbijden Krieges nur eine geringe Truppengahl übrig habe. Der frangofifche Botichafter fprach fich nicht barüber aus, mas Franfreich tun molle; eine alleinige Intervention Diefer Dacht tonnte aber Ofterreich nicht gunftig aufnehmen. Gin Borichlag des Rardinals, ben Rirchenftaat amifchen ben vier Staaten gleichmäßig zu verteilen und Rom von allen Bugleich befegen zu laffen, begegnete, abgesehen davon, daß die kleinern Staaten den vierten Teil der Truppen nicht fiellen konnten, darin einer Schwierigfeit, bag bies einer volltommenen Intervention Ofterreiche gleichstand; benn um 2000 Diterreicher nach Rom zu bringen, mußte man vielleicht bie gange gange bes Rirchenftagtes mit 12-15000 Mann durchziehen und ben Weg befett halten. Die Teilnehmer ber Ronfereng trennten fich baber nur mit dem Ergebniffe, bag ein jeder an feine Regierung Bericht erftatten und Inftruftionen einholen muffe.

Srantreich nahm in biefem Kongerte der Mächte eine isssetzestellung ein. Citerreich, Spanien und Veropel gingen um besten Cimerschländis der und machten mit dem päpftlichen Dof gemeiniame Sache gegen die franzspissisch Servenbilt, die jur Justivenntion gegen Gemalten der vullen mar, denen sie selbst den für Entstehen vordante. Begreiflicherweise sogleich der Papft und die Kardinale einer Biedereinstellung durch die franzsfisse Begierung, die bei überm Werte auf die Gestätlicherweise Auflich der Angelen und der Angelen der Gestätlicher und die Stehen und die Bedingungen Derectief donnte den Bapti ohne alle Bedingungen über die für der Verlagigen. Die reich fonnte den kante, über eine Mmerklie für die Regulcklaren und weiter eine Mmerklie für die Regulcklaren und die bedeitig den

aber Frantreich nicht. Tatischlich hatte einer jeiner Bertreter in ber Ronferun sichen von Grantreinen geiprochen, die Frantreich sich in die Westerlaussen mußten einer größeren bleichen geles bei den, alle weiteren Fragen mußten einer größeren bleicham gille einer Parafer mitgen einer größeren bleicham Gitte einsteilig Intervention, die Frantreich nach bem Borifolge Schwarzenbergs nun mit eben so guten Recht unterengimen fonnet, war bingegen vom europäischen Einabpunft weniger bedenflich als ein alleiniges Danbelen Stererichs. Nam war nun gespannt, do Frantreiche Mignen berde; Bundelich ziehen der Benügen werde; benn Citerreich war benügen werbeilbert.

Un bemielben 20. Marg 1848, an bem bie Ronfereng in Gaëta ftattfand, ging der Baffenftillftand gwifchen Diterreich und Carbinien gu Ende, Ronig Rarl Albert mar gur Bieberaufnahme bes Rrieges genötigt; benn, wie Biemontefen anerfannten, mar er ohne Rrieg bes Berluftes feines Thrones gewiß, mahrend ein Rrieg nur eine Gefahr bedeutete, benjelben ju verlieren. Die Giege Radetins bei Mortara und Rovara entichieben ichon in ben nachften Tagen das Bagnis gu feinen Ungunften und er danfte ab. Damit ftand Biemont einer Buchtigung durch Die Diterreicher offen. Dies mufte ben Bring-Brafibenten gum Rriege gegen Dfterreich bestimmen, dem er ohnehin guneigte. Einer ber Buntte bes Brogrammes, mit dem die frangofifche Republit bor einem Jahre gegrundet worden, mar "bie Befreiung Staliens", und baran wurde ber Brafibent in der Rammer erinnert. Geine brobenbe Saltung bewog ben Raiferftaat, fich mit einer geringern Gelbentichabigung gu begniigen und Frieden ju ichließen. Damit war ein Busammengeben in ber romischen Frage wieder ermöglicht, - umfomehr als die Riederlage Biemonts auf die romiiche Republit einen machtigen Ginbrud machen munte. - aber noch nicht gegeben. "Bon einem Enbe ber Salbinfel sum andern ift Ofterreich", fdreibt Ujedom am 31. Dars, "jest burch Reigung ober Furcht feiner bieberigen Gegner die pradominierende Dacht." Muf beiben Geiten murben nun die Braieufionen bober gespannt: Die Cfterreiche wegen feiner Erfolge, die Frankreichs, um burch eigene ein Begengewicht ju finden. Die einseitige Intervention murbe fomit von Franfreich nur um fo eifriger betrieben.

Mm 1.4. April fand in Godia eine zweite Sonferenz statt. Der iransstifiede volgfehre feltelte das Ameriteiene, Frantreid joste allein die Rüdsstürung des Kapstes und die Bernichtung der mittelitalienischen Rüdssten der geschen der Spentreich wir besten in eine Frantreich wir besten in Kirchenstauf eine Amerikaanse in werde das in Richenstauf eine Amerikaanse in werde das in Richenstauf eine Amerikaanse in werde das Spentreich wir Richensteinen dem dem Kertreich und bein der der die Kirchen der der die Kirchen die Kirchen der die Kirchen

Was durch Konferenzen nicht erreicht wurde, faut auf bem eininderen Wege der Tat zustande. Im 26. April Iam General Oudinot,
Due de Reggio, mit dem französischen Erpeditionsforps vor Civitavecchia
an und landete joset einen Zeil jeiner Terupen. Run war es den andern
der Mächten undenommen. Alie demidalls übres Anteiles an der Intervention zu versicheren. Eine Berthändigung war dann zwischen siene wielleicht unschenz zu erzielen.

Der König von Neupel, der nach Beendigung der siglissisch Interfein über necht Eruppen versigen sonnte, batte in aller Elle am 29. April mit einigen sundert Mann unter seinem persönlichen Zberbefest erdinisch Ernes bei Erweise die einigen derenge bei Ernes in der Gleichten. Im unnagendumften wurden die Spanier von der neuen Bendung der Singe berührt, da sie die der großen Ansierung nun am leichteiten des Auchmes verführig gehen sonnten, dem Papit gurtifugslichen. Der spanissisch volleiste gehen sonnten, dem Papit gurtifugslichen. Der spanissisch volleise des Auchmes derführig gehen sonnten, der gehort, der der gehort gehort, der der Ausgebergen der gehort, und der Papit gehort, und der parischen der gehort, der der gehort der gehort, der der gehort der gehort, der der gehort der gehort der gehort, der der gehort der gehort der gehort der gehort der der gehort der der gehort der der gehort der gehort der gehort der der gehort der und seine Gehort der volleiste der v

Gibitavechija hatte vor den Frangojen fapituliert. Die politische Gibitavechija hatte vor den Frangojen fapituliert. Die politische Gibardoniungsweise dem Character der Funktionische Giber den Gibardoniungsweise dem Character der Funktionische des Papites großen Schaden tat, aber in der söstlen Eestlung seiner Valltraggeder vollaus begründert voor. Die Justivationische die Diese freigen Verläufige der begründigen Funktionische Justivationische Funktionische Auftraggeder in führen freigen der Verläufigen und unter Verindischigung der Rechte der Verläufigen auf verfaufigen für der Verläufigen der Verl

Gewalt anzutun." Die Regierung ber Republit wollte wohl aufrichtig die Bieberherftellung des Bapftes, hielt es aber ihrer Bolfsjouveranitats. und Richtinterventionstheorie guliebe nicht fur rotjam, dies ausbrudlich ju jagen; und auch der General machte diefer Zweidentigfeit nicht durch Durchgreifendes foldatifches Sandeln ein Ende. Gine feindliche Aufnahme der frangofifchen Truppen hatte beren Stellung geflart. Dubinot maate es aber nicht, die Autoritat und die Farben des Bapftes in Civitavecchia berauftellen. Auf dem von frangoniden Truppen befetten Safentattell lieft er die großeitalienische Trifolore weben, ohne fie auch nur durch die frangofifche zu erfeten. Die Goldaten eines Romagnolischen Freischarler-Bataillous, das entwaffnet worden war, fraternifierten mit den frangofifden und begertierten ungehindert nach Rom. Digr. Balentini, der im Auftrage bes Papites die Regierung in Civitaveechia fibernehmen follte, wurde bom General gurudgeschicft mit bem Bebeuten, barum banble es fich nicht; Frantreich fei gefommen, um Rom gu nehmen und dem Papit unter folden Bedingungen gurudgugeben, als es felbft für angemeffen balten merbe.

Am hauphquartier von Balo sand herr von Ujedom noch einige Tage später auf einem Kreiseitsbaum die nun auch in Frantreich verv ponte rote Jabolinermitze. Die "gesta Dei per Francos", als welche diese Arpedition zur Wiederschreitung der popstischen herrichgist von den auten franklichten Ratholiten aufgesigts wurde und noch geseiert wird.

hatten darum einen viel nüchterneren Charafter.

Diefelben Wiberfprücke herrichten in den Proflamationen, welche be Franzsien an das ömilige Bolf erliefen. Gimmle erflätten sie, wie nicht anerkannte zömigde Regierung micht berteibigen zu wollen", und hyachen sie vom der "gehersosite de Pie Lix um der "annachie de ees derniers temps", und das nächste Mac berrieten sie bis Missie, "die erzisternden römigden Behärden zu bedienen und "die franzlissien Eruspen mit den römischen gut gertelellung vom Todmung und Freiseit zu vereitigen". Mit die ernsten Berstellungen des iranglissische die die Schaften sie Schaften die Schafte

Durch den Berlind von Unterfandlungen mit der tömischen Republik, an deren Spigs Magini sland, batten sich die Franzischen indit weniger sompromittiere. Die örmischen Solfboertreter betrauten ihr Trimwirat mit der "Augabe, die Republik zu retten und die Gerooft mit Gerooft zurückzweisen". Aun, nach den erfolgiesen "Berfishungsverinden", die Gerischil Ziele gelassen, mit 1500 seiner Leute in Wom einzuschen und den stehen für einen ernigten aben deren sier einen Westen der Wickel der die der der die der der die der die der die der der die der die

Geite ftellte.

Roch immer in der falschen Erwartung besangen, die Römer würden die Franzosen als Befreier begrüßen, und über die in der Stadt vorhandenen Streitkafte ungenügend unterrächtet, wurde Dubinot mit dem größten Teil feines Korps zurudgeschlagen. Eine Abteilung von 250 Franzosen ließ sich durch römische Soldaten, die weiße Tücher schwenkten, zum Betreten der Stadt verleiten und wurde, nachdem ihr Filhrer ge-

totet worden, gesangen genommen.

Über diesen Borfall, der in Goden wie in Frunkreich Bestürzung, hervoerries und hier die Regierung dem Borwurte der Modifalen preisgobfranzössische Soldaten tämplten slie die Sache der Anechtschaft und hätten sich dobei noch eine schmälliche Riederlage gebolt, sonnte sich zerr von Uledom einige Tage häter im französlichen Lager in Jalo, bis wohit

Dubinot gurudgewichen mar, ein ficheres Urteil bilben:

"Bas das Gefecht vom 30. April betrifft, fo habe ich die fruber ausgesprochene Unficht bon bem unverzeihlichen Leichtfinn, mit welchem frangofifderfeits biebei verfahren worben, leider mehr als beftätigt gefunden. Benn Em. Ercelleng" - ber Befandte fchreibt an ben Grafen Urnim - "in frangofifden Blattern ben offigiellen Bericht bes Generals über dieje Mffare finden merben, den er uns aus dem Journal des Sauptquartiers verlefen ließ, fo bitte ich, bemfelben nur benjenigen Blauben beigumeffen, ben ein foldjes fur Die Offentlichkeit gurechtgemachtes Aftenftud verbient. Es ift unverzeihlich, wenn jenes Wefecht barin eine ber rühmlichften Baffentaten genannt wird, welche bie Frangofen feit den letten Ariegen bestanden haben. Es ift ferner nicht zu rechtfertigen, wenn die Unternehmung bom 30. April als eine "forte reconnaissance" dargeftellt wird. Riemand hat ein Recht, es eine Refognofzierung ju nennen. wenn der General on chef an der Spite bon gwei Drittel feiner gefamten Dacht gegen die feindliche Stadt porgeht und mabrend eines mehr als fünfftundigen Befechts mit Bewalt in die Tore berfelben einzudringen fucht. In diefem Fall befand fich aber an jenem Tage ber Benerat Dubinot. Er mar mit ungefähr 6000 Dann von Caftel bi Buibo aufgebrochen und ericien auf ber Strafe bon Civitavecchia bor ber Borta Cavalleggieri. Diejes Tor liegt in einem tief einfpringenden Wintel, ber dort ansehnliche Fortifitationen hat, bietet alfo befanntermagen den ungunftigften Angriffebuntt bar. Un jener gangen Ergoblung von bem offenstehenden Tore, wo zwei Kompagnien gralos eingezogen und einem guet-apens jum Opfer fielen, ift fein Bort mahr . . . Die Taufdhung fand allein auf Seiten der Frangofen als Gelbftbetrug ftatt. Dan hatte gehofft, ohne weiteres, tambour battant, in die Stadt gieben gu tonnen und eine freundliche Aufnahme gu finden. Allein Diefe hoffnung mar unverzeihlich leichtfinnig, nachdem bas romifche Gouvernement burch alle möglichen Anftalten und Broflamationen feinen Entichling an verteibigen fundgegeben, nachdem man erft an demfelben Morgen ein fleines Tirailleurgefecht mit ben feindlichen Borpoften in der Campagna gehabt . . . . Bon ber Porta Cavalleggieri burd ein beftiges Rartatfchen- und Dusfetenfeuer von den Baftionen der Stadtmauern herab gurfidgewiesen, hatten die Frangojen fich links um die Befestigungen des vatifanifchen Berges gerteilt, um in andere Tore einzudringen. Dan fprach mir viel von der Borta Bertufa, einer porte condamnee, ein wohl icon über ein Rabrhundert vermauertes Tor, hinter welchem gar feine Strafe in die Stadt führt und beffen Grifteng ben wenigften Einwohnern Roms befannt ift. Dier gleichfalls abgewiesen führte ber General Baillant feine Brigabe noch weiter linte unter ber Stadtmaner oder burch bas Bal b'inferno berum nach der Borta Angeliea, unabläffig verfolgt von dem Reuer der Romer, welches in völliger Sicherheit von ben Mauern auf Die umberirrenden Frangufen unterhalten murbe. Bei ber Borta Angeliea fanden fich faft diefelben Schwierigfeiten wie bei Cavalleggieri. Zwei Gefchute, von denen alle Bierde erichoffen maren, blieben auf dem Bege fteben und murben fpater in der Dunfelheit in Ermangelung von Bferben von frangofifchen Infanteriften weggezogen, mobei die Officiere die Aufopferung und Raltblutigfeit der Leute nicht genug rubmen tonnten. Uberhaupt gaben fie den Truppen bas Reugnis der Bravour in Diefem Gefecht, wenn man ein planlofes herumichießen um die Mauern fo nennen fann. 218 man endlich davon abgestanden, war von den Garibaldischen Truppen aus bem Cavalleggieri ein Ausfall gemacht, jedoch von den Frangofen fogleich jurudgewiesen worben . . . Um nachften Morgen ging man nicht nur in die frühere Stellung bei Caftel Guibo, fondern barfiber hinaus nach Balo gurud, ohne ben Berfuch ju erneuern. Den Berluft gab ber General bei weitem niedriger an, als Die frubern Berichte lauteten: an 200 Tote und Bermundete und etwa 100 Befangene. 3d fchate bas Bange auf ungefahr 4-500 Mann außer Befecht."

"Bas nun Die weiteren Ablichten des Generals angeht, fo berricht barin Die großte Unichluffigfeit bor," Gein nunmehr vereinigtes Erpebitionsforps bestand aus 13-14000 Mann, barunter auch Ravallerie, Artiflerie und Genietruppen. "Alle Truppen fcheinen gut gu fein, und wenn fie auch nicht alle einen fehr friegerifden Gindrud maden, fo haben fie doch bas tede und frobliche Unfeben, bas ben frangofifchen Golbaten eigen ift", urteilt der preugifche Diplomat. Bei allem Drangen, nun boch ju Operationen überzugeben, begegnete er und der frangofifche Botichafter nur der größten Unentichiedenheit. Dan hatte offenbar gefeben, baf man gu ichmach mar. "Die Romer munten fich enticheiden, ob fie gegen bas jebige Regiment auffteben und die Berrichaft des Bapftes wiederberftellen wollten", entgegnete man, worauf Ufedom gu bedenfen gab, daß bie wohlgefinnten Ginwohner doch nicht imftande maren, gegen ihre Bebruder aufzustehen und bie ungefahr 20000 Bewaffneten ebenfogut gegen fich hatten. Diefer Bericht bes Gefandten vom 9. Dai lautet fomit etwas anders als die Annvort, Die Oudinot bem Bring-Brafibenten auf beffen Bludwliniche gur haltung ber Goldaten beim letten Befecht mit ben Borten erteilte, Rom fei "vollfommen eingeschloffen" und "Franfreich merbe in wenigen Tagen Berr fiber Die Schidfigle Mittel-Atgliens fein".

Man und 50 veffolien der ilfano und Froesteit. Mit 12000 Mann und 50 veffolien der ilfanon und Froesteit. Wer jodes einzelne der Eelben Armecforys zu ichnood, um eine Einschleitung der Schot ausguschere, so konnten sie odes vereint genigen. Der Due d'Horcourt und herr vom Uledom suchten den französischen. Der Due d'Horcourt und herr vom Uledom suchten den französischen General zu gemeinsamen Danbeln zu bestimmten und boten ihre Bermittung an. Diese vonreben zu gemeinsamen von der des gestimmten der Bestimmten und Daubinet worderte Institutionen ab. Ein rascher Enstschus Bon allen Seiten fannen Seiten fannen

Freischaren dem bedrochten Vom zu Sisse. "Es sieht", sigt Uledom als weiteres Bedensten sinzu, "in 14 Tagen die 3 Wochen die beige Zahres, zeit bevor, die gerade in der Gegend der Campagna, wo die Franzissen siehen, pekstichtigalisig ist. Seim Seer, au wenigsten eines, das unter Zelten an der Erde sisseln muß, kann von Juni ab in jenen Gegenden erstietern, ohne vom römissigen Fieber dusglicht ich vernichtet zu werden. Auch diesen Umstand haben der Ambossachen sieden Impland haben der Ambossachen jowohl als ich im französischen Seine Ambossachen sieden unter der Verlieben der Verlieben zu machen gestuckt, nach die kohen der der Verlieben zu machen gestuckt, mit die voor nur und Verlieben der Ve

im Ruden liegende Dinge gu beuten."

Die Reife eines andern Mitgliedes ber frangofifchen Botichaft, herrn von Ranneval, ins frangofifche Sanptauartier batte einen befferen Erfola. Beneral Dubinot enticolog fich, nachbem eine Berftarfung fein Rorbs auf ungefahr 20000 Dann gebracht hatte, neuerdings gegen Rom borguruden. Bas ihn zu einigem Sanbeln bestimmte, mar mohl bor allem ber Umftand, bag bas Diglingen bes erften Ungriffes in Franfreich großen Unwillen und in einigen Stadten, wie Toulon und Darfeille, faft Bollstumulte erregt hatte. Gine ernfte Abficht hatte ber General wohl nicht, ba er gu gleicher Beit feine Abneigung gegen einen Stragentampf und ein Bombardement befundete. Er munfchte eine Anderung in ben Berhaltniffen der Stadt, Die eine möglichft friedliche Befetung berfelben berbeiführte, und gwar bachte er babei meniger an eine Reaftion von Geite ber Gemößigten als an eine Unterwerfung ber berrichenben Bartei. Das Intereffe fur Bius IX. mar in Rom bedeutend gefunten. In eine Erneuerung der fonftitutionellen Regierungsform durch ben Bapft mar nicht mehr zu benten, ja man wußte, bag ber frubere geiftliche Charafter ber Bermaltung wieder hergestellt merden follte. Bie Berr bon Ufedom bemerft, mar bies die entschiedene Abficht ber Rarbinale.

Much im Lager bes Ronigs von Reapel berrichte faum weniger Unentichloffenbeit, fo febr auch bort bie aufrichtige Abficht bestand, fur bas vertriebene Oberhaupt ber Rirche einzutreten. Ronig Ferdinand mar, wie herr von Ufebom am 14. Dai idrieb, in Albano "mit bem Kriegsfviel militärifcher Unordnungen ohne befonders ernften Zwed beichäftigt". "Der Ronig liebt es, fich mit Mittelmägigfeiten ju umgeben und bas Sauptquartier wird in diefer Begiehung von herrn von Rapneval ale eine flägliche Sammlung militarifcher Berniden und Intapagitaten beichrieben." Das Saupthindernis lag nach biefen Berichten barin, bag ber Ronig nicht ber Freude am perfonlichen Oberbefehl entjagen und benfelben einem tuchtigen Buhrer, wie bem General Filangerieri, ber eben Balermo genommen hatte, übertragen wollte. Statt vor Rom gu gieben, um auch ohne ausbrudliche Berftandigung mit den Frangolen feinen Unteil an ber Befetung ber Stadt gu fichern, mas auch fur Die Gache bes Bapftes ein großer Borteil gemefen mare, und Baribaldi ben Rudweg nach Rom ab-Bufchneiden, beschranfte man fich auf ben fleinen Rrieg mit beffen Banben, welche die Campagna unficher machten. Das gange Band von Albano bis Terracina war in faft abergläubifcher Furcht bor ben taum 2000 Garibaldianern begriffen, und die mehrfach überlegenen Reapolitaner holten bereits am Bege amifchen Belletri und Terracina.

"Am Morgen Diefes Tages, um halb 11 Uhr vormittage, war namlich ber Ronia und fein Sauptquartier burch bas Gerficht, Garibalbi tomme, bom Frühltlid aufgeichredt worden. Biewohl man wufte, bak fich der Guerillaführer bereits feit einigen Tagen auf ber linten Rlante der rudgehenden Armee befand, fo fcheinen doch auch diesmal weder Retognoszierungen noch Batrouillen gegen ihn ansgeschieft, ja nicht einmal Reldmachen weiter vorgeschoben gemejen gu fein. Alles hatte gu ben Fernrohren gegriffen, durch welche man auch alsbald die Antunft ber bunten abenteuerlichen Schar 11/2 Miglien por ber Stadt mahrnahm. Garibaldi in roter Blufe auf meiftem Bierbe, ftellte feine 60-70 Lanciers auf der Strafe von Balmontone ber auf, mabrend feine Infanterie durch die Bignen und Rohrpflangungen auf beiben Seiten tirgillierend vorging. Die Sufillade engagierte fich mit ber neapolitanifchen Jufanterie auf enorme Diftangen ohne besondern Schaben, ba bie Leute außerbem febr gebedt ftanden; boch waren im allgemeinen bie fcmerbepadten Reapolitaner gegen ihre leichtfußigen Gegner nicht borteilhaft gestellt. Begen Mittag ließ man einige neapolitanifche Infanterie und Stavallerie porgeben. Die lettere cargierte mit Borteil Die Garibaldifchen Laneiers, mobei Sauptmann Colonna bis in die Rabe Garibaldis porgedrungen fein foll. Gine Beile dauerte bas verftarfte Tirgilleurgefecht fort und jog fich allmählich bis unter die Mauern ber Stadt, von welcher man mit Paffugeln und Kartaifden auf die meift unfichtbaren Tirailleurs in ben Bignen gu feuern begann. Um 2 Uhr nachmittage verließ der Monig mit der Ravallerie die Stadt auf dem Bege nach Reapel und ftellte fich auf einer fleinen Ebene gwiichen Belletri und Cifterna, 3 Diglien von erfterem Orte, auf. Bon bier aus fandte er bem Rriegeminifter Bring Bichitella den Befehl gu, Belletri gu verteibigen. Dies geichah benn auch ben gangen Reft des Rachmittags bindurch in ber bereits geschilderten Beife, indem man fich gegenseitig aufs Geratewohl mit fleinem Gewehr und grobem Gefchit befchoß, ohne zu weiteren taftifchen Coolutionen gu fcpreiten. Der Dunkelheit wegen fcmieg endlich bas Bruer gegen 8 Uhr abende und die Reapolitaner begannen ihren Rudmarich aus der Stadt nach Terracina angutreten. Um 10 Uhr war die Stadt geräumt und des Haubtquartier nach Terponit, jame Hohlen vom Eellert in den pontinischen Schmpfen, verlegt. Um andern Worgen, 20. Wal, 6 Uhr 309 Garifabil in Belletri ein und sandte nur wenige Teruppen zur Berfostung des Königs aus. Der Micking der Vecapolitaner ging rasig durch die Simpfen auch Terracina. Were aus das der beitge sie seit eine die Empfen auch Terracina. Were aus das der beitge sie seit der der verbigende Testis juste man nicht zu halten. Um 21. Wal befand fich die gange Ausen aus unt espositussischen Westen der und von Anderstätig desielten

Tages traf ber Ronig wieber in Gaeta ein."

Der Charafter Diefer mifgludten Aftion, Die Ufebom nach ben Ungaben bes Grafen Spaur und anderer Angengengen ichilberte, mar "ein Berumichiefen ohne Rombination und Erfolg, beren Blan ober verfchiedene Momente man beshalb auch gar nicht naber angeben fonnte. Da man gar feine Rolonnen erblidt batte, fo fonnte Graf Spaur mir nicht einmal fagen, wie ftart die Baribalbianer gewesen; man habe von 4000 Daun gefprochen, boch fonnten es auch nur 3 bis 600 gewesen fein." Die Reapolitaner hingegen verfügten über eine erbrudenbe Ubermacht, die aus 8-9000 Mann Infanterie, 1900 Pferben und an 50 Stud Geichuten, alio aus ungefahr 12000 Mann, bestand und erwiesen dem ungleich fdmadern Feinde Die Befälligfeit, fich bor ihm gurudgugieben, ftatt ibn von allen Seiten zu umgehen und zu erdruden. "Die hobern Difiziere," urteilt von Ufedom, "find alt und unbrauchbar, Gigenichaften, Die gunehmen, je höher man in den Graben auffteigt. Belden invaliden, ich modite fagen, leichenhaften Unblid bas Sauptquartier in Diefer Sinficht barbot, tann ich nicht beichreiben. Der Ronig, welcher effeftiv das Oberfommando führte, weiß viel von militärifcher Administration, vom milis tarifden Rommando nichts. Em. Erzelleng werden Die Art Diefer Aricgführung aus dem einzigen Umftande ermeffen tonnen, daß in dem gitundigen Befecht von Belletri auf Seiten ber Reapolitaner nur 6-8 Dann getotet und 60-70 leicht vermundet, baf ferner bei dem neulichen Gefecht von Baleftring, wo 2000 Reapolitaner engagiert maren, bei ungefahr gleichem Berluft an 8000 Stud Batronen verfchoffen worben find. Der Graf Spaur, welcher Die neapolitanifchen Tirgilleuroffiziere ermabnte, doch nicht auf Entfernungen fenern gu laffen, wo fem Reind fichtbar fei, erhielt von ihnen die Antwort, es fei unmoglich die Golbaten bom Genern abgulfalten und Die Goldaten felber verficherten, fie fchoffen auf Dieje Diftang febr aut."

Der Abnig vom Neapel hatte hiermit bem Gebanten an eine bewonftnet Antervention im Rirchenstaate nitgal. Der eigentliche Brund, der Ferdmand jum Richtyng bewog, lag offenbar in der Weigerung der Ferangofen, mit ihm gemeinsame Sache zu machen. Dubinet entistlich sie jett noch weniger dazu, da die teltem Berfärkungen seine eigenen Truppen auf 20000 Mann gebracht hatten und die Debatten im ber franzissischen Aufrichtungen feine Eigener von die flick der die Anfalle gegen Und vorgegangen, so datte ihm ber franzissischen Unterflickung volleicht gewählte Ergane, welche der Gerecht eine Fernandische Merkangleich gerechten, der Verlags eine die Verlags der die bestehen der Verlags der Verl

zu imponieren glaubten, einen gemeinsamen Blan zu vereinbaren. Die Antwort Dubinots foll nicht gang abichlagig gelautet und Undeutungen fiber Operationen enthalten haben, Die ber Ronig vornehmen fonnte. Allein von diefem murbe fie fo aufgefaßt, umfomehr als Berr von Leffeps nun als Unterhandler zwifden der frangofifden Republit und ben romifden Revolutionaren am Schauplate erichien. Die alten Generale und bie toniglichen Bringen, das gefamte Sauptquartier, wie Ufebom fagt, hatten den Ronig unausgesett jum Rudjug gedrangt und die Beforgnis erregt, Die Riangofen tonnten mit ben Romern gemeinfame Gache gegen bie Reapolitaner machen ober es fonnten in Reapel felbit wieder Unruben entstehen. Bei ber Ungulanglichfeit ber oberften Leitung mar ein Rudgug bielleicht gas Klügfte, um unnfige Berlufte zu vermeiben. Go hatte man burd bas Treffen von Belletri, bas man als eine ben Garibaldianern erreilte Leftion binftellte, wenigftens den durch die Erfolge in Gigilien und Reapel gewonnenen Refpett vor ben foniglichen Truppen aufrechterhalten. Die Cache bes Bapites batte burch biefen Rudung wieber eine Einbufe erlitten.

Die neue Bhafe, welche burch Beendigung bes viemontefischen Krieges und der figilifden Infurrettion gu Gunften bes ofterreichifden Ginfluffes in der romifchen Frage eingetreten zu fein fchien, mar durch die erfolgte Intervention Franfreiche gu beffen Borteil umgeftaltet worben, bevor noch Die Golgen jener Ereigniffe fich entwideln fonnten. Augerbem ftellten Die Schwierigfeiten, die ber endliche Abichlug bes Friedens mit Biemont fand, und die Notwendigfeit, bas öfterreichische heer in Stalien gu Gunften bes in Ungarn ftebenben zu ichmachen, einer öfterreichifden Aftion in Mittelitalien noch immer Sinderniffe entgegen. Franfreich mar barum entichieden in den Borbergrund getreten. Geine Intervention litt jedoch an dem innern Biderfprud, daß eine neu entstandene Republit, die an dem Bringip ber Richtintervention festhalten wollte, ben Bapft-Monarchen wiedereinseben Die militäriiche Aftion mar barum burch bie Rudfichtnahme auf bir politifchen Berbaltuiffe gelahmt und trot aller Berftarfung verblieb E dinot bei ber ermabnten Untatiafeit.

Rach bem Abauge der Reapolitaner, bei dem Ausbleiben der Spanier, innern Rriefen Defterreichs und bor allem bei bem zweifelhaften talle der Bablen in Franfreich erichien die Biederherftellung der ulichen herrichaft Ende Dai 1849 zweifelhafter benn je. Die ent= Dene Quadrupel-Alliang ichien zu vollständiger Ohnmacht berabgefunten ein und die Ungelegenheit neuerdings zu ihrem natürlichen Musgangsti gurudgutehren, gu einer europaifchen Ronfereng, in beren Sande Bapit felbit die Sache legen munte. Dabei fonnte Die ichmierige nicht umgangen werden, ob der Bapft als absoluter oder als fonwueller Berricher wieder eingesett werden follte ober wie weit die igen Formen der Bermaltung durch Beiftliche beignbehalten maren. Der Allofution vom 20. April hatte Bius IX. es flar ausgesprochen, er von Europa die Wiedereinsetzung nicht bloß in das unbedingt unte, fondern auch fo ziemlich in bas unbedingt geiftliche Regime ite. Satte die bisherige Erfahrung gur Benuge gezeigt, daß die fonft wnellen Freiheiten mehr gum Umfturg als gur Befestigung ber

3)

ò

ь

Regierung gedient hatten, fo ichien es wieder flar gu fein, dan die vanftlidje Regierung ohne folde Formen fich nicht murbe balten fonnen. Dadte, Die ben Bapft gurudführen murben, traten bamit erft bie meitere Mufgabe an, ibn in feiner Berrichaft auch zu behaupten. Bei ben weitgebenden Bervflichtungen, su welchen bies führen fonnte, und in Ermagung, daß es fich um innere Ungelegenheiten bes Rirchenftagtes bandle, die beffer ber Gorge reinfatholifder Staaten überlaffen bliebe, ging der Rat, den herr von Ufedom der preugifchen Regierung mit Rachbrud erteilte, dabin, fich auf Die Betonung von brei Forberungen - Die weltliche Berrichaft bes Bapftes fei eine europaifche Rotwendigfeit, in der Muslibung feiner firchlichen Funftionen durfen dem Bapfte feine Beidranfung auferlegt merben und bem Rirchenftagt muffe eine emige Reutralität augefichert merben - ju beichranfen und im übrigen bie Band von diefer beitlen Frage gu laffen.

Die Diplomaten-Ronfereng in Baeta bestand noch immer weiter. 2m 29. Dai fchreibt von Ufedom: "In der Ronfereng, Die, feit jedermann für fich handelt, febr unbedeutend geworden ift, begnugt man fich, die frangolifden Bevollmächtigten burch Rachweifung ber logifchen Intonfequengen in ben frangofifden Reben und Sandlungen au pied du mur gu feten, welche bann ibrerfeits auch nicht verfeblen, Die Schmachen und Intonfequengen ber andern Parteien ins Licht gu ftellen. Belch' mertmurdige Bendungen Diefe Refriminationen bismeilen nehmen, mogen Gure Erzelleng nach einer Meußerung des Grafen Ludolf beurteilen, wonach er ben eiligen Rudjug des Ronigs von Reapel por Garibalbis Scharen motivierte: la route du Roi était tracée, il ne pouvait pas se battre contre des brigands."

Die Unfunft der Spanier brachte wieder etwas leben in Die Sache. Um 27. Dai erichienen zwei fpanifche Fregatten bor Baeta und fetten ein Rorps pon 3500 Dann, darunter Ravallerie, Mineure und zwei Reld. batterien, ans Land. Um folgenden Tage murden die Truppen von General Cordova dem Bapfte und dem Ronig von Reapel vorgeführt. Muf ben preugifden Gefandten machten fie "burch ihre militarifche Saltung, Die Straffbeit ber Disgiplin unter bem Gemebr, bas energische Rommanbo und mas fonft einer Truppe Phisiognomie gibt, einen erfreulichen Ginbrud." "Im Bangen fann ich fagen," fcbreibt er weiter, "daß es mir nach ben Erfahrungen im frangolifden und neapolitanifden Lager eine mabre Erpuidung mar, Truppen gu feben, welche fich fur Die gute Sache Bius IX. wirflich ichlagen follten und ichlagen wollten, fo ungenugend freilich ihre Rahl auch ift." 500 Mann murben noch erwartet.

Das Ericheinen ber fpanifchen Truppen am Schauplate erwedte bei ben Reapolitanern ben Gedanfen, wieder etwas ju Gunften bes Bapftes ju unternehmen. Es ichien, ale ob ein gemeinsames Borgeben guftande fame. Rom und die Campagna follten den frangofifden Truppen überlaffen bleiben, die Spanier und Reapolitaner bingegen im Bereine mit den nun beranrudenden Defterreichern den gangen übrigen Rirchenftaat unter die Berrichaft des Bapftes gurudführen. Allein über Beiprechungen fam man nicht hinaus. Der Bortrab der öfterreichischen Eruppen unter General Wimpffen tam am 24. Mai vor Ancona an und die Spanier ichlugen am 3. Juni ohne bie Neapolitaner ben Beg gegen Rom über Terracina ein.

In Rom unterhandelte ingwischen Ferdinand von Lesses, der später burch ben Bau bes Sueg-Kanals berühmt wurde, im Namen der franglischen Regierung mit der sogenannten römischen Republik.

"Berr Leffeps, ber gegenwartig fich in Spezialmiffion gu Rom befindet, um mit ben Romern gu unterhandeln," ichreibt ber preufifche Bejandte am 24. Dai an ben Grafen von Brandenburg, "bat ihnen Bedingungen proponiert, melde einer Ausichlieftung bes Bapites pon ber weltlichen Berrichaft ziemlich gleich fteben. Die Bevolferung bes romifchen Staates foll fich frei über die funftige Regierungeform enticheiben, d. b. fattifch: unter dem freien Ginflug ber Alubs und fremden Revolutionare noch einmal die Abfetung bes Bapfttums votieren. Es follen ebenmäßig Die bisherigen Bivil- und Militarbeborben ungeftort im Befit ihrer Dacht bleiben, d. h. bas Botum ju Gunften ber Aufrechterhaltung ber Republif terrorifieren burfen. Endlich baben bie Frangofen nur bas Recht gemeinichaftlicher Befetung Roms mit ben Truppen ber Republit; Franfreich wurde aljo felbft bei befferem Billen nicht bie Dacht haben, die Berrichaft des Bapftes wieder herzustellen. Diese Bedingungen find gludlichermeife am 19. Juni von der Berfammlung verworfen worden und Berr Leffeps ift eben bamit beichaftigt, beren neue und naturlich fur ben Bapft noch ungunftigere gu entwerfen." Bie von Ufebom bemerft, mar ein Botum ber mikleiteten und unter bem Terrorismus eines Maggini und Garibaldi ftebenden Bebolferung zu gunften bes Bapftes umfomeniger zu erwarten, als befannt mar, bag Bins und feine Ratgeber einer Erneuerung fonftitutioneller Formen gang abgeneigt maren und fogar an die Bieberherstellung bes geiftlichen Elementes in ber Bermaltung bachten. "Das Betragen bes herrn Leffeps", beißt es in bem Berichte bom 29. Dai, "bereitet bem Duc d'harcourt und Grafen Ranneval, welche die frangofische Bolitit bei ber hiefigen Quadrupel-Ronfereng ju vertreten haben, Die fcmierigfte Lage. Ihre Position murbe eigentlich gar nicht gu halten fein, wenn man nicht munte, wie die Dinge in Franfreich fich neben und gegen die Abficht der Regierung geftaltet haben, und wenn nicht jedermann bem ehrenhaften Charafter und ber redlichen Sandlungsmeife Diefer beiben Diplomaten, foweit es fie betrifft, Die vollfte Unerfennung widerfahren liege." "Due d'harcourt fowohl als Graf Ranneval haben nacheinander Befuche im frangofischen Lager abgestattet, um Die Gache in ein nur einigermaßen haltbares Beleis gu bringen. Gie haben indes meiter nichts erreicht, als herrn Leffens und General Dubinot zu eröffnen, ban fie fich in vollem Biderfpruch mit allem bem befinden, mas berr Leffens feit feiner Untunft in Rom getan und borgeschlagen bat, und bag ibnen nichts anderes übrig bleibt, als bagegen gu protestieren. Gie fordern herrn Leffeps vergeblich auf, feiner Instruftion gemäß zu handeln, Die ihm vorschreibt, fich mit ihnen, ben beiben anbern frangofischen Beauftragten, ins Einvernehmen gu fegen, mobei die ben letteren früher erteilten Inftruftionen felbitredend als Unbalt Dienen munten. Berr Beffeps bat hierauf ermidert, daß er gar feine anbern Inftruftionen babe, als mas man ihm bei feiner Abreife von Baris gefagt, als ber gulett Gefommene muffe er auch die Intentionen des frangofischen Gouvernements am beften fennen, er ftelle gleichsam beffen "pensée vivante", ja "la France" selber

bar und nehme alles auf feine Berantwortlichfeit."

Unter biefen Umftanden ift es gwar als ein Glud gu betrachten, daß herr Leffeps fich andererfeits durch fein narrenhaftes Gebahren bei ben romifchen Triumvirn, die ihn weit überfeben, grundlich lacherlich gemacht hat und feit ber Ablehnung feiner Borichlage ganglich mit ihnen gerfallen ift. Er hat fogar, weil er glaubte ober borgab gu glauben, fein Leben fei bedroht, feinen Aufenthalt aus ber Stadt ins Lager berlegt. Bon bier aus hat er ben Triumvirn Maggini, von beffen Lob er noch vor furgem gegen herrn von Sarcourt überfloß, der romifchen Nationals Berfammlung als einen Berrater am Baterlaude benungiert."

Um 3. Juni berichtet von Ufedom: "Berr Leffeps bat feine Birtjamfeit als Rommiffarius ber frangofifden Republif in Rom baburch gefront, bag er mit bem Triumvirat Daggini, Gaffi und Armellini am 31. Dai einen Trattat abgeschloffen hat, den ich in Abschrift beilege.") Die Artifel diefes Bertrags fagen entweder nichts oder fie enthalten einen Freundichaftstrattat mit bem romifden Bolf und eine Alliang gegen die übrigen intervenierenden Machte; es wird ein Ginberftandnis mit ber revolutionaren Regierung bergeftellt und auf die Offmpation Roms, ben 3med ber gangen Expedition, verzichtet. Er wird nämlich burch Art. 5 eine folche Beitfrift fur Die etwaige Biederaufnahme ber Reindseliakeiten geftellt, bag die Frangofen in der heißen Fiebergeit por Rom nicht bleiben tonnen. Die Erlaubnis, welche Urt. 2 ben Frangofen erteilt, gefunde Rantonements außerhalb Rom gu beziehen, icheint fur eine Urmee bon 25000 Mann, die herr des Landes ift, feine fehr große Rongeffion."

"Der General Dudinot, welcher mit dem Berrn Leffens gang entgegengesette Berabredungen fur die eventuellen Stipulationen getroffen hatte, hat fich mit letterem nunmehr völlig überworfen und ihm ertlart, bag, fofern er fich noch einmal bei dem General feben liefe, die Bedienten Befehl hatten, ibn gur Ture hinausgumerfen. Der General erflart, er werbe fich an die gedachte Konvention, die er für nichtig balte, durchaus nicht tehren und Rom alsbald, falls es fich nicht unterwerfe, mit ben Baffen angreifen."

"Eben, als die Leffens'iche Konvention abgeschloffen war, erhielt Leffeps eine telegraphische Depeiche feines Gouvernements, worin feine frühern Schritte und Bropositionen ganglich migbilligt werden. Der frangoffiche Minifter fagt barin ausbrudlich, es fei die Ablicht ber Er-

<sup>\*)</sup> Der Bertrag lautet: Art. 1. Franfreich fichert ber Bevolferung bes römischen Staates seine Unterstützung zu. Diese betrachtet die franzofische Armee als eine befreundete, die zur Berteidigung ihres Gebietes bestimmt ist. – Art. 2. Im Einvernehmen mit ber romifchen Regierung und ohne irgend eine Einmifchung in bie Bermaltung bes Landes wird bie frangofifche Armee Lager außerhalb ber Stabt begieben, die fomohl fur die Berteibigung bes Landes als fur die Gefundheit ber Truppen gutraglich find. Der Bertehr bleibt frei. - Art, 3. Die frangofifche ver Euppen guttagging find. Det Sertegt vleibt frei.— Art. 3. Die funglische Bespublik ganntiert das von ihren Euppen befetse Gebre gegen jeden jeindlichen Einfall. — Art. 4. Diefer Bertrag bleibt der Natifiaktion von Seite der frausöfischen Bepublik unterworfen. — Art. 5. Auf einen Hall dorf die Aussichrung des gegen-wärtigen Bertrages früher als 14 Tage nach der offiziellen Wittellung der Richt-von der Bertrages früher als 14 Tage nach der offiziellen Wittellung der Richt-Ratifitation rudgangig gentacht werben,

pebition, die Herrischie des Sapires wieder berzuftellen. hierauf jit herr Eeffeps sofort nach Frantreich abgereift. Das gange Benechmen biese Manes ift in setzlum, das es vom Standpuntt ves gewöchlichen Bertantos fichwer ertfärtlich schein. Ich in selt überzeugt, das herr Lessen zu den Jalbollen geber, weckse in von ich ein volleich aufgeregeten Zeiten wie die jetzigen nicht selten stud und der bestehen.

"Man erwartet den Angriff ber Frangofen auf Rom in ben nach-

ften Tagen; ber Monte Mario ift icon befest."

Ift biefes Utreil des preußischen Gesandten über den Ercauer des Suctionals um Arich-Erchauer des Kanamatanals vielleigt etwos gu icharf, jo sonnte die Berutreilung eines Verhaltens durch die neugemößte Azienolaerkammung und den franzische Ganastera tam wolffindiger icht: Leffens habe durch tatjädliche Anertenung der römischen Behörden und durch einen Gegening segen der Iranzischiefen Behörder und, wieder est führ nicht auf einen Aufgabe beschäufter, eine seichliche Beschaufter und bereitziglichen, in ausbrücklichem Volderigenig zu den erhaltenen Intrustienen gehandet und die Unterfassische Swolfindigen Fanstreichs unter einen Bertrag gefeh, des Peistummungen den Interessen und der Velfenstigen Wission eines Wissen zu der Velfenstigen Wission eines Geneten, den Franzisch dem Einstritt in Kom zu ermöglichen im Einverreichen und den Komponier und den den Dos den Gabet zu beurrechnen mit den Einwolferen und den den Dos den Gabet zu beurrechnen mit den Einwolferen und den den Dos den Gabet zu beurrechnen mit den Einwolferen und den den Dos den Gabet zu beurrechnen mit den Einwolferen und den den Dos den Gabet zu beurrechnen mit den Einwolferen und den den Dos den Gabet zu beurrechnen mit den Einwolferen und den den Dos den Gabet zu beurrechnen mit den Einwolferen und den den Dos den Gabet zu beurrechnen mit den

ruhigen oder beffen Rechte in Frage gu ftellen.

Diefe Unterhandlungen, welche in Rom "die rechtmäßige Gewalt mieberberftellen follten", wie es in ben Inftruftionen bien, "obne baft biefe Bieberherstellung durch die Musficht auf eine blinde Reaftion von Seite bes Bapftes perduftert merben follte", maren bon bornberein ausfichtelos gemefen, ba fie von Maggini und Genoffen auf friedlichem Bege bas erreichen wollten, mas fie nur als Befiegte gugefteben tonnten. Gie raubten der Intervention ju Gunften des Bapftes einen foftbaren Monat und waren eben nur ber Berlegenheit ber frangofifden Regierung entfprungen, die fich einerfeits auf dem Bege ber bewaffneten Intervention befand, andererfeits diefelbe mit Rudficht auf Die Stimmung ihres Barlamente nicht ernft betreiben tonnte und bann ben febr zweifelhaften Musgang der Reumahlen abwarten mußte. Cobalb lettere ein gunftiges Refultat ergeben hatten, wurde auch ein Bertrag, ber die Unterfchrift eines frangofifchen Blenipotentiars trug, fogleich vergeffen. Leffens mar fomit ein Opfer nicht nur ber Schwierigfeit und Zweibeutigfeit feiner Aufgabe, fondern auch ber politifchen Ronftellation in Franfreich. Gein tatjachliches Berhalten, am menigften der lette Artifel feines Bertrages, ber Die frangofifche Urmee vor Rom noch 14 Tage nach bem endlichen Einlangen ber Richt-Ratification gur Untatigfeit verurteilte und Sunderte von frangofischen Soldaten dem Tode geweiht batte, find baburch freilich noch nicht gerechtfertigt.

(Fortseung folgt.)

# Aus dem indultriellen Amerika.

Bon Ernft bon heffe: Bartegg.

### Spagiergange burch bas inbuftrielle Chicago.

Mach gehnschriger Almeienheit wieder einmal in Chicago! 3ch irrichtet mich son von einende Pohlebaraden der Ilnion Station, wo ich in frührem Jahren vergebisch and einem Begen, um mich ins Salmerhouse ju schren, wo ich in frührem Jahren vergebisch and einem Begen, um mich ins Salmerhouse ju schren, und wo ich im Lundsenbar Schütterber von der letzen Wede um mit Schmeistliegen bedette Appleitlagen vorgeise bedam. Mit gaute wor den ichmusikgem Straßen mit dem holperigen kellemweise aufgertillenen Pflatter und dem Mitchenersche zwischen den ver illemweise aufgertillenen Pflatter und dem Mitchenersche zwischen den trilligen, gehn bis zwanzig Stedarsche bosen Sauferen mit Ermsche der Anglein, der randigen Atmosphäre und dem Stoten und Jagen, dem Stoten und Lämen, dem Soleten und Varmen, dem Wolten, Maßeln, Allimpern, Luten und infligen Geränischen der Checageer Straßen-Aafobjanie. Auf der Pitte-Straße der St. Dauis-Weltaussiellung batte ich einen Bacillen des Armeits das Inferens gefeben. Aber wie fill und behaglich schien es mir dort, wennt ich an Ghäcago dachte.

Mun polterte mein Jug in die Station. Wette junge hölliche Murichen in cleganten Univernen nahmen mir die Expedicities da und führten mich in veriet Wartmorballen, wor benen in langer Reihe Rüstestuffent bereit fanden. An Stelle der Hollskande erheite fich kute ein großer Steinbau, und als ich hungrig von der Reife in die Lunchiau, und als ich hungrig von der Reife in die Lunchiau der eine vertein wollt, jand ich ein eigenante Kelauraunt, wo mir befrancht Kellene eine Speisfekarte vorlegen, eine wohre Wertmürdigfeit, die ich mir mittenhm. Was fit die Kante des größen Clas maglas ober Maison dorfe daggen! Oreihundert sechsunderstän gepesen waren in dieser ein zugend Seiten umsgleichen Brofoldier verzichnet, an Austern allein gwangig der seiten umsgleichen Brofoldier verzichnet, an Austern allein gwangig der seiten umsgleichen Brofoldier verzichnet, an Austern allein gwangig der seiten umschapungig – na, joh will miemandem den Mund danach mössterig machen. Das ist wieder Chicage! Es muß von allem und jedem das artößes dochen, so muß perkläuffen, sleich mit Experiedarten.

Die Straßen der Stadt haben sich in dem letzten Jahrzehnt so gut es verfahrer. Das Pflaster ihr der gericht der gest, sie zu ihrem Borteil verfahrert. Das Pflaster ihr bortressisch, die Reinlichteit im Bergeieig au den haarlträubenden Zuständen der frührern Zeiten ganz erstaunslich; ein halbes Jambert neue "Dimmelfrager" ragen mit ihren zwanzigbreißig Stochverfen in die Wolfen und verbunfeln die Ertraßen, besser erfaat die Verfechtspischeilen, noch viel mehr als früher. aber wosser hat man die elektrische Beleuchtung? Endlich war ich wieder im Auditoriumhotet und betam ein Zimmer im zwölsten Sied anzewiesen. Nach frischer Luft ichmachtend, össuere ist die die Henrichten von Wichiganste freien Zutritt zu gestatten. Als ich das Lepte Mac hier wohnte, war das Hotel nur durch einen ichmachten Gwassterieln vom Sexuler geternat. Deute ist der See um einen Kisometer weiter hinausgerückt. Chiengo brauchte Platz und sittlite einsach fangs seines Geschöftsviertels den Sex um diese Vereit aus!

Gegen Worden blidend, jah ich an der Straße ein waar neue, ungeheure "hi mmeltrager "aufragen. Die Haufer kiegen in Chicago im gleichen Berhöltnis wie die Verile der Bauptläte. Es lahnt lich in diefer merkwirdigen Stode inigd nicht mehr, gewöhnliche fechs und acht pidfige häufer zu dauen. Die Wiete würde den Bauptlay und die Baufolten nicht verzimfen. Waan muß gleich auf die doppette Haft der Stode werte gehen. Naur war es mir ein Wältler, wie man auf diefem vollsfred durchtränkten einstigen Seeboden so ungeheure Bauten aussühren sonnte, ohne daß sie mit der Zeit um ein paar Erochwerte in die Kerb verfüsser?

3(ch mochte mich auf den Beg nach dem nächten himmeltrager, einem weißen moligen Bau in 18 Setoforrerten und 800 Chefchfesberrena, dass den Kannen "Racilway Erchange" (Kijendogin-Burcan) flicht. Der Bertehr im Torwege war gerode so lebhast wie auf der Straße, denn dies himmeltrager ind ja gerössernigen jetbi Berechtesftengen, nur vertifalz, und an Ettelle der elettrissen Ertogendagenen verlehren Aufgüge. Jenietis der weiten Halte gang gefillt mit Kaulsschen, jah ich die Eingängs zu 12 Aufgügen; die eine Hälle Voclasige, d. h. sie haten in jedem Stockwert, die andere Hälfte Geschelsige, d. h. sie durchgiause ibe unter die Genetlage, d. h. sie durchgiause ibe unter die Genetlage, d. h. sie durchgiause ibe unter die Genetlage, d. h. sie durchgiause ibe unterten acht Stockwert den anzuhalten, und bleiben nur in den oberen Stockwerten treken.

Ich fragte nach dem "Janitor" (Hausmeister). "Da kann Ihnen der Erbauer des Haufes wiel bessere Auskunft geben," ward mir zur Antwort. Wr. Burnham wohnt hier. Sein Bureau? Kommen Sie zur Abressenstifte."

An einem Pfeifer hingen ichwarze Tafeln mit ben Ramen, Stodverten und Bureaunummern, gang wie ein Abrethuch mit feinen Strafen und hausnummern.

Ich suchte Burnham. Rr. 1417. — Die hunderte sagten mir, daß er im 14. Stockwerf sein Bureau hatte.

Gin "Lift" (Auszug) schoß mich wie aus einer Kanone ins 14. Stockwerk.

Mr. Burnham? Jawohl. Barum bas haus nicht einsintl? Beil im meine haufer nicht auf ihren alten holzpfählen baue, sondern auf einem Rolt von Eisenschienn, gut auszementiert. Diefer Vohr reicht weit über den eigentlichen Rahmen des Haufes hinaus und ist daßer is groß, daß es sich einer doppelt so ichweren Leit bedürfte, um das haus sinken zu machen. Wir haben die jett eine Sentung von einem Zentimeter.

In der Stadt? Run, ich habe die meisten himmeltratzer gebaut und die größte Senfung, die wir wochrgenommen haben, waren ein paar Zentimeter. Unsere Häufer sind auch viel leichter als Jure Steinsaufer. Wir maden sie aus Schassschieden, und was man sir Wauern ansieh, ift nichts als die Exestleiung aus bossen Tonsiegeln. Die Schienen werden sier in Glicago gemacht." "Warrum ich das Gebäude Kallway Kradange tauste? Wiel eine gange Angald der in Elizago missindende Gisenbassschieden die eine Geschaft der Geschaft der

Sine Brenge Citenbahnfinien! Es find über talfählich zwanzig Sauptlinien und wielleich die boppette Sahl von Rebenfinien. Sei miljien in Chicago zwiammenlaufen, weil sich die großen Seen mit übern sie tlickjen, dem Michigan-See, gende zwisselne bie beiben bestütertine Teite des Sontinents, dem indultriertiden Osten und dem bauptsächlich Laubenvirschaft und bei der Schreiben Besten ensigheten. Die und dem bauptsächlich Laubenvirschaft und der die Schreiben Besten ensigheten und dem beiere Siddippie liegt Chicago. Chicago ist also der Angelen und den die Schreiben Besten der Kongle des großen Kirchehanfächers der Schreiben Besten der Angelen der Vordweiten mill, muß durch Chicago finnenen, alles, was vom der nach Verweitende und Verweiten der Vordweiten wiell, muß der Glücago fommen, alles, was vom der nach Verweitende und Verweiten der Vordweiten wiell, muß der Vordweiten Weitender der Vordweiten wiell, muß der Vordweiten Weitender, Maren oder Lebensmittet, Bieh, die Krobutte des großen Weitens, muß weiber durch Ghicago.

Diefer Bedarf rief mieber Indigiteine pervor, zu benen die Dampfer den Kohmnerfal von den Gerflaaten auf dem denftar feiligften Wegenaach Chicago brachten. Bohle ist in der Umgebung, im nördlichen Illinois und Indiana massenfart verchanden. Dazin gade is nichtigag winder unterendwende findigie Kohren verches fich diese Valutrischie einzeitel, die Vlosigsgebetet andererfeits zu nuge machen und die Indiastreit führlen. Für diese in der einzeitel, die Führ diese sind Architect erforberlich. Der Bedarf an jocken flieg von India von ihren fich hand die fich in die Verlage und die fich in die Verlage die ficht von andererm kierker, wo sie sichker waren, Erwert zu sinden.

To entitand der Handel, jo entstand die Industrie, jo muchs Chicago zu der Jweimilliomesitadt von heute, die ameritanischete aller Siddte Ameritad, und doch jene, welche im Berhältnis am wenigsten Ameritaner von Geburt jählt. Aur ein Schiel der Bevölkerung sind Hantes, und in diefem Sinne gemeffen, mußte Chicago etwa mit Detroit oder Rem-Orleans rangieren. Die Deutschen find beinahe doppelt fo gablreich, ihnen junachit tommen die Frlander, und eine halbe Million Angehörige anderer Rationen. Chicago bat mehr beutsche Einwohner als Dresben, mehr irifde ale Dublin, mehr tichechifche ale Bilfen, mehr polnifche ale Rrafau, mehr ichmebiiche ale Malmo, mehr norwegifche ale Bergen, mehr englische ale Oxford, mehr frangofifche ale Ct. Ragaire, mehr ruffifche ale Roftom, mehr danifche als Belfingor, mehr italienifche als Barma, mehr bollandifche als Euthungen, mehr ungarifche als Boroczeber, mehr Schweiger als Interlaten, mehr rumanifche als Gulima, mehr . . . . . ich mußte alle gibilifierten Rationen ber Erbe anführen! Run bente man fich Dresben, Rrafau, Dublin, Bilfen, Bergen, St. Ragaire, Barma, Belfingor ufm. in einen groken Schmelatiegel geworfen und gufammengeichmolgen, bis fie ju einer großen, wenigstens bem Meufern nach homogenen Daffe merben, bas ift Chicago. Der Sauerteig, ber die Maffe bewegt und treibt, find die Amerifaner.

Alles war alfo in diefer einzigen Stadt gegeben, um in ihr die Induftrie großzugieben, maffenhaftes Material, unericopfliche Arbeitsfrafte, ausgedehnte Abfatgebiete. Co fommt es, daß Chicago beute gehntaufend Sabriten mit über einer viertel Million Arbeiter gablt. Co fommt es, baf fich unter diefen Betrieben viele befinden, die an Broke auf der Erbe nicht ihresgleichen haben. Die großen Schlachtereien von Rinbern, Schweinen, Schafen habe ich bereits geschilbert. Zwei barin beichaftigte Firmen allein haben an breißigtaufend Arbeiter. Bie Die Schlächterei, fo ift in Chicago des Riefenumfangs wegen auch die Sandhabung des Betreides au einer Induftrie geworben. Millionen Seftoliter Getreide aller Urt tommen jabrlich nach Chicago, bem größten Getreibemarft ber Belt. Um dieje Maffen, den Ertrag eines halben Rontinents, bon Schiffen und Gifenbahnen ab- und wieder aufzuladen, mußte ein Biertel ber Bevölferung Chicagos mithelfen, und bann ginge es erft recht nicht, benn einer mare bem anderen im Bege. Go baute man bie Elepators. biefe Monftrefpeicher mit Dafdinenbetrieb, fo charafteriftifch fur alle Stadte bes Beftens, aber fur feine fo febr mie fur Chicago. Mle ich nach Armours Schlächtereien fubr, die jabrlich fo viele Millionen Stud Bieh ins Jenfeits beforbern, gewahrte ich auf manchen diefer turmboch über das Baufergemirr ber Stadt aufragenden Solgfpeicher in Riefenlettern die Worte Armour u. Co.

"Sie verforgen alfo die Belt nicht nur mit Fleifch, fondern auch

mit Brot?" fragte ich Armour.

"Benn Sie's so nennen wollen, ja. Wir haben von den dreifig Clevators der Stadt fechs in unserem Besis. Der gefamte Kassungsraum dieser dreifig Speicher ist 27 Millionen Bussels (23/a auf einen Settoliter), wir haben aber einen Cktoator, der allein 31/a Millionen Bussels fast!

In Harentigle: Menige fannen fic eine Bortlellung von biefer Getreidemenge machen. Gie bildet den Ertrag von 650 Quadratfilometern Getreidefelder. Wäre das Fürftentum Schaumburg-Lippe ein einziges sachischel, in migte es doppelt genommen werden, um diese Erme zu erzielen, umd das fann sie in dem einen Seicker firmouse unterschracht werden!

"Intereffiert Sie's, fo werbe ich meinem Superintenbenten telephonieren, daß er Ihnen ben Betrieb zeigt," meinte Armour. (Die oberften Leiter solcher Großbetriebe führen in Amerika ben Namen Superintenbent.)

Am folgenden Tag war ich im Unner "B." ber Armour-Speicher. Eben mar man daran, einen Dampfer und einen Gifenbahngug Betreibe auszuladen und aufzuspeichern. In einer Stunde mar bies gefcheben, ein anderer Rug rollte ein. Der Betrieb ift febr einfach. Reber bat wohl icon eine Baggermafchine mit ben großen Stahlforben an einem endlofen Band gefeben. hier icaufeln die Stahlforbe ftatt Schlamm bom Baffergrund einfach Getreide aus bem Schiffsrumpfe, und beben es automatifch ine oberfte (fechfte) Stodwert. Beim Abwartegeben fallt bas Getreibe aus ben Rorben burch Solgicachte in Die Solgfammern bes nachften niedrigen Stodwerts. Ift eine gefüllt, fo wird ber Schacht, ohne ben Betrieb gu unterbrechen, gur nachften Rammer gedreht uim. Unter diefen Rammern find Bagen, um das Getreide abzumagen. Dagu braucht nur ein Schieber fortgezogen zu werden. 3ft es genau gewogen, jo fallt es wieder tiefer, in bas nachfte Stockwert, und foll es nach Rem-Port ober Europa oder Oftafien verichifft werden, jo fahrt ein Gifenbahnjug barunter, Die Schleufen der Getreidefammern merden geöffnet, und nach einem Stundchen ift der Bug verladen, fein Rornchen ift verloren gegangen." In jedem Bahre merben von ben Elevatore bon Chicago amifchen 150- und 200 000 Gifenbahnmagagne mit Getreibe ausgelaben, gewogen und wieder verladen. Der Betrieb geichieht naturlich mit Mafdinen.

Die ungeheueren Gelber bes Weftens — ich habe dovon ichot in meinen Schülberungen ber Bestaussfellung St. beinis gefprochen – fönnen natürlich nicht vole bei uns durch Jandardeit bestellt werden. Das wöre zu teute, um jelchft wenn mo dies handardeit bestellt werden. Das wöre zu teute, um jelchft wenn mon dies handardeit beschlie fönnte, ginge es nicht roich genug. Do wurden Waschinen das für erfunden. Alleidage, an der Phorte des Weitens gelegen, mit allem erforder lichen Nochmaterial an Ort und Befelle, hat eine gange Angahl gabriten für landvirischaftliche Waschinen. Eine dennutet, jene vom We Gormich, beschädigt 6000 Arbeiter umb itellie eine Waschine in durchschmittlich 45 Sectunden – man fähre in 45 Sectunden – der. Zöglich werden aus dieser Jadvirl hundert Waschonlaungen mit fertigen Wasichinen gefüllt, nach aller Weit versand!

Per Bedarf des Westens erstreckt sig aber auch auf Möbel, Reidungsstückt um durussentistel, 3. B. Andeire, Hier des schaffts mon eben Aleidere, Wöbel- und Alaviersabriten. In den Aleidersabriten, die viele Tausiende von Wöden, Beintleideren usw. durch Anglössen zuschnenden, zuschamenpassich und nöhen, sind an 2000 Arbeitre beschässtigt. In den Wöbelsdarften 30000, in den Aloviersabriten 4000. Eine dieser Faberiten, jene von ED. B. Mindall u. Co., besächstigt 2000! Dade imd dies Instrumente gang voertressisch und haben übern Fabritanten zum vielsachen Pittlionar ennocht!

In all ben tausenden Fabriten find natürlich gabireiche Dafdinen erforderlich, und es entstanden große Dafdinenfabriten. Die Eifen-

Die bedeutendite Anlage diejer Art ist jene der Allinois Steel Compann, nach jener vom Cannegien Bittsburg die größte in Mmerika, mit der lesteren zu dem ungeheuren Steeltruit gehörend, der 160000 Archeirer zight, mohl das größte indukritelle Unternehmen des Erdbolls. Das jür Amerika jo diarakterspilige Sereinigen Heinerer Betriebe zu größeren, das Bereinheitlichen zu gemeinigener, einigeherer Arbeit und zur Erzielung größeren Gewinnas zeigt fich auch in der Jilmois Steel Compann, on den achteiger Jahren vereinigeten fich ein paar fleine Berfet, deife murden wieder zu größeren berichmolgen, die fie fichießlich in der Jilmois Steel Compann untigingen. So find dem ihre verfigiedenen Anlagen, oder wie die Amerikanes dass zu größeren verfamolgen, der Anlagen, oder wie die Amerikanes dass zu gestellt der die Scheiden, in Wilkmatte und Jolfer, und man fann de Ausbehamp biefer Berfet und ihre Veroduttion nicht fo leicht übertsliften, wie in der motberühmten Echöpiung Ausneiges, in Dernefteld des Kirksburg.

Immerhin ift ein Besuch des wichtigften Berfes ber Illinois Steel Company, jenes von Gud-Chicago, von gröftem Intereffe, weil bort bie

neuesten und einfachften Betriebe eingerichtet worden find.

Im Calumet Rlub, einem der vielen vornehmen und reich botierten Rinbs von Chicago, fernte ich den Leiter Diefer Berte fennen, erbat mir Die Erlaubnis zum Befuch, und als ich in Gud-Chicago eintraf, führte er mid perfonlich burch biejes Inferno, wo in jedem Jahr 31/2 Millionen Tonnen Erg in Stablichienen und Stablplatten verwandelt merben! Um Dieje Ergmenge gu verladen, mußte die gefamte beutiche Sandelsflotte mit allen Riefendampfern des Blood und der Samburg-Amerifa-Linie, und allen Segelichiffen verdoppelt merben! Ginen Berfehr von 31/, Millionen Tonnen haben große Safen wie Trieft, Gud-Chicago aber ift als Safen gar nicht befannt. Die Schiffe tommen fcmer beladen an, legen fich an eines der zwei großen der Gefellichaft geborigen Doche, Maichinen treten in Birffamfeit, und gang automatifc mirb bas Era ausgelaben, automatifch zu den gehn Sochofen gebracht, wo auch nur gang menige Arbeiter hauptfachlich gur Aufficht beichaftigt find. In bem Beffemerwerf mit jeinen brei Convertere wird ber Stahl für die Schienen und Blatten bergeftellt, ftablerne Arbeiter führen die gwei Deter hoben, nach oben ipit gulaufenden Formen berbei, ftablerne Arbeiter fullen fie mit ber weißglühenden fluffigen Daffe, und führen fie bann gu bem Siemens-Martinofen. Stablerne Arbeiter fage ich, benn ale ich bie gewaltigen und babei ungemein einfachen Grane, Riefengangen, Riefenhaten, Sebeporrichtungen ufm. betrachtete, Die, durch Dampf ober Cleftrigitat getrieben, Die mehrere Tonnen ichweren Laften handhabten, tamen fie mir wie die Arme, Banbe, Ringer bon ftablernen Titanen bor, beren Bulsichlag nicht vom Blut, fondern vom Dampf hervorgebracht wird. In der Tat, die ameritanischen Ingenieure muffen bei ber Konftruttion Diefer Borrichtungen nicht nach europäischer Urt falfuliert und gezeichnet und ftubiert, fonbern einfach die Sandbewegungen des menichlichen Arbeiters angesehen und in Stahl nachgemacht haben. Das Musgiegen des Stahls geht fo glatt bor fich, ale murbe eine Sausbame ihre nachmittagsteetaffe fullen, und als nachber bie Riefenformen mit ihrem weifiglubenden Inhalt von Rranen gehoben und in den Siemens-Martinofen gestellt murben, geschah es fo leicht, ale batte ein Bader feine Brotlaibe gum Baden in den Ofen gelegt. Alles, mas auf mechanischem Bege gemacht werden fann, wird jo gemacht, und bennoch find in ben über ben breihundert Morgen umfaffenden Berten 6000 Arbeiter beichaftigt! Gifenbahnen von 80 Rilometer Lange burchfreugen Die Anlage nach allen Richtungen, und mir mußten auf unferem Bange acht geben, nicht unter die Rader ber vielen Gifenbahnguge, ober gu fehr in Die Rabe ihrer alübenben Laften gu fommen. Die merben nach ben Balgmerten beforbert, die taglich 1000 Tonnen Gifenbahnichienen in einer Befamtlange von 24 Rilometern berftellen, in jeder Stunde 21/2 Rilometer. Die Dafchinen und Rrane fpielen icheinbar mit ben glubenden Stabtflumpen Fußball, heben und transportieren fie auf die 20-30 Meter langen Gifentische ber Balgwerte. Dieje Tifche haben anftatt einer Tafel eiferne Balgen, die burch einfache Apparate in Drehung erhalten merben. Der Stahlflumpen mirb durch fie fofort zu ben zwei eigentlichen Brefmalgen geführt. Da gibt es fein Biderftreben. Er muß burch. Er wehrt fich vielleicht, fprubt einen Funtenregen weit um fich, aber die Balgen haben ibn erfaßt und druden ibn mit bydraulifcher Rraft gufammen, ale mare es Butter. Damit es nicht zu webe tut, fliegt fortwährend faltes Baffer über bie Majdhinen, bas, auf ben glubenden Stahl ftromend, fich in überheißen, gifdenben Dampf verwandelt. Gin furchtbarer Donnerichlag, eine Erichutterung, der Mumpen ift burch und wird jenfeits der Balgen burch Die Rollen ber Tifche weitergeführt. Er glaubt ichon, bas Schlimmite jei vorüber, und er mare mit feinem Leben, wenn auch mit verminderter Taillenweite, davongefommen, da ploblich verandern die Rollen in hinterliftiger Beije ihre Drehrichtung und fuhren ben Alunipen tangend und polternd wieder gurud. Rodmals muß er durch, und noch einmal, bin und gurud, er wird immer bunner, immer langer, und ichlieflich ift er jur vollendeten ichlanten eleganten Stahlichiene geworben. Ein paar Minuten Beit und die Aufmertfamteit von gwei Arbeitern, welche die Bebel ftellen, hat dazu genfigt. Belche Arbeit, welche Beit toftet es, ein fleines Sufeifen gu ichmieben! Dier merben in ber gleichen Beit, fagen wir in einer Stunde, 200 Gijenbahnichienen von je gehn Deter gange hergeftellt!

Mehnlich ift die Erzeugung der Stahlplatten, von welchen taglich burchichnittlich 500 Tonnen gemalt merben. Gie find pericieben bid. bon 8/16 bis gu 2 Roll, tommen fie aber gum Befchneiben, Damit fie rechtectig merben, bann fett eine Schere mit brei Deter langer Rlinge an und ichneidet die zweizölligen Blatten fo rubig und leicht wie Bappenberfel.

Gelbft jum Tragen und Aufftapeln ber fertigen Produtte fommen nur ftablerne Arbeiter gur Bermendung. Wie ber Dantee-Unternehmer die ausländifchen Arbeiter, Die Deutschen, Schweben, Ungarn, Bolen lentt, io lenten diefe wieber die ftablernen Arbeiter, Die Dafdinen, Sogar

Sandlangerdienfte muffen fie verrichten.

Schienen und Blatten, jahraus, jahrein, Tag fur Tag, bas ift bas Um und Auf der Broduttion der berühmten Minois Steel Company, Bahrend bei uns in vielen Betrieben ber gange Speifegettel ber Dafchineninduftrie heruntergearbeitet wird, machen die größten hier nur einzelne Spezialartitel, Sie fonnten ja in ihren Riesenwerten alle erbentlichen Sachen berftellen, aber es lobnt fich ihnen beffer, bies anderen gu über-

laffen. Gie berfaufen ihnen nur ben Ctabl bagu.

Undere Betriebe wieder finden es lohnender, alle Beftandteile, Die fie fur bestimmte Artifel brauchen, felbft berguftellen. Co 3. B. Bullman, b. h. bie Bullman Car-Gefellicaft, benn ber alte Bullman, ber als junger Mann aus ber Bfalg nach Amerita manberte, ftarb bor gwei Jahren als fiebzigfacher Martmillionar. In feinen Betrieben in ber Stadt Bullman gibt es Gijengiekereien und Stablmerte, Sabriten gur Berftellung bon Baggonrabern, Glasblafereien, Farbenfabriten ufm. Alle Beftandteile ber befannten Bullman-Schlaswagen werden in ber Stadt Bullman in großen Mengen mit ben Mafchinen geftampft und bann gufammengefest. Mehnlich merben in ben großen Lotomotivmerten von Grant alle Beftandteile ber Lofomotiven - Die Definftrumente ausgenommen - augefertigt. - Es gibt beute wohl faum einen Artifel mehr, ber nicht in Chicago feine Rabrifanten bat, und bas gleich im großen Dagftab, weil eben bas große Sinterland und bamit ber Bebarf, ber Abfat vorhanden ift. Dabei geht das Bachstum Chicagos mit Giebenmeilenftiefeln bormarts und feine Induftrie balt gleichen Schritt.

# II.

# Ein Schlächtermärchen.

Depefche in den europäischen Beitungen: "Chicago, Juli. Bunfgigtaufend Schlachter find in den Musftand getreten."

Runfzigtaufend Schlächter! Rechnet man ihre Familien bagu, fo bijrfte mobil die Rabl von zweimalhunderttaufend erreicht werden, alfo bie Einwohnergabl von Stettin ober Duffelborf. Gine Gronftabt wie Stettin nur bon Schlächtern bewohnt!

Diefe Grofftadt befteht in ber Tat im Guben von Chicago, einige gehn bis fünfgehn Rilometer vom Stadtmittelpuntt, Gie bat feinen Ramen. Die Chicagoer benennen fie "der Diftrift der gwolften Strafe" oder "Couth Salfted" und ichaudern beim Aussprechen Diefes Ramens, benn bort liegen nicht nur die riefigen Schlachtereien und Burftigbriten, iondern auch die Dungers, Leims, Geifen- und Rergenfabriten, fowie andere wohlriechende Ctabliffements. Bohl find naturlich auch über Die gange Stadt Schlächter verteilt, aber Die borgenannten fünfzigtaufend mohnen ringe um South Salfted. Rommen in Chicago Unruben und Schiekereien in großem Magftab bor - mas gefchieht in Chicago nicht im großen Maritab? - fo ift ficher South Balfteb und Die gwolfte Strafe bas Schlachtfeld. In friigeren Jahren maren Die Boligeipoften in bestandiger Lebensgefahr. Dort fand auch in ben achtziger Rabren Die Golacht amifchen dem aufgeregten blutdurftigen Dob und zwei Batgillonen von Freiwilligen ftatt, die rafch gur Unterdrudung bes Aufstandes aufgeboten worden maren und Stragenbahnpferde ritten. Gie ichoffen fo ichlecht, daß gludlichenveife die Bahl ber Toten und Bermundeten, menigftens unter ben Aufftandifchen, feine große mar. Sier gefchah es auch, daß eine Rompagnie bes erften Regiments mutend eine andere Rompagnie besielben Regiments beichof in der Meinung, der Reind rude an. Die Beiten in Diefem "Terror-District" (Schredensbiftrift) find beffer, rubiger geworden, man funn aber nicht miffen, mas der Musitand ber fünfzigtaufend Schlächter noch im Gefolge haben tann.

Einaeichachtelt in Dieje Stadt ber Schlachter liegt eine zweite Stadt, fünshundert Morgen umfaffend, eine der mertwurdigften Stabte unferes Blaneten, die einzige in ihrer Art. 3m Gegenfat ju ber Schlachterftabt hat fie menigftens einen Ramen, Union Stockpards. Die Schlachterftadt ift gemiffermaßen nur eine Borftadt von ihr, in ihrem Leben und Erwerb gang von Union Stochparbs abbangig, und boch befitt diefe lettgenannte Stadt nicht einen einzigen menschlichen Ginwohner, auch nicht einmal Baufer, ein paar Beichaftsgebaube und Rabriten ausgenommen. Gie bat verschiedene Gifenbahnftationen fur den Baffagierverfehr, dreiund. amangig Gifenbahnen, die aus allen Teilen bes Kontinents in Chicago gufammenlaufen, haben hier bedeutende Frachtbahnhofe, Die Stadt felbft wird von breiten Avenuen und wohlgepflafterten Strafen burchzogen, ihre Bermaltung hat in und amifchen Diefen Strafen nabe an funfbundert Rilometer Babnlinien, fie bat Bafferleitung, Rlogfen, Bas- und eleftrijde Beleuchtung, Boligei, Feuerwehr nach dem mobernften Dufter eingeführt und babei breigenntaufend Sotels gebaut - breigenntaufend, man merte wohl - und doch hat biefe Stadt, wie gefagt, feinen einzigen nienfchlichen Einwohner.

Union Stachgards ist eine Stadt für Tiere, und die beeigehrtaufend hortels sind für sie betimmt, Rinder, Schofe, Netten, Schwein, vor allem Schweine. Täglich sommen ihrer in langen Eisenbangligen, gewöhnschie zuglichen vier und acht Uhr worzengs, viele Sauchende an. Der Bertelz der vierbeinigen Reisenden ist doort größer als jener der zweibeinigen in unterem Bettschieden, täglich in Durchschmit fünsigsaussend. Richt etwa nur aus der Umgebung, sie sommen aus eine, zweitaufend Klometer Entlernung, aus dem ferenn Teas und Reisen, aus Bhowning und Bontana in eigenen Tauristensigen, und was man in Begug auf die Schwiede von Keapel von der Deurstein sagt, Ausgalie von eine poi mori", das trifft bei den Rindern- und Schweinetouriften ein. Raum feben fie bie Stochards, fo find fie auch ichon tot.

Damit auf den tagelangen Reifen durch den breiten Beften die Tiere nicht gum Futtern und Tranten ausgeladen werden muffen, eine febr zeitraubende und toftipielige Cache, befondere bei ben ftorrigen, miderhaarigen Schweinen, find auf ben Gifenbahngugen, gang wie auf unferen Sauptbabnen, Speifemagen eingeführt worben. Die Tiere füttern mahreud ber Rahrt. Rommen fie in ben Stochpards an, fo merben bie Blige von ben Angestellten ber Schweineftabt, mehrere Taufend an ber Babl, in Empfang genommen, wechselweife nach ben veridnebenen Sotels geführt und dort ausgeladen. Die für Schweine und Schafe beftimmten Sotele find eingebedt, Rinder ichlafen unter freiem Simmel. Wer fich Die Stadt bom erften Stod bes Reftaurante ober ber Schweineborie betrachtet, ber fieht ein Riefenschachbrett vor fich, jedes Schachbrett ein "Botel" ober Biebverichlag, aus hoben, ftarten Brettermanden gebilbet. Der Fußboben ift aus Golg und die gange Ginrichtung besteht aus Rutter- und Baffertrogen. Bufammengenommen haben Diefe letteren eine Lange von zweihundert Rilometer! Man bente fich boch Eroge fo lang, daß fie von Berlin bis über Leipzig hinaus, nach Altenburg reichen! Begrengt wird ber Borigont Diefer Bretterftadt ringgung bon riefigen, ruftigen, vielfenftrigen Sabrifgebauben mit rauchenben Goloten; in ben Strafen bagmifden berricht ber regfte Berfehr. Unten auf ber Strafenbahn puften und ichnauben Lofomotiven auf und ab, ichmere, polternde Laftzuge ichleppend, bagmifden fahren Sunderte von fest verichloffenen großen Frachtwagen, mit ftarten Pferdepaaren bespannt, einher, vielleicht auch Omnibuffe, welche die auf ben Babnhofen antommenden Geichaftsleute nach den einzelnen Bebauden fahren, aber niemals fieht man eine Couipage ober ein leichteres Bagelchen, niemals eine Dame, Sierher tommt nur bas ftartere, ich mochte fagen, bas ftarffte Beichlecht.

Ueber bem Strafenboden laufen auf Stahlgeruften in ber Bobe bes erften Stodmerte wieder Gifenbahnen mit Beichenanlagen, Barterhauschen, und auch bier ift ber Berfehr tagsuber ungemein rege. Der Inhalt ber Sunderte von offenen Baggons, die bier nach ben verschiedenen finftern Bebäuden gebracht werden, ift grauenhaft. Baggons voll Behirn, voll Eingeweiden, voll blutenden Sufen und fnallroten, blutverflebten Schadeln, Blut und Anochen und frifche, rote Beichteile überall! Bon morgens vier Uhr an geht ber Rummel in Diefer grokten Coladitftatte des Erdballs los, dann merben die Biebberden ausgelaben. Um 8 Uhr versammeln fich in der Borje Taufende von ernften, geschäftigen Dannern, sonngebraunte Biebauchter aus ben weiten Brarien und Steppen des Beftens, in breitframpigen Combreros und Lodenangfigen, Sunderte bon Biebhandlern, Rommiffionaren mit ihren Alerts, Bertreter ber großen Schlachthäuser und Einzelschlächter. In der Borfe haben dreihundert Rommiffionsfirmen ihre Bureaus. Die Berben werden gewöhnlich ihnen jugefandt, fie erhalten die Empfangeicheine ber Stochnard-Bejellichaft und trachten, die Tiere zu möglichst hoben Breifen zu verlaufen. Die großen Schlachthausbefiger haben in allen Beltftabten ihre Korrefpondenten, taglich erhalten fie Rabelberichte über ben Stand ber Gleischpreife und maden bementipredend it Angebot. Zu langem Zeiliglen ift nich viel Zeit. Um zehn Ulp vormittags find die vielen Tausienhe von Schweiner und Schafen verlauft. Das Kindregefählt dauert die nachmittag. Um drei Ulpr wird der Angehofen kerfauft, Das Kindregefählt dauert die nachmittag. Um dem ist die dem Kindfalls zu Ende. Die Angehoffen nehmen unmittelbar nach dem Kindfalls der Verleie des betreffenden Teiere in Amplang lassen und von der eine Angehoffen der kindfalls der Verleie des betreffenden Teiere in Amplang lassen unt gewahrt, der den kindfalls der die kindfalls die kindfalls

In langer, ununterbrochener Brazefison werden sie gedectte ichmale Monterpe innaussertrieben, die über die Stallungen hinneg in das erste Stallunger die Adsächsäusser sie des Erdalungers bei von riesigen, vosen Geschlen erspätz, eine Volle umschligt im nächsten Augenbildt ihre hinterbeite, und sie hängen in langen Riessen auf Schienen, bei dieret zum Tode sichren. Dinter einer Band siehen Monten mit dem gegäckten Mordfald in der fallteren. Dinter einer Band siehen Monten mit dem gegäckten Volle in grungendes, quietssende, frampschoss Schwein herbei, ein Sich in die Kelche, und alles ist aus. Das geht do den gangen Tag über. 3che Minute sann sie ein Schäckter 12 dies 20 Schweinen den Gerauss machen, und 3018 Mater, der erschüsster von allen. das an manchen

Tagen icon 5000 Comeine geschlachtet.

meißer, glangender Saut.

Dben am Schlachthaus werden die Rinder in enge Berichlage eingelaffen, über welchen riefige Rerle, mahre hunen, einen langftieligen, ichweren Sammer ichwingen. Dan bort einen furgen; trodenen Rrad, und bas Rind ift in die gludlichen Beibegrunde eingezogen. Go finben taglich bier 10000 Rinder ihren Tod! Die Gesamtmenge ber im Sabre 1903 geichlachteten Tiere belauft fich auf 3 Millionen Rinder, 41/2 Millionen Schafe und 8 Millionen Schweine, gufammen ein Bert bon 1250 Millionen Darf, eine Summe, welche nicht weit hinter ben gefamten Rettoeinnahmen bes Ronigreichs Breugen im gleichen Jahre gurud. fteht! An dem einzigen Tage bes 1. Marg gingen aus ben Schlachtbaufern ber Stochards berbor 14 Millionen Bfund Rleifch und Spect, 4 Millionen Bfund Schinten, 8 Millionen Bfund Burfte und bergl., 14 Millionen Bfund Botelfleifch, gang abgefeben von fleineren Brobuften, gufammen alfo 40 Millionen Schweinefleifch allein, und nimmt man bas Rind- und Schaffleifch bagu, bann batte am 1. Darg Chicago bie Bevölferung des gangen deutschen Reiches, die Rinder eingeschloffen, mit je einem Bjund Fleifch verforgen tonnen! Tatfachlich werben aus ben Stodhards große Fleischmengen nach Europa, Dftafien, Merito ufm. verfandt. England bezog im Sahre 1902 babon für 140 Millionen Darf, Deutschland für 21/2 Millionen. Dagu taufte Deutschland noch für 76 Millionen Mart Schweinefleifch, Schinfen uim. Der Bert ber Relle von den geichlachteten Tieren erreicht 150 Millionen Darf, Die Bolle 100 Millionen Darf!

Im gangen Besten werden jahrlich 25 Millionen Schweine geichlachtet. Davon entfallen, wie gesiggt, auf Chicago acht Millionen. Die Stadt mit der nächfigtigten Schweine-Indurfrei ift kanfas Cityl,
aber nur mit einem Jünstel der Schweinezass von Ghicago. Dann
ichgen Omaha, St. Louis und Indianapolis. In den achtiger Jahren
besal Gincinnati den Ruhm, die größte Schweinenertropole zu sein, und
führte auch den solchen Namen "Vorcopolis". Seither hat ihm Chicago
den Vorbere entriffen.

III.

# Duluth, ein zweites Chicago.

Gine solche Riefenstadt ift Duluth, "Es ift ein zweites Chicago. Das muß man ichen. Bevor ich sterbe, wird es größer ein, als Chicago," so sagte mein Rachbar, der Hufter, und siecherte mit einem

Zündhölzigen aus lauter Netwossial zwissen einen Adhnen berum. Benn er nicht auch gelichgetig braunen Zahasspiech berumpfreite, 10 so der Grund in dem Vasata, das im Waggon angenagelt war, und seden, der auf den Boden spucke, mit einer Etrase von 5 Dollars bedroßte. In dem Etrasspiechungagen mander Schöte ist die Etrase son 5500 Dollars.

"Rennen Gie ichon Dulnth, Frember?"

"Gemis. Ich habe es 1883 gefehen, als die Northern Pacific-Eisenbahn eröffinet wurde. Großen Eindruck hat es damals nicht auf mich gemacht. Es war eben aus dem Ei getrochen und hatte ein paar

hundert ober taufend Einwohner."

Mein hufter padte mich am Arm und dreife sich verwundert im Baggon um, wie um den Leuten einen Menschen zu geigen, der Duluth noch sir ein tleines Städichen halt. Dann guckte er mich mitlelbedol an und zögerte, — wie um Borte zu suchen. Endlich plate er heraus: "Why Stranger." "Duluth hat weit über hundertaussend Einwohner. Wer weiß, wie viele noch dazu gedommen sind, sleidem ich nicht mehr dort vor."

"Bann habt Ihr's benn berlaffen?"

"Lette Boche." (Die anderen Leute im Baggon lachten.)

Dann ergablte er mir von den großen Dingen von Duluth, bis der ichwarze Schlaswagenwarter tam, um unfere Betten zu machen.

Mle ich hinter dem Borhang auf meinem Bett Dr. 12 lag, argerte ich mich fo, daß ich ftundenlang nicht einschlafen fonnte. Im Jahre 1880 bot mein Mubfollege im Londoner deutschen Athenaum, Godefer, mir breifig town Shares (Aftien) ber Stadt Duluth ju funf Dollar bas Stud an. Ich hielt bie Sache fur fpanifchen Erbichaftefdmindel und warnte ihn felbft bor bem Unfauf. Damals murbe die Rorthern Bacific-Eifenbahn gebaut. Billard, ober wie er richtig biek, Silgard aus Rweis bruden, ftand an ber Spite Diefes Riefenunternehmens und beichloft, bas Westende des Superior Sees jum Unfangepuntt feiner Bahn ju machen. Die Frage mar nur, mo? Gine Menge Suftler maren borthin geeilt, um in Landspekulation fich in ein paar Jahren zu reichen Leuten gu madjen. Gie hatten bas gange Land rings um bas Seeenbe, bort wo ber St. Louisflug einmundet, jufammengefauft. Auf bem linten Ufer mar eine "Stadt" aus Bretterbuben, Duluth, entstanden, auch auf bem rechten Ufer erhoben fich ein paar Ctanties, Die nach bem Gee "Guperior City" genannt wurden. In beiden Ortichaften hatten fich Gefellichaften gebilbet, um bas Land in Strafenviereden auszulegen, jedes Biered in "lots" (Baugrunde), und diefe "lots" oder vielmehr die Afrien, welche fie reprafentierten, murben in aller Belt jum Berfauf ausgeboten. Bmangig Quadratmeilen maren in jeder Stadt auf diefe Urt parzelliert morden, auf den Blanen maren Rathaus, öffentliche Barts, Universitäten und Rirchen, Schulen angegeben, Die Edplate an ben Strafengevierten tofteten mehr, bie Mittelplage weniger, aber in Birflichfeit gab es in beiben Städten, wie gefagt, nur ein paar Bretterbuben.

Die Sache ware nicht so übet gewesen. Bielleicht hatte ich mir die Spares von meinem Freunds Göbeler gekaust, wenn es nur sicher gewesen ware, wo die Worthern Vacisse-Cischaban üben Abahvol und ihre Werthkaten anlegen würde. Das brachte Wenschen, Geschäfte, und machte die

Stadt: Bird es Duluth fein? Ober Superor City? - Die Babl fiel auf Duluth. Die Superior-Aftien fielen nabe bem Gefrierpuntt, Die

Dulutheaftien ftiegen aber auch nicht besonbers.

Als ich 1883 nach Duluth fam, frand icon ein fleines Stabtchen au Gufen des hundertfünfzig Meter hoben, fteil aufragenden Releplateaus. welches bas Ende bes Superior-Gees begrengt. Die Saufer maren an ber einzigen Deffnung in Diefer Felsmand gwiften Diefen und bem Geeufer gerftreut. 3ch begludwunichte mich bamals, die town lots nicht gefauft gu haben, benn bort auf bem ichmalen Streifen Band, gu Gugen der Relfen tonnte doch teine Stadt entfteben? 3ch mar eben furglichtig, wie neunundneungig Brogent aller Europaer, Die nach Amerifa fommen. Ein Prozent werben reich. Leiber war ich nicht barunter.

Bon St. Baul wollte ich bor ein paar Bochen nach ben großen

Lagern von Gifeners im nordlichen Minnesota, von wo die Gifen- und Stahlwerke in Chikago, Bitteburg und fonft überall in der Nordhalfte der Bereinigten Staaten ihr Rohmaterial begieben. Es find Die groften Erglager des Erdballes, benn auf einem Gleden Landes von 70 engl. Quadratmeilen liegen 500 Millionen Tonnen Gifenerg, und babei find feit ihrer Eröffnung in den achtziger Jahren icon 250 Millionen fortgeschafft worben! Der Weg von Diefem Erzgebiet führt von St. Baul ober bon Chicago ober bon fonftwo in ben Bereinigten Stagten über Duluth. Das hatte ich mir Ginfaltspinfel boch ichon im Jahre 1883 fagen follen, Duluth mußte ber wichtigfte Berichiffungshafen fur Gifeners werben, und fich vielleicht felbft jum Git einer großen Gifeninduftrie entwicfeln. Aber damals mar bas gange Land, das ich im Gifenbahnsuge burchflog, fo obe und verlaffen, es gab fo wenige und noch bagu armfelige Unfiedelungen, daß alle phantaftifchen Butunftetraume von der traurigen Gegenwart erbrudt murben.

Bon St. Baul hatte ich auf meiner jungften Kahrt die Bahl zwischen drei Giferbahnlinien nach Duluth. Das allein spricht schon für Die außerorbentliche Entwidelung ber beiben Stabte und ihres hinterlandes. Ich legte mich abends in ben Schlafmagen ber Great Northern-Gifenbahn und war am nachften Morgen in Duluth. Ein Riefenbahnhof, rings umgeben von großen vielftodigen Geichaftshaufern, ftattlichen hotels; in den Straßen lebhafter Bertehr wie in St. Paul. Ift mein Zug am Ende von St. Paul ftehen geblieben, und war ich noch immer dort? Diefe Riefenftadt fonnte doch nicht Duluth fein. "Yes Sir, that's Duluth", antwortete mir der Infpettor der Daffabeminen, der mich auf dem Bahnbofe erwartete und durch die Stadt führte. Eleftrifche Babnguge faufen burch meilenlange Stragen, bem Bug ber "Bluffs" (Uferfelfen) entlang, Die fich fo fteil bom Gee erheben, daß man fie faum erflettern fann. Und doch find in diefen Felfen Terraffen gehauen worben, und neben, über einander drangen fich dort die Baufer. Die Dacher ber unteren liegen den Sauseingangen der oberen bor der Rafe, und ber einzige Bugang geschieht auf fteilen Bolgtreppen und Leitern, aber fo groß mar ber Bufirom von Menichen gu biefer neuen Stadt, daß fie felbft diese Bau-plate verwenden mußten. Dh! meine town lots von Duluth! Bas maren fie beute mert? In diefen, an ben Felsabhangen flebenben Golgbaraden wohnen übrigens nur die Arbeiter der gahlofen Erz, und Kohlenboch Gerreibepieder, Dolgarte, Jostien, Dodden, völigerein, die
einnethalb der letten fünfzehn Jahre in diesem Duluth entstanden find.
Die erfolgereiden, Hufflerein, die in dem genannten Zetraum zu vermögenden Geuten, wenn micht gar zu Millianaren geworden find, wohnen den auf dem Auffl, wo eine berrücke Brumenade, der Terrace Boulevard,
lich auf 12 Klomerer finzieht, die unendliche Seesstäden mit dem beleben
Dafen zu Fähren, um hinaufzulaummen, benugen wir eine Seilbagen,
wechte nicht um Wentigen, in ondern auch Zaren, Lastmagen, Guipagen
und, bespieder. Die Führtwerte sahren einfach von der Sertraße direct in den Wentigen, die in die eine Aufflagenen, Weitpagen
und, bespieder. Die Stüfftwerte sahren ein der Weitschap, und ringsum bin,
hauptsfächtig am Seutier, jah ich die riefigen Gertreibepiecher aufgagen,
die nachenden Schotze großer Kadrisch, den Waste von mit einem Mertefen den Williamen Zonnen im Jahr mit einem Mertefen den Williamen Zonnen im Jahr

Bas ist das jür ein hofen! In den gangen Seen gibt es keinen zweiten. Duer über das Bestembe des Euperior-Sees legen sijd am Kordo wie am Südufer zwei Zeischerrieren, als wären sie von Wenschen dangeleg worden, um den Spien gegen de sirchtieren Frischein den Ausgeleg worden, der den sien eine gegen des sirchtieren der den, mit die den Stildschein Bestellentreger werden. Durchgleiten geforden, um die Schlied von Chicago, Octroit, Wilwaufer, Eleveland umd bem beinache 2000 Kilometer entjerten Bussiel der um ummittelbar am bei resigne Tods, weiche

die Gifenbahn- und die Erzgesellicaften bier gebaut haben.

Ueber die Mindung des St. Louissluffes in den See japants sich ein Beide, und weiter oden noch eine gweite von Zuluft nach dem anderen User, und auf dem Flachslande, das sich vor achtern als eine impfige Teiebene tennen gelernt hatte, so ich an den Bluss oben eine zweite Großladt, auch mit Getreidspiechern und Rieffinds and duch ernber debenfehren. Bas war das ? Gine Jata Wargana? Duluss sienieins der Robensteinen, auch mit der Worden der Gernsteinen wie der Willer von Willer werden der Willer von Wil

"That's Superior", erflätte mir mein Fährer. Also ift Superior boch gu einer Stadt angemodism? Zu einer Jenin, zu bereim. Superior, Belt-Superior und South-Superior! Aber versteren sie feine Zeit damit, nach Superior zu schapen, von der werter ist eine Zeit damit, nach Superior zu schapen, von Erflingsfläd ist nur ihrel linternehmungsgestiets wegen bemertensvert. Sie ist auch nur halb so groß wie Kulluth, (Ich entmissent auch der eine Zeit damit, nur das befer Gerrangsfahren, abg ber herr Minneningetton in Duluth wohnte. Die Rivalität zwischen den beiden Städten steuten der in Linden in Lindenschapen.

 vards, Pläße, Barke ausgestegt, und wer sich anfiedeln oder sichriten bonen will, dem werben die günligstem Bodwingungen gemacht, weil eine Sache der anderen auf die Beine hilft. Ein Bauplah mitten in einer Einde ist nicht eine wert. Stehen aber auf beiben Seiten Haufer, so freigt sein Peris auf das Derei und Bierschafe. Deshalb kann man sisch bie beiben ersten Baupläge recht billig bergeben. In Amerika nennt man bas, "liberal kown policy", bierenke fachliche Bolitik.

Muß diese Art hat sich Superior 3. B. große Getreibelpeicher geschert mit einem Haubel vom mehreren Muslimen Bussel, dem Munescheite
sich der getreibereichse Staat Americas und liesert die gestigten Armen;
Superior das Kohlembods bedaumen mit einem Jassifungskaum von zwei
Millionen Tonnen; die berühnten Whatelbade (Walssisstaten) dampfer
ber Seen vorber in Superior gebaut; in hen Sägnmidhen merden viele
Millionen Fuß Bauholg bergeftellt, und als Krone des Gangen hat auch
ver dere Vereibermelssisschau für erkiede hier annekent.

Um diese zu sesen, suhr ich doch nach Superior. Die Ckettrisse durchsauft von Duluth auf der Straße zwischen den Bluffs und dem Seeuser die zwölf Atlometer lange Strecke in einer Biertelstunde.

Schon in ber fumpfigen Ebene jenfeits bes Bluffe fab ich auf berichiebenen Bahngeleifen Die einen Biertel Rilometer langen Erzauge beranpoltern, jeder Bug mit burchschnittlich 55 Baggons, jeder Baggon mit 63 Tonnen Erg beladen. In einer Stunde ift ber Bug geleert und rumpelt leer wieder nach ben Minen gurud, die hundert bis hundertfunfgig Rifometer meiter nordweitlich liegen. Man benfe nur, 3500 Tonnen Erz werden in einer Stunde ausgelaben, alfo ungefahr eine Tonne jebe Sefunde! Der große Schöpfer ber Great Rorthern-Gifenbahn, James 3. Sill, hat bier die Stamme ganger Balber gu ber Berftellung feiner Dode verbraucht: Rilometerlange, aus Balten gezimmerte Rufahrten find notig, um die ichmeren Ruge auf die Sohe ber brei Docte gu bringen, bie 5-700 Meter weit in den Gee hinausreichen. Diefe Docks, 24 Meter über dem Bafferfpiegel emporragend, find ebenfalls gang aus holgrahmen hergeftellt, nur noch viel maffiber, benn jebes Dod hat unmittelbar unter bem Bahngeleife ,. Pocket" (Tajden) gur Aufnahme bon 40000 Tonnen Gifenerg. Um diefe ungeheure Laft gu tragen, find icon gang gewaltige Riefenstämme erforderlich. Die Buge fahren auf Die Docks, ber Boden bes Baggons wird geöffnet, und bas Erz fällt in bie Tafden, bon benen jede 250 Tonnen faßt. Die Schiffe ber Great Rorthern-Gifenbahn, Dampfer bis gu 7000 Tonnen Gehalt, alfo großen Dzeandampfern entsprechend, fahren von Gee unmittelbar an die Dods; burch einfache mechanische Borrichtungen werden die Boden von funfgig bis achtgig Tafchen fortgezogen, und das Erg tollert durch "Spouts" (weite Robren) direft in ben Frachtraum ber Schiffe. Die brei Docks baben zusammen einen Saffungsraum von 140000 Tonnen, und täglich merden bier 25: bis 30000 Tonnen Gifeners in Die Schiffe berlaben, taglich tommen ihrer in diefen Great Rorthern-Dod's allein feche bis gebn an, werden gefüllt und fahren mit ihrer ichweren gaft nach Chicago, Detroit, Cleveland ober irgend einem anderen ber großen Erghafen an ben Geen. In manchen Monaten find icon 600000 Tonnen Erg bon der Great Northern-Cijenbahn in Superior gur Berfchiffung gelangt, alfo beinahe fo viel, als die groken Eifengruben von Clausthal in Sannover

im gangen Jahr produgieren!

Ebenjo grögarig find die Erzdock des berligmten amerikanischen Erdbtrufts in Quluth. Dauluth hat aufgerdem einen ieste bedeutenber Ziel des gangen Getreichehandels der Bereinigten Staaten an sich gegogen, zum Rachtetl von Chiecas, dieses bisher größten Getreichemarkte der Erde. Seine Getreichepenigter haben heute bereits in Jahl und Haffungsgehalt eine aus Chiecage erreicht, wornn nicht übertroffen. Genio macht Duluth heute folgen der Vield der größten Getreichemihlen Amerika, Minnegolis, gestährliche Konturrenz und verfolift jährlich Millionen Faß, und die Sägewerfe nehmen von Jahr zu Jahr zu.

Wit Staumen durchwanderte ich diese gemaltigen Stätten der Großinduftert, die in Ouluft in noch viel fürgerer Feift, ods in Chicago, St. Kaul und Minneapolis entstanden sind. In Chicago bedurfte es dressig, in Minneapolis et. Paul zwanzig Jackre, in Ouluth aber nur zehn Jackre, und dabei ist Duluth berufen, einen noch viel größeren Leiden Jackre, wie noch der Fradulte verwenden eine Andels und der Industrie der genannten Großistote an sich zu gieben, ja spagar mit den Jandustrieften des Tettens in Wettsewerd

gu treten.

Die dommt es nun, daß in Amerika so wichtige Erwerkszweige iprungweise dab sierchip, dabb dortsith kommen, dabb in einer, dabb ortsithe sommen, dabb in einer, dabb in der anderen Stadt aufblüßen, und man ansiciennen mitgends auf ein steingebachstum, geinschiebliende krituistellung ählen kann? Se sichein der Strackgen des amerikansischen Erwerkes zu geben, wie jenen triegslichenden Krimen, die ehensals den jeweiligen lunfischen entsprechen andersmo ihr Saupkauartier aufgeschlagen, um von dort aus ihre Truppen zum Kampf zu sicheren.

Solch merkvirtöige Erichetunugen fönnen eben nur in Ländern vorfommen, metche in der Knincktung begirften ind, und vo die Berteifesmege noch nicht leftgefegt, die filch darbietenden Auturfräfte noch nicht
ausgemuts find. Bor breißig Jahren war Ghicago immer noch der einigie
Berteilungspuntt für den großen Westen, das gange Gebiet war von
Glicago abhingga, alle Naturprodutte judden dort ihren Wartt oder doch
ther Weiterbefrörerung. Seitzer entwickle fich der Vordruchen, das
Glienbaßnung erweiterte fich durch Minnejota, Tadota, Montana, und
diele Kander enden fiatt Gikago in dem um mehrere hundert Klismetter
näher gefegenen Minneapolis und Et. Kaul ihren Verteilungspuntt. Das
alles ist bagerfilch. Bie fommt nun aber Dultah, das an der großen
Lleberfandroute zwissen dem nur nur der Dultah, das an der großen
Lleberfandroute zwissen dem Klistaaten und dem Kordweiten so weit
neiternt liegt, dagu, mit Minneapolis's. Haul, je sogar mit der
bertschenden Jweimissen Geschafe der erfolgreichen Wettbewerb
ut treten?

Do lange es tein Duluth gad und die großen Eisenminen in seiner Rähe noch nicht ausgebeutet wurden, gad es natürlich auch seinen Schiffsverkehr auf dem Superior-Ser. Der gange Handel des Kordweitens zug fich nach Minneapolis, dorthin wurde das Holg aus den großen Wäldern zum Berardeiten, das Gettreibe der Acketaugeistet zum Machsen und

Beiterfenden gebracht. Minneapolis fuchte fur Dieje Brodufte, um mit jenen des Beftens in erfolgreichen Bettbewerb gu treten, billigere Transportwege nach ben öftlichen Abfatgebieten. Ein folder bot fich nun in der Seenfette bar. Bon der Beftipite des Superior-Sees bis an den Riagara im Staat Reuport fonnen die großien Dampfer ungehindert verfehren, und fo murden von Minneapolis-St. Baul die Baren nicht mehr über Band nach Chicago und von dort nach dem Often gefandt, iondern nach Duluth, und von dort zu Baffer nach Buffalo. In deffen Rabe nimmt der Erie-Ranal feinen Anfang, und ber Transport nach Reuport erfolgt ebenfalls gu Baffer.

Run bachten fich bie Suftlers am Duluth: Bir haben gwei unmittelbare Gifenbahnen nach bem Nordweften. Barum follen wir das Getreide bes Nordweftens nach bem füblichen Minneapolis ober aar erft nach dem noch weiter entfernten Chicago gieben laffen, wo wir es doch auf viel furgerem Bege bierber und von bier auf viel billigerem Baffer-Wege nach bem Diten verschiffen fonnen? Go bauten fie Betreidemeicher. und da der Transport tatfächlich über Duluth viel billiger ift als über Chicago, jog fich ein großer Teil des Getreidehandels nach Duluth. Run hatten fie bas Getreibe. Warum follen wir es nicht auch felbft mablen? war die nächfte Frage. Mus den Acferbaulandern des Nordweftens ift es gerade someit nach Minneapolis wie nach Duluth. Minneapolis mahlt bas Getreibe und ichictt es gu 40 Big, Fracht per Rag nach Duluth gur Berfchiffung. Bauten die Suftlers in Duluth Getreidemublen, fo murden die 40 Big. Fracht, welche Minneapolis per Sag gablen mith, erfpart. Gedacht, getan, beute bat Duluth Mühlen, von welchen einzelne breis bis fünftaufend Sag Debl taglich produzieren!

Die vielen Millionen Tonnen Gifenerg, welche in Duluth gur Beridiffung nach bem Often famen, brachten gablreiche Schiffe, und bamit Diefe überhaupt Rudfracht befamen, murden fie mit Roble belaben. Die Roble bat alfo Duluth wieder aus ber erften Sand, mabrend St. Baul-Minneapolis fie aus Duluth beziehen muß. Das alles gab ben Suftlers von Duluth das billigfte Gifeners, die billigfte Roble, es entwickelte fich die Gifeninduftrie, und fo fann man an ber langen Rette ber Induftrie Glied auf Glied verfolgen, eins ichlok fich ans andere, und das Ergebnis ift bas junge Städtepaar Duluth- Superior. Bo ich felbit noch por gwangig Rabren nichts als Sumpfland und bbe Ruftenfelfen fab, ift beute alles überbaut, Duluth ift in die vorberfte Reibe ber Sandels- und Induftrieftabte getreten, und mein Suftler-Rachbar im Gifenbahnguge hatte recht, wenn er fagte: "Mus Duluth wird noch einmal ein zweites Chicago." Freilich nicht gang fo groß.

### Die Auswanderungsbewegung in Gelterreich.

Bon &r. Martin. Stift Tepl.

Numer mehr mödig im Orherreich-Ungarm die Ausbranderungsbernegung, die ein vernichtende Urteil dieser die politischen Berkaltnische Schantel fallt, da inslige bes politischen Wirtwarers, der in Orherreich teil Jahren die Oberband inntah, die de ingenen die mitschelbilden Forbrungen untristlik blieben und die Jahre die Zaufende ben Jamilien brudes vereien, die dann, um die Fortrungen untristlik blieben und die Jahre die Zaufende ben Jamilien brudes vereich, die dann, um die Fortrungen zu gemachte der die Leiter der die Leiter die Leit

1899/1900 114847 Berjonen, bauon 54000 Sejterreiger 1901/1902 171989 " " 77000 " 1902/1903 206011 " " 100000 "

Der Geschentwurf basiert auf dem Gedanten, daß die Ausbranderer den wirtstägtlich Schwachen angesoren und darum durch die Auswanderung großen Gestaften entgegengeben. Soweit sind wir dann gesommen, daß die Seutzte ausvondern nicht um ein bestere Auswanderung na finden, sowern um übersaubt

einen Unterhalt ju finden.

Au eifter Einie trifft ber Entwurt Borjong, daß die Ausbandberer über bit ihnen fich bierenden Aussichter eine wasterließgetreme Draifellung erholten. Diefe hat vor allem gu gefichen burd die hoatlichen Behörden, bann burd gemeinningig sich finditen und Internechmungen, weiche aber der behörblichen bereit bei der die Bereit bei die Bereit die Bereit

Die große Junahme der Ausbunnberung ist weisiged auf Mechanung der intersib betreitenen Auserbeit ung zu erschne. Darum hat der Geispentungt in teinem zweiten Falle Bestämmungen über diesen Naum der Gestambegodarte berieben ist der hohe die Mundelschaft der Genadeschaft der Gestamber der Gestamb

Tas Griep bechlt find vor, eine ionitige Ausbranderungspropagando zu verbetern, wenn bejeide ber Ausgrowchern zum Schoen greichen würde und beitummt Etrajen für diejenligen, welche mit der Verechtigung zur Aumerbung Missorauf und ein auf Scholgung der Ausbranderer abzleiche der anderweitig Schwillige Auwerbung betreiben. Jür betrügerliche Aumerbung find Arzelbeitärstag im Ausbrand von 3 Wonaten bis zur 3 Sahren, für fügereiche Ausbranderungspropagando solche im Ausbrand von 1-6 Monaten sowie Geldentung und der Missonaberungspropagando solche im Ausbrand zu der Missonaberungspropagand zu der Missonaberungspropagand zu der Missonaberungspropagand zu der Missonaberung zu der Misson

Befebentwurf eine fpezielle Behandlung erfahrt.

Der Gesenwurf hat auch Borschriften getroffen, welche den Schus der Auswanderer deim Sertransport betreffen. Die Berbältnisse sind gerade bei desjem Hunte mandmal unter aller Kritif siehend. Der Auswanderer wird als Ausbeutungsohjeft detrachtet und die Einsalt der Leue bletet diesen gewiffenlofen Leuten nur gu oft die Gelegenheit, fich in Berbindung mit ber Eransportgefeilichaft, die nicht fo felten aus ebenfo gewiffeniofen Schurten besteht, fich auf Roften ber ohnebies armen Muswanderer zu bereichern. Deingegenüber hat der Entwurf folgende Beftimmungen getroffen: Der Transport gur See foll nur auf Grund einer jederzeit widerruflichen behördlichen Genehmigung von Seite des Ministeriums des Innern gestattet sein. Alle diese Berfonen-Transportgefellichaften find ganglich bem Ginfluffe bes Staates unterworfen. Als Muswanderer werben ba angefeben alle bas 3mifchenbed- ober eine im Berordnungswege bestimmte Schiffellaffe benutenben Berfonen angefeben. Es ift gefehliche Borforge getroffen, bag alle biefe Berjonen eine bem Stand. puntt ber Technit, Gejundheit, Sittiichfeit und humanitat entsprechenbe Beforderung erhalten. Much jene Unternehmungen, welche bie Bequartierung und Pflege ber Reifenben übernehmen, werben in ben Breis ber Beftimmungen gezogen jur Bermeibung ber Uebelfiande, welche letterzeit fich biters gezeigt haben, indem Agenten und Gefellicaft eine fiilie Gefellicaft bur Ausbeutung ber Reifenden bilbeten. Beiter trifft ber Entwurf Bestimmungen, infolge beren alle biefe Unternehmungen, weiche fich mit bem Transport, ber Bequartierung und Berpflegting ber Musmanberer befaffen, ju einer jahrlichen Beitragsleiftung an den Staatsfigag verhalten werden, durch welchen sowohl die für die Auswanderungssürjorge entsiehenden Kolten gedeckt werden, als auch ein Jond gebilder wird, der ausschließlich der Auswanderertsfrorge genebinet ist.

gebildet wird, der ausschliechtich der Auswandererfürforge gewidmet ist. Jum Schlusse trifft der Entwurf Bortehrungen aur Gründung eines Auswanderungsbetrates, der als Geratendes Organ den staatlichen Beströen

beigegeben wird und beren biegbegugliche Tatigfeit unterftiigen foll.

#### Gemerbeforderung in Defterreich.

Bon Gr. Martin Stift Tepl.

Min 3. Dezember sond in Wien die sonstitutierwide Versammtung des Amer Generche umd danabeterins für den 3. Vegirf fatzt, die inselfen Generche umd danabeterins für den 3. Vegirf fatzt, die inselfen Gelegenbeit einer der Führer dieser deriglich wirtischaftlichen Keisembebegung, Wog. Deiten zu die Keisem der die Vegir der Debergen Keisembebegung, Wog. Deiten Durchführung die strijftig sogiale Vereitungung lörenimmt. Das Keisem der die Keisembebegung der die Keisembebegung der die Keisembeberg der die Keisembebegung der die

in vier Abiconitte.

Mis dem nämlident Grunde follen fur Meller, nedde in der Getifungsaufbildung apos Eriofge ergielte, vom Amertennung in Gefollet einer Wörding für ihre Getifungen erdolten. Ge mis der aufs den ungen Veuten die Woglichelte gefolfen werben, den Gewerbe und handbererfreind zu ergreifen. Dies foll gefolfen burch Bermittlungsfellen, melde die Getifung unterbringen und die Regelung von Angebet und Nagfrage übernehmen. Mis Gleine Weltlingsarbeitenaussitellungen veranstaltet werben, bereu Zwed einesteils barin liegt, ben gewerbetreibenben Weistern flar zu beranschaufen, wie nüglich und notwendig eine eingehende Leftsingsausbildung ist, andersteils darin, bag buft und Liebe unter ber Zugend gewedt werbe jur Erlernung irgend eines gerwerblichen Berufes.

Die gewerbliche Ausbildung barf aber bei ben Lehrlingen nicht fteben bleiben, foubern muß auch auf die Gefellen ausgebehnt werben, um die heranbildung leiftungsfähiger Meister und damit eines gewerblichen Mittelstandes zu ermöglichen. Gin foldes Mittel find Gebilfenfurfe, in welchen bie bei ben Lehrlingen empfangenbe gewerbliche Musbildung ihre Fortfetung finden foll. Um aber ben Blid bes Befellen und funftigen Deifters ju erweitern, foll ein Austaufch unter ben Befellen ber einzelnen Branchen ftattfinben, bas beift, es foll ben Befellen bie Möglichfeit geboten werben, auch andere Betriebe tennen gu lernen, ale nur ben, in welchem fie jum Gefellen heranwuchfen, bamit burch eine rege Wechfelbeziehung ber Betriebe untereinander, wie fie burch biefen Gefellentausch ftattfinden murbe, eine erhöhte Betriebefähigfeit und statigfeit erzeugt wurde. Gin Mittel bagu find die Wanderstipendien, deren hauptzwed barin liegt, den Gefellen die Mog-lichfelt zu bieten, ins Austand zu gehen, um die bortfelbst fcon in Anwendung gebrachten technifden Borteile fennen gu lernen, und fie bann fpater in ber Beimat wieber berwerten gu tonnen. Um einen tuchtigen Gefellen- und Gehilfenftanb berangubilben, ift ein febr erfolgreiches Mittel bie Gefellenprufung, beren Befteben ben lebergang bom Gefellen jum Deifterftanb vermitteln foll. Auch Austeilung bon Branten für tuchtige Arbeit, fowie fur treue Dienfte werben ben Gefellen boberen Gifer und großere Freude an ihrem Berufe, ihrer Arbeit hervorrufen.

Damit ist nur öber bie generbliche Auskildung noch nicht obgeschiefeler, bei lie Beitel bei Mir Selenbung rie beim Beiteler erdalten. Um underuten, mur durch ift Eche Beitelbe gelte bem Generbeime in 2012 fab ging so and mei feis umerfällich. Dereiche gibt dem Generbeime in 2012 fab ging so and mei feis umerfällich. Dereiche gibt dem Generbeime in entreichten Brunden, meil ehn dem beite Keitel gibt dem Generbeime einzeiten Brunden, weil ehn den in der Reichte in der Keitel feitung felbe giu mochen. Der Beitel beim ist der Mehren Bettele beitelt giu mochen. Der Beitel bei eine in, fig felbt und dobum gleichen Bettele beitelt giu mochen. Der Beitel beitel feitung felbt giu erhalten, wom gleich leitung felbt giu erhalten, wom gleichte leitung gleichte gestellt eine, fig felbt und dobum gleichte gelten Bettele weiten gestellt gestel

eine jänrlich zu erlegende Absinbungsbimme zu befreibigen, woss diesbezäusliche Serbanbungen bereits eingeleitet im. Beiteite Betrieberteilestungen mitjen geschänen nerben, indem mas den Gemerbetreibenden dem Bezug den Michalten erleichte bei der Gründung der der den Gestalten der Gestalten der

So gut nun das alles auch fein mag, so träftig an Qualität wie Quan-tität der Gewerbestand fich entwickeln mag, es wäre dies alles umsonst, wenn die Produtte feine Raufer fanden, und wenn einer größeren Entwidlung bes Gewerbes nicht auch ein entsprechend größerer Bedarf gegenübertreten murbe. Darum hat eine auf Forberung des Gewerbes abzielende Bewegung als weiteren Bunft die Forderung des Abfațes zu betreiben, einesteils durch Befeltigung ber hinbernlife eines geregelten Abfahes, anderfeits burch politive Mittel gu beffen weiterer Ausgestaltung. Dementsprechenb muß eine Befeitigung ober minbeftens eine große Befchrantung ber Strafhausarbeit geforbert werben, weil biefe Arbeit einzelnen Gemerbebranchen empfindlichen Goaben verurfacht jowohl burch Breisbrud ale burch Berbrangung gewerblicher Arbeit. Gin anberer Bunft, beffen Durchführung einen großen Fortichritt in der Löfung der Gewerbes und handwerterfrage bedeuten murbe, ift bie Buwendung ber öffentlichen Lieferungen. Dogu find notig bie icon fruber augeführten Gewerbegenoffenicaften, weil nur in bem Bufammenichluß aller Rieingewerbetreibenben Die Doglichfeit eines fiegreichen Rampfes mit bem immer weiter fich ausbreitenben gewerblichen Großbetrieb gelegen ift, welcher jest die öffentlichen Lieferungen faft bollftanbig im Befige hat. Die Rleingewerbetreibenben fonnen einem Auftrag gu einer offentlichen Lieferung aber nur bann nachkommen, wenn fich ihrer mehrere vereinigen, ba berlei Auftrage immer en gros gemacht werben. Durch die Zuwendung ber öffentlichen Lieferungen murbe nun einerfeits ber Kleingewerbestand ein febr reiches Abfahgebiet gewinnen, es wurde auf ber anbern Geite ber gewerbliche Großbetrieb, der das Kleine handwerk fast zu absorbieren drobt, zuruckgebrängt werben. Gegenüber der immer mehr sich geltend machenden Zentralisation des Gewerbes, wie fich biefelbe in ben Großbetrieben zeigt, muß eine Dezentraiifation bes Gewerbes eintreten. Infolge ber Beranberung im Birtichafteleben ber Boller, wie fich biefelbe infolge ber Leichtigfeit ber Sanbelsbegiehungen, bie Fortfdritte ber Tednit in Berbindung mit ber Fruchtbarteit bee Rapitale fundgibt, hat fich auch bas Berhaltnis amifchen Brobugent und Konfument faft in bas Gegenteit berfehrt. Fruber mußte ber Roufument ben Brobugenten auffuchen, beute ift infolge ber Ronfurreng und ber oben angeführten Umftanbe ber Brobusent gezwungen, fich den Konfumenten zu fuchen, er muß neue Absabgebiete zu erwerben, die alten zu erfalten fuchen. Dazu bienen Wanderausstellungen. Auch der gewerbliche Export muß gehoben werben. Der Export tann naturgenäß nur nach jenen Ländern stattfinden, wo die dort bestehende industrielle und gewerbliche Tätigkeit dem Bedarf nicht nachkommen kann, wo also einem Plus ber Rachfrage ein Minus des Angebotes gegenüberfieht. Hir Ocherreich Iommen da Ruhland und der Baltan don den dachdeindaren in Betracht. Es folken dort Muhrerlager errichtet werden in den größeren Städten, um die Kaulfulf zu forbern und bem beimifchen Gewerbe biefe jum Teil verlorenen Abfaggebiete

wieder gurüfgluserderin.
Sollern diese vorzesiährten Resouwen aber durchgesiährt werden, so mus das Gewerde bei den staatlichen Rehörden Hilfe und Unterstützung, so mus auch dem Gewerde bei den staatlichen Rehörden und vorden, in seiner eigenen Soche ein Wool.
Wort mitglipforden und es darf die Fädbertung des Gewerdes nicht dem Wol.

wollen ber Regierung allein überfaffen bleiben. Demgemäß hat eine Gewerbe-reform auch bie Intereffenbertretung zu berüchfichtigen. Es muß vor allem eine Trennung der Sandels: und Gewerbetammern ftattfinden. Sandel und Gewerde find nicht zwei fich bedende Begriffe, sondern zwei getrennte Gebiete mit eigenen Interescuspfären. Arwilich ist eine Förberung des Gewerdes auf ben Handel angewiesen, aber die Sandels angewiesen, in ihrer heutigen Zusammenjegung haben ihre Dienste dem Großbetrieb gewidmet, während das Kleingewerbe darin fast nicht zu Worte tam. Eine Förderung des Bewerbes muffe auch bon ber Regierung und beren Organen geforbert werben. Gang befondere muß eine nachdrudliche Bertretung der gewerblichen Intereffen von ben Ronfulaten verlangt werben. Diefe follten nicht wie bisher ihre Sauptaufgabe barin erblicken, Diplomatie zu treiben, fondern sich mehr damit befassen der gewerdlichen, heimischen Produktion neue Absayebiete zu eröffinen. Datum nus darauf, gebrungen werden, daß die Konstlutakssellen nicht als abilige Berforgungoftellen ober Uebungofdulen für angebenbe Diplomaten betrachtet werben, fonbern es follen erfahrene Raufleute Ronfuln werben, welche ben Erport ju beben verfteben. Es muß die Grundung eigener Gewerbeerpofituren bei ben einzelnen Statthaltereien angestrebt merben, welchen einerseits bie birette Forderung ber gewerblichen Probuttion, anderfeits burch Bermittlung ber Ronfulate bie Erichlieftung neuer Abfatgebiete gur Anfgabe gemacht werben foll. Durch Gemabrung bon Subbentionen foll bie vielerorie ichon total barnieberliegende gewerbliche Broduftion wieder ju neuem Leben erwedt werben. Das erfte Mittel aber gur Reform bes Gewerbes ift wirtichaftliche Geibithilfe. Die Möglichfeit ber Erhaltung und der Entwidlung des Gewerbes liegt in ber Unterordnung unter eine Gesamtheit, im Zusammenschluß der einzelnen Gewerbs-branchen, um mit vereinten Krästen das Ziel zu erreichen. Die autonomen Behörden (Candtag und Landesausschuß, Gemeinderent) bieten dazu ihre Aufbisch und auch ber Staat barf fich ben gewerbiichen Forberungen ber Rengeit nicht verschliegen. Einigfeit macht ftart. Die ftablernen Saufte, welche ben Sammer mit Bucht gu femingen berfteben, tonnen und werben gufammen halten. Das gute alte Sandwert mit feinem golbenen Boben ift babin. Un feine Stelle miiffen die eifernen Ringe ber Sandwerter treten.

# Der Madchenhandel in Gelterreich.

Von M. H.

In dem am 6. Dezember v. J. im öfterreichslichen Abgeordnetenhaus eingebrachten Gesehentwurf, der fich mit dem Schutze der Ausbanderer befahr, find auch eigene getroffen, welche sich mit dem Abddenhandel beschäftigen und hoffentlich eine Burndbrangung biefes aller Rultur hohnsprechenden Geschäftes jur Folge haben. Es ift bamit freilich noch nicht alles geschehen, aber mit Unterfilugung privater Gefellichaften wird es boch gelingen, diefe Agenten gu entbeden und ber verdienten Strafe gugufuhren. Bis jest lag bas flebel barin, baß gegen biefes berbrecherische Treiben feine gefestichen Strafen erlaffen waren und man barum bem Treiben diefer Schurfen nicht Ginhalt tun fonnte, weil eben ein Maddenhandel vor dem Befege nicht eriftierte. Dan fonnte biefe Leute höchstens wegen Ruppelei, Berführung und bgl. belangen und ba gelang es ihnen nur ju oft durch die weiten Dafchen des Gefebes burchzuschlupfen und ftraflos auszugeben. Angerbem fanden fich bie Beborben nicht veranlagt, nach folden Berbrechern gu fahnben, weil es eben teine Dabdenbanbler por bem Befete gab. Diefem Uebelftand mare wenigftens teilweife burch ben Entwurf abaeholfen, aber berfelbe tonimt infolge ber Unfahigfeit und Untatigfeit ber gefesgebenden Rörperichaft nicht gur Berhandlung, und fo tonnen die Dadchenhandler ibr Treiben noch eine Beile fortfegen. Der Bortiaut bes § 68 bes Auswandererichungefpes, der die Strafbeftimmungen für ben Dabchenhandel enthalt, ift folgender : 1. Ber eine Frauensperfon in ber Abficht, fie in einem andern Staate ais jenem ibrer beimat ber gewerbsmäftigen Ungucht guguführen ober in Renntnis bes Umftanbes, bag fie bort ber gewerbemäßigen Ungucht gugeführt werben foll,

in ben andern Staat besordert, wird wegen Bergebens mit strengem Arrest von 6 Monaten bis gu 3 Jahren bestraft. 2. Wer eine Frauensperson in ber Abficht, sie in einem andern Staate als jenem ihrer heimat ber gewerbsmäßigen Ungucht zuguführen ober in Kenntnis des Umstandes, daß fie bort der gewerbsmäßigen Ungucht zugeführt werden foll, burch Erregung ober liftige Benugung eines Irrtums berfelben über ben 3med ihrer Reife berleitet, fich in ben anbern Staat ju begeben ober unter Unwendung eines folden Mittels babin beforbert, wird megen Berbrechens mit fcmerem Rerter bon 1-5 Sabren beftraft.

3. Wer fich mit einem andern gu bem Zwede verbinbet, Frauensperfonen in einem anbern Staate ale jenem ihrer Beimat burch Beforberung in benfelben ber gewerbemäßigen Ungucht guguführen, wird megen Bergebene mit ftren . gem Arrest von 6 Wonaten bis ju 3 Jahren besträft. In allen biesen Hällen der Berurteilung wegen Mädchenhandels tann neben der Freiheitsstrafe

auf eine Belbftrafe bon 100 bis 5000 Rronen guerfannt merben.

Es ift etwas, aber nicht viel. Es foll auch Borforge getroffen werben, bag nach berlei Inbibibuen, welche bies Schmutgefcaft betreiben, geahnbet werbe. Die privaten Gefellichaften gur Ausrottung bes Dlabchenhandels murben biefem Treiben gern ibre Dienfte leiben und es mußte in ber Berbinbung ber öffent-Uchen Behorben mit ber privaten Tatlgfeit boch wohl bie Gemahr gegeben fein, bag biefem Uebel gefteuert merbe.

#### Miszellen.

Der Alfoholismus und die Profitiution. Etwas ungulänglich, aber in trohdem bemertenswerter Weise behandelt dies Frage Dr. Laquer-Wies-baden in einem in den Berliner wissenschlischen Kurzen zum Studium des Self-soldismus im Baradenashtorium der Universität gedelteren und feltben ber Mittigen. d. beutig. Gef. 3. Bef. d. Gefgl. Krantle, mitgereiten Befreit. Bylt tehen einige Zaten aus bemießen aus. All vie Ergen, in reedfer just Mittigen. der Schaffen geschen Gemeine der Schaffen geschen der Schaffen geschen der Schaffen der Schaffen geschen der Schaffen geschen der Schaffen der Scha ben Mannern, die aus ber Rnelpe tommen und einen angeheiterten ober truntenen Einbrud machen, nachstellt. 2. Die in fogenannten Animiertneipen mirtenbe Bintelproftitulerte. 3. Die tafernierte, im Borbell fich befinbenbe Dirne. Gold ein Altoholifierter geht ober taumelt aus ber Rneipe auf bie Strafe; Abenbluft, Lampengeflimmer, Birbel ber Großftabt tommen bingu, Die Dirne ftreicht borbei, am Trinterlos beteiligt und fo berpflichtet, ben Genuß ber beraufchenben Getrante gu förbern; fie rechnen aber auch nit der größeren Bereitwilligkele des Berauslaten au dem Alt selbst und mit der döhren Jahlung, die der Betruntene leistet. Daß Krantentassen und in legter Linie auch die Indalibitätsanstatten durch die Rolle, ble ber Altohol als Ruppler im gefchlechtlichen Berfehr fpielt, belaftet werben, ift befannt. Bon ben 90 Millionen, welche allein Breugen nach Rirchner für bie Befandlung ber Gefchlechtstranthelten ausgibt, fallen 1/2 -1/2 eigentlich dem Altohol gur Laft. Daß auch die Mehrzahl der Chefcheidungen gerade durch folche 3. B. auf Reisen fich ereignende Infeltionen der betreffenden Ehehalften guftande tommen, auch hierfur gibt es Statiftiten insbefondere aus ber Schweig. Wie bas burd ben Altohol gefette Baganten, und Dirnentum ben Armenetat erhobt, ben Bauperismus erzeugt, Ichren bie Schriften Boperts (Samburg und ber Alfohol, 1903, 7. Muft.) und Buttere (Trunffucht und Steuern, 1903, 2. M.), ebenfo gelgt Afchaffenburgs Buch (Die Befampfung bes Berbrechens, 1903) ble

Uebergänge, welche von der Profitiution und dem Zuhältertum jum Berbrechen führen; die Rotzuches und Sittlichfeitsverdrechen tommen häufig unter dem Althohelnigh zustande. Den Zusammenhang sexueller Reizduckt und selbst der Perversionen mit dem Altoholgenuß baben Aug, Jovel und J. Oberdieck ge-

fcilbert (Deutsche mebig. Wochenschrift, 1898).

Bandliche Genoficnichaften im Deutschen Reiche benanben am I. Dai 1904: 18 137, barunter Gpar- und Darlebenstaffen 12891, Begugsgenoffenichaften 1727, Moltereigenoffenichaften 2668, fonjtige Genoffenichaften 1851. Die Gefamtjabl ber Mitglieber betrug fiber anderthalb Millionen. Befanntlich bilben biefe Genoffenichaften unter fich wieder größere Berbande. Die bedeutendsten find der Reichsperband ber beutichen landwirtschaftlichen Genoffenschaften in Darmftabt mit 27 landwirtschaftlichen Berbanden und 10 700 Genoffenschaften und ber Generalverband fanblicher Genoffenichaften in Deutschland mit bem Gibe in Reunded (Kalificifert), der eine 4000 Genossensigent umfaßt. Amerchalb des Keichsverbandes besteben nach einer Zusammenstellung von Generalsterteit Dr. Gradein im Darmischol sir die verschiebenen Beschandsbesierte 23 genossensigen schaftliche Zentralsassen sie den zentralen Gelbausgleich, und 22 Zentral-Giuund Bertaufsgenoffenicaften fur ben gemeinfamen Gintauf landwirtichaftlicher BedarfBartifel, fowie ben Abfat landwirtschaftlicher Erzeugniffe. Die Bentralexecution of the action of the Reicheverbaubes bezogen 1903 insgefamt 25 Millionen Bentuer landwirtichaftlicher Bedarfsartikel im Werte von 60 Millionen Mark, sesten 1,4 Millionen Zentner Getreide für 10,2 Millionen Mark ab und kausten weiter für 740 000 Mk. landwirtichaftliche Maschinen ein. Im Gegenfag zu diefen felbständigen genoffenichaftlichen Bentralftellen innerhalb ber einzelnen Berbanbe im Reichsverbande lit im Reuwieder Berband als einzige Bentralftelle fur bas Gebiet bes Deutschen Reiches, und gwar jowohl für ben Geld- als ben Barenvertebr, die Landwirtichaftliche Bentralbarlebenstaffe fur Deutschland in Reuwied tatig. Gie arbeitete im Jahre 1902 mit einem Betriebstapital von 53 Millionen Mart, erzielte einen Umichiaa von 421 Millionen Mark und feste für 44 Millionen Mark landwirtichaftliche Bedarfsartitel und Erzeugnisse ab. 10416 Spar: und Darleheustaffen, über ble nabere Nachweise vorliegen, arbeiteten mit einem Betriebstapital von insaefamt 928 Millionen Mart, hatten 27 Millionen eigenes Bermögen, 695 Millionen Ginlagen, lieben 380 Millionen an die Genoffen aus und empfingen pon biefen 307 Millionen Rudgablungen.

Dett Befchäftigung von Frauen und Juganblichen in den Sadeiten Dettfchaiden des in, wie ods 4. Biertchaftsbeit er Keichspielistig sigter, und jahr 1908 gegenüber dem Boriphre berüchtlich gugenommen und gene inwohl der Gesche des Gesches des Gesche des G

Maliauder Arbeiterhäuser werden von der sozialen Gesellschaft Pulmanitaria mit einem Ausvande von 2 Millionen Lite auf 21000 qm Grundfläche im industriereichten Scholvertel errichtet werden, Kedes haus soll der

Ziodiwerte beigem und der gejannte Spänjerfold 5000 Berjonen behrebergen. Bedoenflott und Geartenflagte merben nicht jelden. Bis fij einem ein Schligheit ist die Amber zwijden is und 15 Jahren geplaut, ferner eine Minfalt zur fünfte lichem Stillung der Kluber vom franten oder in der Fachte freichigten Mittern, weiter Gefellichaitstäle, eine Juneflichte der Soldsbillottief. Für die beite Zwindenbeltung der Wohntenbeltung der Woh

Mieten in Wochenbetragen eingezogen werben.

Ansert in Esskenversigner eingeligen werden. Ataliten füllbert Broiefier Gorenzoni worden der Artein der Artei lich aus einer Suppe von Reis, Rubeltt und Bohnen, mit Salg und Pfeffer und ein wenig Spec gewürzt, besteht. Die Rahrung ist überdies qualitarib erbarmlich. Dan bei folder Roft, bem ganglichen Reblen bon Bleifch und frifden Gemujen und bei harter Arbeit in glubenber Sonnenhite bie phpfifchen Rrafte ipcziell ber Arbeiterinnen nur zu balb rapibe abnehmen ober gang verbraucht werben, ift flar. Siergu tommt bas Wohnungselend ober richtiger Die gerabegu schaurigen Berhaltniffe in ben jogenannten Schlafftatten. Die Statistit, auf Grund ber Brofeffor Lorengoni fein Bert aufbaute, erftredte fich auf 419 Saufer, in benen Reisarbeiter "mobnten". In 406 bon biefen maren bie Schlafftatteninhaber gezwungen, auf gleichem Strob mit Rranten gu ichlafen. In 299 Fallen teilten Manner und Frauen bas Rachtlager in ein und bemfelben Raume; 51 mal dienten ein Bagenichuppen ober offene, Bind und Better preisgegebene Laubengange als Schlafraum und nur in 107 Fallen ftanben geschloffene Raume jur Berfügung. Der Rachteil Diefer offenen Schlafftatten tritt erit recht gutage, wenn man die in Italien herrichende Mudenplage und die hieraus resultierende Malariagejahr berudfichtigt. In einem Raume von je 8 m Länge und Breite und 3½, m Hohe ichtiefen 30, in einer Kammer von 5 m Länge und 4 m Breite und 2½, m Hohe 16 Menichen beibertel Geschlecks in Cumpen gebüllt bunt burcheitianber, Denichen, Die einen gangen Tag im glubenden Sonnenbrande im Sumpfwaffer gearbeitet haben. — Die Dehrheit der Arbeiterschaft besteht aus Dlabdjen von 18 und 22 Jahren. Sie werben burch ben außeren vergniglichen Unftrich bes ungebundenen Lebens, bas abends mit Dufit und Taug enbet, angelodt und verfallen, einmal babei, bem Taumel ber Musichweisungen unb bem Stumpffinn. Gin Gefebentwurf jur Ginfchrantung biefes jugenblichen Arbeiterelends, ben bas Arbeitsamt borbereitet hat, legt hauptfachlich Rachbrud auf die Bedingungen der Stellenvermittlung für die Keisarbeiter, auf die Ge-staltung des Arbeitsvertrages und auf die hygienische Auslicht. In einer von dem Arbeitsamt der Societa Umanitaria (Mailand. August 1904) berausgegebenen Flugschrift: Per le 8 ore in risaia tritt Dr. Alex. Schiavi auf Grund der Beobachtungen, die bei ben Frubjahreftreits in ben Reisfelbern biefes Jahres gemacht murben, fur ben Achtitunbentag in ben Reispflanzungen ein, ba eine Berbefferung ber Betriebstechnit leicht, ben Brobuttion ausfall wieber einbringen bürfte.

Die Hinderarbeit in den Bereinigten Staaten. 3m Chobreich der "Labour Gazette" wird nach amtlichen mertlemitigten Ducklein ein leberüdl über den heutigen Stand der Bortigen Kinderarbeit im 13 Staaten gegeben, der die Kinderanskheitung nammettlich im der Göblichanten auß neue behätigt. Einige von den angelührten Daten werden nachiebend gegeben. 3m Bemilikudmien, wo die Sadie bei behätigt, den kinder am größen ist, ihr der unter Alfabrigen Staten und die Sadie von der Gegeben der Schweite und gestellt der Belieben der Schweite und gestellt. Beter das fische in Bernipklowiten gestellten arbeitenden Kinder und infer beite bei Gegeben der Schweite und die Schweite das fische in Bernipklowiten gestellten arbeitenden Kinder und infer befreit, meren 18%, der arbeitenden Kinder und infer befreit, mind 12 Sadier arbeitenden Kinder und der Gegeben 14 und 16. Mich der Radderdeit in Gernipkinger und werd vor kinder arbeitenden und der Auflächen arbeitenden

66 Rinder, von benen 8 junger als 12 Jahre, 24 zwifchen 12-14 und 34 zwifchen 14-16 Jahre alt maren. Gine Angahl bon Arbeitgebern erklarte, bag bie Beschäftigung der gang Jugendlichen für fie teinen prattischen Ruben habe und bag fie es nach Möglichkeit vermieden, Kinder unter 12 Jahren angunehmen. 00g fie es find Mogiamert vermieven, seiner inner is Jouern ungenegner, Sollfändig feitigen fonnten fie jedoch die Ainbeardeit if den aus dem Grunde nicht, weil biele Atcheiter ihnen sortlaufen würden, wenn fie sich weigerten, hire Kinder zu beschäftigen. Namentlich in der Textillndustrie werden viele Kinder, wenn auch in den einzelnen Staaten in verfchiedenem Umfange, verwendet. In Vaffiachietts und Rode Feland tamen auf die Erfantzafi der Arbeiter 6%, Jugendlicher unter 16 Jahren, während fich das Berhältnis in Süd-Karolina auf 21%, und in Rord-Rarolina auf 24% ftellte. Erhebungen über ben Arbeiteberbienit wurden für rund 15000 Rinder angestellt. Es ergab fich, daß 30,5%, 12s 6 d, 38,5 % 12 s 6 d bis 16 s 8 d und 31 % mehr als 16 s 8 d pro Woche ber-dienten. Dauer der Arbeit wie der Paufen weißen große Berschiedenheiten auf, bie Arbeitsbauer ift in ben fubitaatlichen Tertilfabrifen am langften. Die burchfdmittliche Arbeitebauer in ben Tertilfabriten in Maffachuletts betrug pro Boche 58, in ben Gubftagten 66 Stunden. Der Sonnabend ift in ber Regel nur ein halber Arbeitstag, er wird aber mit um fo langerer Arbeitsgeit an ben übrigen Bochentagen erfauft, fo in Maffachufetts burch eine Tagesarbeit bon 101/,, in Gud-Karolina burch eine folche bon 12 Stunden. Regelmäßige Rachtarbeit fand fich nur In bestimmten Industrien in Glas- und Stahlwerten, fowie in ber Geiben- und Garnfabritation, bier außerbem auch nicht burchweg, fonbern nur in einer Ungabl von Betrieben. In drei Wollfabriken in Nord-Karolina und einer in Georgia wurde 12 Stunden jede Nacht mit Ausnahme der Sonnabendnacht gearbeitet, insgesamt 60 Stunden pro Boche, in einer Fabrit in Sub-Karolina wurde 6 Rachte gu 11 Stunden gearbeitet, jedoch wurde Sonnabends icon nach der Mittagspause begonnen und um Mitternacht aufgehört. In den Glas- und Stahlwerten witd gewöhnlich von Woche zu Woche mit Tag- und Nachtschichten abgewechselt. Die Arbeit steigt hier bis auf 69 Stunden pro Boche, jedoch ift die Ainderarbeit nicht regelmäßig. Alles in allem ergab fich für die erwachsenen Arbeiter ein höherer Bochenberbienft in ben Staaten mit befchrantter Rinberarbeit, als in benen, wo fich eine Begrengung fur die Beichaftigung bon Rindern nicht fand. In biefen Staaten maren die Bater nicht allein bes ofteren mußig, felbft wenn Arbeitegelegenheit borhanden mar, fondern viele erwachsene Arbeiter begnügten fich auch mit geringen Wochenberbienften. In bielen Fallen mare bie Rinberarbeit, jum mindeften der Rinder unter 12 Jahren, ohne eine Minderung bes Gefamteintommens ber Familie gu bermeiben gemefen, wenn bie alteren Mitglieber ber einfommens der zamttle zu vermeigen geweien, wenn vie mieren wurgenere ver Kamilie energischer gegrebete hatten. Man tann nach den Ergebnissen in den verschiebenn Staaten wohl sagen, daß in einer ganzen Angahl von Familien 20-40%, des Gesanteinsommens durch Linder unter 16 Jahren bestritten wurden.

Botelangeftellten.

Berlag und Redaftion: Dr. Jof. Burg, Effen, Drud bon Frebebeul & Roenen, Effen.



# Die Sozialdemokratie und die religiöse Frage.

Bon Dr. theol. Frang Meffert : M.: Glabbach.

Bu den großen Fehlern des Sozialismus gehört die Behandlung der refigiöfen Frage als einer quantité negligeable, eine Behandlung, die freilich recht oft der giftigften und gehöffigsten Befehdung der Religion Blat macht.

Ain Syftem, das von sich rühmt, der Victsfielt allüberall Rechmung tragen zu wollen, joller nicht der Liufund publigher, eine Froge, die nach gewiesenzungen und unkestreiteter von Uransang an die Wentscher in ihren tiesten etweigen Lieben derwegt dat, als nebensächlich durch ein Wachwort bestiete sieden zu können. Das Tertulliansliche Bort vom testimonium animae naturaliter ehrstitanze hat noch immer siene Bestätigung gesunden. Und auch die Sozialbemortute muß die Erschapung machen, daß sie eine Gestlichgeit von Wentschen auf die Tauer nicht mit der Terebertost einer materialistischen Verletzung werden den die Liebensanschapun bennibe.

ein Fehler ist die von seiten der Sozialdemotratie besiehte Befehdung der Keligion bezw. des Christentums auch deshald, weit dazu
eigentlich gar fein Grund vorhanden ist. Denn das Ziel des Sozialismus, so weit der eines der der der der der der der der der
mus, so weit der der der der der der der der
for arbeitenden Solfstaligin — von einem solien "Sozialismus" unter
isseibet sich die Sozialdemotratie sehr weisentlich — sorbert eine soliesich, weit die beisem Strechen zu gnunde liegenden Jeden doch eben nur
dem Christentum entstammen, weil sie überhaupt sonst niegends zu finden
maren.

Se bebeutet eine völlige Vertenung des Christentums, die allerdings bei den zumeilt jüdischen Wortführern des Sojalisimus in biefem
Jalle nichts lleberrachsendes hat, wenn man das Christentum den Arbeitermassen ber unstert als einen Jeind liefer Emanzipationsbestredungen,
als einen Jeind der Kultur und zum Erweis dieser Bedauptungen aus
modernen Gegnern des Christensen ble leibenjägstlichssen Antlagen nachichreibt, wie Golinsty es in einen jeicken Ausstlächersberichten getan
bat, der doch jesten inigt wor der Verfible zurückfarett, Wiehsigs auszufligerieben mit Berschweisung der Tactioge, das biefer moderne "Antlächrige
ben deshalb ein jo erbitterter Gegner des Christentums ist, weil dieses
Berschweisen und der Verfieder und den der der des
Berschweisen der Verfieder und der
ber Verfieder und der Verfieder des des Geristentums ist, weil dieses
Berschweisen von der der der der
ben Rechte der Wossen wertwichten.

Mill man ersahren, wie denn eigentsich die Sozialbemokratie in ihr antietssjöfe Kahrvoasser geraten ihr, so muß man von den heutigen Grigonen zurück zu den Bätern des Sozialismus. Das sorbert auch die Kotwendisseit, gegenüber den Ausstücken der heutigen Wortsübere der Sozialbemofratie, die sich stets hinter die alberne Bhrase, Religion sei Privatsache, verschanzen, einen burchschlagenden Nachweis von dem religionsseind-

lichen Charafter berfelben gu führen.

Si it a ein iehr beliebte, der darum teinewege richtiges Verfohren, die Reigionsfeindlichte der Sozialbenmtratie zu beweigen und fahren, die Reigionsfeindlichte der Sozialbenmtratie zu beweigen und knifthrung mehr oder meniger traffer antireligiöfer Keußerungen von spisalbenmtratienen. Die Beschwickstigen Usgeschwerten, Redatterunen und Higtateren. Die Beschwickstigungshoftate der Sozialbenmtratie sind ihre Ausgeschwerten für deren Privatamisch aber bie Partei als solche oder wollends der Sozialbums in teiner Beiße darber gemacht werben diese und finnen. Els Alluftrationen ung man immerhin jodde Uteriele einzelner Sozialfinen an sichten, als alleiniger Beweis aber sonnen sie nicht eineren, es muß viele mehr zu allererst der Vochweis erbracht fein, daß es die phistophische Utertage des Sozialbumsus sist, voelde die Sozialbenmartein in Perhalten gegen die Keligion bineintreitst. Dieser Nachweis anna aber nur erbracht vorchen durch und kunflächen auf die geitigen State des Sozialbumsus die geitigen die gelieben der fannen fab geitigen State des Sozialbumsus stuffe auch sier "Burüf auf Warze" als benjenigen, weckher bei kenten in der ben eine Geiten Sozialbermörtate das Gewähe eines Geites ausgeberücht kand

#### 1. Die Sogialbemokratie und die Religion.

Sinsichtlich seiner Religionsphilosphie ist Mary zum guten Teil bed giller eines andern Mannes, nämlich Ludwig Feuerbach. Denn diese ist es geweien, welcher nach dem Eingelsändis von Engels während ihrer Sturm und Dangperiode auf beide Läter des Sozialismus den größten Einfluß ausgestich dat, einen Einfluß, dessen Archaells fich verspieren lähr in von begeisterten Voh, mit welchem Engels den

Philosphen seiert bort, wo er bas Erscheinen von bessen "Weien bes Christentums" siellber bei Ermähung des Zeirkungsprossssied ber Deselsche Schuster. Der Beiste des Grieben der Geschieden der Beiste des Grieben der Griebe

Belches ift nun ber eigentliche Arrnpuntt ber Feuerbachichen Re-

ligionsphilosophie?

Er felbit hat feinen Entwicklungsgang, auf bem er bom eingefleifchten Begeligner jum Materialiften und Atheiften fich entwidelt, in bem Cate gefchilbert: "Gott mar mein erfter Gebante, Bernunft mein zweiter, ber Menfc mein britter und letter Gebante." Go landet er gulett bei bem Sate bes Brotagoras, bag ber Menich bas Dag aller Dinge ift. Geine Beltanichauung wird anthroprogentrifd. Die Religion ein Unthropromophismus. Der Menfch projigiert fich felbft als Bott an ben himmel, b. b. Gott hat feine mirfliche Erifteng, er eriftiert nur in ber Phantafie bes Menfchen. "Bie ber Menfch bentt, wie er gefinnt ift, fo ift fein Gott: fo viel Bert ber Menfch bat, fo viel Bert und nicht mehr bat fein Bott. Das Bewuftfein Gottes ift bas Gelbitbewuftfein bes Menichen, Die Erfenntnis Gottes Die Gelbsterfenntnis bes Menschen. Mus feinem Gott erfennft bu ben Menfchen, und wiederum aus bem Menfchen feinen Gott: beides ift eins. Bas bem Menfchen Gott ift, bas ift fein Beift, feine Seele und mas des Menfchen Beift, feine Geele, fein Berg, bas ift fein Gott: Gott ift bas offenbare Innere, bas ausgesprochene Gelbft bes Menichen; Die Religion ift Die feierliche Enthullung ber perborgenen Schate bes Menichen, bas Gingeftanbnis feiner innerften Gebanten, bas öffentliche Befenntnis feiner Liebesgebeimniffe."3)

Engels, Ludwig Feuerbach. 2. Aufl. Stuttgart 1895. S. IV und S. 10—11.

Die Religionen fonnen baber nur unter bem Befichtspunft eines rein hiftorifchen Erzeugniffes in Betracht fommen; es handelt fich jeweils nur barum, die bestimmte geiftige Situation einer Beit gu verfteben, um jofort den Schlüffel zu ihrer Religion zu haben. Bollends ber Gebante einer absoluten Religion ift für Feuerbach abfurd; ber biesbezügliche Unfpruch bes Chriftentums, Die absolute Religion fein zu wollen, baber eine Unmakung. Das Chriftentum ift vielmehr ein Entwidlungeprobutt, aber nicht bas lette ber menichlichen Beiftesentwicklung; es gibt vielmehr eine Entwidlung aus bem Chriftentum beraus und über basfelbe binaus. Diefe Entwidlung ju ichaffen ift Sache ber Philosophie, wie benn ichon Die Begelfche Philosophie Die Identitat ber Religion mit der Philosophie behauptete, mofur Straug freilich in feiner "Glaubenslehre" ben feinen Spott gehabt hat: "Das Begeliche Spitem wurde als bas Rind bes Friedens und ber Berheißung ausgerufen, mit welchem eine neue Ordnung ber Dinge beginnen follte. Beltweisheit, Die ftolge Beibin, untermarf fich bemutig ber Taufe und legte ein driftliches Glaubensbefenntnis ab, mogegen ber Glaube feinerfeits feinen Unftand nahm, ihr bas Beugnis volltommener Chriftlichfeit auszuftellen und fie ber Gemeinde zu liebreicher Aufnahme angelegentlichft zu empfehlen."

Alles Bobere, Ueberfinnliche alfo mejenlojes Phantafieprobutt, ein Erzengnis ber Unwiffenheit: "bas Agurblau bes himmels ift bas Minl ber gläubigen Unmiffenheit." Die Religion felbft mit ihrer ber Sinnlichfeit des Menichen entgegentretenden Lebren fann nur noch bathologisch betrachtet merben und ift im Intereffe bes Menichen felbit au befampfen. vollends wenn bie Religion fich felbft ausspielt ober migbrauchen lagt

als Stutbunft ber reaftionaren Dachte Rirche und Staat!

Bon bier aus verfteht man bann jene Meugerungen, die er bei feinen Borlefungen in Beibelberg getan hat: "Der Zwed meiner Schriften, fo auch meiner Borlefungen ift, Die Menfchen aus Theologen gu Unthro-pologen, aus Kandibaten bes Jenfeits ju Studenten bes Diesfeits, aus religiöfen und politifchen Rammerbienern ber himmlifchen und irdifchen Monarchie und Ariftofratie gu freien, felbstbewußten Burgern ber Erbe ju machen." Und: "Ich muniche nur, bag ich meine Aufgabe nicht berfehlt habe, die Aufgabe nämlich, Gie aus Gottesfreunden an Denichenfreunden, aus Glaubigen ju Dentern, aus Betern ju Arbeitern, aus Chriften, welche ihrem eigenen Befenntnis und Geftanbnis gufolge "halb Tier und Engel" find, gu Menichen, ju gangen Menichen gu machen."4)

Hand der Feuerbachschen Religionsphilosophie zu gelangen suchen wird, welche bas religioje Bhanomen aus bem tiefften Befen ber Menichennatur pipchologisch gu verfteben, und fich eben baburch über alle Befangenheit bes Glaubens gu erheben lehrt." 1. Bb. C. VIII.

1) Ju welchen Noulequengen für die Moral folde Anichauungen führen, bafür moge als Aultitration der Sat bienen: "Die Pilicht gebote die Entsigung. Beit etricht! Die Pilicht gebiete ben Genuß. Bri follen genießen. Die Entfagung ist nur eine traurige Ansnahme von ber Regel, die nur bann ftattfinden foll, wenn fie die Not gebietet. In diesem Fall ift es freilig gut und flug, aus ber not eine Tugend gu machen. . . . Folge bu unverzagt beinen Trieben und Reigungen, aber allen! Dann wirft bu feiner einzigen gum Opfer fallen." Das alles lauft folieflich auf eine Berberrlichung bes Egoismus binaus; wenn Seuerbach auch nicht fo weit geben wollte, ja fich frampfhaft ale einen Nach dieser Exfursion über Feuerbach, die zum vollen Berständnis von Marx notwendig, wenden wir uns diesem zu.

Ber wissen wild, wie sehr Mary von Diesem Jeuerbachschen Gebanken sich gefangen nehmen lieh, der leie einmal nach dem oben angeführeten Winte von Engels die "Deilige Jamilie" nach ober etwa aus den "Deutschrausstischen Inderbucher" die Khandlung: "Jeur Kritif der Opgesschen Abschphilosopher". Alls Prode Marzschen Seitels und Marzicher Gedanken sei aus der Einleitung nachsolgender Passus in extenso angessährt.

"Für Deutschland ift die Kritif der Religion im wejentlichen beendet, und die Kritif der Religion ift die Boraussehung aller Kritif.

Die profane Erifteng des Irrtums ift fompromittiert, nachdem feine himmlifche oratio pro aris et focis widerlegt ift. Der Denich, ber in ber phantaftifden Birflichfeit bes Simmels, wo er einen Uebermenichen fuchte, nur ben Bibericein feiner felbit gefunden bat, wird nicht mehr geneigt fein, nur ben Schein feiner felbft, nur ben Unmenfchen gu finden, wo er feine mabre Birflichfeit fucht und fuchen muß. Das Fundament ber irreligiofen Rritif ift: Der Menich macht bie Religion, Die Religion macht nicht ben Menfchen. Und gwar ift bie Religion bas Gelbstbemußts fein und bas Gelbftgefühl bes Denfchen, ber fich felbft entweber noch nicht erworben ober ichon wieder verloren bat. Aber ber Denich, bas ift fein abstraftes, außer ber Belt hocfendes Befen. Der Denich, bas ift bie Belt bes Menichen, Staat, Sogietat. Diefer Staat, Diefe Sogietat produzieren die Religion, ein verfehrtes Beltbewuftfein, weil fie eine verfehrte Welt find. Die Religion ist die allgemeine Theorie dieser Welt, ihr enghklopädisches Kompendium, ihre Logit in populärer Form, ihr fpiritualiftifcher Point-d'honneur, ihr Enthusiasmus, ihre moralifche Sanftion, ihre feierliche Ergangung, ihr allgemeiner Trofts und Rechts fertigungsgrund. Gie ift die phantaftifche Berwirflichung bes menfchlichen Befens, weil das menichliche Befen feine mabre Birflichfeit befitt. Der Rampf gegen bie Religion ift alfo mittelbar ber Rampf gegen jene Belt, beren geiftiges Aroma bie Religion ift. Das religiofe Elend ift in einem ber Ausbrud bes mirflichen Elends und in einem die Brotestation gegen bas wirfliche Elend. Die Religion ift ber Seufzer ber bebrangten Rreatur, bas Bemut einer berglofen Belt, wie fie ber Beift geiftlofer Ruftanbe ift. Sie ift bas Opium bes Bolfes. Die Aufhebung ber Religion als bes illuforifchen Gluds bes Bolfes ift die Forberung feines wirklichen Gluds. Die Forderung, feinen illuforifchen Buftand aufzugeben, ift die Forberung, einen Buftand aufzugeben, ber ber Blufionen bedarf. Die Rritif ber Religion ift alfo im Reim bie Britif bes Jammertales, beffen Beiligenichein die Religion ift. Die Rritif bat die imaginaren Blumen an ber Rette zerpflückt, nicht bamit ber Menfch bie phantafielofe, troftlofe Rette trage, jondern damit er die Rette abwerfe und die lebendige Blume breche. Die Rritif ber Religion enttäufcht ben Denfchen, bamit er bente, banble,

<sup>&</sup>quot;Rommuniften", b. b. Altruiften anpried; und bemgemäß feine Lebre betrachtet wiffen wollte, fo andert bas nichts an ber Tatfacke, daß ber faufcattente Fortfeber ber Fenerbachschen Lebren eben May Stirner mit seinem Buch "Der Eingige und sein Eigentum" war.

ieine Birflickeit gestalte, wie ein entäuschter, au Berstand gefommener Wensch, damit er sig um sich glebs und damit um seine wirtliche Sonne bewege. Die Recigion ist nur die illusorische Sonne, die sich um den Wenschen derest, die lange er sich nicht um sich schlie bewegt. Es sich also die Aufgabe der Geschächte, nachdem das Jeneites der Bachpeit versichnunden ist, die Walfgabe der Beschächte, nachdem das Jeneites der Bachpeit versichnunden ist, die Walfgabe der Philosophie, die im Tienste der Geschächte sich, nachdem die Seilsgengestalt der menfolischen Selbschenstremdung antarox ist, die Selbschenstremdung in ihren unspeligen Geschalten zu entlarden. Die Kritik des Simmels dervonaches sich damit mie Kritik der Erhe, die Kritik der Besch einstrike der Versich gleich zu die Philosophie, die Kritik der Erhe, die Kritik der Erhe, die Kritik der Erhe, die Kritik der Erhe, die Kritik der Erhe Bottik der Palitik der Bekannen der der die Kritik der Erhe die Kritik der Erhe

Man sieh nichts als Feuerbach. Zugleich ist aber auch gier issen ber Punkt aufgezeigt, wo Marz den leiten Schritt tut und die Religionsphilosophie Peuerbachs in die revolutionäre Praris überleitet. Man dente an sein bekanntes Wort: "Die Philosophen gaben die Welt nur verichieden nieterpreiert, es sommt draufi an sie zu verändern."

Abs indes diefer Acusierung von Mary ihre Bedeutung gibt, ist ber Umfland, daß er sier noch jast am Ansjang seiner jägristellersischen Tätigkeit Töne ansissiag, die von iset ab nicht mehr verstlummen. Denn dem hier in nuse gegebenen Programm der Neligionskienblichfeit, der bewaßten, entsichenen Neligionskienblichfeit in Warry treu geblieden.

Wem aber - um die Leitgebanten von Marr herauszuheben die Reliaion ein bloges Bhantafieproduft ift, ohne allen innern Wert, bom Staate gebraucht, um eine moralifche Canttion gu gewinnen burch die Religion als "Opium furs Bolt", wem baber die Befeitigung ber Religion im Intereffe bes mabren Gludes bes Bolfes allererfte Bebingung ift, bem fann Religion nicht Brivatfache fein und ber fann in biefer Formel nicht ben fozialiftifden Gebanten ausgesprochen finden. Gur einen folden tann biefer Gat nur eine Daste fein; fich mastiert gu geben, ift nicht jedermanns Beschmad, und es gereicht Marr, im Bergleich mit ber flaglichen Beuchelei feiner heutigen Epigonen gur Ehre, bag er fich mit beren Erflarung der Religion gur Privatfache im Intereffe der Saftif nicht einberftanden erffarte. Roch wenige Jahre bor feinem Tode hat Marr aus biefer feiner Unichauung fein Behl gemacht in einer Rritit bes fogialbemotratifchen Barteiprogramms aus bem Jahre 1875. In Diefem Schriftftud, bas Engels 1891 in ber "Reuen Beit" veröffentlicht bat,") fchreibt Mary gu bem Schlagwort "Gewiffensfreiheit": "Bollte man gu biefer Reit bes Rulturfampfes bem Liberalismus feine alten Stichworte gu Gemute führen, fo fonnte es boch nur in biefer Form geichehen: Jeber muß feine religiofen Bedürfniffe berrichten fonnen, ohne daß die Boligei ihre Rafe bineinftedt. Aber die Arbeiterpartei mußte boch bei biefer Gelegenheit ihr Bewußtfein barüber aussprechen, bag die burgerliche "Gewiffensfreiheit" nichts ift auger ber Dulbung aller möglichen Gorten

<sup>5)</sup> Aus bem literar. Nachlag von Karl Marr, Friedrich Engels und Ferb. Laffalle. 1. Band. Stuttgart-Diet 1902. S. 384—395.

<sup>9</sup> Engels, Feuerbach. S. 62. 9 "Neue Zeit", 9. Zahrg. 1891. 1. Band. S. 561 ff.

recigiöre Gewissensiegiet, und dag sie vielmeßt die Gewissen vorrecigiöre Dut zu besteinen frecht. Nan belietet aber das "bürgertiche" Nivau nicht zu überichteilen.") Schärter fann die in dem San, Meissen in Kruotiche", aussphrockene Jalbehet nicht verurteilt werden, als es hier von Marz geichiet, wenn er das in Sozialistentreisen am meisem dissunierende Bare, würgertlich" bassu aus diese von begnissen uns damit, das Eingelkandeis von Warz zu untertreisen, daß die Sozialdemostrate die Weligion bekampten milise, wenn sie ihrer Aligiade als Bolsbeglisterin nachsommen wolle. Bei den beständigen dertudgenge verlucken der Sozialdemostrate, welche den Say vom Privatscharatter der Religion im Sim einer allgemeinen verschommenen Toletand, wo ieder nach siener Jason seitzig werden kann, interpretieren wollen, kann das nicht scharf gezing betont worden.

Bei dem in der Sozialbemokratie herrichenden Ipfedigitismus tehren die Aufftellungen von Marr über die Religion in der fozialiftischen Lite-

ratur beständig wieder.

Eine Folge babon ift die Annahme jeder Theorie fiber den Urfprung ber Religion, welche Dieje als möglichft wertlos ericheinen lagt. Den Anfang hat Engels gemacht mit feinem ungeheuer tief miffenschaftlichen Musfpruch: "Die Religion ift entftanden ju einer fehr malburfprunglichen Beit aus migverftandlichen, malburfprunglichen Borftellungen ber Denichen über ihre eigene und die fie umgebende angere Ratur."9) Diefe "maldursprüngliche" Behauptung geht ber Frage nach bem Bie und Barum aus begreiflichen Grunden aus bem Beg. Bie weit man immer die Befchichte des Menichen gurudverfolgt, alluberall findet man ihn als Menichen, nicht als Affen ober Salbaffen ber in "waldurfprünglicher Beit" von ben Baumen auf die Erbe herabsteigt und Menich wird und alluberall feben mir ben Menichen im Befit ber Religion. Bas Die Sozialbemofratie im Unichlug an andere Schriftfteller über ben Urfprung der Religion beis bringt, um diefe als "Dpium furs Bolf" ericheinen gu laffen, fie fei eine Erfindung der Ronige und Bfaffen, ein Erzeugnis feiger Furcht von flugen Ropfen meifterlich ausgenutt ober ein Erzeugnis bes torichtften Aberglaubens (Retifchismus) ift einer Biberlegung nicht mert. Dan muß fich wundern, baf berartige bobenloje Bhantafien porgetragen werben und Glauben finden.

Sbenjo unrichtig ift die von Warr unter Feuerbachschen Einflüg erschoen Antlage gegen die Kleifgion, mit ihrer Berroffung des Wenispen auf das Jenfeits mache sie biefen untauglich sier dem Dienst im Diesieitst und das Jenfeits mache sie der Erde den Anturiorischrit zu sördern, eine Antlage, die zum Andweis, das dieskligion sier die gewertschaftliche Organisation der Archeiter im Interesse voorschaftliche Anderschein nur ein Beto, aber keinem Antried dashe, diese diertet entgegen geset sie, deute von den Bortischern der "sieein" Gewertschaften als Varadepsein in allen Gangarten vorgeritten wied.

hat man aber je einen ernstlichen Bersuch gemacht, Diese Behauptung, bag die Menschheit durch den Gedanten an das Jenseits in hopmo-

<sup>&</sup>quot;) A. a. D. G. 574-575.

<sup>&</sup>quot;) "Beuerbach" G. 52.

tische Erstarrung salle und in Trögleit bersunte, zu beweisen? "Wer für den himmel geboren — ift sur die Erde vertaren", wie Feuerbach gefagt! Rechieß Watertal sin einen solchen Nachweis müßte die Kultargeschieb bieten und ist Zeugnis mäßte dahin lauten, das Manner, Söller und Zeiten, in welchen der Gebanke an das Emplist betendig nar, fulturarm, hingegen Zeiten und Böller, in welchen des Aufleites die materialistische, rein diesseitig Wertung des Lebens die herrischein geweichen.

Aber merknürögi: Die Geschächte lehrt uns Edster und Renligen kennen, welche auß teiste erfüllt waere nom üper ineiteinen Bielebetinm mung, aber darüber keinelwegs höppnotisch erkarrten, stumpfinnig und träg daßindritteten, in Kasteiungen sich gegenseitsig übertrumpften und wur die schöme Gautebwelt sich nicht betämmert, ionbern in tattväligigter Weise an der Unturellen Arbeit sich beteiligt haben, ja gerade deren Täger geweien. Damit iht jenn Kulfage bereits dagetan.

Sollen wir erinnern an die Aufturarbeit der Möndserden? Da handelt es sich doch anzweitellaßt um Seute, welche der Senleitigleiste auffolging des Aufturgenschaften der Senleitigleiste auffolgung des Lebens anhingen, aber über dem orn das labora so weigegen, das sie gerade der Begründer der europäisigen, germanischen Sultur geworden sind. Wass diese Wöndserden der materiellen Auftur in den europäisigen Eändern gemüßt haben durch Urbarmachung von Wimpfen und Urnablern, dierte auch dem Anflänger in der Geschichte ber ante sin, wie gleichjals, das diese Klüster der Mitterbunft aller Kuttur there Beit, der materiellen, wie der gestigten vor Witterbunft aller Kuttur there Beit, der materiellen, wie der gestigten woren.

So widerlegt allein ichon diese Stufturarbeit der Wönchsorden die Spalet vom der Chhametone Birtung des Fruitissgedentens auf die Wenichen. Boch mehr. Diese Kulturarbeit vom Anhöngern des Zenseitsglaubens sordert auch eine Ertfärung; um so mehr, je mehr die phistiterhalte Betrachung meint, der Zenseitsglauben lasse inst ein bei hehistliterhalte Stufturarbeit aufsommen. Und die Ertfärung sinder sich deuten daß diese Zenseitsglauben der Anschleg zewelen sind und es auch deute mod sind, daß, wer die Seitsgleit im Zenseitsglauben der Anschlegen der Anschlegen der Anschlegen will, verpflichtet ist, den Breis dolfer zu erlegen und deler Breis des Ertseits der Wentelle der Schalen der Freis der Verpflichten der Verpfl

Ift es aber in der Tat richtig, daß nur eine atheistische Beltanidauung fur ben Emangipationefampf fich eigne? Darr hat mohl gewußt, marum er ben Materialismus gur Unterlage bes Sozialismus machte; benn damit ift ja bas Bringip ber mechanischen Gewalt von ber Ratur in die Menfcheitsgeschichte übertragen und bamit ber ebenfalls einer atheistischen - fei es nun Materialismus ober Monismus -Beltanichauung hulbigenden Bourgeoifie die Doglichfeit einer Gegenrebe genommen. "Bas hat," fragt in Diefem Ginne mit Recht Schell, "Die Salonphilofophie ber Gefattigten gegen ben Anfturm bes atheiftifchen Rabifalismus . . . auch nur zu ihrem eigenen Schute und gur geiftigen llebermindung des fogialbemofratifchen Atheismus gu fagen und geltend ju machen? Der Jurift fann wenigftens noch an die Dilitargewalt und an Umfturggefete appellieren: aber auf bem Gebiete ber Biffenicaft, bes Beiftes und bes Dentens gilt bie Folgerichtigfeit und Rolgeftrenge bes Gebantens. . . . Schweigen ift die laute Antwort: Schweigen in ber Biffenichaft, Schweigen in ber Bureaufratie, Schweigen im Rapitalismus: fie haben allefamt fein Bort und feinen Bebanten gur Abwehr, es fei benn ben Ruf nach ber medanifden Gewalt - und bamit ift bem Radifalismus von neuem recht gegeben; benn er will gerade bas Bringip ber medanifden Gewalt gur Durchführung bringen: bie Rabl und bie Daffe."10\

Indes ift die Gemalt die bentbar ichlechtefte Unterlage gur Begrunbung ber Forberungen bes Arbeiterftandes. Denn wenn ber Arbeiterftanb an Dieje appelliert, fann er bem Unternehmertum feinen Bormurf machen, wenn biefes feinerfeits gewaltsames Borgeben proflamiert und burch Berhinderung und Unterbindung der Roalition ber Arbeiter, burch Gegenorganifation in Arbeitgeberverbanden, burch Befampfung ber Sogialreform, furg burch brutale Gewalt feine Daditftellung gu fichern fucht. Wer wollte bestreiten, bag folderlei Unfichten Plat gegriffen und mit bem Dedmantel ber Biffenichaft fich zu rechtfertigen fuchen? All bie mobernen Berfuche ber Berfechter bes Darwinismus, ben Cogialismus von ben Rod. ichogen ihrer Lehrer abgufchutteln, laufen ja am letten Enbe auf bie Behauptung hinaus, daß die darwiniftifche Lehre eben die Berrichaft bes Starfen, Tuchtigen forbere, welche bas Enbergebnis ber fogialen Muslefe ber Ratur fei. Bon biefem Befichtspuntt aus beflamiert man bann: "Durch die Rot und bas Elend einer nach Eriftens brangenben Daffe will die Ratur bas Aufsteigen einer Minderheit zu ben Gipfeln ber forperlichen und geistigen Rultur bemirfen. Sagt: Die Ratur fei blind; bas entwickelte Bejet bleibt bennoch besteben. Das tieffte Elend aller ober ein ichones Leben weniger und baneben relatives Bedrangtfein vieler; nur Diefe beiben Doglichfeiten find gegeben. 3hr mußt euch fügen!"11)

<sup>\*\*9</sup> Schal, Gett umb Geift. Seherforu 1886. 2. 64 f. \*\*

") Arnand, Vallöwrich, amb fogialpo, Cijand. Bien 1880. 2. 35. Man baite baneku ben Außerpund Ammens: "Die Geblichten mößen des gutter Gewissen wiederbenmunt, weiches eine femienntel geworden Bisjenigdei finner geraubt bat. Die duften fich nicht ber ichwedemben Beriedlung hingeben, als of fem it ihren Zeine, ihren Beite, dem Bauch an ihren geringer außegistatten Milmenischen begannen bätten, ienbern sie gringer außegistatten Milmenischen begannen bätten, ienbern sie gringer außegistatten Kimmenischen begannen bätten, ienbern sie milmenischen begannen bätten, ienbern sie dem film wieder ist nicht um geringer außegistatten.

So miffen benn die Forberungen des Arbeiterftanbes auf einer gang andern Bafis aufgebaut merben und biefe andere Bafis berraten uns bie fogialiftifchen Bortführer felbft, wenn fie mit ganglicher Breisgabe ihrer eigenen Theorien ihre Rlagen gegen die Gefellichaft erheben im namen des Rechts und der Gerechtigfeit. Aber eine folde Begrundung ift nur bei einer driftlichen, b. b. religiofen Beltanichaunng moalid. Der Appell an bas Recht hat nur bann einen vernünftigen Ginn, wenn ein oberfter Buter bes Rechts, ein oberfter Racher aller Rechtsverletungen porausgefett wird. Die Dethronisation Gottes aber bedeutet die Inthronisation bes Egoismus in jeber Geftalt. Indem Mary die Religion ausschaltet, gerichlagt er ben Boben, auf bem eine rechtliche und fittliche Begrundung ber Forberungen bes Broletariats möglich, und weift diefes an die Gewalt als ben Geburtshelfer einer beffern Rufunft. Gehr jum Rachteil ber gangen Sache. Es ift eine febr ichlechte Beiconigung fur biefes Borgeben, wenn Marr die Religion als Stute der ftaatlichen Autoritat benungiert, als ob diefe bem Absolutismus bas Wort rebe und fich nicht vielmehr darauf beschränke, Gehorsam gegen die staatliche Autorität gu fordern, unbeachtet ber jeweiligen fonfreten Geftaltung berfelben.

So viel zur Beleichtung der Gründe, aus denen Warz de Keligion nicht des alchenen, opneren bekämplen zu miljen bermeint. Denn iein Ceterum eenseo ift stets, es gilt, die Wenschotet, doon retigiösen Sput zu beireiem" und diese Aufgabe hat das Proetenzia im Anteresse ieines eigenen votreischeltscher Engliche der Verkeiten der die kiefel ieb ben auch den ortschotenen Spalatiften in Fleisch und Verkeit. Wenn sie troebem den Sah predigen, Veligion sei Privatsache im Sinne der weitschenden Taferan, is oerschiebt das nur mit einem Musuren

lächeln.

## 2. Die Sogialdemokratie und das Chriftentum.

Alle die Antlagen, welche mit Mary der Sozialismus gegen die Religion borzubringen für nötig findet, werden mit verstärttem Orchester vorgetragen, wo es sich handelt um Stellungnahme zum Christentum.

Ese wir jedog auf dies Anflagen näßer eingeben, bleibt noch ein anderes au berüffichtigen. Das ist die Warczisch Geleichtschielophie, ber isg, biltorische Waterclatsmus. Riegends trit die Unmöglichteit des Sozialsmus, der christischen Weltanischaunig gereckt zu werben, jelch wenn dagu der ernstliche Wille vorfanden mater, so offen gu Zage, als in diese Puntte. Wer der eitgible Uberzeugung zeines Rebennensigen als Privatione beganden in ihr, die im Geme einer nachen Lotzeng, kann das nur, wenn er demigliche ein gewisse Ras von Auftumg entgegenberingt. Das ist aber dort, wo man die Zentralundschiet einer refligische Anflogung, mit der diese jelche fiebt nub fällt, grundfällich zu negeren gewungen sie, eine absiltute Immöglichet.

lagen der Gesellichaftsordnung gegen das sozialdemotratische Wolfenluckucks heim verteidigen." Die Gesellschaftsordnung und ihre natürlichen Grundlagen. Jena 1895. S. 372—373.

Dies ift beim Cogialismus ber Fall megen feines gefchichts-

philosophifden Unterhaues.

Marş übernimmt von Seuerdoch seinen materialistischen Sositivismus und die Veterachtung der Vetleigion als einer reinen Jedeologie. Vher noch erübrigt die Erstätzung der jemeiligen fonkreten Erscheinung der Vetleigion, für die europäische Stulturrotett alle eine Erstätzung des Christianums. Eine folden muß der historische Austreialismus liefern, und hier ist es die Spezische Serpe vom einer beständigen Antweistung, werde fich gletzen macht.

Mary übertiag den Materialismus in die Geschickte. Die Geschickte schiede damit aus dem Geist der Gescheswisselnschien aus und linkt zu einem Appendix der Abhlit kernd. Wie diese für die nieren Gebiete des Naturgesschessen auf, Geschern judt um bliche findet, so dat jett die Geschicktenischen das den Geschern des geschicktlichen Geschefens zu siehen. Denn auch biese ersolgt mit Antonordenschiesskie, die

wenig auch bis heute ber innerfte Busammenhang erforscht ift.

Die Frage, welches benn bei einer folden Unfchauung ber Dinge Die eigentlich treibenden gaftoren find, fann einstweilen unberudfichtigt bleiben, worauf es uns zuerft anfommt, ift die Betonung bes innigen Rufammenhangs amifden bem philosophifden und biftorifden Date riglismus. Erfterer bietet fur letteren bie Unterlage; letterer ift ohne den ersteren ein Unding, dem jebe Eriftenzberechtigung mangelt. Denn wer ben Materialismus überhaupt verwirft, fann ibn fur bie Gefchichte allein nicht aufrecht halten; nimmt er ihn aber fur bie Beschichtserflarung in Unspruch, so muß er fich auch sonft zu ihm bekennen. Er muß fich baber ben Rudichlug gefallen laffen, feine materialiftifde Beidichtsauffaffung als ein Zeichen feines Befenntniffes jum philosophischen Materialismus betrachtet zu feben. Es mag überfluffig ericeinen, biefe Binfenmabrbeit überhaupt zu ermahnen. Wer jedoch bie fogialbemofratische Breffe berfolgt, wird ohne meiteres verfteben, auf mas wir gielen; es ift bas ber Berfuch der Cogialdemofratie, den Rudichlug von ihrem biftorifden Daterialismus auf ihr fonftiges philosophifches materialiftifches Glaubensbefenntnis als unberechtigt hinguftellen.

So heißt es 3. B. in einer unfänglt erichienenen sqialotemofratischen Proschiere. Archer vermintigen Mensch mird sich vermundert fragen, mas denn beide, der historische Materialismus mit dem metaphysischen, der Fragen nach dem Westen des Seins und seinem Ursprung, au tun habe. Wem jemand sich 3. B. den der zeichsichen Auchteite entsprechenden Rachweis angelegen sein lätzt, daß die Plassert (sich) des 16. und 17. Jahrhumderts zum größen Zeil aus berfatterten Geschied bestand, das im Abgrung seiner Intervsien dem schaftlichen Auftreite des sich Vollegen des als Wächter des "sich historien Verstensten gefren gesten gerind gesten gestellt der Verstenstage in der Verstenstage in der Verstenstage der Verstenstage ihre Verstenstage ihren der Verstenstage ihren

<sup>19)</sup> Laufenberg, Rann ein Ratholif Coglalbemofrat fein? Duffelborf 1904. 3. 38-39.

historische Materialismus": "Aus ber materialistischen Geschicksaussauflassung solgt teineswegs die Ausstellung eines positiven Sates über die letzten Gründe des Seins."

Die erste wortreiche Auserde fan nur den Zweed, über den eigentlichen Fragepunt sinwegunkinden. Als od der historische Warterialismus übersquup sich nur begnüsse mit dem Hinneis auf den Klassensposiums umd als od man ungessächtliche Senskrietungen wie die angesübrten von dem wordischen Teistend des Kleens im manchen Zeiten eben nur machen kann auf Grund der meterialistischen Geschäussensplagung!

miffenfchaftlicher Ropf bezeichnet merben will.

Wer als Waterialit die Ersten, des Geites leugnet, tann einen ichdem antättig auch nicht für des Geiete der Geschied anertenen. Er wird die Ursaden des geschichtlichen Fartschritts in gang andern Dingen luchen als in Ideen, umd es möge genigen, daren gu erinnern, des bal des geographische Sage, bald die Zergliederung eines Landes, bald die geographische Sage, bald die Zergliederung eines Landes, bald die Agrang, neckge in Bolt genüß, als folde Ursade einer kulturellen Die ausgegeben worden ist. Der ladender himmel über Griedenland ist die Griedenland ist die Griedenland ist die Griedenland ist die Britan und gegenzahische Gliederung Geschenlands nach gegels treffenden Wort nicht verhindern, daß der trüge Türke Jahrunderte lang auf dem ielben Boden wohnt, ohne auch nur im entfentleften dem Gellenen unach gueiftern, und für die Austru Chinas sah Butle im Reisessien der Glinier die Ursade.

Das sind Ertikrungsberjuche, six die man heute bestenfalls ein mitleidiges Löcheln störig hat. Weiß aber Mary sür das Weltgesichehen triftigere Gründe anzusühren? And ihm sind die Wenichen, gleicholel de Genie oder Ulebermenich, nicht die Schieber, sondern die Geschobenen, nicht die Produgenten, sondern nur Verdufter, und vons sie sichtet und treib, ohne daß sie je Widerstand leisten fönnen, das sind die Produktions-Verschlitmis, die stommissischerdnis. Dem is sönmmissischeimissischer freisättnissische Serbattnissische Verschlitmissische Verbattnissische Verbattnissischen ist die "diese nich kloß die volltische und highel Schichtung der Geschlichen kind blie die eine die beim der Auflie ist nie kennigen Aufliges Verfat, die von eine wie eine absolute Sitte. Alles ist in leebendigen Reight und bei jerveiligen Reighs und Birtstidsteitsvorftellungen der Wensichen sind gesche die Verfatze der V

ber öfonomischen Bedingungen". (Rautsty.)

Einfeitiger tann man mobl nicht zu Berte geben, als indem man einen gang untergeordneten Saftor gum Schwungrad ber Beltgeichichte macht. Es fei geftattet, die Charafteriftif anguführen, welche die Beichichtswiffenichaft über diefe Urt Beichichte ju machen, gegeben bat. "Der öfonomifche Materialismus der Cogialbemofratie," fchreibt Bernheim, "bat fich ju einer geschichtephilosophischen Anschauung abgeschloffen, welche wohl bie einseitigfte biefer gangen Richtung genannt werben fann: eine einzige Seite menichlicher Betatigung, Die materiell-otonomifche, wird wie eine felbitandige Dacht hypoftafiert und als Grundurfache ber gefamten fogialen Entwidlung bingeftellt - berfelbe Dentfehler, an bem ber Materialismus überhaupt leidet, indem er eine conditio sine qua non als causa efficiens anfieht. Die Mangel ber fogialiftifd-naturmiffenicaftlichen Richtung verbinden fich fo mit ben Schwachen ber tonftruierenben Dialettif ber 3bealphilofophie fpeziell Begels, benn Mary mar trot feiner icharfen Ablehnung biefer Bhilofophie mit Feuerbach in bialettifcher Sinficht Begelianer und mar anderfeits ein genauer Renner ber frangofifchen Soziologie. Die geiftreiche Rindigfeit, Die blendende Cophiftit, Die von ben Siftorifern ber Cogialbemofratie in ber praftifden Durchführung ber Theorie aufgewandt wird, fann nicht über die einseitige Bergewaltigung ber Tatiaden taufden. "18)

Nach diesen Borbemerkungen ift die Frage: Bas bei einer folden Grundanichauung noch für bas Christentum übrig bleibt, leicht zu beant-

morte

<sup>13)</sup> Lehrbuch der historifchen Methode und der Geschichtsphilosophie. 3. u. 4. Aufl. Leibzig 1903. S. 676.

menfch", fondern ein Jude, bon ben Berhaltniffen feiner Beit emporgetragen und geschoben, feine Lehren von berfelben Unverbindlichfeit für Die Gegenwart, als etwa die Lehren eines Confugius, Mohammed, Buddha, mit benen er fich, um mit Schopenhauer ju reben, "auf die gleiche Bant feten muß". Konfequentermeife find baber alle anderen Gate bes Apoftolifchen Glaubensbefenntniffes, welche auf ber Gottheit Chrifti beruhen, Bhantafiegebilbe. Ber einen folden Standpuntt vertritt, fann fich ber Mufgabe nicht entichlagen, wenigftens einen plaufiblen Radweis zu berfuchen. In der Tat ift es eine mit besonderer Borliebe betriebene Beichaftigung ber fogialbemofratifchen Beichichtsfabrifation, eine "Entftehung" bes Chrifteutums ohne Chriftus gu ichaffen, jedenfalls ohne ben Chriftus ber Evangelien. Bald ericbeint in Diefen Darftellungen bas Chriftentum als Gebilbe der Mifchung jubifder und griechifder Bhilosophie ober als Erzeugnis des Effenismus ober gar als Schöpfung des romifchen Broletariates, wenn nicht als Musflug bes damals angeblich berrichenben allgemeinen Beffimismus und als buddhiftifder Ableger. 14) Alle begegnen fich in bem Gedanten, Die Berfonlichfeit Jeju gang beifeite gu ichieben, zumal feine Erifteng nach Bebel und anderen ohnehin recht "nebelhaft", je benfalls in ihm nicht mehr ju feben als einen gewöhnlichen Denfchen, einen harmlofen Bhantaften, wenn es boch fommt, einen warmbergigen Philanthropen, der freilich fur Die Urmen auch nichts hatte, als Die Dahnung gur Bufriedenheit, berbunden mit ber Dahnung gum Almojen an die Reichen und in einer fur die bamalige Beit einigermaken entidulbbaren und begreiflichen fogialpolitifchen Rurglichtigfeit bie Erifteng ber Armut in Permaueng erflarte: "Arme werdet ihr allegeit haben." Bur die Gottheit Chrifti ift fein Blat mehr.

Daß bei den vorausgesetten Grundanschauungen Die eventuelle Meinung, berartige Beurteilungen Chrifti und ber Bilbung bes Chriftentums feien Privatanfichten, Belleitaten einzelner fogialiftifcher Schriftfteller, nicht haltbar ift, bebarf nicht langer Borte. Bie febr es bie materialiftifche Gefchichteauffaffung ift, welche biefe Urteile verurfacht und bie Sozialbemofratie in Diefer Regation Der Sauptwahrheit Des Chriftentums, ber Gottheit Chrifti, pormarts treibt, zeigt die Episode bes Rampfes Mehrings gegen Bohre. Diefer lettere hatte aus feinem fruberen Studium ber proteftantischen Theologie wenigstens so viel gerettet, daß ihm eine berartig feichte Erflarung von der Entstehung des Christentums, wie fie auf Grund ber hiftorifchen Gefchichtsauffaffung bei ben fogialbemofratifchen "Theologen" im Schwange mar, boch gegen fein miffenschaftliches Gemiffen ging und er eine "Revision" ber biesbegliglichen Unichauungen ber Sogialbemofratie verlangte, follte biefe, bie ftete mit ihrer "Biffenichaftlichfeit" fich bruftete, in ben Augen wirklich miffenichaftlich Gebilbeter nicht für immer bistreditiert fein. Gohre legte bas Schwergewicht auf Die Betonung bes Gebanfens, baß bas Chriftentum benn boch fein fo natürliches Entwicklungsgemachs auf bem Baum ber griechifch-romifchen Beltanichauung und Rultur fei, wie diefer hiftorifche Materialismus es aufzusaffen gezwungen ift, fondern

<sup>14)</sup> Bergl, über biese Bersuche meine Schrift: "Die geschichtliche Eristenz Christi". M. Glabbach 1904.

vielmehr bas Bert einer in fich harmonifch abgeschloffenen Berfonlichfeit, ber Berion Rein Chrifti, Des einzigen Uebermenichen, melder Die Geichichte fenne. Benn Gobre meinte, eine Musnahme am biftorifden Daterialismus zulaffen gu durfen, fo ift er in einem ichweren grrtum befangen, wenn er als eine folche Musnahme glaubt bas Chriftentum betrachten gu burfen. Gerade hier an dem größten Phanomen der Beltgeschichte mußte ber geschichtliche Materialismus fich erproben, wenn er überhaupt ftichhaltig fein will. Das hat fein Gegner Mehring fofort erfannt und ihm entgegengehalten: "Die Musnahme, die Gohre mit bem "einzigen Uebermenichen" Beins macht, fann naturlich mit genau bemielben Rechte jeber andere mit ben "lebermenfchen" Alexander ober Bafar ober Rant ober Dietifche machen: ba muß allen billig fein, mas einem recht ift. Entweber ift ber biftorifche Materialismus eine miffenicaftliche Methobe, und bann erffart er allerdings alle historifden Berhaltniffe und fvegiell auch die Entstehung ber Religion, wie er fich beilaufig gerade an Diefem Broblem in erfter Reihe entwickelt hat. Dber aber er verfagt auch nur in einem einzigen Ralle, auch nur an dem "einzigen liebermenichen" Befus, und bann ift er ein gerbrochenes Schwert."15)

Man sieht: der Gebankengang ist ein höckst durchsistister. Die meterialistische Geichichtsaussississium ders die slicht feilen. Denn sie ist das Palladdum der Sazialdemotratie, mit ihr steht und fällt sie, also muß alles, was nicht in diese Portrustessett sieß fägz, plich seine kopen, eine Aurechstungen nach dem ausgestelltem Edema sich gesallen sassen. Den der den sie verschiedenen Amputationen am Christentum, bis den diesem nur mehr jo wiel fürfig seiten. Daher mehr jo wiel fürfig seiten.

So ift es die als wichtigfte Unterlage des Sozialismus proflamierte Theorie, welche diefen zur Leugnung alles Uebernatürlichen und damit natürlich ju allernachft gur Leugnung bes Chriftentume treibt und zwingt. Damit empfangen die antireligiöfen und antichriftlichen Meugerungen erft ihr richtiges Licht; fie find nicht mehr "Entgleifungen" Einzelner, welche mit bem Cozialismus ale foldem nichts gemein baben, fie find fonfequente Ergebniffe ans ber Grundanichauung bes Cogialismus. Der Gat "Religion ift Bribatjache", für beffen fernere Beibehaltung im Programm laut Gingeftan bniffes nur ber taftifche Gefichtspunft ber Bropaganba maggebend, fteht baber in bireftem Biberfpruch mit ber Grundlage bes Cogialismus und muß baber als Beuchelei gebrandmartt werben. Befanntlich hat Bernftein in einem jungft in Berlin gehaltenen Bortrag über bie Frage "Ift Religion Bribatfache?" bas auch mit nachten Borten eingestanden, indem er nach einem Referat bes "Bormarte" ausführte: "Diejenigen, welche in ben religibjen Anschauungen fteden bleiben, feien Sinderniffe unferer Bewegung. Mus Diefen Grunden burfe Die Religion nicht als Bribatfache gelten. Aus unferer Forberung: Trennung ber Rirche bom Staat, ergebe fich die Ronfegueng, bag wir auch gegen Die Religion Stellung nehmen muffen, benn Rirche und Religion feien untrennbar. Die erften fogialbemofratifchen Suhrer feien faft alle Freibenter gemefen, die fich bon ber Religion und Rirche emangibiert batten.

<sup>14) &</sup>quot;Reue Beit" XIX. I, 1901. S. 258.

Mle bann bie Bartei großer murbe, habe fie mit Rudficht auf bas Sindernis, welches die religiofe Befinnung der Bauern unferer Agitation ententgegenfeste, den Brogrammpuntt aufgeftellt, Religion ift Brivatfache. Alfo nur aus taftifden Rudfichten, bor allem um Bablitimmen gu gewinnen, fei diefer Buntt in unfer Brogramm aufgenommen worben. Das fei nicht nur Biberfinn, fonbern Seuchelei. Barum follten wir nicht bersuchen, die religiofen Elemente gu befampfen. Dit religiofen Dummt fopfen fonnten wir nichts anfangen, benn wer unter bem Ginfluft ber Beiftlichen ftebe, fonne fein anverlaffiger Cogialbemofrat fein. "Richt bie Gewinnung von Mitlaufern und die Eroberung von Mandaten burfe uns die Sauptfache fein, fondern die Geminnung bewußter Sozialdemofraten. Unfere Agitation burfe fich nicht nur ftugen auf bie wirticaftlichen Berbefferungen, die Die Bermirflichung unferer Forderungen bem Einzelnen bringt, fonbern wir muffen Aufflarung von Grund aus verbreiten. Um biefe Aufgabe erfüllen zu fonnen, muffe mit ber religiöfen Aufflärung begonnen merben, ebe die politische und mirticaftliche Aufflarung folgen tonne. Daraus ergebe fich, bag ber Bunft: Religion ift Bribgtiache aus unferem Brogramm geftrichen werbe".

Aus dem Gejagten ergibt sich aber auch, daß die von Greulich so sehr in den Bordergrund geschobene Unterschedung wischen philosophischem und historischen Materialismus ihren Zweck, den Sozialismus gegen den Vorwurf der Melisionsseindlickfeit zu feien, anna und aar verfelbt.

Dan fonnte die Frage aufwerfen, marum benn die Sozialbemofratie fich gerade auf ben hiftorifchen Materialismus verfteife. Die Frage liegt um fo naber, ale auch innerhalb ber Sozialbemofratie, allerdinge nicht in ben Rreifen ber "Bielbewußten" Genoffen, die Liebe gum Daterialismus etmas im Erfalten begriffen ift. Es follte uns gar nicht Munber nehmen, wenn demnadft in einer fogialdemofratifchen Agitationsbrofcure, bei beren Abfaffung ihren Berfaffern die Reber gegeben ift, um ihre Gebanten ju berbergen, gefagt murbe, bag ber Sozialismus feinesmegs unlosbar mit dem Materialismus verbunden fei. Geien boch felbft innerhalb des Sogialismus Stimmen laut geworden, welche einer Breisgabe bes Materialismus das Bort redeten. Das ift ja richtig. Aber die Stimmen, die laut geworden find, find die Stimmen vereinzelter "Revisioniften", bie den philosophifd Gebildeten angehören: aber fie haben (Gohre, Lofinsty, Bepler) Diefen Bunich nur laut werben laffen, weil fie miffen, bak miffenichaftlich ber Materialismus abgetan ift und fie bie Conialbemofratie gegen ben Bormurf ber miffenichaftlichen Rudftanbigfeit ichniben mollen. Deshalb treten fie ein fur Die Unnahme der modernen pantheiftifche monift if den Beltanichauung. Bir buchen bier eine folche Empfehlung bes Bantheismus:

"Benn wir nun zwar nicht im sande find, dem Religionsbedirfnis deuburg ju genigen, da siw eine persönliche Gebtgetie aufriellen, welche in das Geschied des Neuschen eingereift, und dessen Annaherungsderfungen jugünglich ift, sondern in hinsigli auf Gut und Böle, sowie auf frandboftes Ertragen ungsläcklicher Schieden un binsiglich des gefannter ethischen Berhaltens größere Anlorderungen an Cinsight und Charafter fakte nie komen kingelme zu kelten gemöstig ind, bei lege ein ercheendes

und flarkendes Gestülle und ein Antrieb jum Gestülle ber Jusammengebörigheit mit der gangen Menischiet des in der Erkenniss doer in der Lehre, daß der Menisch göttlicher Abstammung sei, ein Teil der Gortheit telbs, die sich in der Wenschiebeit und ihren Werten offenbare, daß er der Fungleit angeböre, d. h. der Ausdernd, der Weltgelis ist der zum Benutstien seiner selbsig gelangte schöplertiche Geist, und daß gemäß der vonietren Naturerkenninis, des Erciassen der erthissen und fünstlertischen Seite der Natur, Ordnung und Meral zur Alfege der Menischiet und zum Ausdruck des Göttlichen im Menschen gehöre.

"Tiefem metaphyfifden Aussprach steit nicht die naturwissenschaftliche Ertemntiss im Bege, das der Wenfel nur ein Glieb in der Ammidiangsreiße der Teiter seit. Das göttliche Agens, das schödischliche beschändin and Bollenbung brüngende. Siegt schon in der Etrestel, schon in der Belle, schon in Grünelsweisell, wohl auch in der anarganischen zubstang, in allem Jusiammensang des mettlichen Seins, im Menschen geschiedet erdangt es die böchse Aussprachtung, sommt es zur Fähigleit des Gretennens, zum Beruchstein einer selbt, zur metaphyblischen Selbs-

ergründung." 16)

Bollten wir boshalt jein, so sonnten wir mit bem hinweis auf bie pantigeitigien Gebantengange beien Borissiag ber osgaldemetratei nur zur Annahme empfelsen. Ober muß es sit ben Voletarier nicht ein erhebenber und erquischner Tongkonden jein, sich weienes in kinglich bieß weiens gleich wie beim Materialismus) zu wissen mit ben zahlreichen Williamen er der Erber Bas am den Genabenateitet reiben und zurieden fiellen, wenn er fich sogen darf, bog er und ber reiche Grubenbester einen Kinglich und gestellt gellen, wenn er fich sogen darf, bog er und ber reiche Grubenbester ein Weine Bienen, die flichen Milleine Besten find!

Und erft sir die Begrindung der spischomestratischen Forderung der Exprepriation des Agspitals — necht treffliche Dienste leiste de die zueu moniftisch-antheistische Weltonsschaufung? Richt erst mehr auf dem weiten Unweg über den Gigentumdbegriff, nicht erst mehr mit dem etwaß schwieden Bemeismittel des Gedeumnisses der Pluskanacherei beruchte das Richt des Arbeiters auf Mithessy am Kapital des Kapitalisten nachgebanten der Weltschen, des alles ergibt sich den weiterten aus debem Grundsgedanfen der All-Kinslehre, daß nämlich der Proctenzier eben weil wesens eins mit dem Kapitalisten sichen Mithessy eins mit den Verleicher ist.

Freilich das Unbequeme mußte eben mit in ben Kauf genommen werden, daß der Unternehmer mit feiner Dividendenjagd und beren für ben Arbeiter so ichlimmen Folgen fich eben auch rechtlertigen könnte als Erscheinungsform der in der all-einen Gottnatur tätigen Gottheit.

Aber das ist von geringerer Bebeutung; denn ichliehlich könnte man ja auch die eigenen Machtansprüche ebensalls als Regungen der in allen Vebeweien tätigen Gottnatur ausgeben. Die Sache wäre dann nach wie vor eine Machtswae.

Gelbstredend ware aber damit für unfere Frage, bas Berhalten bes Sozialismus jum Chriftentum und jur Religion, nichts geandert.

<sup>&</sup>quot;) Sozialift. Monatshefte. 1901. S. 372 aus bem Artifel von Zepler, Moberne Gefellichaft und Ebriftentum a. a. D. S. 368-377.

Aber auch da hat fie fur ihre Stellungnahme bereits gebundene Maridroute. Ber in der materialiftifden Gefchichtsauffaffung das A und & aller Beisheit fieht, fann nimmermehr mit einer Auffaffung bes Chriftentums fich befreunden, welche auch nur noch mit ber geschichtlichen Erifteng Chriti rechnet. Rein Bunder, daß daber die Straug und Bruno Bauer als Rirchenlehrer in ber Cogialbemofratie bobes Unfeben genießen und die Sozialdemofratie jeden Schund fleiftig empfiehlt, ber in Diefelbe Rerbe baut, gang abgeseben dabon, daß die Genannten es maren, bon benen Mary felbit feine Unichauungen über Chriftentum und Evangelien entnommen und es daber ein Dajeftateverbrechen gegen den großen Deifter mare, anderer Meinung gu fein, als er. Dag bie Mufftellungen eines Strauß langft überholt und die Phantafien eines Bruno Bauer überhaupt nicht ernftlich disfutierbar find, mas tut bas? Die Daffen miffen es ja nicht und ichmoren blindlings in verba magistri; follte es aber je bortommen, bag gegenteilige Unfichten an die Daffen berantommen, fo bat man ja die billige Ausrede gur Sand, daß die Bertreter diefer gegenreiligen Unfichten nur fo reben, weil fie ein finangielles Intereffe daran fefthalt oder die Rudficht nach oben und wie andere berartige Phrafen noch lauten.

Man fann es Göhre, dem theologisch gebildeten Manne nachfühlen, daß er eine derartige Rückständigkeit "revidiert" wünschte.

 überhaupt und die Evangelien nur Spruchweisheit aus Philo von Alexandrien und Senefa fein ließ, unrettbar bem Untergang verfallen war.

Es ift nach mehr als einer Seite intereffant, Die Antwort gu horen, welche Bohre von Dehring auf feine Diesbezüglichen Revisionsmuniche, bei denen er auf Sarnad und Solsmann Bezug nahm, erhielt, weshalb wir diefe in ben Sauptpunften wenigstens in extenso folgen laffen: "Will Gohre nur etwaige wiffenicaftlich haltlofe Meugerungen über das Chriftentum perbeffern, wie fie fich in der alteren Barteiliteratur gewiß finden, io ift feine Forderung gang nebenfächlich und felbit ein wenig fomifch. Eine Bartei überlebt ihre Brrtfimer, aber forrigiert fie nicht, wie ein Schulmeifter Die Schreibubungen feiner Boglinge. . . . Meint aber Gohre feinen Revifionsplan nicht in Diefem außerlichen Ginne, fo ftellt er allerbings eine fehr ernfte, wichtige, und falls er fonft recht bat, auch eine fehr notwendige Forderung an die Bartei. Die Evangelienfritifen ber Strauk und Bauer maren die erften Schlachten in dem groken Befreiungsfampfe, den beute die moderne Arbeiterflaffe führt; auf biefen Evangelienfritifen baben Marx und Engeis weiter gebaut und es ift gar nicht gu fagen, wie tief und weit fich bie Birfungen jenes lacherlichen Brrtums, die jest die Sarnad und holhmann aufgebedt haben follen, in Die miffenichaftliche Barteiliteratur erftreden. Jenes lacherlichen grrtums jagen wir, benn wenn bie Evangelien authentifche Gefchichtsquellen find, jo maren die Straug und die Bauer allerdings die reinen Don Quirote, indem fie diefe Tatigche mit einem ungeheuren Aufwand von Gelehrfamfeit und Scharffinn bestritten. Und mit biefem Arrtum haben fie bann ein Bunder vollbracht, das jedes biblifche Bunder weit übertrifft; fie haben damit eine geiftige Revolution eingeleitet, die in dem Emanzipation8tampf des modernen Broletariats gipfelt und eben in diefem Rampfe die Burgichaft ihres unaufhaltfamen Gieges befitt. Es ift fomit unbedingt gugugeben, daß, wenn "die moderne wiffenicaftliche Theologie" die Epangelienfritit der Strauf und Bauer und damit auch deren historische Konsequenzen als irrtümlich nachgemiefen hat, eine Revision ber miffenichaftlichen Barteis literatur nicht abgewiesen werben fann." Jeboch, beift es bann weiter, wird "dieje Unficht nur bon Bohre vertreten. Geine fubjeftive lleberzeugung ift fein Beweis. Dag aber Gohre in einer öffentlichen Berjammlung mit Diejer Revisionsforberung auftritt, erflart fich einfach baraus, daß ihm Befus eben nicht ein Denich ift wie Rant, fondern ein llebermenich, ber einzige llebermenich ber Beichichte, ber über Die jonft gultigen Gefete ber hiftprifchen Entwidlung binweggeschritten fei, alio, um fo beutlich wie furs ju fprechen, weil ihm Befus ein Gott ift. Das ist aber nicht Wissenschaft, sondern Religion und die Forderung, die Parteiliteratur auf diesen angeblich durch die "moderne wissenschaftliche Theologie" ermiefenen Gefichtspuntt bin gu revidieren, ift religiofe Bropaganda. Das aber wideripreche dem Grundiat: Religion ift Brivatfache."17) Schmählicher tann wohl diefer Gat nicht migbraucht werben, als um, wie es bier geichiebt, unbequemen miffenichaftlichen Distuffionen

<sup>17) &</sup>quot;Reue Beit" XIX. I. 1901. G. 258-260 passim.

aus dem Wege zu gehen. Indes toftbar genug bleibt immerhin bas Eingeftandnis, bag ber Inbegriff der fogialbemofratischen "Theologie" bie

Theologie "der Etrank und Bauer" ift.

Als ob er felbit bas Beburfnis gefühlt hatte, biefe feine Stellungnahme naber gu begrunden, veröffentlichte Mehring in berfelben Reitidrift in einem fpateren Bande Artitel über "Moberne Evangelienfritif", mo über Strauf und Bruno Bauer gu lefen ift: "Strauf gerbrach ben fehlerhaften Kreis, worin fich Rationaliften und Romantiter mit ihrer Evangelienfritif bewegt batten, indem er fagt: Wenn die Evangelien mirts liche Geschichtsquellen fein jollen, fo unterliegen fie ohne alle Bedingungen und Boraussetzungen der historifden Kritif; was bor Diefer Britif nicht beftebt, muß verworfen werben. . . . Bei aller Grundlichfeit und Scharfe blieb dieje Britif aber doch noch in theologischen Borausjegungen hangen. Die beiligen Schriften waren nicht völlig als Brrtum behandelt, menn Strauß als hiftorifche Bahrheit befteben lies, mas bon ben 3 erften Ebangelien fibrig blieb, nachdem alle Bunder und Biberipruche bavongetan maren. Es gebort zu den oberiten Grundfasen ber biftorifden Rritit, folde Schriften. bon benen fich ein großer, und in biefem Ralle fogar ber großte Teil als unhistorifch nachweisen lagt, auch in ihrem Reit als unficheres But gu betrachten, wenn diefer Reft fich nicht durch anderweitige Bengniffe als hiftorifc wahr nachweifen lägt ... . Bruno Bauer verhalt fich zu Straug wie Reimarus gu Leffing. Das epochemachende Berbienft errang er als Evangelienfritifer, und als iolder fah er in ber mitbifden Deutung ber evangelifden Gefchichte burch Strauk nur die fritifche Starfung eines theologifchen Glaubensfates, Die lette Burg, die den Eingang in die mirtliche und weltliche Beidichte verfperre. Er verwarf die Evangelien als Geschichtsquellen überhaupt, unterfuchte fie aber um fo einschneidender als Beiftesprodufte ihrer Beit an der Sand ber weltlichen Geschichte bes romifden Beltreiches in ben erften gwei Rabrhunderten unferer Beitrechnung. Er zeigte Die Reime ber chriftlichen Borftellungen in der ifidlichen und griechisch-alexandrinischen, ber griechifch-romifchen und ber rein griechifden Literatur; er wies nad (sic!), wie oft bie Evangelien, namentlich ben alexandrinischen Juben Philo und den romifden Storter Geneta fprechen laffen. . . . . Als ideologischer hiftorifer hat er fich manchmal felbst die Aussicht verrammelt, fein Sauptfehler ift mohl, bag er bie Entftehung bes Chriftentums um einige Jahrgebnte gu ipat anfest. . . . Mus ben Evangelien "authentische" Gelichtsquellen zu machen, ift feiner irbifchen Macht gegeben, es fei benn ber theologifchen Ginbilbungsfraft, Die mit wiffenicaftlicher Forfchung nichts zu tun bat."18)

Diese Bortismoul if lediglich derauf berechnet, den eigentlichen Kragepuntt zu verichleiten. Allerdings ist der Fecher Brund Bauers, daße er die Entletung des Christentund um "eineg Jahrschnte zu spät" anseher, allein dieser Jrrtum ist teinewegs den so nebensächlicher Bedeutung, als Archring lie eine nichteingeweichen Erfer den Schen zu erwechen judz; vielnache wirt dieser Irrtum die gange Baueriche Konstruttion über den Ausfen! Seitdem es als eine über allen Bweisel sichenseltelte Tacioke zu berrachten.

<sup>18) &</sup>quot;Reue Beit" XIX. II, 1901. 3. 81-82.

ift, das die Konangelien nicht dem zweiten, sondern dem ersten Jahrjumbert angehören, ja auch die Echteit der Briefe Jaulf, in Senzimo Bauer tomiequenterweise ebenfalls verwarf, nicht länger in Javeisel gezogen werden tann, bedeutet es ein wissenschaftlickse Armatszagunis, dies es kläglicher gar nicht ausgestellt werben fann, wenn man fich trop allem zu Gyberbeite bekennt, die feit gezaumer Zeit zum alter Gien geworfen find.

Indem ib, materialiftiiche Geichichtsauffaffung, um fich felbft zu retten gezwungen ift, un den Phantaffen eines Strauß und Bauer zu flüchten, geftelt fie ihren Bauferott offen ein.

Whe ober der historijde Materialismus in seinem innersen Befein antireligids ih, to sier er electroweie antideririlide. Und nun beaate man die Tatiache, das die ofizielle Barteibuchhandlung des "Bornobirts" die Schriften von Strauß und Bauer empfelht und anpreitl; wie sie selds die gestlestennen Brofostiern von Lossens der vertreit einemand wird begaupten wollen, das das Julall ist, bloß des "Geschöftes wegen, das mas eintraget, jonderen die bewugte Khosiel, auf diese Bestles das Kristent unw bireft zu bekampten; jo dat man einen Estaanten Beweis sir die wissenschaften der Geschoften der Geschoften

Und da tut dann die sojialdemotratische Breife surchter entrüfter, daß man es noog, für einen Strauß, Knenn, Bauer an die Rodflößeig up hängen, ohwoch sie nährerm Zuichen einzelne derzielben als robiate Begner des Sozialismus sich entpuppen. 19 Als ob das überfampt in Brage stadte, wie die Genannten sich sonit zum Sozialismus kellen und nicht wielmehr darum, wie die Sozialdemosfratie sich zu ihren ite (Lt. Es gestort sich eine farte Doss Eckbivertengung dazu, einen Mann, wie etwo Strauß, der über be "Dustreumbschaft in hombärmeln" öbhnt, zum Archenleser zu machen, wie es die Sozialbemotratie tut, eine Selbsverteugnung, die nur durch ein noch föhrere Maß von die Spiechen der die köntligten das die köntlichten des Kriftlich und die Reichterstagnung, die nur durch ein noch höheres Maß von Seind-selfsiet zugen das Christentum begreiftlich von

Seftatten fo icon die Echriftseller, welche die Sozialdemotratie beijetgt zur Anchferigung ihrer Stellungnafune gegen das Chriftentum, interessante Einstide in ihre eigentliche Gestinnung, so noch nicht die Anklagen, mit denen sie ihren haß gegen das Christentum zu beschönigen lindt.

s fann natürlich nicht uniere Lusgabe sein, sämtliche Unslagen zu regitrieren, welch eie Saziolemberteit gegen die Resigno des Kreuges erhebt; da misse mon die gange spialdemostratifige Literatur ansisteren Ruch nicht seine Antslagen sollen registriert werden, welche die Sazialdemostrativ von anderen Gegnern des Christentums siberniamst, derm da ninmst sie jajensich alles auf, mas gegen das Christentum gelegt wird, dass Borgesche Ossinstaß, welcher in seinen Postofiktren Liteta eus allem antichtsischen Schristen des 19. Jahrhunderts zusammengeleimt, wurde bereits erwähnt.

<sup>&</sup>quot;) Bal, Laufenberg, Rann ein Ratholif Sozialbemofrat fein. G. 39.

Aber die am meisten darasteristischen Antlagen sollen erwöhnt werden, jene, welche mit der Rolle, welche die Sozialdvemofratie sich selbs ausgreibt, in engerem Ausammenkang stehen und daßer einer besonderen

Beliebtheit fich ju erfreuen haben.

Da fteht obenan die Behauptung, das Chriftentum fei als Religion ber Anechtfeligfeit ber bentbar icharfite Gegenfat gegen bie Intereifen bes emporitrebenden Arbeiterftandes. Dieje Anflage ift nabeliegend. Bit namlich die Sogialbemofratie ber Beiland und Erlofer ber Bolfsmaffen von der Anechtichaft bes Rapitals, Die einzige Bringerin bes mahren Bolfsgludes, jo barf niemand anders etwas Aehnliches anftreben, und iebe andere, jumal religiofe Beltanichauung wird baber als Feindin des Bolfes den Daffen denungiert. Bom Chriftentum wird baber behauptet, es fei die Religion der tragen, ftumpffinnigen Ergebung in Die Birflichfeit, beren Sauptgebot beiße: "Dude bich und bude bich und ichmeig dabei", die Religion des tragen Gebenlaffens, der tatlofen Ergebung in Gottes unerforichliche Ratichluffe, Die Religion Des Leffimismus, Die in ber Erde nur ein Tal ber Tranen fieht, wo Urmut und Elend ihr Domigil aufgeschlagen haben. Und boch fei es bes Menichen murbia, emporauftreben, davon hange aller Aulturfortichritt ab. Wenn alfo ber Arbeiter an bem Rulturfortichritt teilnehmen wolle, muffe er fich losjagen von einer Religion, die ihn doch nur gum Rreugestrager mache, gum Trager eines Rreuges, bas in Gestalt von Not und Entbehrung ihm Die Schulter wund brude und auch fur bas Streben nach befferen irbifchen Berhaltniffen nur ein "Bebe" habe, wie benn Chriftus tatfachlich bie forge und planlos in den Tag hinein lebenden Bogel bes himmels als Dufter für die Lebensführung bes Meniden binftelle.

Das ift so ber Gebankengang, mit welchem vorab die jozialbemofratiiche Gewerkichaftspreise an den chriftlich benkenden Arbeiter berantritt,

um ihn au fich binübergugieben.

Dog solche Schilberungen des Christentums nur Koritaturen sind, bedarf nicht erst langer Beneeile. Gleichwohl dürste die Beleuchtung biefer Bergerung der christlichen Lehren in Bereinswortrügen nicht überstülligieitn, somdern als Gegengewicht gegen die jozialbemofratische Agitation sehr notwendie.

Gewiß icher dos Chrikentum Ergebung in Gottes Natischilfe, aber nicht im Sinne einer wirtischildrichen Träßgeit um d Indolenn, jondern bie den in jedem Mentigenleken umabisendbaren Schildricheftalischildrichen Träßgeit um die Nobelm in iedem Mentigenleken umabisendbaren Schildricheftalischildrichen Ergebung des Freitleken auch gum Zwed des wirtischildrichen Emportommens. Was es forbert, jit Weltüberwindung um died Velleftigde im Ginne einer Fleigt von der Auflurarechte, des bloch Einiga der Architectung der Architectung der Architectung der Architectung der Verlegen der

bewegung sich Bahn gebrochen und die Sewerkschaften noch vielsach unter dem einseitigen Gesichtspunkte der Kampsesorganisation etwa als Gesahr

für ben fogialen Frieden betrachtet merben.

Mer dem Chriftentum die Absigkt untersichiet, daß es aus seinen Bekennern weitstückige Abseten, Cramiten, Alkflusen machen molle, die sich über die Schöden dieser närrischen Belt teine grauen haare wachjen lassen, denen das gange Wellgetriebe mit seinem Bertantskasten ebenje wie mit einen Auftrausgaden, jo gleichgillig und nebenfächlich ist, war dem Vollegen der hart die Bertand der Burten, der im Staube triecht – furzy, wer immer zegen das Christenum und beime Britter den Borwart der Kulturschieblichteit oder doch der Gleichgültigteit gegen irdische Kulturarbeit petch, der kennt es nicht.

Aber hat biefer Chriftus nicht ben Reichen ein Beche zugerufen? Dat er nicht die Ermerkosterie vernorifen und tröge Arunt gepredigt; dat er bamit nicht ennen mächtigen Antrieb jum Bornatissommen bes einzelnen wie der Geiellschaft labm gelegt? Dat er nicht das Indene Lag-hineiteben der Bejellschaft labm gelegt? Dat er nicht das Indene fingeschlieft? Dat er micht felbf der Erhändnisslofigktie an den Zag gelegt, da er felbft nicht eine Geserniber wollte

eingegangen?

"Servis hat Christus den Reichen ein Wehe zugerufen — aber nicht bem Reichtum als solchen, auch nicht dem erfrümsig verdienen Reichtum, inderen dem Wammonistuns d. b. highnder Hohge. De Reichtung gegenüber dem Reichtung, der irbischen Jade übergaupt einnehmen. Und Stlave des Wammons d. b. übergaupt einnehmen. Und Stlave des Wammons d. b. unrefältlicher Jadesier fann das bich ein Größenfaltlichen ihn, nicht auch ein um farglichen Vohn jehreichner Zeberfuhler, unt ein, nicht auch ein um farglichen Vohn jehreichner Zeberfuhler, unt ein volle, würde dam ihnischtlich Welt- um Vernichener im folgeise Studiesterlein? Wer das betweiten volle, würde dam ihnischtlich Welt- um Vernichten gegen den Keichtum erfählt eine Ergängung burch die jonit von Christus ausgefrowden Wert-ichtigung und Forderung, das anvertraute Gut treu zu verwockten und zu vernichten und zu vermeiten.

Gewiß hat Chriftus arm gelebt, aber die Arbeit hat er, ber größe Regenerator der Arbeit, nicht verachtet, um Gegenteil, sie geliebt und selbst geübt, ja ihr die größte Fruchtbarteit verlieben, indem er den Menschen einstuße der Berganglichkeit des Jrdischen berausgehoben

und ihm eine emige Bielbeftimmung erichloffen bat.

Groff hat er die Bögel des himmels und die Liften des Beldes als Beilpiele der Baterlinienge Gottes angefister, aber darum keinen wirtigaltichen Leichfinn das Wort gerede und einem gedantenlosen Joulenjertum, jondern genarnt vor der alles höhere Leben verichtingenden Sorge, die der, Todjenn ift alles inneren Friedens. Diefem an der Lebense und Arbeitsfreudigfeit gehrenden und nagenden Sorgen gilt feine Mahnung.

Gewiß hat er feine Ese eingegangen, aber darum nicht das Weib und nicht die Familie verachtet, jondern dem Beib erft recht die Etellung als Hiterin und Berrin des Gaufes erobert und damit eine Aufturtat von unschähderer und unmesbarer Tragweite vollbracht. Und wo ist jemals ein größerer Kinderfreund aufgestanden, als er, der gejagt hat: Easset kindlein zu mir kommen, denn ihrer ist das himmetreich!

Wenn er der Feind aller Kulturarbeit gemein sein soll, wenn er tein Berschaft von isol soll für die Arbeit der Welt, von sind die Orohreben gegen die, welche ührer irdischen Berussarbeit nachgehen? Richt einmal was doch nach dieser Kussichin des Gepriftentums am aller nachsten mitzte den Hauptmann von Kapharmann hat er aufgefordert, die Uniform auszusiehen und seinem Berus als unchristlich Balet zu sogen.

Und ein schwarzgalliger Pessimist soll der gewesen sein, der fröhlich ist mit den Fröhlichen und der seine Jünger wegen ihres Nichtalten verteidigt mit den Worten: "Können wohl die Hochgeitsgasse sollten, so lange

der Brautigam bei ihnen ift?"

Ein trüblefiger Kopifcinger, der nichts von Gottes fchiner Welt liebt, soll der geweien lein, der so intim vertraut ift mit dem Leben und Beben der Natur, der all ihre Schönfeit und Farbenpracht tenut, der bliefer Natur die Farben entnimmt, um feine Bilder und Gleichniffe zu malen?

Rein, wer folde Auffassungen, wie die oben gezeichneten, aus den Evangelien heraustiese, der terne erft lesen und richtig zeichnen, daß er keine Karifaturen zeichnet.

Beit entfernt, die Belt und ihre Aufturarbeit zu flieben und zu verachten, will Chriftus mit feinen Lebern die gange Welt, auch die Welt der Aufturarbeit, durchbrinden als ein neuer Sauerteia.

Der Kustur der Selbsstügt soll die Kustur der Liebe entgegengestellt werden, die sich auswirtt im Dienste und im Ausbau des Geterkreiches. Wie hat er doch seine Lünger beten gelehrt? "Geheiliget werde dein Name zu und komme dein Reich. Dein Wille geschehe wie im himmel also auch auf Erden? ". i. n. Dietels Reich auf Erden, wo Gestels Name gebeligt, ein Wille geschehe, das graufige Eren ber Sinde verschwinden allen Ukeln, den stufflichen der Krieg erschwinde und allen Ukeln, den stufflichen der Krieg erstätt wird: — bieses Reich soll geschaffen werden durch Erhrift.

Das bedeutet aber nicht Welfluckt, jondern Beltisberwindung, nicht wie Buddha in die Milte und in die schweigenden Wällere sicht eines die Eefte richt Leite die Seinen, weil ja doch die Welt vergänglich und nichtly, sondern mitten hinein nie Belt, sin uur Kulturarbeit weil fien Gebot, ihn uur Kulturarbeit nicht im vergänglicher Dinge, nein, um der höchsten Ideale willen im Deinnte Gottes.

co wird Christi Wort zu einer Kreuzzugspredigt. Ein Kreuzjahrerheer will er aussfenden in die Welt, wider die Welt mit thren Unvollfommenheiten und ihrem Elend, um sie zu überwinden und ihre Kulturarbeit zu vereden. Bu lodiger Kreiseit, zu iodigen Kreuzzug sind Helben, Manner, willensstarte Charaftere nötig, Schwädissinge, welche Riechs die sienem blimben Sach des Christentum erziehen läss, sind dazu nicht brauchbar, wohl aber unsbeugiame Charaftere, die in löchsten Dealsman, wie ihn nur die driftliche Wetlansstanung sports, Brandopfer einer unermiblichen Lebensarbeit für die Geseuntheit bringen, frei von engherziger, ichwächsicher Selbsischonung eingedent des Borres: "Wer sein Leben lieb hat, der wird es versieren, wer aber sein Leben versiert um meiner und des Evangesiums willen, der wird es retten." (Wart. 8, 28.)

Benn Biornion in "lleber unfere Rraft" feinem Selben Die Borte in ben Mund legt: "Bormarts in ber Steigerung und Ansbreitung ber Rultur! Bormarte auch in der Musbreitung der fogialen Gegenfate burch den Dienft einer glaubenelofen, aus den Banden des Chriftentums befreiten Menichenliebe" - jo bat er vergeffen, dag folde Rultur ohne boberen Musblid dem Menichen gleicht, ebe Gott ihm die Geele eingehaucht. Gin tonernes Gebilbe, vergleichbar jenem Gotenbilb, von dem einft ber babnloniiche Ronia getraumt, bas auf tonernen Siifen ftand und bon dem Steinchen, das vom Bergeshang fich losgeloft, gerichmettert murbe. Lebensfraft, unericopfliche Quellfraft aber wird ber Rulturarbeit erft dann, wenn fie nicht Gobenbienft, fondern Gottesbienft mirb. Diefe Beibe hat Chriftus der irdijden Aulturarbeit gegeben, als er bas große Bebot ber Liebe gegeben und damit die Anlturarbeit gu einem Bestandteil bes pon ibm verfundeten und begrundeten Gottesreiches gemacht bat. Richt Beltflucht und Rulturfeinblichkeit, fonbern Beltuberwindung durch Rulturarbeit: - bas ift bas große Arbeits-

programm des Chriftentums.

Doch wenden wir uns wieder gurud gur Cogialdemofratie, in beren Preffe Gedanten, die mir eben gurudgemiefen, in ben ungabligften Bariationen wiedertehren. Ber miffen will, bis zu welchen Erplofionen derartige Anichauungen über bas Chriftentum in einem forialbemofratischen Behirn führen, bem fei nachfolgender Musfall Lofinethe als Illuftration porgeführt. Diefer Mann entwirft feinen Lefern ein Bilb bes Chriftentums in einer Gegenfiberftellung jum Sogialismus, das in der Tat geeignet ift, es als ichariften Begenfas auch ber berechtigtften Forberungen des Arbeiterftandes ericheinen gu laffen. Er ichreibt: "Die jogialiftifche Bewegung ift, ihrem innerften Bejen nach, ber Rampf gegen Die fogiale Ungerechtigfeit, gegen jebe Musbeutung bes Menichen burch ben Menichen und gegen jebe Unterbrudung; fie ift bie Emporung ber menichlichen Berfonlichfeit gegen die Erniedrigung, welche mit der materiellen Rot und Lohniflaverei unvermeiblich verbunden ift. "Broletarier aller ganber vereinigt euch!" ift die Lofung biefer gangen Bewegung - b. b. bereitet euch jum entschiedensten Kampf für eure menschlichen Rechte, laffet euch nicht unterdrücken, laffet euch nicht ausbeuten und erniedrigen." — Spricht aus Diefer Lofung ein driftlicher Beift, ber Beift bes Epangeliums? Bor allen Dingen fennt bas Epangelium feine Menichenrechte; niehr noch - es verneint fie aufs entichiedenfte. (!!) "Co dir jemand einen Streich gibt auf beine rechte Bade, bem biete bie anbere auch bar," fagte Befus, "Und fo jemand mit dir rechten will und deinen Rod nehmen, bem laffe auch den Dantel." Das beigt: man foll fich Mighandlung, Unrecht und Ausbeutung nicht nur ruhig gefallen laffen, fondern dem Uebeltater jogar Belegenheit bieten, feine Ungerechtigfeit gu mieberholen. Bebulb, Demut, Entfagung find die wichtigften Tugenden ber driftlichen Ethil. Die Apostel ihrerieits horen nie auf, die abfolute Unterwerfung gu predigen. Betrus fagte: "Seid eueren herren untertan, felbft bann, wenn fie boje und übelwollend find" - und Baulus: "Alle Gewalt fommt bon Gott; mer fich ber Gemalt miberiett, miberfett fich ber Gottesorbnung." Daraus folgt, bag die 3bee bes Rechts, ber Gerechtigfeit bem "mahren" Chriftentum vollständig jumider ift. (!!) Und mit Recht fagt Dves Gubot über das Chriftentum: "Diefe Lebre, die mitten in die barbarifche Gefellichaft fiel, hat bie Reffeln ber perfonlichen Anechtichaft enger gefcmiebet. Das Chriftentum bat bie Bolfer auf ben Bauch geworfen. Dan geht nicht aufrechten Sauvtes in bas driftliche Barabies ein, man friecht auf allen vieren hinein. Der Chrift barf ben Ropf nicht bod und frei tragen." Schon aus dem borber Gefagten fieht man, daß jebe "Chriftianifierung" bes beutigen Rlaffenfampfes gleichbedeutend mit feiner völligen Entfraftung und Abichmachung fein murbe. Entfagung, Geduld, Demut, paffives Beiben find feine fogialen Tugenden; fie fteben jedenfalls im ftrifteften Gegenfat ju ben Beftrebungen einer ftolgen, energievollen und ftets tampfbereiten proletarifchen Bartei. Die driftliche Moral entipricht eben nur der Beit ber fogialen Decadence, fie paft fich ber Binchologie bes Lumpenproletariats, b. h. aller "Schwachen" und "pfychologifch Buructgegangenen" an. . . . 3m großen und gaugen fonnen mir alfo fagen, baß es taum ein anderes fogialethifches Shitem gibt, meldes bem Sogialismus mehr miberfprache, ale bas Chriftentum. Sogialift fein heißt jugleich Untidrift fein, und ber enbgultige Gieg bes Sozialismus wird nur möglich fein burch die endgultige lleberminbung des Chriftentume."20)

Benn auch nicht alle safalbemofratischen Autoren in dieser leibenschaftlichen Berocke erden, die an Rietzssie sich dereunfeit, dat, sie sich od.
alle auf benjelben Grundtom gestimmt. Losinskty ist Jude und man kann
einem Manne des Altern Echannents milderneh lumftämbe jubssilligen,
wenn er im Reuen Testamente sich nicht ausbernt und bessen der gesten werden der gesten d

Denn um das Gebot der Feindekliebe handelt es fich in der von Lofinsty heraussgegriffenen Stelle von der Bade und dem Rod und nicht um Ausbeutung und Rijshandlung, oder gar Schaffung einer neuen Gelegenheit jum Bojen.\*1) Es möge genügen, diese dem jozialdemokratischen Ortho-

<sup>5)</sup> Sozialifitifche Monatshefte. VI. Jahrgang. 1902. S. 127-130 passim. Die Sperrungen find pon Lofinsto.

Die Berrungen find bon Gofinden.

ber angelicht, wie , B. Gennterdie aller bei angelicht, wie , B. Gennterdien in freihinm ande Generiche Gerle Gerle anzeite Benetit: Benn Gefinde Schrift, Sch

borismus burchaus entsprechende Rarifatur bes Christentums niebriger gebangt zu baben; eine Biberlegung ift nach bem oben Befagten überiluifig. Dag Lofinstn mit biefem feinem antidriftlichen Baroxismus feine vereinzelte Ericheinung, fondern milbeften Falls ein enfant terrible ift, bas unflugermeife aus ber Schule ichmatt, zeigt auch ber flüchtigfte Blich in die Preffe ber fogialbemofratifchen Gewertichaften. Rurg und bunbig hat Bebel fein Urteil über bas Berhaltnis von Chriftentum und Cogialis. mus dahin abgegeben, daß die beiben "fich gegenüberfteben wie Feuer und Baffer" und er begrindet biefe Unficht mit ben Borten: "Der fogenannte qute Rem im Chriftentum ift nicht driftlid, fonbern allgemein menichlich, und was bas Chriftentum eigentlich bilbet, ber Lehren- und Dogmentram, ift ber Menichheit feinblich." 29) Go ganglich falfc biefe Begrundung ift, jo richtig ift bas Urteil über bas gegenseitige Berhaltnis. Der eigentliche Grund bes Salies liegt aber in ber materialiftifchen Befdiichtsauffaffung. Ber in biefer bie bogmatifche Unterlage ber gangen Bewegung fieht, ju ber er fich befennt, eine Unterlage, bie unlösbar mit ber gangen Stellungnahme verfnübft ift, ber muß eine Lebre befämpfen, welche den Unfpruch erhebt, auf einem gang andern Weg als bem einer rein geschichtlichen Entwidelung in Die Belt getreten gu fein und welche als Schöpfung bes menfchgeworbenen Gottesfohnes fich als bie berufene Lehrerin und Silhrerin der Menscheit betrachtet, eine Rolle, die man gerne für fich felbit forbert, gang abgesehen babon, baf bie beiberfeitigen Lebren über Riel und eigentliche Bestimmung bes Menichen einander Diametral gegenfiberfteben. Doch biefer lettere Gebante wird vollwirffam in ber Stellungnahme bes Sogialismus gur fatholifden Rirche.

## 3. Sozialdemokratie und katholische Kirche.

Es liegt gang in ber Ratur ber Cache, bak ber Rampf gegen bas Chriftentum ein Rampf gegen die fatholifche Rirde wird, als Die Berfündigerin und Tragerin bes Chriftentums. Auch ber flüchtigfte Blid in die Birflichfeit bes Alltags zeigt bie Sozialbemofratie mit gabefter hartnadigfeit, aber auch mit aller Strupellofigfeit in ber Bahl ber Mittel den Rampf gegen die Rirche führen.

Bunachft ift gu bemerten, bag es boch eine eigenartige Beleuchtung bes Sabes bom Privatcharafter ber Religion ift, menn man bie Grund-

Baden, fo geschieht es nicht feinetwegen; liebe ich meinen Beind und erweise ich ibm Bobitaten, io geschieht es nicht jeinetwegen; nach der Umtehr des Willens ift es mir nicht anders möglich, darum tue ich es. Das alte Gefet: Aug' um Huge, Sag um Daß ift eine ebenfo natürliche Reflerbewegung, wie bie, welche bie Beine eines jelbft icon toten Grofches beim Anreigen ber Nerben gum Aus-bes Mitleibs für ichmachlichen humanitarismus nimmt, ber bat feinen einzigen Bug an der Ericheinung Befu berftanben." Grundlagen des 19. Jahrhinderts. 1. 205 f. Bgl. Aneib, Der angebliche Fangtismus ber Sittenlebre Befu in ber Liter. Beil. ber "Koln. Bolfdatg.". 1905, Rr. 7.
2) Bebel, Chriftentum und Sogialismus. 3. 16.

lage ber fatholischen Rirche verneint, die man boch zu tolerieren verspricht! Bu einer Regation ber Rechtsgrundlagen der Rirche ift die Sozialbemofratie gezwungen burch ihre materialiftifche Beichichtsauffaffung und in Ronfequeng ber Leugnung ber Gottheit und Erifteng Chrifti.

Bei einer folden Lage ber Dinge mun es als ein ftartes Stild bezeichnet werben, wenn neueftens auf fogialbemofratifcher Geite gur Beteuerung der mafellofen Uniduld gefagt wird, ber Rampf ber Gogials bemofratie gelte nicht ben Dogmen, fondern nur ber "Sierarchie, Die fich als Wertzeug ber Rlaffenberrichaft, als Stute einer Befellichaftsordnung hergibt, die die Lebensintereffen des arbeitenden Bolfes mit Gugen tritt". 23) Da fragt man fich benn boch verwundert: Gilt es nicht bie Befampfung eines Glaubensjates, wenn man das Dafein Gottes leugnet und ben blodeften Atheismus predigt? Bit es nicht die Befanpfung eines Glaubensfages, wenn man bas Jenfeits verwirft und ben Denfchen bem Tiere gleichftellt? Bit es nicht die Befampfung eines Glaubensfabes, wenn man die Gottheit Chrifti ober ber Ginfachbeit halber die geschichtliche Erifteng Chrifti überhaupt leugnet? Bit es nicht Befampfung eines Glaubensfates, wenn man den Offenbarungs-Charafter ber beil. Schrift überhaupt lengnet? Ift es nicht Befampfung von Glaubensfaten, wenn man jeden Gat bes apoftolifden Glaubensbefenntneffes mit feinem Beifer befpritt? Rodmals, wo ift benn überhaupt bas Dogma, gegen meldes die Sozialbemofratie nicht mit den Baffen ber Entstellung und Berbrehung, bes Sohnes und Spottes antampft?

Doch mas weiß die fogialbemofratifche Biffenichaft fiber die Rirche au berichten?

Die Erffarung ber Erifteng ber Rirde ift fur jemanben, ber ausgeruftet ift mit bem Bauberichluffel ber jogialbemofratifchen Befchichtsbetrachtung, der die Tire gur lofung aller Brobleme öffnet, feine befondere Schwierigfeit. Das ift alles fpielend leicht.

Da ift in Rom ein maffenhaftes Broletariat berangemachien, ein Lumpenproletariat, bem jeder innere Salt fehlt; auch die befigenden Breife franten am Beifimismus. Und jett nimmt Die Beidichte ienen Berlauf, ben Rautofn fo nett zu fchilbern weiß, allerdings nur für marchenglaubige Lefer.

"Angitvoll fieht der Einzelne nach einem neuen Salt, nach einem Erlöfer; fleinmutig und verzagt bemutigt er fich vor jeder neuen Dacht und ift geneigt, fie für übermenfclich, fur gottlich ju halten; benn aus bem allgemeinen Berfall fann ihn gewöhnliche Menichenkraft nicht mehr retten. Ohne Raudern erweift er den Caefaren gottliche Ehren und glaubt an ben gottlichen Uriprung einer neuen Gemeinichaft. Die felbstbewußt und unüberwindlich inmitten ber allgemeinen Decabence bormarts ichreitet. Ohne Prüfung nimmt er ihre Lehren als feinen Glauben an und unterwirft fid) ihren Lehren."24) Alfo feine Gpur eines Berftandniffes fur die hoben Opfer, welche die Unnahme ber neuen Lehre bon ihren Befennern forberte, Die ihre Rechnung mit bem Leben

<sup>29)</sup> Laufenberg, a. a. D. S. 39. 24) "Rene Reit" XXI. I. 1902, 3. 6.

mit ihr zu teilen." 26)

Diefe gange Darftellung bedeutet eine Sochipekulation auf die Unwiffenheit und Gedankenlofigfeit des Bublifums. Dan vergegenmartige fich doch einmal ben Gedanten : Die romifchen Raifer hatten feine Organisation, welcher fie die Armenpflege ber Rirde jumeifen tonuten; Daran icheiterten fie in ihrem Rampf gegen Die Rirche! Bas biefe romiiden Raifer und famtliche romifde Behorben boch für furglichtige Bolititer maren! Da feben fie die gange Staatsmafdinerie in Bewegung, ichlachten ungablige Menichen bin und erreichen - nichts! Und boch ift Die Cache fo findereinfach. Batte man nur eine Organisation fur Armenpflege gefchaffen! Bie leicht mar erft bas! Da maren ja icon bie öffentlichen Rornipenden und auch ein Beamtenforps eriftierte, welches nian nur gu erweitern und ausgubauen brauchte. Un Gelbmitteln fehlte es erft recht nicht, Rom befag Millionare genug und einen ungeheuren Stenerertrag. 3a Julian Apoftata ftellt er, als er bie driftliche Urmenpflege topieren wollte, die Staatsmittel in reichften Gulle gur Berfügung. Wenn trot alledem nichts erreicht murde, fo muffen eben boch gang andere Dinge es gewesen fein, welche Die Fortidritte ber Rirche ermöglichten, ale bie, welche die fogialdemofratifche Rirchengeschichte mit ihrer Dberflache lichfeit gu nennen für gut findet.

Dami find wir beim wischigften Ereignis der gangen Rirchengeschichte angelangt, weuigstens wie solche in sozialdemoftatischen Gefirnen sich matt, anflich gene Gefühlten. Geschieden Geschienen Schieden Geschieden Geschied

Also Konstantin der Große ein gewissenlofer Realpolitifer und die fatholitige Geistlichfeit, herrichsuchtig und thrannisch, verbindet lich mit ihm, um den Massen den Kappzaum überzuwerfen und Konstantins Macht zu friften!

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) A. a. D. S. 8.
\* Die Keue Belt". 1903. Nr. 36. (Sonntagsbellage bes "Borwärts" und zahreicher anderer sozialdemofratischer Plätter.)

Es ware fehr interessant, que erfahren, wie dieser Shitverter mit einer Charatterpitst konstnatus als eines gemissenson Reclapolitiers, ber inmerlich mit dem Geristentum gar nichts zu schaffen batte, es sich ausmalt, doch gieler Kaiser iberdaupt dagut ann, zum Christentum sien zutreten. Die Kirche follte als Stüge seines welflichen Regiments dienen!— aber das fommte er doch nur dann erwarten, wenn ist eine farter Wacht war nun dum allermindelten bie Stiffe der Ulntertanen des römischen Steiners zu wenn der mit den fact eine farter Wacht war nun dum allermindelten bie Stiffe der Ulntertanen des römischen Steiners zu wienen Betemern auf für

Satte der Berfaffer Diefer Darftellung fich darüber orientiert, mare er mahricheinlich bochft verblufft gewesen über feine eigene Birtuofitat, um

nicht mehr ju fagen, mit ber er mit ben Satjachen umfprang.

Sytiebländer in seiner "Sittengessighigte Romm<sup>22</sup>) berechnet die Jahl der Chritten für Rom auf "vielleigh nach mich den zwangigten Zeil der Bewölferung, und einen wiel größeren Bruchteil der Bewölferung dürften die Christen wie Angen Reich die auf Konfantin ichmerlich gebilde thaben"; ebenfo auch Gibbon, andere wie Keim (Rom und das Christentum) veramssiglagen die Jahl der Christen auf 1% der Bewölferung: also immerbin ein verde verschwinkende geringer Bruchteil der Bewölferung: also immerbin ein verde verschwinkende geringer Bruchteil der Bewölferung.

Daß auch die gebildeten Areise in ihrer größeren Mehrzahl noch dem heidentum anhingen, zeigt der 200fäbrige Todeskampi besielben, neben Julians Berjuch, das heidentum nochmals zu erneuern. Es hat also dem alten Götteralauben noch eine recht gewolftige Lebenstraft inne

gewohnt.

Biebt man das alles in Betracht, so wird man ohne weiteres gageben, daß Sonstantin, wenn er nur ein gewissenderen Kealpstittet war, der Gimdnisstackenden fatzschlichen Gestiftischet ohne weiteres diefelbe Antwort gegeben hätte, die Bismard dem bindnissiachenden Lassalle zu ett werden der Bismard dem bindnissiachen Lassalle zu ett werden der Bismard dem bindnissiachen Lassalle zu etwick werden.

Bo ift also bier ber "Sundenfall bes Chriftentums"? Er existiert nur in der Bhantafie des fozialdemofratifden Geschichtsfabrifanten; die

mirfliche Geschichte urteilt anders.

Doch mas tummert sich sozialdemotratische Bissenschaft um solche Dinge, wie geschichtliche Babrheiten? Sie hat ihre Tendenzgeschichte, und deren Pferbeing fommt auch sier alsbald zum Borichein, wenn es in

unmittelbarer Fortsetung obigen Zitates beißt: "Seit Konstantins Zeiten haben fich die driftlichen Kirchengemein-

ichgeten überall als instrumentum regni, als herrichaftswertzeug, betäigt; bis auf den heutigen Tag traten fie allen Bemühungen der Unterdrückten und Ausgebenteten, die Forderungen Chrifti hienieden zu verwirflichen,

<sup>27)</sup> III, 647. Leipzig 1890.

entgegen -- trot aller Broteste wahrer Christen, die diesen fortgesetten Berrat des ursprünglichen Ideals nicht mitmachen wollten und wollen."

Damit ift ein sir allemal das Schieffal der Rirche befiegelt. Mit ben Mittend vor plumpften Spilfdung (Kondantinissis Schendung, Viendeisborische Dektrealen) jude das Lapitum seine Macht zu begründen; die Rirche selds mirch nur noch eine Misjation von hertschlichtigen, salen, aber auch icklauen Phissen, die es wohl verteben, das Bolt für sich schunden zu lassen, die nach dem Grundsta bekandelt: "As frummer, bestie dummer." Darum als Feinde aller fulturellen Beltrebungen austreten, um sofort alles derartige im Keine zu erfriefen.

Wer wissen will, weisen Unwissenstein im Bunde mit der Gemeinheit fölig ist, der nehme Robenwas Bud "Alber die Fssseinsterstein; aur Hand, eine Schandbuch, dessen Berlag und Bertrieb die öffizielle Bartei die ab au dung zu übernehmen sich nicht zeichzeit. Danach waren die Khapfe schie kaben bei Philiptelle Annach waren die eine Khapfe schie des dumme Bolt ausstungten und Geld erpressen, voie es immer gung, selds iemen Absolutionstauri für die eingekann Sinden seisesten um diese dem Bolte erpresse Geld in süberlichter Gesellssicht zu verstehen. Daß von diese verbrummenn Bande von Konstellssich ab verprassen an Arbeit sir die der kultur nichts zu erwarten war, ist eigentlich selbssichen.

Und erit die Wändig und Nonnen? Wit idimahendem Behagen werden die litterene Antebiene breit getreten, welche jeuntergedommen Eliteraten der Kennissace-Zeit über Wändig, Nonnen und Biglien in Umdauf gefetz haben. "Beutstet, Gestliebt und Bereissingeit" sind die Gharatterzüge des Wändigunst; "Giffen, Teinfen, Schlofen" die Samytengroveft beiter Klösperlinge, die Klösfer Musbeutungskrititute der Riche, um des arbeitende Bolf auszupfändern, die Lüderlichte in die Musbeutungskrititute der Riche, um des arbeitende Bolf auszupfändern, die Lüderlichte in die mit Boccaccios "Dedamentom", dasen beweisel

Dobei bleibt nur eines unbegreislich, das die issialdemoftratische Secfaciatestützte die Frage gar nicht beantwortet, wie es denn möglich sei, daß eine Institution, die aus solden Cementen befecht, fich dis auf den heutigen Lag erhalten konnte und nicht mit Stumpf und Stiel ausgetildt worden is?

exteres will jo die Sozialdemofratie beforgen und dem Zwed, die Massen des ebetse in genrisch zu freign eine Berte Eremusiation der Richge dienen, als einer Lutture und vollssseinblichen Macht. Daber der Kanmis gegen sie, und ywar ein Ramp fis gur Bereichtung nicht blog Mecht, sondern Pflicht des Bolles, wenigstens des sozials dem fraufichen!

Auch für diese Verklungnachme such man sich siglaldemotranischerleis zu rechtertigen mit der Behaputung, deh jo, venen sich ode Körstlentum an sich vetissächtig und kulturichen sein, die erst recht beim Antholizismus der Fall sei, welcher nachgewiesenermagen das Evensident in das Wönchtum vertege. Aum Erweis dieser Behaputung werdem dann die verschieden Dartschlungen des Katholizismus durch protestamische Schrisfieller beigegogen.

Bie aber in Diefen Ropfen fich Die Gedantenwelt bes Ratholigismus malt, hierfur nur ein Beifpiel aus neuefter Beit. In feiner Bolemit gegen Denifle verftieg fich Baumann-Göttingen gu folgenber Charafteriftif ber tatholifden Beltanfchauung: "Die tatholijde Moral fett als die Ausgabe des Menschen schon auf Erden die Kontemplation Gottes und der gottlichen Dinge auf Grund und mit den Mitteln der Rirche. Gie lant barum bas aftive Leben nur ale Rotbebelf gelten und ale bas geringere neben bem beichaulichen Leben. Gine volle und gange Singabe berer, welche fich dem aktiven Leben widmen, an Diefes will fie baber nicht, besonders Gigentum, Erwerb und Arbeit fucht fie gleichsam gn bampfen und auf bas gum Leben Rotwendigfte berabgubruden, bamit alle freien Rrafte fich ber Kontemplation und mas biefer bient bireft gumenben. Ein emfiges und eifriges Bemüben um Gigentum muß ibr ftets als gu große Berflechtung mit weltliche Dinge ericheinen und felbft als Mangel an Butrauen gur göttlichen Borjebung. Bon einem Bert ber Arbeit als iplder, etwa als Entwicklung ber eigenen fünftlerifden ober technifden Begabung bes Menichen ober als ichlechthin gemeinnnibig ift, nicht die Rede, nur um der eigenen Rotburft willen ober in besonderen Rallen um fremder Rotdurft abguhelfen, braucht der Menich zu arbeiten. In ber Che endlich ift der Umgang mit ber Frau gmar fittlich, aber immer gugleich ein Berabfteigen von ber Bobe ber Gittlichfeit. Dit einem Bort: Die tatholifche Moral ift bas Donchsideal, verquidt mit Lehren des Ariftoteles, die augerdem unter den Sanden der firchlichen Theologie von ihrem uriprunglichen Ginne weit abgebogen find. 28)

Solche Anklagen werden widerlegt burch die tatfachliche Rulturarbeit ber Rirche und ihrer - Monchsorden, die von teinem Kenner ber

Beichichte beftritten werben tann.

Es ericheint schier als eine dem Neid entsprungene Verkleinerung der Verdiente dieser Orden um die Kultur, wenn man den Anschein erwecken will, als sei diese Kulturarbeit ein Absall von dem wirklichen Ehristentum, wie es 3, B. Paulsen tut. 20)

<sup>39</sup> Sammenn, Dernift's Euther und Duthertum, Eungemialge 1904, 2. 21-22.
27) ""Die Riffler, in heren Selftlicht um Bellef; auß genie fein follten, 27) ""Die Riffler, in Serner Selftlicht um Bellef; außen fein follten, moch in tenument, hambert um Kinthy, Gerten um Zeichbeim. Selfch bei Bermeinunte der Bellef. Selfch eine Bellef der Selfch bei Bellef der Selfch eine Bellef der Bellef bei Bellef der Bellef bei Bellef der Bellef bellef

Debgals muß mit allem Nachbrut betom werden, daß die Aufturarbeit der Kirche nicht erft als eine Kongeisson an die Wirtligkeit zu betrachten ist, die gemocht wurde, weil es eben doch nicht möglich war, alle Wenschen von entrückstigen Arbeitern und Eremiten zu erziegen, jewdern in der vollen Erkentnis, daß die irdigie Kulturarbeit eine gotte gewollte Aufgabe der Wenschäpeit ein solle. Nicht aus bichger Not und mit unrubigen Gewissen schon beie Priefere und Vöngende der Aufturarbeit sich singegeben, sondern aus ernügemeinten, sozialen und humanem Interesse.

einzelten Stimmen gabllofe andere gegenüber fteben.

Bollends muß dagegen Wiberspruch erhoben werden, wenn die Sozialdewotratie mit solden Bespauptungen den Anschein zu erwecken sucht, als fei der Ratholizismus ein Gegner der gewerkschaftlichen Organisation des Atheiterstandes.

Richts liegt ber Rirche serne, als dem Arbeiter das wirtigchildige Emportrechen zu verbeiten, fie mocht ihm das bleilmet, zur Pflicht. Aur eine aus Dog geborene Bolemit fann das Gegenteil behaupten und lann, wie die Geglaldemoftratie es tut, den heißigen Arieg gegen die Tatholische Airche precipien mit der Begründung, es ftände das wirrischaft- liche Bolg des Arbeiterfrandes auf dem Gyiel.

Und nun vergleiche man mit diefer wirklichen Gesinnung den Sat: Religion ift Brivatsache, der von der sozialdemokratischen Agitation als Beweiß einer toleranten Gesinnung ausgegeben wird! Schärfere Gegensate

und eine größere Berlogenheit laffen fich nicht benten.

In vollem Umfange wird Diefe Charafteriftif bestätigt burch Die Rulturtampfgelufte ber Sogialbemofratie.

M Borwort, batiert vom 28. April 1901, seiner Brojdite, "Ghrijentum um Sagaldismas" batte Bedee find daßin verendumen laffen, boß "ein neuer Kulturtampf entlieth, ber vom der Halbeit des hürgertlichen Kulturtampfes eben je weit entliernt iß, als bie bürgertlichen Treibeits- und Beleicheitsbestrebungen umd den logialitischen Sielen." Das ist eine Sprache, die an Deutlichteit nichts zu wünfehen übrig läßt und zeigt, wie sich die Sagaldemofratie berufen sielht, die Tägernt diese neuen Kulturtampfes zu jein. Die Klusgerung ist um so beachtenswerter, als sonst im Deutlichand, wo das Damostessichwert eines Kustandungestess sietes über zir schweck, die sonst in Deutlich und deutlich de

<sup>30)</sup> Bgl. Mausbach, Die fatholifche Moral, Roln 1901, G. 122.

von der deutschen Sozialdemokratie erhalten, im Gegenteil, als es eine Reit lang ichien, ale ob die frangofifchen Sogialiften ben Rulturfampf nicht mit voller Rraft mitmachen wollten, hat ihnen die deutsche Sozialbemofratie einen deutlichen Winf & la Scharfmacher gegeben. Rautsty fchrieb bamals: "Der einseitige Rampf gegen die Rongregationen, wie er heute in Frankreich geführt wird, ist ein blofes Beschneiben der Acfte des Baumes, was ihn nur um fo üppiger wuchern läßt. Die Art muß an feine Burgel gelegt werben, das aber wird nur erreicht burd die Aufhebung Der ftaatlichen Unterftutung bes Weltflerus." 1) Im April 1903 brachte bann ber jaurefiftifde Abgeordnete be Breffenie feinen pon 27 fozialiftischen Abgeordneten unterzeichneten Antrag ein. melder Muthebung Des Ronfordates verlangt und Gafularifation famtlicher Rirchenguter, auch ber Rirchengebaube. Da ber Untrag Die eigentlichen Abfichten ber Cogialbemofratie, wie bes mobernen Freibenfertums bom Colage Badels vorgliglich ju illuftrieren geeignet ift, feien einige ber 98 Urtitel bes preffenfeichen Befetentwurfs angeführt. Urt. 12: "Der unentgeltliche Bebrauch ber Rirchen, fowohl ber Domfirchen wie ber Bfarrfirchen, hort vom 1. Januar ab nach Beröffentlichung bes Gefetes auf." Urt. 21: "Der Staat ift und bleibt Gigentumer ber Domfirchen ebenfo wie ber ergbifchoflichen und bifchoflichen Bohnungen und ber Briefterfeminare. Die Bivilgemeinden find und bleiben Gigentumer der Bfarrfirchen und ber Bfarrhaufer," Die weiteren Bargaraphen befaffen fich mit ber Bermietung ber fonfiszierten Rirchenguter und nach Art, 22: "fonnen ber Staat und die Bivilgemeinden Bestimmungen (in Die Mictelontrafte) einflechten, welche ihnen das Recht mabren, die Rirchen fowohl an beitimmten Tagen, als auch an allen Sonntagen gu beftimmten Stunden auferhalb des Gottesdienftes ju benuten, um burgerliche, nationale ober lotale Refte gu feiern." Der Gottesbienft felbit ift nach Urt. 36 ber Bolizeiaufficht unterworfen. Es ift febr charafteriftifch, baft die gange beutsche fogialdemofratische Breffe fein Wort der Digbilligung gefunden hat über die in diefem Untrag jum Musbrud gebrachte Intolerang, fondern vielmehr fefundiert bat.

andes feht es auch bei der deutlichen Sozialdemofratie nicht an direttem offiziellen programmarischen Martenia, aus voelchem jur Gebens jurchten offiziellen programmarischen Nachrain, aus voelchem jurc Gebens betworgebt, wie diese auf Strinsfernen von einer Annetennung wodrer Zoferung enteren ift. Wie denken ihre an des sozialdem ofractische Schulzungen micht erwa bloß mit dem Schulzungen, sondern mit der Rwansfelinke umd dem Interrichtsmoorde. 279 Gesen dem Schulz

31) "Reue Beit". 1903. I. G. 506.

<sup>&</sup>quot;" Alls Bestietel hoffit, mie die spialdemofratisse Aglation mit bemuster Richte den Unterschied der Aggeriff Schulgung mit hienanschied zu vermischen berührt ist, möge eine Aussisibrung aus einer ber sinnsten Broschienen bieren, bie bestimmt ist zur Kaltionion unter einer lendbissen Archierebousterung. "Muß das Volctariat und vor allem das fatsfeilsse als die meisteretigte fich einem Jusiammenirten von Afrec und Staa aus Allessinatries wöherigen, dann auch der to niefsionell-fapitalistischen Der Bergewing der Allende bei den gegennengen ihre Kinder in "anteilistige Schulen sich die finder das Recht der Ettern auf die Ergebung ihrer Allere von der hieren der bestieden.

zwang, im Sinne eines Unterrichtspronges, d. b. doch die Eltern verpflichte find, ihren Lindern ein gemiljes Was von Senntuffen an irgend welchen Schulen beibringen zu lassen, hat fein vernünltiger Menich etwas einzuwerden; wenn aber "Schulkvonge" als Schulknungool aufgescht wurd, d. h. daß der State über delten in jeinen Schulen die Kluber nicht nach den Anschaungen der Eltern, sondern nur nach seinen Anschulen der Anschulen der Fachen der Verlegen unterrichten dar, ho ist nach der konten der Verlegen der der Verlegen der Verlegen der der Verlegen der verle

Dag aber eben biefes ber Ginn ber Borte bes fogialbemofratifchen Brogramms ift: "Beltlichfeit ber Schule. Obligatorifcher Befuch ber öffentlichen Boltsichulen" ift überhaupt tein Zweifel möglich, und follte je einer möglich gewesen fein, mare er burch bie gabllofen Meugerungen jogialbemofratifcher Redner und Barteiführer leicht gerftort. Dan bente an Liebfnechts Bort : "Die Schule muß gegen Die Rirche, ber Schulmeifter gegen ben Pfaffen mobil gemacht werben," ohne bag er auch nur ben leifeften Biberfpruch erfahren hatte! Die Schule alfo als Sauptfturmbod gegen die Rirche. Damit aber nicht etwa auf bem Umweg ber Brivatichulen ber Religionsunterricht eingeführt werbe, bat die jogialbemofratische Tolerang ein Berbot besfelben in Brivatichulen gur Sand. In ber Rommiffion gur Beratung bes Tolerangantrages bes Beutrums ftellte Genoffe Runert den Antrag: "Die Religionsunterweisung fommt in allen Schulen bes Deutschen Reiches als Unterichtsgegenftand ausnahmelos in Begfall" und bei ber Begrundnng feines Untrages führte Runert unter bem Beifall Bollmars aus: "Unter Die vorgefchlagene gefehliche Beftimmung fallen alle Schulen, auch die Brivatichulen bamit nicht burch ein hintertürchen wieder einschleicht, mas man bier befeitigen wolle." 33)

39) Bgl. Beiner, Der sozialbemofratische Toleranzantrag. G. 178.

es it ebenjowenig abfolut vole die ettelliche Gemoli feldit. Dem Stoat, der Geiellicheit flecht in der Gegenwort dos erie und benedinite, das alle tilige Recht auf die Edulie zu, das sie auf nicht aus den Haben gerörg, der feldit eine es wolfen. Dem Schule und Wissischeit der Gestelliche eine Stehen gerörgen der Germaldage des gefanten Froduktionstrongelies, der technische und intelletiteiten Germaldage des gefanten Froduktionstrongelies, der technische und intelletiteiten Germaldage des gefanten Verdachtenstenstrongelies der Schule der Gestelliche des Rechtscheites, Broduktionstronde und Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der beim Belletit der Verlage de

Damit ift alle und jede Gewissensteinet and dem jogialkemokratischen Programm gestrichen und an deren Stelle Gewissenskensteinigereitenklungitung getreten, die russissiem Despotismus, über welde die Sogialdemokratie gange Antaratte sittlicher Enträssung looklass, jo ähnlich sieht, wie ein Ei dem andern.

Es gebort eine ftarte Dofis von Unebrlichfeit bagu, ein folches Endziel verdeden zu wollen unter ber Bhrafe: Erennung ber Rirche vom Staate, eine freie Rirche im freien Staat und fur berlei Entstellungen, tatholifche Bolitifer als Gideshelfer aufzuführen. Go foll Windthorft fich fur Trennung bon Rirche und Staat ausgesprochen haben. Dag Dieje Meunerungen Bindthorfts in die Rulturfampfigbre 1872-1878 fallen. wird natürlich verichwiegen, ebenjo ban Bindthorft babei erflärte, von amei Uebeln das fleinere gu mablen, fei vernunftig, und wenn man gu mablen habe gwifden einem Staate, ber die Rirche verfolge, und einem, der ihr volle Freiheit laffe, fo mable man bas lettere, wenn man auch in einem friedlichen Busammenarbeiten beiber ben 3bealguftand febe. Ebenfo lant man bei biefer Gelegenheit unter ben Tifch fallen, ban ber Rentrumsführer auf die Berhaltniffe ber Bereinigten Staaten von Rordamerita eremplifizierte mit einer Trennung bon Rirche und Staat, wo aber der lettere ben einzelnen Stonfessionen die Regelung der Gouls und Erziehungefragen felbft überläßt und daher gegen tonfeffionelle Schule nichts einwenden fann und auch nicht einwendet, wohl alfo einen Schulgwang vertritt, aber feine Zwangsichule und auch fein Unterrichtsmonopol in Anspruch nimmt, mahrend doch oben die Cogialdemofratie die Bolfeichule in den Dienft der Berfundigung ber atheiftischen-materialiftifden Beltanfchauung ftellen will.

Bie fehr diefe beftandige Bertufchung der eigentlichen Biele ben Charafter perdirbt, zeigt das Beifpiel Bernfteins, der fonft porurteilsfrei einer Revision des offiziellen Barteiprogramme das Bort redet, aber in Sachen ber Stellungnahme gur Religion fich bis bor furgem nicht erheben fonnte über bas Niveau verichwommener Tolerangphrafen. Go ichrieb er noch im Geptems berbeit (1904) der "Cogialiftischen Monatshefte" in einem langeren Artitel über "die Brogrammrevifion und der Bremer Barteitag" über den Gat, Religion ift Brivatfache: Sinfichtlich der im Programm aufgegahlten Forderungen halte ich fur entichieden der Revision bedürftig den Cat in Buntt 6. der da lautet: Erflarung ber Religion gur Bribatfache." Allerhand Debatten, die in letterer Brit uber Diefen gepflogen worden find, haben das eine als gang außer allem Zweifel ftebend ergeben, nämlich, dag er in weiten Rreifen ber Cogialbemofratie febr weit auseinandergebende Muslegung erfahrt und oft Urfache großer Bermirrung ber Begriffe ift. Dies namentlich beshalb, weil er von vielen nicht bloß als eine Forderung an den Gegenwartsftaat, fondern zugleich als Musbrud ber prinzipiellen Stellung der Sogialdemofratie gur Religionefrage aufgefaßt mird. Formell mit Unrecht, das gebe ich ju. Aber doch nur formell. Denn tatfachlich pragt fich in jeder Forderung an den gegenwartigen Staat unfere pringipielle Stellung gu der betreffenden Frage aus, liegt ihr eine pringipielle Auffaffung gugrunde. Als Bringip nun ift ber Cat "Erflarung ber Religion gur Brivatjache" entichieben ungefchicft formuliert; er bruct

Wenn Bernftein bier als ben grundfatlichen Ginn bes Sages "Religion ift Brivatfache" die weitestgebende Tolerang für alle Ronfeffionen und Weltanichauungen forbert, fest er fich in Biderfpruch mit ber feitberigen Braris der Sozialdemofratie, nach welcher ber Ginn bes Cates eigentlich ber mar: "Befampfung bes Chriftentums ift bie Sauptfache." Statt langer Beweise genuge es ju erinnern an die Ginichatung, welche ber freireligioje Brediger Belfer Diefem Brogrammfat angebeiben ließ, als er die Cogialdemofratie aufforderte, den Cat gu ftreichen und ehrlich Narbe zu befennen, und daß biefer Antrag abgelehnt murbe, nicht etwa, meil man grundfablich etwas gegen bie Belfer'iche Auffaffung einzumenben batte, fondern weil man fürchtete, wenn man die Daste fallen laffe und fein wirfliches Untlit zeige, viele Mitlaufer topficheu gu machen. Cobann aber tollidiert Bernftein mit den weiteren Programmforderungen der Sozialdemofratie jumal in Sachen der Schule. Will Bernftein auch dieje Forderung der staatlichen Zwangsschule "revidiert" wiffen? Er muß es mohl, wenn es ihm ernft ift mit ber Forberung ber weiteftgebenden Tolerang für alle Ronfessionen. Ingwischen hat er ja felbft fich besavodiert, wie wir ichon oben auf Grund feines jungften Bertrags fonitatieren fannten.

Benifi, ein Gemeinwesen fann einem Gesinnungsnisstissmus Justigen, wenn es nicht selbst mit bessen Forderung den Keim der Zerstörung in sich aufnehmen will; am allerwenigsten einem Gesinnungsdisssissismus in restigiörer Jinischt. Und das jett schon innerhalb der Sozialdemotratie Stimmen in bessen Stein einem Stein Laut werben, wurde bereits ernösten.

Anteresiant ist das Eingeständnis des Grundes, weshalb man auf einmal nach der so weit weggeworfenen reissigieie Beklansstadaumg Ausgauch falt, es ist die Bankeutterklärung des Materialismus, dass, er nicht in der tage ist, dem Feuer des Jdealismus Vadrumg augustühren, ohne welchen nun einmal der Mensch mit dem Leben nicht serdig werden fann. So ist es höchst interessan, der ist den gestamt der Bestellung de

Atrophie bes religiblen Triebes ber Menich aus ber Beriode ber findischen Abhangigfeitegefühle in Die nene Entwidelungephaje mannlicher Gelbft. machtigfeit hineingeführt merben murbe, baben fich als ichlechte Geelenfenner und faliche Rraftanbeter gezeigt. Der ale Schmager verponte Carinle übertrifft ihre Beisheit mit bem einfachen Bort: "Der Denich ift nur ftart, wenn er glaubt . . . bie Beichichte eines Bolfes mirb fruchtbar, herzerhebend, groß, jobald es glaubt." Die Rraftfucher haben fich benn auch inftinftip wieder ber Glanbiafeit gugemandt, feiner politiben freilich, aber dem Gehnen und Streben nach großen Gesamtanfichten, nach einem gewaltigen Aphorismus, welcher bie Welt umfaßt und erflart. Eine folche Biederaufmartsbewegung der Glaubigfeit verrat fich in bem verftarften Weltanichauungsbedürinis, in ben Endzielphilojophien, ben Eraumen von einem dritten Reich, ber neubelebten religiofen Debatte, und es ift bezeichnend, mit welch plotlicher Frifche fich viele bom Enthufasmus Entwöhnten in Die Andachtefpharen eines Dietiche, Carinic, Rustin, Toliton, Maeterlind, Sunsmans, Bille und Bart verjenten." 34) Go verichwommen bas alles noch ift, jumal mas bie Berfafferin am Schluffe ihres Artifele ichreibt:

"Man traumt oft von einer allgemeinen Rirche, einer Menschheitsreligion. Es gibt nur einen Gebanten, ber uns alle führen fann, wie Die poraumandelnde Reneriaule bas Bolt Gottes: ber Gebante ber pollfommenen Gelbitentfaltung bes Meniden und ber Menichheit. Alles andere Glauben und Soffen ift individuell bedingt und beidranft; die meiften werden funftig bas Dach einer eigenen religiöfen Unichauung über ihrem Ropfe haben wollen. Bielleicht, bag bie allgemeine Rirche einft, wie die Beterstirche in Rom, fich bem Beschauer als eine Welt von Dadern und Domen, boben und niedrigen, barftellen wird, überragt von der einen großen, berrlichen Ruppel: Dem Menschheiteglauben."35) Es gewährt bas boch alles, auch wenn man biefen Augerungen als von ben in ber Cogialbemofratie heute giemlich faltgeftellten Revifioniften fourmend, feine besonders hohe Bedeutung beimeffen tann, boch intereffante Ginblide in eine fich anbahnenbe religioje Brifis -- Einzelner. Denn Die Sozial. bemofratie als folche ift durch ihre gange Grundlage und ihre Lehren gezwungen, Chriftentum und Rirche gu befampfen, und fie mußte fich felbit, ihr Befen und ihre Beidichte verleugnen, wenn fie bas nicht wollte.

Will bie fatholifche Apologetif biefen Anfturm gurudichlagen, fo fann fie bas nur, wenn fie ber Cogialbemofratie auf bem Boben entgegentritt, mo jene Stellung genommen. Die Sogialbemofratie befampft Chriftentum und Religion, indem fie einfach die angeblichen Refultate der miffenichaftlichen Forichung popularifiert. Bu diefem Broed beutet fie die gange moderne Biffenichaft, die Raturmiffenichaften ebenfo mie Die Geichichte grundlich aus und verfundet, daß "Geologie und Aftronomie, Biologie und Naturmiffenschaft (sic!), Geschichte und Bhilosophie, Debigin u. f. w. fich vereinigen ju einem einzigen erbrudenben Beweise gegen bas

<sup>24)</sup> Sogialift. Monatofiefte 1903 G. 138 in bem Artifel "Was ift Religion" 

Christentuma<sup>20</sup>). Das muß der tatholischen Apologetik und Auftlärungs-Arbeit in dem Arbeiter- und sonstigen Bereinen ein deutlicher Fingerzeig ein, wo sie in erster Linie die Wassen zur erfolgreichen Albwehr holen muß, wenn ihre ganzs Arbeit nicht ein Schlag ins Wasser sein soll "

36) Laufenberg, a. a. D. G. 47.

<sup>25)</sup> Das ist fameswege noch in ben berufenen Revien allgemein erfannt. San bad jünglich ein Segenion leigher ben mobernen Anguffen, wie fie gerob not ber Gogledbemofrante fommen. Rechaung tragender avolgegiefter Sorträge bei Jünglich gestellt bei Christopen der Verfrieft bei Chaffmen altern Dermeif in die Bedriffen der Gogledbemofrante bei Gestellt gestellt der Gogledbemofrante bei Gestellt gestellt gestellt der Gogledbemofrante bei Gestellt geste

## Pins IX. in Gaëta (1849-1850).

Rach ben amtlichen Berichten bes preußischen Gefandten Guido von Ufedom. Bon Dr. Sigismund Freiherr von Bijchofshausen. [Schug.

Schon der Abichluf des Baffenftillstandes zwijden den Frangofen und Römern, welcher die Beriode der Leffepsichen Unterhandlungen eröffnete, ohne jede Berftandigung mit den Machten, die fich in Gaeta ju einer Ronfereng bereinigt hatten, bildete von feiten Frankreich einen gröblichen Berftoß gegen die dort getroffenen Abmachungen. Infolgedeffen hatte Garibaldi ungeftort an den französischen Linien vorbei Rom verlaffen und den Konig von Reapel angreifen fonnen. Auch nach einem Burudwerfen Garibaldis batten die Readolitaner mit Recht bei einem Angriffe auf Rom Berwicklungen mit den Franzosen befürchten oder sich gleicherweise untätig verhalten muffen. Soweit es von Leffeps abbing, wäre es geradezu zu einem Bündnis zwischen den Frangosen und den römischen Gewalthabern gegen jeden Angriff auf Rom gefommen. Die Befürchtungen, welche den Konig bon Reapel jum Rudjug bewogen, waren daher nicht so unbegründet, als herr von Usedom in seinen frühern Berichten annahm. Leffeps hatte somit auch diesen Rudzug berschuldet.

Anfangs Juni sandte König Ferdinand seine Adjutanten Rungiante und Schumacher gu General Dudinot und begehrte neuerdings, an der Belagerung Roms teilzunehmen. Der General hatte jedoch von Baris aus die ftrenge Beifung, auf feinerlei gemeinsames Borgeben mit den andern interbenierenden Armeen einzugeben. Er erflärte fich nur damit einverstanden, daß die Reapolitaner und Spanier die gange fübliche Umgegend von Rom besetten. Daraufbin taten die Neapolitaner gar nichts und ließen sich wohl mit Unrecht auch von dem unbedenklichen Einriiden in den Rirchenstaat auf der Abrussenstraße bei Rieti abhalten. Auch an die bon Berugia ber unter Bring Liechtenstein beranrudenden Desterreicher ichidte Dudinot einen Abjutanten mit dem Ersuchen, nicht weiter als bis in die Gegend von Narni gegen Rom porzuruden, weil eine größere Rachbarichaft der beiden Gerren unangenehme Rollifionen hervorrufen fonnte. "Der gange Landftrich zwischen Narni und Rom", fügt v. Usedom hinzu, "bliebe demnach bei der Untätigfeit der napolitaner und Spanier unbesett, b. h. der papftlichen Serrichaft fortwährend entzogen."

"Auf seiten der Oesterreicher sind die Fortschritte rasch", schreibt der Gesandte am 9. Juni 1849. "Als ich heute morgen Er. Heiligkeit

Anftrengungen bewegen."

"Die bedauerlichfte Geite der gejamten Intervention im Rirchenstaat bildet indes das gegenfeitige Betragen der Reapolitaner und Spanier. Der General Cordova hatte bis gur Ankunft feiner Berftarfungen bom Ronig bon Reapel ein unter fein Rommando gu ftellendes Biilistorps von 4-5000 Mann erbeten, um gegen Rom Bofition zu nehmen. Dies war ihm abgeschlagen und vielmehr von ihm verlangt morden, allein gegen die Stadt vorzugeben. Dies batte nun Cordova feinerfeits verweigert und fich foggr von Piperno und Cesse. bis wohin er ichon gelangt war, wieder nach Terracina gurudgezogen. Dem General von Billifen, welcher diefen Marich mitgemacht und die gang unglaubliche Marichfähigkeit der fpanischen Infanterie nicht genug hatte bewundern fonnen, hatte der General die Gründe seines Rudzuges naber bargelegt. Er fonne fich auf die Unterftugung ber Reapolitaner nicht verlassen, da jeden Augenblick in Reapel selber eine Revolution ausbrechen und die Truppen alsdann dabin gurudbeordert merden fonnten, er muffe fich in Terracing feiner Schiffstommunifation perfidjern, und was derartige Allgemeinheiten mehr waren. Reapolitanischerjeits flagt man wieder über den Hochmut des fpanischen Generals, der fich au nichts verfteben wolle, fo daß nun auch von Seiten des Königs nichts geschehen fonne. Man flagt ferner über den Biberftand ber Frangofen, übertreibt denfelben aber nach meiner Meinung, um fich felber bon einem mehr energischen Sandeln zu disbenfieren."

"Der gesamte Gang dieser Interventionsangesegenheit gehört wirklich zu den kläglichsten Erscheinungen, die mir noch in der Politik borgekommen sind."

Des Herrn von Lessen leigt, datte Einera Cudinat gleich nach dessen Abreite, odne sich an die im letzen Artitel seines Bertrages ent-haltene Stipulation zu kehren, den Wömern eine vierundzwanzigstündige Fris zur Annahme eines Ultimatums gewährt und dann sogleich mit der Veslagerung begannen.

"Sosort nach der am 1. Juni erfolgten Abreise des Geren Lessenschieden der Jauni, hatte der General Ludiunt, autoritet durch einem Befehl seiner Regierung, die mitliärlichen Operationen eggen die Stodt Kom wieder anfgenommen. Das Belagerungsgeschützt den etwo 12 die 15 schweren Stiden (18 und 24 Phind), welches Herselfommen und die der Schweren Stiden (18 und 24 Phind), welches Herselfommen und die ömiglichen Truppen tonzen nach einer Keiße von Geschmen und die ömiglichen Truppen tonzen nach einer Keiße von Geschwerten der Schweren der Schweren

mit Hartindisseit geistlagen, wobei die isdienen Landhünfer ansperhalb der Zore, die Silia Devia kampbilj, beinderes aber Silia Gorini und Billa Malentini solt gang gerühet worden find: Billa Gorfini und Billa Malentini solt gann gerühet worden find: Billa Gorfini durche 6 bis 7 Wal genommen. Die Faragssein geden ihren Bertist auf 100 bis 150 Zote und Bermundete an, den der Römer, einige hundert Gestongenen miteingerechnet, auf etwo 7 bis 800. Die Geringenen sind lauter Fremde, namentlich Sombarden, sein einigere gederener Kömer befindet sig durter timen, doagen biele von dem Matallon, wolches die Frantsjein in Civitadecchia entwosffent und dann hernach freigegeben ladden.

"In gleicher Zeit war die farte Schiffsbrüch unterhald St. Kanl befeltigt und Sirche und Kloiker belett broden, jo daß, mon der Terche nach Sirche und Kloiker belett broden, jo daß, mon der Terche nach Sirch und bes mutern Tibertales Meilter ift. Tie Brücke oberhald ber Tibah, Rouke Molle, war thart miniert, aber ungelrenget in die Könke der Aransjeien gefallen. Tie Könker batten, nm die Mine bei Umsäherung der Färanziseien augustiben, mur ei n en gemeinen Soldbare hort aufgestellt, welcher von einem Wächfenichkinen auf eine fehr große Diftanz architet wurde.

Auf dies Aerie hätte nan es jest in der Sand, die Stadt auf ibren ihmedifient Kuntten . . anguareiten, allein man wird es vorsiehen, gerade gegen den ftärften und neuelten Zeil der Fortifikationen, den Janiculus, auf dem rechten Ziberufer, vor denen man jest gelagert ist, mittellt Approden und Verschedtreiten vorzugeden . ."

Den weiteren Berichten des Herrn von Uledom über die Belagerung Roms wolfen wir im einzelnen nicht mehr folgen. Sie find nicht die eines Angenzeugen und, wie der Gefandte, der nur nach den nach Goeta gelongten Mitteilungen berichten fonnte, selbst bedauert, nicht bolfkändig genug.

Die Fraussofen führten nun vor Rom den Ingenieurfrieg, in dem it der Grmäckfigung gefommen vorr, wenn nötig, des Zberfommend zu über Ermäckfigung gefommen vorr, wenn nötig, des Zberfommendo zu übernehmen, hatte die tatfächliche Leitung der Derectionen in der Hand. Behm er die langsvierigere Arbeit in Angriff nahm, gerade den feltelten Zeil der Zotal zu übermältigen, jo gelchaf es nicht nur, weil er von der Sobe des Zanitunis dann die gange bewohnte Zotal de herrichte, fandern auch um der einzem Ztald umd ihren Bewohnern, twie den Dentmällern, "in denen die Gelichte lehr", die Bertuite eines mie erbittlichen Barriffadenfauniffes zu erlparen. Rom neurbe utdit dom-berdert und die Anstein der einer der die Seitstem als gegen ihre Berteidiger Die frausspiliche Armee entifrend damit den Frügenden Bitten Rius IX, die Zacht nach Wösligfleiter zu fedomen, umd begegnete zugleich dem Beilirchtungen, die eine Ginnahme der einigen Zabt in der zu wiellichten Renachten und werden den mit der eine Einnahme der einigen Zabt in der zu wiellichten Renachten un mitte.

Am Abend des 2d. Juni, des Festes der Apostel Ketrus und Kauluß, wurde die Breiche vollendet und nach einem erbitterten Kampse and die zweite Umiassung des Joniculus von den Franzosen genommen. Die seinstlichen Batterien von St. Mexis und Wontorio waren zum Schweigen gebracht und nunmehr jeder Widerland unglas. Gariboldi weigerte fisch, dem Raumf fortzuiefen und übste feine Frischaren aus der Stadt, angebild um Benedig zu Silfe zu fommen, möhrend fich tentäcklich eine Leute auf dem Wege geritrenten. Magzin bemüßer fisch untfolk, noch einnal den Vidertend die zu migerken durchzuiefen. Zer Tiltadt der der jeden den Viderten der Angelecken. Zer Tiltadt der bei ogenannten Kepubli muthe demiljonieren. Die Munipolität überbrachte die Schüffel der Stadt, und em 3. Juli fielt General Ludwing feine Einzule.

Mit der Einnahme Roms mar jedoch die Aufgabe der Intervention noch nicht gelöft. Die so schwierige Frage, welche Regierungsformen der Kirchenstaat nun annehmen solle, war nun ganz attuell geworden. Bon fonstitutionellen Erperimenten mollte Bius und seine Umgebung nichts mehr wiffen. Der Turiner Sof hatte den frühern Minifter Grafen Balbo, einen firchlich gefinnten Mann, nach Gaëta geschidt, um dem Bapite mitzuteilen, daß Cardinien auf der eingeschlagenen konftitutionellen Bahn beharre, und um ihn zu bewegen, ein Gleiches zu tun. Die Milfion icheiterte vollkommen. Serr von Ujedom außert wiederholt fein Bedanern über die gunehmende Reaftionsgefinnung in Gaëta. Eine Deputation der Stadt Bologna, die dem Bapfte deren Ergebenheit beteuerte und um Anfrechthaltung der offronierten Berfassung bat, erhielt in diefem Buntte einen unzweideutig abichlägigen Beicheid. In ber frangofifden Rammer betonte Obillon Barrot von nenem die Auf. rechterhaltung freier Institutionen im Rirchenstaat als eine Berpflichtung, die Frankreich übernommen habe. Defterreich und Reapel hingegen fuchten aus allen Braften die Berftellung der fogenannten Freiheiten im Rirchenftaate gu berhindern, wie fie es in ihrem eigenen Lande taten.

de Frage, die somit nichts von ihrer Schwierigkeit verloren hatte, kam auch jur Sprache, als Hert von Usedom, neuerdings nach Berlin abberusen, am 13. Juli bei Pins IX. in Gaëta seine Abschiedsaudienz nahm.

"Der Bapit", jo berichtet der Gefandte, "erflärte, daß er aus Dotiben des Gemiffens wie der Bolitif die fonftitutionelle Berfaffung im Rirchenstaate nicht wieder herstellen fonne. Das fonstitutionelle System habe noch allenthalben die Revolution zur Folge gehabt, habe fich nirgends auf die Länge halten konnen. Es fei wohl von ihm vorauszuseten, daß er feine Magregeln der Rache ober nuplofen Strenge wünsche oder beranlassen werde: er wolle auch den Laien Anteil an der Berwaltung, überbaubt der bergtenden Stimme der Bevölferung eine getriffe Form geben. Allein bas Repräsentatipinftem muffe ansgeichloffen bleiben." "3ch bin", bemerkt dazu v. Uledom, "inzwijchen febr zweifelhaft, ob es dem Bapit gelingen wird, auf die Länge irgend etwas anderes als die Repräfentatipperfaffung bier zu halten. Niemand fann die große Infongruens biefer Berfaffung mit dem Bapfttum, wie es bisher war, mehr anerfennen als ich. Allein die Jufongruenz, in welcher das frühere absolute Priefter- und Bralaten-Regiment gn allen Befühlen und Analogien Italiens und Enropas fteht, ift indes noch weit tiefer und unversöhnlicher nach meiner Meinung als jene."

"Auch die Zeiterreicher icheinen die und da zu fühlen, daß das alte Sylten im Kirchenftaate uicht vieberberguistellen ilt. Zer General von Wimpifen wenigtenis, der nach Gosta und Reapel gefonumen wor, um über diese Berschlänfig Kirchfrache zu nehmen, ichien hiervon überguct, Zeiterreich wird lich doch immer die Frage wortegen müllen, ob es die Kriegmacht fortwöhren die Mittelfichten halten will, welche unmagänglich notwendig sein würde, um das aneien réginpe doseble aufrecht werbalten.

"In Mon", io führt biefer Beright vom 13. Juli jort, "hoben die Faragofen in leister Zeit begonnen, Erdnung zu idatient. Die freden Mordaten, denen in den erften Zagen nach dem Einjaug nicht nur franzölische Goldaten, sondern besonders auch solche Bersonen zum Opfer fielen, die fich zu Guntlen der Franzosen oder vom Pio nono ansipracien, haben endlich dem General Zudinot die Notwenstellett auf-creigt, eine Menge fremdem Wolfes auszungein und die Moligiei firenger zu handbaden. Dierdurch ist die Glientliche Sicherheit und Ausbe fortan, mie es scheint, perdürgt."

"Bas dagegen die politische Sandhungsweise der Frangesen detrifft, do ist sie o schwarden die immer. Ich dermur, daß man und mehr lategorische Beselbe von Baris wartet, um endlich die Biederberstellung der Autorität des Baptes im Beret zu segen. Es seht in der Zat jest sin Franstreich jede Entschuldungun, vonn dies länger unterbleibt. ... Ich habe indes feinen Bweisel, daß diese Wössch die den frangösischen Generalen und Lidomaten wirflich erstilten des Bostisvollens sie abstalt, das die sollenammen Ausberd des Bostisvollens sie abstalt, die sollen den sogenammen Ausberd des Bostisvollens sie abstalt, die sollen die sollen. In Auswissel und man jest in Mom Bettitionen für die Respanzetion Sies V.X. girtulieren und wird damn, auf diese Kutorität gestützt, vielleicht schon in diesen Zagen die Bostische der ausstieden.

Drei Tage später schreibt b. Usedom aus Rom selbst:

"Die Restauration der weltlichen Berrichaft Bius' IX. hat bier geftern abends unter angemeffenen Feierlichfeiten ftattgefunden. 4 Uhr nachmittags ward auf dem Caftell St. Angelo die papstliche Kabne aufgestedt und mit 101 Ranonenschüffen falutiert, sodann in St. Beter ein Tedeum gefungen und zum Schluft eine Rebue aller frauzösischen und römischen Truppen (etwa 3 Bataillone) vom General Dudinot abgehalten. Die bier anwesenden Mitglieder bes diplomatischen Rorps und die Konfuln wohnten dem Tedeum in Gala bei: bon den Gesandten war niemand als ich zugegen, da meine Kollegen sämtlich entweder in Gaëta oder Reapel fich befinden. St. Beter mar ausichliehlich von französischen Truppen angefüllt, auch auf dem Plate wenig Bolf zu sehen. Die Feier hatte keinen sonderlich imposanten Charakter; manche sungierende Geistliche hatten noch nicht einmal ihre Kinn- und Schnurrbarte abgeschnitten. Bebor ber General Dubinot die Rirche verließ, richtete Kardinal Tofti eine Anrede an ihn, welche er in fehr angemeffenen Borten erwiderte . . . Abends war die Stadt fast ohne Musnahme erleuchtet. Ich fann nach allen mir jugebenden Neugerungen

nur versichern, daß dieser entschiedene Schritt bei allen bessern Klassen der Bevölkerung durchaus Beisall gesunden hat, wievohl niemand die

Beritellung ber Briefterberrichaft wünicht . . . . "

"Es handelf fid jundäglt um die Berfastung des Krieckenthackes, um deren Sätukaristerung und Sonsitiutierung. In letzterer Begiebung voll Pio non nach dem fehlgeschlagenen Experiment des Jadres 1848 sich auf einen neuen Berfuch nicht mehr einalsen. Anzudischen haben die Bemüßungen der Franzosen dennoch das Bertprecken gewisser Situationen der Brange im den den der Bertastungen der Steinsteinen der Brange im den der Brange im der Bra

... Wir werden mit lebhoftem Berlangen an Euch aurtidfehren. Euch Troft an bringen, und mit dem Wilfen, Und mit olden Kröften Gueren Wohl an middnen, und, indem Wir die sicherten Seilmittel gegen die ernletten Uebel anwenden, vollen Wir die sicherten Seilmittel gegen die ernletten Uebel anwenden, vollen Wir die guten Untertanen au tröften Juden, welche in Erwartung jener In fit uionen, die ihre Bedürfniffe befriedigen, micht minder als Wir leibt die Areibeit und die Under die Anderschaft werden die Erkeite die Anderschaft die en wünfchen, die zur Rube der Atholischen Verlig ontwendig ist."

"Die Mahregeln, welde die Arangoien ingwissen treffen." fährt bon Illedom fort, "nadhoen lie berfühligt, die Freisbetten Jalafiens beschütigen gu mollen, scheinen in der Zul berechnet zu sein, dem Nömern eine bittere Enttäusigung au bereiten." Ju 16dem Wahregeln rechnet der Gelandte die verfliche Wiederberfeldung des Bistarialsgerichtes, "bieter estittischen Pohrber über in viele indigateillische Sacken, welche in underen geriftlichen Pohrber über in viele indigateillische Sacken, neden im anderen

"Es ift diefelbe moralische Schwäche," heißt es in dem Berichte weiter, "welche die frangofifche Intervention früher der revolutionaren römischen Republif gegenüber entsaltete und welche fie jest im entgegengesetten Ginne in Begug auf das Andringen der retrograden Briefterpartei entwidelt. Ja, was noch merkwürdiger ift, fie äußert fich noch in bicfem Augenblid gleichzeitig in beiben Richtungen. während die obgedachten retrograden Magregeln felbft die Moderierteften bier in Schreden feben, lagt man nicht alle Chefs ber Revolution, einen nach dem andern, entwischen, sondern es gehen felbst viele hier noch unangesochten umber, welche fich in der Revolutionsperiode der blutigften Greuel und der gemeinsten Berbrechen schuldig gemacht baben. Der Bildhauer Reggi 3. B., berfelbe, welcher burch einen leichten Golag Roffis Aufmerkfamkeit auf fich lentte, mabrend fein Morder ihn auf der andern Seite niederftieß, derfelbe, welcher nach dem Ginguge der Frangofen einen maffenlofen frangofischen Soldaten öffentlich erdolchte, acnicht bis jett feiner ungeftorten Freiheit; Dr. Bantaleonie dagegen, ein Mann gemäßigter fonftitutioneller Grundfate, der einzige, welcher zur Beit der Revolution feine Stimme und feine Feder gegen die Kouftituante und für den Bapit erhob, welcher jungft nur mit Lebensgefahr den Dolden der Revolutionare entfant, die Abbate Verfetti an feiner Seite niederftiefen, befindet fich in Gefahr, ausgewiesen zu werden. Die frangöfischen Militärbehörden wiffen im eigentlichen Ginne des Bortes nicht, was fie tun und in welchen Sanden fie fich befinden . . . "

Mit ihrem Gelde botte die römische Republik ein schlimmes Vermächteib mitechafen. Die hatte TMissionen Zeud im Kapatiegeld onst auch von der Amerikaans voor, dan de kapatiegeld onst genat das Papite voor, sont das Papiter auf weriger als zwie Trittel feines Vominalwertes: 100 Candi in Ciliber galten in diesen Zagen gleich 155 Ceudi Sapiter. Labei sommiger geselblich gegwungen werden, das Kapitergeld zum gestelblich glomassen gangendemen.

Die Mitglieder ber frangöfischen Botschaft begaben sich wieder nach Babta, um den Bapt für Konzessionen in Bezug auf die innere Re-

gierung zu befrimmen. Der Botsdafter In d'Hackouteit felbst ging im ummutigen Gsesisch ibt iber die Schwerigseiten, auf welche er dabei trieß, auf einige Wonate nach Frankreich. Much Celterreich untike, weum die Estsuchtion des Kirchenstoates nicht ins Undefrimmte sich verläugern jollte, eine Sonosfoliberung der Bertaftlige berteibnischen, von aber faum geneigt, einem Rebenbusker die Berkopscheichen und fallsche Geritten aus frahen. Dieser Aus mehrenzeisisch woren.

"Wenn der Kapit, wie es icheint, am Spitem der Strenge und des Absolutions eistält," diereit den Ulzboem am 27. Juli, "die werden die Franzschen ihm darin soweit nachgeben, als die Kariser Kerkanmung es ihnen ersandt. Denn alles wird dier in alleiniger Rückflücht auf Varis getan. Von einer wirtlichen Zorge um die Anteressen des Landsoder einem Versämmer um vernämtige Administration is die Jentende der die Rede generien. Der General Lowinen bestig alles dies die Verlieden der die Rückflücht der die Rückflücht der die Kritikanstelle der kritikanstelle der kritikanstelle der kritikanstelle der kritikanstelle der die Kritikanstelle der kritikanstelle der die Kri

Der preußide Schandte fußpit an dies Betrachtung den Ausderne Ber Beiorgnis, das die Innafriedenheit mit mandem, wos nun nach dem Eturge der Revolution in Bom geschah oder in der Infantit erwartet murde, der revolutionieren Bartei die Sandbade bieten dürfte, dem Zrugblid der Revublit wieder mehr Reige zu verteiben. Wan folle dader jetz, no die Zeuslen noch zugänglich seien, die Auflägegeste der gestürzten republikantschen Regierung auslieben und eine auf Zostmente und Beugenaussiagen gestützte Zarstellung diese struckturen gestätzte Austrellung diese struckturen gestätzte kapublis, wenn sie zur Verrifacht sonumt, regiert und was ein Bost zu ervorten bat, besches die die Serrifacht einstaumt".

warten dat, welches inr die derrindir einraumt.
"Denn", is lautet die Antlage des verugliden Tiplomaten gegen die Kepublit Wagginis, die Ernen, welche dier verüht worden und jetzt allgemach au Zage fommen, überfriegen alle Veldreibung. Ich joue nichts den den Veltreibung. Ich joue nichts den der Veltreibung. Ich joue nichts den der Veltreibung. Ich joue nichts den die Veltreibung. Ich joue nichts den die Veltreibung der Veltreibung der Kenpublik gerauft worden sind, auch nicht ein Tende wirflich ausgemügt werden. Ich zer Veltriffender in die Zohden der Kenpublik gerauft worden sind, der Angeben int. Ere Veltriffender in die Zohden der Kenpublik gerauft worden sind, der die Veltriffender der Veltriffender der Veltriffender der Veltriffender von Karis entstieden werden unitzt, und foll gegen eine Villager von Karis entstieden werden unitzt, und foll gegen eine Villager der Veltriffender Veltriffender der Veltriffender der Veltriffender der Veltriffender der Veltriffender der Veltriffender der Veltriffender von Karis entstieden werden unitz, und foll gegen eine Villager der Veltriffender der Veltriffender

Berrichaft bes Doldes, unter welchem man in ihr lebte. Man niuß zwar anerkennen, daß die Triumbirn gegen gemeine Räuber und Diebe Ordnung hielten, gegen ihre eigene Partei aber waren fie es nicht imftande. Maggini hatte über feine früheren Mordgesellen von den geheinen Gesellschaften ber begreislicherweise nicht die nötige Autorität; diese wollten, da jener gur Gewalt gelangt, jest ihre Luft auf ihre Beife bugen. Bambianchi, ein berüchtigter und profeffioneller Morder, mard an die Spite diefes Doldgaubernements geftellt und bermaltete fein Amt feinem Ruf gemäß. Er ließ, nachdem in Ancona bon den Seinigen bereits 150 Mordtaten verübt worden waren, eine Angahl von 60 bis 70 Bravos von daher fommen und bildete aus ihnen ein Rorps fogenannter Finangieri ober Donanefoldaten, beren eigentliches Geschäft jedoch ber politische Mord und Sandhabung des revolutionären Terrorismus war. Es steht jenseits der Tiber, in Traftebere, ein Klofter und die Rirche G. Califto, wo nach Bertreibung der Religiofen die Raferne diefer Finanzieri eingerichtet murde. Sierbin wurden die willfürlich von ihnen verhafteten Briefter und andere fogenannte Repolutionare geschleppt und bald erhielt das Kloster in der Umgegend den Beinamen il maceletto, das Edlachthäuschen. Es war bekannt, daß fo ziemlich feiner der Berhafteten es lebendig verließ, und die Morder felbit bezeichneten die Anfunft eines neuen Opfers gewöhnlich mit dem Ausdrud: "Abbiamo un porchetto". Die Beife, wie dieselben abgetan wurden, stimmt merkwürdig nahe mit den Pariser Ceptember-Morden überein; man fundigte dem Gesangenen feine Befreiung an und entließ ihn in den Glofterhof, wo dann an den Fenftern poitierte Mörder ibn niederichoffen. Bisweilen wurden fie porber noch mit Dolchen geritt oder auf noch ichanderhaftere Beise mikbraucht. Ein ibanischer Briefter, Erzieher des jungen Grafen Juentes, ward mit feinem Bögling eingesangen und mar mehrere Zage verschwunden, bis es bem letteren gelang, feine Mutter von ihrem Gefangnis gu unterrichten, die ihrerfeits das Trinmvirat und Sterbini gu Bulje rief. Gelbit Sterbini fonnte die Ungliidlichen nur mit Dube retten; er war in dem Augenblid angefommen, als der Briefter aus mehreren Bruftwunden blutend eben fiifiliert merden follte."

"In diefer Art find wohl an 100 Menichen völlig ichaldlos umgefommen, deren sköper unm jest im Alleider ausgrädt. Aer bedeutenligild der ehrwirtige Tominifaner-Brior aus dem Klofter zu Minerdo. Ich
will nicht behauten, oh das Triumbirat diefe Iche leichlen ober gebilligit dabe; sicher ist, daß sie es missentlig gebuldet hat. Sei es, doß es
den Redoultrionskäuptern erdt mar, einen Terrorismus ausgesitht zu
siehen, dessen Schleider ihren erwolutionären Gewaltundpregeln Gehorlam
erzwinigen balf, sie es, doß sie isten strüßeren Mordhoessellen wiel durch
geben lassen mitgten: sie haben nichts getan, mas dem Berdodst der Mitwissenschaften Greuel von ihnen abmässen fonnte".

"Jett, sogt man, soll eine Unterjuchung dieser Berbrechen, sowie der Ernordung des Grasen Wosse leigeleitet sein, welchen man um der gemeinen guten Sache willen die größtmögliche Kublizität zu geden bätte". Mit diese Zahlberung, welche das Idrige at, um die sogenanute römische Republit in das richtige Licht zu sehen, schließt der letzte Bericht aus dem Jahre 1849. Erst im Jami 1851 letzte Guldo von Uledom, anachdem er durch saht volle zwei Jahre in andern diplomatischen Verwedungen – 10 ward der Friedenssschus zwischen Verwegen und Tämemart vom 2. Juni 1850 sein Werf — von Rom serngebalten worden war, auf diesen Kolten aurück.

Trei Bierteljafter bergingen nach der Eitmahne Koms durch die Frangolen, bewor die Zweichentigtelt der frangolisiem Beditti der vielender des Ernagslichen Beditti der vielender des Ernagslichen Beditti der vielender des Ernagslichen Beditti der vielen die felbt in den Zehn der frangslichen Bedien auf den Som aurridagtarleren. In dem Schreiben, durch das Louis Kapoleon am 13. Juli dem fommandierenden General zur Einmahne der Telat de glüttnissfalte, prach er seine Bestriedigung aus, daß das Ansfehn der fettungslichen Sohne aufrecht erholten worden, aber fein Wort von einer Beiederberkellung der päptlichen Dertichalt. Erit acht Zoge nach dem Eingage der frangslichen Europen wurden die Rogeichen der gefürzten römischen Wepublit im Kom entfernt, und die oben erwähnten Borte, unt vollegen General Ludion die Angreiche des Arabinds Zofti erwöherte, waren überfaupt die ersten, in denen gefagt brutce, daß die Frangolisch erfommen wären, um den Bacht wieder einziehen.

Am 31, Juli tam die papitliche Regierungstommiffion in Rom an. Es war flar, daß das Rebeneinanderbesteben gweier Gewalten, diefer papitlicen und der frangofifchen Militarmacht, au großen Schwierigfeiten führen nufte. Die Rudfehr des beim Bolfe fo beliebten Bapftes, die mehr Gewicht hatte als die Anwesenheit vieler einmal unbeliebter papitlicher Organe, hatte die Reuordnung der Dinge anscheinend bedeutend erleichtert. General Dudinot begab fick nach Gaëta, und auf fein Inreden entichloß fich der Bapft, fich in die Rabe von Rom, nach Caftel Gandolfo, gu begeben. Da vereitelte der Brief, den napoleon an feinen Adintanten Oberftleutnant Ren am 18. Auguft mit der Beifung, ihn nach Rom zu überbringen, ichrieb und der fogleich im Barifer "Moniteur" peröffentlicht murde, die Ausführung diefer Abficht. Rapoleon proteftierte bagegen, daß "die Rudfehr des Papftes fich im Zeichen ber Broffription und Tyrannen vollziehen" und beides "im Schatten ber Ericolore" geicheben folle, und verlangte als Grundbedingungen für die Biederherftellung der weltlichen Berrichaft von feiten des Bapftes "die Erlaffung einer allgemeinen Amnestie, Die Gafularisation der Bermaltung, Annahme des Code Napoleon und einer liberalen Regierung". Die alten revolutionaren Bestrebungen Napoleons, der im Jahre 1881 an dem Aufstande Ciro Menottis in der Romagna gegen den Bapft teilgenommen, mußten bon neuem bon die Geele Bing' IX. treten. Run wurden an ihn von demjelben Manne Forderungen gestellt, die er zum großen Teil'mit feinem Gemiffen nicht vereinbaren founte, und er mußte fürchten, daß man ihre Ausführung nach der Rudfehr in feine von den Frangofen befette Sauptftadt erzwingen wolle. Bins IX. gab daber die

Absicht der sofortigen Rüdfehr wieder auf und zog sich nach Portici bei Reabel zurück.

Aon hier erließ der Kahit das Motu-proport vom 12. Servember, das die Ernuhnlinen einer von nun an geltenden Berfolium gebe Stiedenstaates enthielt. Der von Pius im Jahre 1847 eingeführte weltliche Ministerat wurde darch in Siedegalen, ein Staalstad zur Vorbereitung der Geleße und eine Kammer mit beratender Stimme eingeführt. Dief losste mit interfeten Rachfen hervogeden und alle Jinanz, und Steueriegen bistätuteren, ohne jedoch das eigentliche Necht der Zeitenebenüligung au bestigen. Dem Siedben und Provingen wurde eine weit gebende Autonomie gugeführet und eine Reform der Justig und der Gelegbehrung überhaupt sowie eine größere Berwendung der Laeien in der Berrooftung in Kussifich erstellt.

Die Buniche Napoleons waren damit allerdings nur in geringem Dage erfüllt, allein der Papft hatte ihre Gemahrung entschieden berweigert und fand babei in Frankreich felbft einen erwünschten Rudhalt. Das eigene Minifterium des Bring-Prafibenten bermied jedes Ginberftandnis mit dem Schreiben, das ohne feine Mitwirfung erlaffen worden, und ber frangofifche Rommandant, General Roftolan, gab lieber feine Entlassung, als daß er die vom Brafidenten ibm aufgetragene Beröffentlichung bes Briefes in Rom peranlafte. Mut 13. Oftober lebnte auch die französische Nationalversammlung eine Lagesordnung Biftor Snaos, welche die im Briefe des Prafidenten ausgesprochenen Grundfabe guthieß, mit erdrudender Majorität ab. Daraufhin entschloß fich ber Bapit von neuem aur Abreife nach Rom, als die Rachricht, der Bring-Brafibent babe bas Minifterium, bas ibn im Stiche gelaffen, feiner Funktionen enthoben, ihn wieder wankend machte. Erft dem Bureden des französischen Botschafters im Bereine mit dem des Kardinals Dupont gelang es einige Monate fpater, die Bedenken des Bapftes zu zerftreuen.

Mm 12. April 1850 hielt Pius IX. seinen feierlichen Sinzug in die ewige Stadt. Kardinal Antonessi trat wieder an die Spige der Regierung.

## Die spiritiftische Weltanschauung."

Bon Olga Rabia.

## 4. Die fpirififtifche Religion.

Die spiritifische Beltanschauung ist in philosophischer Sinsicht eine Modification der Darwinschen Despardenztheorie und in religiöser Hinsicht die Verleugnung des Christenums.

Zonn in der Lehre von Gott widersprechen jich die Spiritisten. "Bit fönnen zwei Saupsträchungen unterschieden, eine vontschistigend eine deistliche. Das Saupst der ersteren ist der berühmte amerikanische Bissonär und Theoloph Andrew Jadlon Andrew Jalls Grundprings befeunt legterer das All-Cine, in welchen die der Beschwicklung der Körper des Stillens else Körper des Stillens Gelites, und von diesen großen Stöper ist der Wentig ein Zeil, ein steines der Beringstrach von die Breispier der Kringiv Selenstrach und begriffige dunftionen des göttlichen Stopers zu verrichten dat. Demnach wäre der Wentig ein steiner Zeil des göttlichen Pfrings was dem intellige Theoloper in steiner Zeil des göttlichen Pfrings und homit selft göttlich. Bon einer schöpferischen Zeilgefeit fann in einer pontheiltich-emanatistischen Lehre überhaupt eine Kede sien.

Anders geftaltet sich die Lehre bei Allan Karde, dem Haupte der destitution Anders geftaltet sich die Lehre bei Allan Karde, dem Haupte der delte für die Folge des Aleius Gottes. Gott dad die Erie geschäften in unermessischer Zahl; sie find aber feine bollfommene und vollendete Wesen, sondern sie müssen sich es Vollender geschen Andere sie der Gestland der feine bollfommene und vollendete Wesen. Die der mitsen Neue der Gestland vollendere nach bed der Gestland karden der Konten der karden der Konten der konten der Konten der karden der karden der konten der konte

<sup>&#</sup>x27;) Siche "Soziale Revue" 1904, Deft 3, S. 411-423; Seft 4, S. 520-548. ') J. E. Biefer, Der Spiritismus und das Chriftentum. S. 11.

Seelen mit dem Tode im Geisterreich: einen Meinigungsprozes durchmachen, bis sie sich zur höchsten Stuse der Bolltonmenheit emporgarbeitet haben. Alle Geister werden ewig selig. Hölle und Teusel gibt es nicht.

Die fpiritiftische Anthropologie oder Lehre vom Menichen lagt fich furg gujammenfaffen: "Der Menich befteht aus dem organischen Körper, aus der Tierfeele, die fein Lebenspringip ift, und aus dem Beifte, der eine Emanation des gottlichen Bejens ift. Die tierifche Geele ift das Band zwijchen Beift und Materie und gngleich das Mittel, wodurch der Geift den Körper beberricht und auf die Körperwelt einwirft. Weil iene Berbindung eine ungertrennliche ift, fann der Menichengeift als immaterielles, rein geiftiges Befen nicht gedacht werden. Die dem Geifte ftets anhaftende Bille wird Berifprit genannt. Mittels des Berifprits fonnen die Geifter alle festen Gorper durchdringen. Der Tod gerftort nur den Leib: er "bewirft weder moraliich noch intelleftuell eine Beranderung im Geifte; das Biffen, die Fertigfeiten und die Erigbrung des Erdenlebens bilden die Basis des geistigen Lebens".3) Die Mohammedaner finden fich auch im Jenfeits wieder als Mobammedauer, die Juden als Juden, die Chriften als Chriften ufw. Rach den Offenbarungen der Spirits ift das jeweilige Leben eine fast sprunglose finnliche Fortsebung des diesfeitigen. Der Spirit "Bare", welcher im Bleifche die Burde eines amerifanifchen Senators befleidete, macht folgende Mitteilungen, welche bon feinem Cohne, dem Chemifer Robert Bare, niedergeschrieben wurden, Die Geifterwelt foll fich 60-120 englische Meilen über der Erde befinden, welcher Ranm in fongentrijche Regionen, Spharen, eingeteilt wird. Diese Spharen der andern Belt nennt Sare Abbilder der Erde. Es gibt dort Berge und Cbenen, Gluffe und Geen, Garten und Beinberge; es wird geerniet, gegeffen, getrunfen, gespielt ufw. Aud) ber Untericied ber Stände fehlt nicht. "Deine Bohnung", ergablt der Beift, befteht aus einer Reihe bon Bimmern, die bodit anmutig mit Bemalben und Statuen und den eleganteften Erzeugniffen der geiftigen Runft geschmudt find." Beder Beift mahlt fich die Bohnung nach feinen: Befchmad. Die niederen Geifter bedienen fich bei ibren Reifen der Boftwagen und Gifenbabnen, wenn fie nicht intereffante Jukpartien vorziehen; fommen fie auf die Erde, fo muffen fie fich von den Menichen ftogen und treten laffen. Gin Gobuchen Sares, das im Alter bon 5 Monaten geftorben war, erzählte, es habe feine Renutnis irdifder Zustande durch häufige Befude auf der Erde fich erworben und feinen Bater auf deffen täglichen (Bangen begleitet".4)

Mfs religibles Softem hat lick der Spiritismus als "eine neue durch Billienflöcht und Erfahrung geläutert Beligion" dem Materialismus und dem disherigen Kirchenglauben entgegengeleit. Im Ungult 1868 hat in Rochelter die Rationalfouvention der Spiritualisten im Staate Rewyll ihre limite Stigung abgebalten, auf verder in 19 Grundfägen ihr Glaubensbefenntnis feltgeltellt wurde. Dasjelbe fulminiert in den der dangebandenen in den den sich verschenen den Gelterfeld mungebe.



<sup>2)</sup> Ballace, Eine Berteidigung bes mobernen Spiritismus, G. 84.

<sup>&#</sup>x27;) Dr. Coneider, l. e. G. 238-241.

bevölsert von den abgeschiedenen Seelen der guten und bösen Menichen; 2) daß diese mit den Lebenden in Verkehr treten können, und 3) daß in allen das Streben vorhanden sei, sich zum höchsten Geiste anszulchwungen, welcher nicht bloß schassender Weltvrinziv, sondern liebender Nater sei.

Die auf pantheiftischer Grundlage berubende Auffaffung ber Spiritiften ift mit den fundamentalften Lebren des Chriftentums unpereinbar. Benn das Univerfum die Erscheinung des Urgeistes, des göttlichen Geiftes ift, dann ift ja das Universum an fich göttlich und muß darum vollfommen fein. "Des Beweifes, daß der Spiritismus dem Chriftentum und namentlich der fatholischen Kirche nicht blok fremd, sondern auch feindlich gegenübersteht, bedarf es faum niehr, die Bropheten und Zeugen des Spiritismus find fich diefes Gegenfages mobl bewinkt; mabrend aber Die Ginen feine Gelegenheit verfaumen, ibn öffentlich auszusprechen, geben die Andern fich alle Mübe, ihre Lehre mit dem Christentum, das fie meinen, in Ginflang gu bringen. Die Ginen wollen die Religion diefer vernichten, die Andern fie verbeffern, d. h. forrigieren, um fie gu korrnmpieren, dieselbe frugen, um fie gu frurgen. Das Saupt jener ift der befannte ameritanifche Beifterfeber Andrew Jadfon Dabis; Dieje verehren in dem Frangofen Allan Karder ihren oberften Leiter. Leipzig find beide Richtungen burch Bereine vertreten, die von Zeit gu Beit einander heftig befehden."6) Aber auch jene, welche als Unhanger Allan Rarders auf das Christentum Rudficht nehmen, betrachten die Geichichte Jefn als einen Mythus, d. h. als geschichtsartige Eingliederung urchriftlicher Ideen und fuchten nur aus taftischen Ridfichten und Opportunitätsgründen die Grunddogmen der driftlichen Religion an ignorieren oder wenigstens minder ichroff gn negieren. Die Spiritiften verwerfen die Dreifaltigfeit, die Bunder Chrifti, die Gaframente ufw.; fie erflären ferner, daß es feine Rirche geben durfe, daß niemand das Recht habe, einem andern zu fagen, was er glauben foll, daß jeder nach eigenem Gutdunten feine Glaubensanficht fich gurecht richten folle.

"Der Spiritismus ist die Regation nicht bloß der chriftlichen, ionbern jeder Religion: feine Belle- und Leckensunchaumun Libst tonfequent gamt Ribblismus. Die lpiritifische Riche," fagt Blacke, einer ihrer offenberägten und verhammten der eine Kreiner. "Degretti jeden Elgalene und ziehen Unglauben, jedes religiöfe und philosophische System in sich, sie vereinigt Albeitlichen, Kantzeisten, Matreilien, Evolutioniliten, Andhisen, Wochsmunedamer, Feitschissen und Christen aller Bedeuntuisse in ihrem Echose; sie fennt keinen Unterschied der Nation und der Nation und der Nation und ver Nachschaft der moderne Spiritismus sist unwierelst. Des ist die Refleigion des internationalen Indifferentismus, dem die purch Mehren der Christen ist das Fiel der Spiritisten ein bloß natürliches, zu bessen der Christen ist das Fiel der Spiritisten ein bloß natürliches, zu bessen der Treichung est einer unmittelben zötlich den Seilstat, eines gatumenschieden Mittlers nicht bedarf. Richt durch den den keine der Mehre des Glaubens am Gottes Wort, sondern durch ein funstige, auf dem Wege des Erverimentes gewent.

<sup>3)</sup> Bgl. Dr. Dippel, l. c. G. 171.

<sup>1)</sup> Dr. Schneiber, 1. c. G. 251.

wommen Bahrnehmung judt der Spiritift in der. Besig der notwendigen Bahrheit zu gedangen. Etolg rechnet er sich zu der der kerten bon Gesift, oder sitt die von der kerten bon Gesift, oder sitt die von der kerftschaft der werden der kerftschaft noch Simn. Macterialitist sin de siene Vorstellungen von der menschlichen Seele und der ewigen Selfgleit. Das jenseitige Leben ist ihm die verfeinerte Fortleung des Erdenlebens. Im Grunde ist der Spiritismus nichts anderes, als eine neue Thefe des Waterialismus, nicht mehr jener rohe, fulmpe und alsseine, somdern der wississen und der versche Verleitschaft der von der verleit der verliebt der verleit der verleite der verleit der v

## 5. Die Erklärungen ber fpiritistischen Phanomene.

#### A. Die Betrugstheorie.

Wiele Auftipiritiften sühren die Bhänomene des Zpiritismus auf nuchanische Zertisfeiten der Wedein gurinf und erstären dieselben als Zaschenspielertfünste. Diese voor jederfalls die leichtelte Löhung des nie beimtlichen Wätzles und jier volet Pickspielung viele Auftigen Wätzles und jier volet Pickspielung viele Entschungsfälle vor; dieselben genügen aber nicht, um alle Weden insgesant als Betriger au bendmarten. Diese Entschungsfälle dereich nur, das Phistenen nich blöß gerechsfertigt, sondern geradezu gedoten ist, so lange die Wedein gewiße Bedingungen, welche die Untertugung erschweren oder gar verteilen, wie Duntelbeit, Alleinsein im Kadimett und derschen als unertäßisch aum Gelingen der Experimente sich vorbedalen.

### B. Die Sulluginationstheorie.

Nach dieser Theorie entbehren die Khanomene des Spiritismus jeder talfächlichen Wirflichsfett: die Wedien und die Zeugen sind nur die Opfer einer Täufgung, da sie sür objettiv wirflich halten, was nur in istem eigenen Gehren estitiert. Opne Zweisel dürfen sich Geitlererscheinungen, besonders die meisten der intellettenellen Wamisplantionen, wolche mittels intuitiver Wedien ersolgen, als Hallusinationen bieser Wittelspersonen angesehen werden.

"Die Hallusination it eine ber merfwürdigften phydisch-dhyfiologischen Alchaften. Ohne sid bestien benügt zu werben, erhöstlet die Seele
auß einem subjettiven Borgang einen objettiven, sett die innere Bortiessung in die äußere Ersteinung um; den gentralen Reiz nimmt sie
unter der Joern eines Simmeseindrunkes, eines Gestläcks, Klangliedes
und, in ihr Bewußtsien auf und legt ihm eine objettive Wirklässeller eines den gang normaler Leibes- und Seelenwerssissung in an auch die
gang normaler Leibes- und Seelenwerssissung ihreten und durch die
bloße Borstellung bewirtt berden. Walter Soott erzöstlich, dos er beim
lebhaften Gedanten an seinen Freund Buron dessen Gestate und der
handen des kettes au erdisten alaubte. Geste berichte aus keinen

<sup>1)</sup> Dr. Schneiber, I. e. G. 272.

Leben, daß die beitige Cebnsucht nach der Geliebten ibm diese entgegengeführt habe. In den meisten Fällen jedoch ist die Sallusination von gewiffen forperlichen Buftanden abhängig, jedenfalls durch folche begunftigt . . . Sicher miiffen wir eine Menge angeblicher Totenericheinungen in das Gebiet der Halluginationen verweifen. Ohne Ameifel find die meiften Gefpenfter, die in der Rabe von Grabern fpielen, nicht etwa Manifestationen des unzerstörbaren Auferstehungskeimes, Jung-Stillings) meint, jondern haben einen physiologischen Entstehungsgrund. Man geht faum irre in ber Bermutung, daß fenfitibe Berfonen, welche auf dem Leichenader von Uebelfeit oder dunklen Gefühlen befallen werden, nachts daselbst Gestalten ichweben oder mandern feben, wie nus folde von Billing.") dem Gefretar bes befannten Nabelbichters Rieffel. berichtet wird. Benn diefer bei Tage über Grabftatten ging, glaubte er etwas wie einen elettrifden Schlag zu verfpuren, nachts aber fab er meine Figuren. Diefelbe Bahrnehmung machte er einmol an einer Stelle im Afeffelichen Garien, wo niemand eine Leicke begraben wußte: Afeffel ließ in Abwefenheit Billings den Ort untersuchen; es wurde in beträchtlicher Tiefe ein Geripbe gefunden und nun entfernt. Der Gefretar, welcher bon dem Borgange nichts erfahren hatte, fpiirte und fab dort sortan nichts mehr. Sochgradige Affekte, anhaltende heftige Trauer um einen geliebten Toten bermögen bas Bentralorgan in jenen Reigungsguftand gu berfeben, der gu objektivijten Borftellungen führt . . . Wie Doppelfeber das Bild ihrer eigenen Geftalt auf die Stelle projigieren, wohin thre Intention und Aufmerksamkeit sich richtet, jo ift es auch möglich, andere Personen, lebende wie bereits verstorbene, mittels Hallnzinationen aus der Einbildung heraus in Erscheinung zu feten. Ratürlich verschwindet das Bild wieder, jobald der Bisionär durch ein Geräusch. einen Ruf wie aus dem Traume erwacht und zur normalen Tätiafeit der außeren Ginne gurudfehrt. Die meiften, aber nicht bie fompligierteften Ralle von Doppelgangerei und Geifterfeberei laffen fich auf biefe Beije erflären". . .

\*) Bgl. Riefers Archiv. Bb. X. S. 8. 3. 151 ff.

<sup>\*)</sup> Theorie ber Geifterfunde, Rurnberg 1808, G. 203.

Rapoleon I., Goethe u. a. berücktet. Bei Iwedenborg mar es religiöfe Gefühlsichkommerei, melche die Vorlretlungen in die immidie Opdier tried. Ban Betrug darf in solden Fällen nicht die Rede sien. Die plychologischen und physiologischen Gesichtspunkten. and welchen die Ungaden des Geitherlebers zu prüfen find, ergeben sich nach dem Borbergebenden won selbst; sieher oft exhibitet bem Argede des ertscheidenber der Schum."

"Benn auch die intellektuellen oder geiftigen Manifestationen des Spiritismus, die Offenbarungen der Spirits, durch die Sallugingtions. bevotheie zu erflaren find, zur Erflarung der phofischen oder außern, zum Teil dauernde Spuren gurudlaffenden Phanomene reicht diefelbe nimmermehr aus: es mußte denn, wie in der Tat Littre, Maurn, Bitringa annehmen, eine Epidemie des Salluginationsfiebers fich erweisen laffen, die feltiamermeife zu gleicher Beit in allen fünf Beltteilen unter allen Etanden, Berufs- und Bildungeflaffen graffiert und im Grunde zu allen Beiten graffiert hat. Und felbft dies zugegeben, murbe durch die ungebenerliche Sallnginationshopotheje ein nenes Ratfel aufgestellt: Wie es nämlich möglich fei, daß die gablreichen wiffenschaftlichen Autoritäten erften Ranges, welche die Tatfachlichfeit der fpiritiftifcen Eifcheinungen verbürgen, gerade nur bei diejer Art von Beobachtungen einer pfpchijchen Abnormität verfallen, für ihre fonftigen Erperimente aber nach wie por ihre gefunden Ginne behalten. Es ift viel pernunftiger, in ben Debien eine verborgene Kraft zu verninten, als an die Möglichkeit zu glauben, bak all die fritischen Beobachter, welche nach Cor' Berficherung wie Deteffinbeamte verfuhren, biologifiert, d. h. in Bezug auf gang gewöhnliche und unmittelbar nabe Bewegungsericheinungen die Opfer eines tollen Salluginationsspieles geworden feien. Nimmt man endlich noch den Begriff der Allufion gu Bilfe, fo merden doch die Schwierigkeiten um nichts bermindert. Die Allufion falfcht einen angeren Borgang, b. b. einen Sinnesreig, der wirklich ftattgefunden, mabrend die Sallugination einen folden erdichtet. Ift infolge gesteigerter gentraler Reigbarteit die Disposition zu Phantasmen vorhanden, so entstehen leicht bei normalen außeren Ginnesreigen Mufionen ober Laufdungen, burch welche unter bem Ginflug einer gerade herrichenden Borftellung die außeren Bahrnehmungen mikdentet merben. Mancher Geifterericheinung liegt gewiß nichts anderes, als eine optische Tauschung ober Gesichtsillufion gu Grunde."")

#### C. Die naturmiffenschaftliche Theorie.

Sier sommen verschiedene Erklärungsverjuche in Betracht weil es eben verschiedene Belt- und Naturanschauungen und anthropologische Richtungen gibt.

Manche Gelehrte sind geneigt, die spiritistischen Erscheinungen auf gleiche Stuse zu stellen oder sie vielmehr gleichzuhalten den magnetischen und hypnotischen Erscheinungen. So besonders Dr. R. Seidenbain. ")

Dr. Schneiber, l. e. S. 391—400.
 Der jogen. tierische Magnetismus. Leipzig 1880.

Die Ericheimungen des Hopmotismus und des diesen ziemlich abnischen Commandusiums sind mit den piritistigken Wömmomenen nicht zu einer Zeiritismus ist eine Magnetiser tätig. Bedite man auch zugeden, daß die spiritisismus ist tein Magnetiser tätig. Bedite man auch zugeden, daß die spiritissigken Medien sich durch der gewaltige Unterschied, in "Zunach verteigen fömmen, is diest doch er gewaltige Unterschied bestehen, daß nicht das schlasende Reddit wie Ericheinungen betwoerbringt, do diese in einem anderen Manne sich bestimden und gar nicht doct anwesend ist, wo die Phinomene den Anweiende sichtbar werden.

Sind die spiritistischen Phanomene nicht durch magnetische Kraft und nicht durch den Willen des Wagnetismus und des Mediunis zu erflären, jo kann vielleicht die Elektrizität den Schlüssel zur Erklärung liefern?

Es ichlummern, wie Bollner behanptet, im Innern aller Rorper potenziell elettrifche Grafte, "welche ploblich entbunden im ftande maren, Die ftartiten Effette einer Dynamitladung ju überflügeln . . . Es ergibt fich, daß die in der Maffe von 1 Milligramm Baffer oder irgend eines andern Körpers porhandene eleftrische Energie im stande ware, wenn sie ploblich in Freiheit gefett merden tonnte, eine Bewegungsgröße zu erzeugen, welche die Explosion einer Bulberladung von 16.7 Rilogramm in dem größten aller gegenwärtig eriftierenden Geichüte einem Geichok bon 520 Rilogrammen zu erteilen bermag". "Sonach macht es feine befondere Schwierigfeit, die Bewegungen der Tifche, Stühle, Gloden, Richbarmonifas nim. als eleftro-dunamiiche Birfungen onzuseben. Beil ferner die Eleftrigitat großen Ginfluß auf die Molefularfrafte ansübt, die Atome an berbinden und au trennen bermag, fo fonnte in außerster Spoothefennot auch die fog. Durchdringung fester Materie, welche auf einer plöglichen Trennung und einer ebenfo plöglichen Berbindung der Atome beruht, auf eleftrijde Grafte gurudgeführt werden. Die Ermarmung, welche Bollner bei diesen Experimenten an der Mufchel und dem Leberftreifen verfpiirte, und die Lichtphanomene, welche Clade babei mahrnahm, icheine auf eine elettrische Urfache hingubeuten. Endlich mare es nicht absolut unmöglich, daß die Eleftrigitat, welche Molefule und Maffen gu trennen und gu berbinden bermag, fogar das plogliche Berichminden und Wiedererscheinen materieller Gegenstände bewirfte. Ulrici nennt diese Annahme "denthar, weim auch eben nur denthar", und erinnert daran, daß Baffer für unfere Bahrnehnung berfdmindet, wenn basielbe durch den eleftriiden Strom in Caneritoff und Bafferftoff aufgelöft wird, und wieder ericeint, fobald die beiden Gafe fich wieder berbinden."12) Bon der Eleftrigitat miffen wir, daß fie alle übrigen phnifalifch-demifden Grafte mit erregt. Ihren uniberfalen Charafter offenbart die Eleftrigitat auch dadurch, daß fie auf alle Ginne bes Rorbers an wirfen bermag. Der eleftrifche Strom wird im Ange als Jimfe, im Obr als fnifterndes Berauid, in der Rafe als eigentumlicher Geruch, auf der Junge als fauerlicher Geichmad, auf der Sand als Schmerg- und Barmegefühl empfunden. Bertritt unn das fpiritiftifche

<sup>11)</sup> Dr. Echneider, l. c. 3. 404.

Medium den physikalischen Apparat, wodurch Elektrizität erzeugt wird, jo ericheint die Möglichfeit einer ungewöhnlichen Entbindung anderer latenten Rrafte um fo mehr begrundet, als die mediumiftische Rraft felbst durch Kormierung der bekannten Rette mittels Rusammenlegens ber Sande entwidelt und gefteigert werden muß. Dag Glade über eine besondere elektromagnetische Graft verfügt, geht ichon aus der Tatjache herbor, daß durch feine bloge Gegenwart die Magnetnadel abgelenkt murbe. Und in dieser Eigenschaft, als lebendige Batterie, ift es eine höchft interessante und ernster, wissenschaftlicher Untersuchung durchaus würdige Erscheinung, mahrend berfelbe als Geisterbeschworer nur Antipathie einfloken tann. Diefe Auffaffung ber mediumiftifchen Graft fteht im beften Ginklange mit ber neueren Physiologie. Schon Galbani bat ben Beweis geliefert, daß die Muskelbewegung das Rejultat eines elettrifden Brogeffes fei. Die Erifteng eines elettrifden Stromes nicht blok in ben Musteln und Nerben, fondern auch in ben außeren Organen bes menichlichen Rorpers bat fpater ber Berliner Physiolog du Bois-Reymond naber untersucht und augleich festgestellt, daß jeder Mustel elektromotorifch wirkt; fpater gelang es ibm, auch in ben hauptgeweben Eleftrigitat gu entbeden. In neuerer Beit bat auch die Birfung ber Eleftrigitat auf ben menfchlichen Organismus Anerfennung bei ber Behandlung von Krantheiten durch die Elektro-Therapie Amvendung gefunden. Die Binchologie bat gegen biefe Erflärung ber Musteltätigfeit Die Geele, als Beiensform bes Leibes, ift bas nichts einzuwenden. Bringin nicht blok ber pfnchischen, sondern auch der sensitiven, motorischen und organischen Tätigfeiten. Allein um den Rörper gu bewegen, bedarf fie eines materiellen Agens, ber fog. "Lebensgeifter", und weil die angerlich angemandte Eleftrigität Mustelaudungen bewirft, io wird die in den Nervenröhren befindliche Eleftrigität die materielle Kraft fein, mittels deren die Seele die Musteln bewegt."18)

Bur Erflätung der spiritilitischen Phönomene intellestnesse Ratur bie Söling des Mäties in der Defrast geigden. Der Entheeter des Sol war Carl Freiherr von Reidenbod († 1869). Er modite die Beoboditung, deb Verlenen in einem getwissen Verlenen gemandtande, son. Senstitive, anna beutlich unterschiedene und bestimmte Emplindungen von Wärme oder Rätte bei der Berührung mit Wagneten und Freihalten hatten, und deh bei totaler Hinsternis leuchtende Aussitrömungen, "odische Zohe" genannt, an ihnen zu leben waren. Mehnliche Beoboditungen vonreden in England genonds von Dr. Gregory, Dr. Höburner, Wr. Kutter. Pitz untern Jwoef son der das Do nichts mehr leisten, als auch die Estetziskia leiste. Wan kan nam zugeden, dos alle heirtilistischer Ercheinungen, die keine intellettuelle Kombination oder Wanisselnation betunden, nur mechanische Stirtungen einer blind vorlerben Naturtrast sind, d. h. Wissirtungen von der blind vorlerben Naturtrast sind, d. h. Wissirtungen einer blind vorlerben Naturtrast sind, d. h. Wissirtungen einer blind vorlerben Naturtrast sind, d. h. d. Wissirtungen einer blind vorlerben Naturtrast sind, d. h. d. Wissirtungen einer him der Deganen des Weddinnis vorhandenen und im Arnacegulande sich entbieden etwerzie

Bur Erklärung der spiritistischen Phänomene intellektueller Natur genügt die elektrische Kraft ebensowenig als die sog. "vitale Kraft". Die

<sup>13)</sup> Dr. Schneiber, l. c. G. 405-406.

Bitalisten vermuten im lebenden Organismus eine besondere Lebenstraft. Die Seele, die sie nicht auerkannten, macht aber dieses besoudere

Lebenspringip gang entbehrlich und überflüffig.

#### D. Die Theorie der "magifden Rraft".

Es gibt, bom Spiritismus borfaufig abgeseben, eine Menge bochft auffallender Erscheinungen, welche nicht füglich auf über- oder augernatürliche, göttliche ober biabolische Ginfluffe gurudgeführt merden durfen, ohne daß es jedoch der Biffenschaft gelungen ift oder vielleicht je gelingen wird, den faufalen Bufammenhang derfelben mit befannten natürlichen Gräften bolltommen bargutun. Bu folchen merfmurdigen Phanomenen geboren die oft ratfelhaften Begiehungen der Sympathic und Antipathie, die Ahnungen oder Borgefühle, das natürliche, oft durch Bererbung fich fortpflangende Fernseben in Borgefichten ober Borgefchichten, das idiosomnabule Bellseben usw. In dieses Nachtgebiet der Natur fuchten nun neuere Bhilosophen, wie Frang b. Bauer, Gorres, Schubert, Schopenhauer, Fichte, Berty u. a., neueftens Rarl du Brel, durch bie Theorie der "magifchen Rraft" Licht au bringen. Diefelben nahmen an, daß es aufer der gewöhnlichen oder machen, durch die Ginnes- und Birntätiafeit permittelten Erfenntnis noch ein magifches, nicht an die Rörberorgane gebundenes und deshalb auch dem machen Bewuftfein oder der Erinnerung nicht zugangliches Erfennen und Birfen gebe. Die "magifche Rraft" ftellt eine Summe bon Geelenfraften bor, aus benen bie muftischen Ericheinungen des Geelenlebens, befonders das Geruseben und unmittelbare Fernwirken abgeleitet werden. Ueber das eigentliche Befen der "magischen Kraft" herrschen große Meinungsverschiedenheiten.

Das Berbient der in Kede stehenden Theorie besteht darin, doch sie eine natürliche Erklärung vieler merknürzigen Lichandene ermöglicht. Diese ist aber auch alles. Die Theorie lätzt weder ein natürlichen noch den übernatürlichen Kräften den gebührenden Spielraum. Uebrigens ist das Bestehen einer "magischen Kraft" mit gebenschen Sieden der

Die Berufung an unbefaunte Kräfte ift immerhin, wie Kant<sup>14</sup>) bemerkt, ein wissenschaftliches "Bagstück", das nur selten und vorsichtig

<sup>11)</sup> Berfe VI 407.

probiert werden darf. Es gift allerdings noch viele unbefannte Naturtääte, aber ile find been noch unbefannt. Bäter die Wilfenfdaft im fande, das Keien des Schlafes und der domit verbundenen Znitände des Trämenen, Nachtwandelsen b. 3d, genom darquitellen, jo würden dadurch auch andere dunfte Köhnomene des Seclentebens, insbeiondere der Trancagutiand der piritifitighen Wedien in ein belleres Kieft treten. Wie die Seele in einem potenzierten Tranmanifande manchmal erdöhten Schafftim offendert, so fann auch in der medismittifichen Affalie des im Trancact ein gefteigertes Erfennen und ein nach Zeit und Naum erweitertes Mohnendem fürftinde ver

Die Hilfstheorie einer ewig verborgenen Kraft ist wissenschaftlich wertlos und bedeutet nichts anderes, als die Aufnahme des undernen Sputs in das Berditt jenes "Ignorabinus", das den Grundton

in der heutigen mechanistischen Naturanichanung bildet.

## E. Die fpiritiftifde Theorie.

Die Ankänger der ipiritualiftischen Theorie im weiteften Sinne gestalten in drei Rlassen die Spiritisten begrüßen die in den Sitzungen tätigen Geilter als abgeschiedenen Wenschenleen, die nach ihrer Ledre zugleich die Engelweit ausmachen; andere balten den gangen Spiritismus fire in abstealtigen Beret der Tentel; und andere, wie die Offinitisten Amerikas, sehen darin das barmloje Spiel geistiger Wittelweien, der Erdgeifter Gionnen, Zenn, iberhanpt der Klopf-, Bolter-, Spufgeister ober Gelpenifter.

"Es wird sir numöglich gedulten, doh; ein reiner Geift, weil als wolftländige Beleinsti für lich bettebend, nach Art her mendidichen Zeele einen Reib intormiere und in den biologischen Prozeh eingehe. Mag derfelde die Gestalt eines Mentigeneibes annehmen fönnen, in vermag er doch seine Bedeusatte, weder vegetative noch senstient, in dem geben volleringen. In dem Materialistionspecialisten ader wurden Menn, Puls- und Horrischen. In dem Materialistionspecialisten ader wurden Menn, Puls- und Horrischen und der Fickeinungen eisbit für reche bätt, ib dart innen noch den Petund wiederbotier Mustulitätionen, wodurch dauptigdischie Acutikat begründet sein foll, nicht als Zaütsdung anrichtenier. 19-

Die in Rede stedenden Theorien liegen jenseits der Grenze einer eraft wissenschaftlichen Unterluckung, da 3. B. niemand im stande ist, die Einwirkungen der Geister auf den irdischen Naturlauf nach Art, Größe und Jahl auch mit nur annähernder Scharbeit setzustellen.

Mann fann wohl nicht die objektive Realität aller Geistererscheinungen lengnen. Die Seibstammeldungen Sterbender dei Kerwandten oder Freunden in der Ferne können nicht als rein subjektive Vorgänge gedeutet werden.

"Ja. die Unmöglichfeit von Zotenericheinungen ist nicht bewiesen und, wie mir icheint, auch nicht nachversbar, weil niemand die Gesetz und die Greuze sitr das Wirken des entbundenen Geistes zu bestimmen mag

<sup>13)</sup> Dr. Edneiber, l. e. 3. 486,

. . . Der bl. Chryfoftomus, der bl. Augustin und nach ihm der bl. Thomas pon Manin find der Meinung, daß der abgeschiedenen Menichenicele im Unterichiede bon feinem Beifte die Gabigfeit, aus eigener natürlicher Rraft Rorper gu bewegen und mittels einer leibahnlichen Bulle in finnfällige Ericheinung gn treten, abzufprechen fei. Es waren bennach folche Borgange entweder auf die Allungdit Gottes ober auf das Gingreifen bon Ratur reiner Beifter, Engel oder Tamonen, gnudgnführen, im lebteren Salle aber nicht ale Bunder im ftrengen Ginne anguseben, weil weber Engel noch Tenfel Bunder wirfen fonnen. Die hl. Echrift bietet uns feine Anhaltsbunfte gur Lojung ber Frage. Allerdings begengt fie nicht blog die Möglichkeit, fondern auch die Birklichkeit von Totenerscheinungen. Samuel ericeint dem ungliidlichen Saul in der Geitalt eines alten Mannes und angetan mit einem langen Mantel. Bei der Berflärung des herrn auf Tabor ericheint Mojes. Allein dieje Erscheinungen find ebenso als Bunder Gottes anzuseben wie die Ericheinungen beim Tode Chrifti, und es ift zu beachten, daß Camuel bereits erichien, bevor die Totenbeschwörerin von Endor ihr Berf begann."

"Der ersichtliche Charafter aber und Zwed einer Anzahl von Totenericheinungen ift berart, daß dieselben weder als würdiger Gegenstand göttlicher Bundertätigfeit, noch als Birfungen damonischer Brafte füglich fonnen angesehen werden. Der einen wie der andern Annahme fehlt das entscheidende Kriterium. Wir seben bier felbstredend gauglich ab fowohl von den Ericheinungen der höheren Denftif, als von den Zotenbeschwörungen. Wir haben jest nur diejenigen Geistermanifestationen im Muge, welche ivoradijd fich gutragen und einem rein natürlichen Zwede dienen. Bir fonnen nus nicht zu der Anficht perfteben, daß Gott allemal ein Bunder wirft, wenn ein Gestorbener den Geinigen erscheint, um ihnen a. B. eine perlorene Quittung au zeigen; das Runder überfteigt jede geichöpfliche Graft und ift eine augerocentliche Zat der göttlichen Allmacht, dazu beitimmt, in angenfälliger Beife Gott zu verberrlichen: der finguläre Charafter und die erhabene Majeftat desielben würden beeinträchtigt werden, wenn es mit jenen haufigen Borfallen in Berbindung gebracht würde. Anderfeits vermögen wir in folden Begebenbeiten, wenn fie indifferenter Ratur und Tendens find, nicht die Epur damonifcher Gintliffe gu entdeden. Die Meinung endlich, daß aute Engel den Menichen in Geftalt lieber Toten fich zeigen, will uns ichon ans dem Grunde nicht gefallen, weil dadurch eine awar fromme, aber immerbin eine Täuschung verübt würde. Thuraus bebt mit Nachdruck bervor, daß das für Engel nicht vaffe. Demnach bleibt uns nichts übrig, als die Möglichfeit angugeben, daß mit besonderer Bulaffung Gottes die Geelen der Berftorbenen fich manifestieren tonnen."

"Ber mag das ströftemaß, und den Vstifungstreis der abgefdisdenen Geitler genau begrengen und die ungsweifeldst neuen und föhrene Geigek des jenietigen Ledens vollfommen erforfsden? Die wir in den irbilden Tingen uns nicht gurechfilden fonnen, dirfen lieder die Serbättnise des Zenseiss lein avodiffisches Urreif föllen. Im allgemeinen beiben wir auf den Archebelf von Kommann und Vermutnungen be-

ichränft. Sobald der Geift feine robe leibliche Bulle abgelegt hat, tritt er in ein neues und höberes Stadium des Seins und Lebens. Gein Leben aber ift Erfennen und Bollen. Am jeufeitigen Geftade wird ber Blid frei und flar : das Bewuftfein der gurudgelegten Lebensreife ift ein unmittelbares und umfaffendes; die auf Erden gesammelten Renutniffe und Erfahrungen find unterwegs nicht wie im Strome der Bergeffenheit untergegangen. Der entbundene Beift ertennt ferner fich felbft und alles, was an Eigenichaften und Kräften in ihm ist, desgleichen sein Berhältnis zu Gott und zu allen Geschöpfen durch seine eigene Wesenheit in unmittelbarer Aufchaunug. Die forperlichen Dinge, das Beltall, erfennt derfelbe durch geiftige Bilber, die er nicht erft durch Obstruftion, fondern durch die Ginwirtung eines neuen Lichtes empfangt. Diefes Licht, welches nicht mit bem Glorienlichte gu verwechseln ift, entspricht einem natürlichen Bedürfniffe und Anrechte ber Geele, die auch im leiblofen Buftande ihr Erfenntnisvermögen auf natürliche Beise und auch in Rudficht auf die Körperwelt betätigen will. Darum werden die Erfenntnisbilder, welche gur naturgemößen Betätigung der natürlichen Geelenfrafte erforderlich find, allen Geelen, auch benen ber Rinder und felbft denen der Bermorfenen, von Gott eingegoffen; die letteren partizipieren zu desto größerer Bein in etwa an der Wissenschaft der Teufel und mißbrauchen dieselbe nach Art der Teufel . . . Wie immer auch für die Abgeichiebenen die Grenze ihres natifrlichen Erfennens gezogen werden miiffe — die Theologen streiten darüber —: jo unterliegt doch keinem Ameifel, daß dasselbe im Bergleiche zum irdischen ein sehr gesteigertes fein werde . . . Wenn es bem entleibten Geifte möglich ift, ohne Sinneswerfzeuge förverliche Dinge wahrzunehmen, warum follte es ihm unmöglich fein, ohne leibliche Dragne auf die Körpermelt einzuwirfen? . . . "

"Kringipiell dirfen voir die Wöglichteit gugeben, daß mit Gottes Judigiung durch die Seelen Berchorbener eine Angabli piritiilitiger Bhsnomene bervorgebracht werde. De deer nicht Angeichen vorliegen, neelche auf die Witwirtung einer anderen Alasse won Gestieren hinweisen, haben wir unten zu erörtern. Obschon wir die Wöglichfeit, daß die Seelen Bertorbener wiederersigkeinen konnen, nicht prinzipiell bestreiten, so millen wir day die piritistisch Sphyotheb erweresen, nicht etwo sohe wegen eines "cugberzigen Dogmatismus", sondern gerade desbald, weil die Gründe, poelche sein follen, gang und gar nicht sichholatig sind, am allerwenigsten, wenn sie vom Standbundte des Spiritismus selbst gerrüft werden."

"Die Materialifotionen annöhft, ihre Aatfählichteit vorausgesetzt, beben nut domn Beweistraft, wenn se die Joentiült ber erschseinense Geister mit den Bersönlichsteiten, wefür sie sich ausgeben, zweisellos machen. Der Joentisitisbeweis aber ist nicht erbracht. Selbst die Borfänniser des moderner Deiristimus in Deurschlafand, der umfliche Staatserat Micz. Absilowo nub lein Setretär Wiltig räumen dies ein. Die Oriainale, denen die Wacterialistionsgeschaften in Größe, daltung, Dawis, Manieren, Stimme uhv. gleichen, sind die Wedelen; die Anschaumagen mit Aussigan, die Fragen nub Mussegan, die Tragen und Mussegan, die Fragen nub Mussegan, die Tragen nub Mussegan, die Tragen nub Mussegan, der Talefat und die Erbeit

graphie des erscheinenden "Geistes" stimmen oft aufs genauchte mit deren ber Medien überein. Der Kechtsgelehrte Cop frogt nicht ohne Ernaud: Varum haben die Geister die Sitten von Mädogen der Zeitgelt? Marum spielt "Andle" auf dem Kinnin von Melodien, die erst sie tit ihren Zode femponiert wurden, und singt Nieder auf vom jüngken Antum? Marum treten die Spiritis nicht auf, wie sie dei Lebgeiten gewesen? Die Mehnlichteit der Hamble der Andle der Andle des Genandsgrift ist fein spinreichener Beneis der Zdentlicht. Auch das Zeugnis, das die Geister lesste für für ihre Zdentlicht allegen, ist ohne Anglen den Geschen Geschen der Schaftlicht der geschen und Mundlike Lügengegilter sind. Golde Geister aber steben in dem gegründeren Berbackt, da, die fin eich bloß durch Arch, sondern aburd Murch Merken eines der den scheiden der steben in dere geründeren Berbackt, da, das sie auch sich und die einen al die außere Abenttlät, de genith biefelbe auch schein sie, der die die gere Abenttlät, de genith biefelbe auch schein uns, deneis fähäge.

"Die Annahme ferner, daß die Seelen der Berstorbenen wie gehorfame Diener regelmäßig auf den Befehl der Medien fichtbar ericheinen, ift ungereimt und abgeschmadt. Beil die Abgeschiedenen aus dem förper-Lichen Bereiche in das Geisterreich binübergetreten find, so kann ihr sichtbares Aurudtreten in die Körperwelt nur als Ausnahme von der Norm ihres neuen Dafeins gelten. Obne pernünftige und murdige Amede, fei es, daß fie als arme Seelen bei dem Lebenden Gilfe fuchen, fei es, daß fie als außerordentliche Schutengel diefen Bulfe bringen, oder als treue Freunde ihnen Leilnahme bezeigen, werden fie von ihrer Macht nicht Gebranch machen. Die Bietat gegen die Toten ertragt den Gebanken nicht, daß dieselben, wie Bundt richtig bemerft, "phyfifch in die Sklaverei gemiffer Menichen, der fogenannten Medien", geraten, daß fie follten wiederkommen, um Allotria zu treiben und durch Kunftstücke, die Taichensbielern, Clowns und Gauflern anfteben mogen, durch fliegende Meffer, tangende Stuble und Tifche, durch ichwebende Gliedmaßen ufm. der Reugierde und Rurzweil zu dienen oder noch ichlimmere Dinge zu tun . . . Sollen die Spirits für Menichenseelen angeseben werden, fo muffen fie durch ein menschenwürdiges und menschenfreundliches Befen und Benehmen uns diese Ansicht nabe legen. Wenn die Spirits abgeschiedene Menschenseelen find, die durch Sympathie angezogen, im Diesseits wiederericheinen: wie erflart es fid, daß fie ihrerfeits fo wenig Sympathie an den Tag legen; nicht einmal für ihre fpeziellen Landsleute und gleichgefinnten Freunde, für ihre Standes- und Berufsgenoffen ein Berg haben? daß fie meift unhöslich und unfreundlich, nicht felten barbarisch mit ihren gurudgebliebenen Brudern und Schweftern umgeben, diefelben auf alle mögliche Beije chifanieren und begieren, mabrend fie im Leben als wohlerzogene, gesittete, anftandige und taktvolle Menichen fich betragen? . . . Endlich fei an die Trivialität und geiftige Impoteng der Spirits erinnert . . . "

"Menn der Spirttismus Bahrheit itt, so bedeutet der Tod überhaupt seinen Hortschrift, sondern eher einen Nückschritt in der geistigen Entwidelung . . . die spiritissische Operie erischeint nur unter der entlehlichen Voraussischung annehmen, daß es gerade densjenigen Wensichen, seilen, welchen es deim Gericht inzukentigung gestatet ist, auf die Erde 

### F. Die Spotheje "vierdimenfionaler Befen".

Um viele spirtifitische Bhänomene, 3, B. das Sellssen, zu erflären, siettlen Zöllure und andere die viel versportete und nicht mehr neue Hypothele auf, daß es außer den befannten drei Dimensionen des Raumes (Känge, Breite und Höhe) noch eine vierte gebe. Worin diese vierte Einension besteht, wied nicht gelagt.

Der erweiterte Maumbegriff, wonach unsere gange dreimenssonalselt nichts ist, ach die Gadateurprojetsion der der ber vierten, wedel seiter ert die Welt an sich aber dach der der eine der allein der Welt an sich and der Welt an der Wissenschaft der der Arradorien das gewöhnliche Benufstein über sein gutte Recht in der Begrengung der Beartife fausdem. "1")

<sup>&</sup>quot;) Dr. Schneider, l. c. S. 503-517.
") Loke, Logif. Leipzig 1874. E. 217.

#### G. Die damoniftifche Theorie.

Ratholischerseits vermutet man vielsach in den spiritistischen Khänomenen ein Wirfen Satans. Man fann verstehen, daß die Theologen früher, bevor die Aushellung der meisten Erscheinungen gesungen war, der dänvonistischen Theorie buldiaten.

... Deimal, nämlich an den drei Martsteinen der Menchheitsgeschichte, im Minange, in der Fülle der Zeiten und am Kniede er Belegichte, lich die die Andan als Berführer in leibhofte Ercheinung treten. Doud, die slichken Berobeten des Achag, Audes umd Nannies iereden bon ihr als Opfer tentlitiker Berführung hingelieftl. Chrittus umd die Hopelte edem öfters den den geschichten Vachfeltungen Satons und vonnen vor ihnen. Es komunt hingelichen Vachfeltungen Satons und vonnen vor ihnen. Es komunt hingel, dah die Ercheitsbere Archeitsbere den die Verleichen geschichten und die Archeitsbere den der Archeitsbere den der Archeitsbere der Verleichen geschichten der Verleichen Geschichten der Verleichen Hopelten Verleichen der Ve

 bie Engel im ftande, aus fich Bunder gu mirfen oder die Birfung bon Raturfraften überragende Leiftungen ju bollbringen. Denn fonnten fie mabre Bunder wirfen, fo gabe es fein entideidendes Rriterium gur Unterscheidung der Bahrheit vom Frrtum. Ihre Berte find baber nur Bunder in Bezug auf uns, d. i. Scheinmunder ober Gaufeleien, ausgefonnen und ausgeführt, um die Menichen irre gu führen. Demnach fteben ben Damonen bebufs Ginwirfung auf Die Rorbermelt feine anberen Botengen gur Berfugung, ale ibre eigene natürliche Macht und die in ben Elementen tätigen Rrafte, und muffen fie baber bie gur Berborbringung ibrer Scheinmunder erforderlichen Naturfrafte fich bienftbar machen. In der Bermutung aber, daß ein Bhanomen damonischen Urfrrungs fei, ift jedesmal das ftillschweigende Rugeftandnis enthalten, daß bie Ratur in ihrem Schoke Rrafte berge, welche ben Bliden und Sanden ber Menichen unerreichbar geblieben find, während fie den Damonen bernioge beren größerer Intelligens und Geschidlichfeit, umfaffender Raturund Seelenwiffenschaft gur Berfügung fteben. Mithin bat die Theorie unbefannter Rrafte auch unter fatanologifdem Gefichtspunfte volle Berechtigung . . . Mag auch an der Luft des Gottes- und Menschenfeindes, der ja ungerufen den Sterblichen nachgeht, jeder direften und indireften, ausdrudlichen und ftillichweigenden Anrufung augenblidlich Folge gu leiften, nicht au ameifeln fein, fo ift doch anderfeits die Meinung abanweisen, daß Gott, der felbft nur felten und nie anders, als um boberer 3wede willen, durch Bunder in das feste Gefüge der Naturordnung eingreift, bem Satan ein willfürliches Schalten mit ben Raturfraften gum Betruge und Berberben ber Menichen geftatten follte. Der Schut bes Ganzen erfordert diefe Ginichrantung ber fatanifden Dacht, Ueberhaupt muß guerfannt merden, daß der Erdenvilger, der in die gewöhnliche Ordnung eingereibt worden, in der Regel auch auf dieselbe angewiesen bleibt. und daß ungewöhnliche Subrungen jun Guten wie ungewöhnliche Berführungen jum Bofen ju ben Ausnahmen geboren, bon benen die einen nicht vermeffen gefucht, die andern nicht leichtgläubig follen gefürchtet merben."

"Sömohl wir außer Stande find, die Gengregulierung des dömnnichen Wändiereiches borgunehmen, Dürfen wir unbedenflich erindumen, daß die Admonen Köhnomene, wie sie der moderne Spiritismus dorfietet, mit Schäftigkeite berounderingen dermögen . "Die Frage, ob denn virtlich der gange Spiritismus ein Blend- und Arugwerf des Kömonen sei, ist im weienlichen bereits beautwortet. Wir beben solgende Womente herbor. Jumächf bat die Wissender ein Becht, zu verlangen, daß der Teutel überall da aus dem Spiel bleide, mo sie selbst eine Sosiung zu geben vermag. Temmod sich alle siehen, weiche irgendwie in einem antürlichen Auglichreus können gebracht verden. Ferner darf die Wissenschaftlich und weichte der die gegen der der den weitem nach nicht alle können gedracht verden. Ferner darf die Wissenschaftlich und weichte der die gegen und des Umstandes, daß bei weitem nach nicht alle Kriebe der Mattender errofost ind, and dieseingen Banömene zum Bereich des Kanturvirfens rechnen, sie mehr des eine Wissenschaftlich dernichen Sowolesse dernuben sie dern im beder im bedei in der deter Anssicht steht. In allen zweiselhaften Fällen gebührt der natürlichen Erklärung zuerst das Wort." (1876)

Rach der in Nede stehenden Meinung sei es unseliger Aberglaube, bei allem, was man nicht ertlären fönne, dämonischen Einfluß zu wittern. Rur die allerzwingenössen Grinde dürfen zu solcher Annahme sühren.

Es scheint, daß man auch auf den soeben erwähnten Rest dämonischer Birtsauseit verzichten kann und dars. Gutberlet\*\*) nennt den Spiritisnus ein phydologisches Mätsel.

Wie beim Tifdriiden, jo icheint auch bei ben übrigen Phanomenen nichts gur Annahme bamonifcher Raufalität zu zwingen. Q. Löwenfeld") bemerkt: "Ein anderer Teil (Tifchruden, Plauchettefchreiben ufm.) bilbete in neuerer Beit ben Gegenstand vielfältiger Unterfuchungen, nach beren Ergebnis fich diefelben auf Grund befannter pfncho-phyfiologifcher Erfahrungen ohne jede Buhülfenahme unbefannter Kräfte erflären laffen". Der Pfpchograph und die Planchette erflaren fich aus unwillfürlichen Bitterbewegungen. Denft man recht anhaltend an ein beftimmtes Bort. fo wird die Sand, die an dem Apparat liegt, es unwillfürlich schreiben. Much bas Tifchruden und Tifchflopfen wird burch unwillfürliche Bitterbewegungen ber Teilnehmer hervorgerufen. Der englische Urat James Braid hat bemiefen, daß der Tifch nur in Bewegung gerat, wenn die Teilnehmer eine Bewegung erwarten; richten fie dagegen die Aufmertfamteit auf einen andern Puntt, fo geschieht nichts. In demjelben Jahre, 1853, wies ferner fein Landsmann, der Phyfiter Faraday, durch einen finnreichen "Indifator" nach, daß die Bande ber Teilnehmer bem Tifche tatfachlich eine Reihe bon fleinen Stogen mitteilen, die an fich gwar unbedeutend find, aber doch dagu führen, felbit fcmere Tifche in lebhafte Bewegung gu berfeten. Der Cinwand, bag die Stogbewegung der um ben Tifch fitenden Berfonen fich gegenfeitig aufheben, trifft besmegen nicht au, meil die einzelnen Bemegungen feinesmegs von gleicher Starte und Regelmäßigfeit find.21)

"Daß beim Tijdriiden durch unbemutte vindologisch-ebysiologische Einwirkungen der an der Sigung Beteiligten die Mitteilungen au stande beingen, soll nicht Gegweiselt werden, oder es handelt sich ja doder nicht um unmitteldare Gedanstenübertragung: Die unbewutzten Musstelgudungen der auf den Tijd gestgent hände von einem Beteiligten oder das Jasammenwirken von mehreren können das Klodjen des Tijdres bewirken und fo ganz vernünstige Antworten auf Dinge vermitteln, volche unr dem ober dem andern der Anweienden befannt sind. Aarüber dat Klein, wie er behauptet, durchaus einwurfsireie Experimente anzestellt."" Allein jagt:

<sup>&</sup>quot;) Dr. Schneiber, l. c. S. 525-540,

<sup>&</sup>quot;) Gutberlet, Der Rampf um die Gecle. Maing 1899. S. 478.

<sup>&</sup>quot;) Somnambulismus und Spiritismus, Biesbaben 1900, S. 26—27.
") Dr. Lehmann, l. e. S. 378—380.

<sup>22)</sup> Dr. Gutberlet, l. c. S. 457.

"Bie diese Einwirfung stattfindet, ift zur Zeit pollig unbefannt: daß fie aber ftattfindet, tann Berfaffer diefes aus eigener Erfahrung bezeugen. Diese Ersahrung bezieht sich auf Bersuche mit sogenannten flopfenden Tifchen: Berfuche, die geraume Beit hindurch in möglichst exafter Beife angestellt wurden und - beiläufig bemerft - febr anftrengend find. Aus denfelben bat fich ergeben, daß die Bewegung pon Tifchen, welche unter dem Namen Tischrücken bekannt ist, tatfächlich ftattfindet, und amar unter bem Ginfluß ber an ben Berfuchen beteiligten Berfonen. Die Bewegung felbit erfolgt burch unwillfürliche Mustelzuckungen der aufliegenden Sände (wie ichon Faradan nachgewiesen bat): die durch Antlobien der Tifchfüße gegebenen Antworten geben aber niemals über dasjenige hinaus, was im Bewuftfein der an dem Verfuche beteiligten Versonen vorhanden ift. Daß es fich bierbei um eine nicht bom bewuften Wollen ausgehende Tatigfeit ber ober bes an ben Berfuchen Beteiligten handelt, ergab fich in den Berfuchen daraus, daß die in Bewegung gesette Tijdeblatte mittelft einer hervorstehenden Leifte auf einer horizontalen Fläche Worte und ganze Sate in Spiegelichrift ichrieb: Während deffen hatte eine einzige Person ihre Sande ziemlich leicht auf der Tifchplatte liegen und bewegte lettere bin und ber, gewiffermaßen psychisch gezwungen und ohne die Richtungen der Bewegungen zu kennen, welche lettere erst hinterher als Buchstaben und Worte in Spiegelschrift erfannt wurden. Die hier angeführten Tatjachen durfen nicht bezweifelt werden, fie find ebenso sicher und wahr, als die best beobachteten Tatsachen der Phyfit und Aftronomie. Aus ihnen folgt mit Rotwendigfeit, daß es fich babei gang und gar nicht um "Geifter" handelt, die aus bem Jenfeits wirten und bas "Tannenholz begeiftigen", fondern um pfnchifche Wirfungen der bei dem Erperimente forperlich Anwesenden und Beteiligten."28)

"Die Tatsachen selbst, welche hier mitgeteilt worden, find wohl so ficher wie die der Aftronomie und der Physit: aber die Deutung ift nicht fo ganz unansechtbar. Daß fie den Einfluß von jenseitigen Geistern ausichließen, mag zugegeben werden: aber ce bleibt immer die Möglichkeit des Betruges offen. Ein folder ift icon gar gu hanfig in diefen Dingen vorgefommen, und felbft S. v. Belmbolt gefteht, daß er manchmal abfichtlich an folden Experimenten teilgenommen habe, um die Gefellichaft gu foppen, mit dem nachträglichen Eingeständuis, daß er der "Geift" gewefen fei. Cobaun folgt baraus - und bas muß befonders betout werden - durchaus feine psinchische Einwirkung von Anwesenden überhaubt. fondern nur von folden, welche mit dem Tifche in Rontaft waren; also feine unmittelbare, fondern nur eine mittelbare Gedaufenübertragung beziehungsweise Gedankenmitteilung. Lettere fann ja allerdings nicht bezweifelt werden. In gang egafter Beife hat es Preper dargetan, daß das fog, Gedankenleien, das Erraten von gedachten Rahlen, Worten, Melodien lediglich badurch zu ftande fommt, daß ber Erratende, welcher in phyfifchem Kontaft mit ber Sand bes Denkenden fteht, die unbewußten leifen Dustelaudungen, Bewegungen, 3. B. jum Schreiben ber betreffen-

<sup>23)</sup> Alein in Gaca. 1897. G. 261.

den Borte und Zahlen fühlt. Bo diefer Kontaft fehlt, oder wenn die Mustelgudungen absichtlich unterdrudt werden, ift es nichts mit bem Gebantenlefen."24) Die ichlagenofte, weil experimentelle Biderlegung ber bon dem frangofifden Rervenargt Richet und dem englifden Binchologen Sidywid behaupteten unmittelbaren Gedankenübertragung haben die

banifden Forfder Sanfen und Lehmann geliefert,25)

Ueber bas Gebankenlesen Schreibt Dr. Lehmann: "In vielen großen Städten findet man fog. fpiritiftifche Medien, gewöhnlich leicht hupnotifierbare Somnambule, die für entsprechende Bezahlung Leute mit ihren Berftorbenen in Berbindung treten laffen. Das Medium und der Klient fiten an einem leichten Tifch und legen die Bande auf denfelben. Der Mient muß nun alle feine Gedanten auf den betreffenden Berftorbenen fongentrieren und in Gedanten feinen Geift anrufen. Nicht lange, und ber Tifch buchftabiert ben Ramen bes Geiftes por: baran fann fich bann eine vollständige Konversation mit dem Geifte anschließen. Wie Giles de la Tourette nachgewiesen hat, handelt es fich bier nur um ein gang gewöhnliches Gedankenleien, bei bem ber Tifch als Mittelglied bient. Die unwillfürlichen Bewegungen des Mediums feten den Tisch in Bewegung. das Rlopfen aber wird ftets durch ten Biderftand, den das Dedium feitens des Klienten fühlt, dirigiert. So fommen gerade die Mitteilungen, die der Klient erwartet und an die er deuft, au Tage. Diefe professionellen, bezahlten Kunftstude baben jedoch nur infofern Anteresse, als fie zeigen, mit welch einsachen Mitteln unwiffende und einfältige Berionen noch in unieren Zagen betrogen werden fönnen."26)

In gablreichen Berichten über fpiritiftifche Gipungen lieft man, bag mehr ober weniger feste Gegenstände ploblich in einem geschloffenen Raume, in dem fie vorber nicht gewesen waren, gesunden worden find. So find groke Blumenbouquets por den Augen der Anwesenden in dem verschloffenen Sigungegimmer ploblich erichienen. Dinge, welche furg vorber an einem Ende des Haufes gesehen waren, sind angeblich obne Rutun von Menschen in einen anderen Raum gebracht worden; Metallflumben in bermetisch verschlossene Glasflaschen gekommen usw. Solche Ereigniffe laffen fich nicht gut erflären ohne bie Fahigfeit ber Geifter, den irdischen Stoff durchdringlich zu machen, so daß nicht nur die Geifter felbst, fondern auch mehr materielle Gegenstände durch den Stoff bindurch geführt werden fonnen, ohne eine Spur von diesem Durchgang gu hinterlaffen. Diese Phanomene werden deshalb als die merkwiirdiaften Erscheinungen unter den Leiftungen der Medien angesehen. Mit Recht bemerkt Dr. Lehmann: "Es ist flar, daß es ungemein schwierig ist, diese Art bon Berfuchen gu fontrollieren. Denn ba ber Gegenftand immer gans unerwartet und unvermutet in dem abgeschloffenen Raum erscheint. fo wird es nachträglich beinabe unmöglich fein, gu fonftatieren, ob er nicht schon im voraus auf natürlichem Wege hineingebracht worden ist.

<sup>34)</sup> Dr. Gutberlet, l. c. S. 458.

Bhilosophifche Studien. Bon B. Bundt. Leipzig 1895. II. Band. 4. Seft. S. 471, ff. Dr. Lehmann, 1. e. S. 384.

Her bängt alles von der Umficht und Genauigfeit der Beobacher ab, und ein Bericht, verledre übergeungen foll, muß almeft deballichter Wittellungen über alles, mas die Beobacher und das Wedium ausgeführt haben, entfalten Aber die Behörebüngen, die dis jetzt in der Alteratur vor-liegen, erfüllen nicht einmal die beigkeibenflen Anforderungen in diefer Beziebungen, die die Jegeichungen in diefer Beziebungen in die gegeichungen.

Bas bas berühmte Enotenegperiment betrifft, fo besteht amifchen ben berichiedenen Berichten Böllners mander Biderfpruch. Bahrend nach bem einen das Anotenexperiment bem Medium Glade ohne Borbereitung gelang, waren nach einem anderen Bericht die Berfuche, in berfiegelten Schnuren Knoten zu erhalten, ftets ohne Erfolg. Erft nach wiederholten Berfuchen gelang es ihm, den Anoten gu produzieren. Bu biefem Experiment brachte Rollner bier neue Schnure. Dr. Lebmann ftellt bie fritifchen Fragen; "Bo find die alten geblieben? Sat Röllner fie aufbewahrt ober bernichtet? Ift benn bie Möglichfeit, bag Glabe fich eine ober mehrere berfelben angeeignet bat, gang ausgeschloffen? Benn er bas getan bat, fo bat er fich auch einen Abbrud ber Siegel machen können. und es ift eine Rleinigkeit fur ibn gewesen, eine Schnur mit Knoten au berfeben und nachträglich au berfiegeln. Sat er bann fpater in ber Situng Bollners neue Schnur feinen Augenblid in ber Band gehabt? Wenn bas ber Kall gewesen ift, jo bat er auch die Schnure umtauschen und die bereits fertigen so auf den Tisch legen können, daß bie Knoten unfichtbar in Bollners Schok lagen. Dann mare bas Runftftud ausgeführt . . . Babrend Glade leicht Anoten in Darmidmuren, beren Enben aufammengebunden und verfiegelt maren, lieferte, fo gelang es ibm nicht bei einer Schnur, welche aus einem Darm fo geschnitten war, daß sie einen ununterbrochenen Ring bildete. Und dieses ist sehr verbächtig. In einer wirklich endlojen Schnur, einem geschloffenen Ringe, kann ein Menich nur Knoten schlagen, wenn die Schnur durchgeschnitten wird; aber dann kann sie nicht wieder zusammengefügt werden, ohne daß man diese Stelle entdectt. Kommt es dagegen darauf an, Anoten in einer Schnur zu fcblagen, beren Enben gusammengebunden und verfiegelt find, fo läßt das fich leicht machen, wenn man nur einen Abdrud bom Betichaft hat, fo daß man bas richtige Siegel baran feben kann, sobald die Knoten geschlagen sind. Slade scheint demnach nur das geleistet zu haben, was mit gewöhnlichen menschlichen Hülfsmitteln ausgerichtet werben fann."28)

Begiglick der wunderbaren Kraftleistungen ber Wedien, 3. g. der Erchbung der Wedien in die Luft, des Underliegens chäwerer Wödel, des Kbbruckes der Höher von Gercheinen und meint Gutberlet, folken Erchheinungen stehe die vollenfachstliche, der Abgedie Ertlärung raches gegenüber. Wan darf alferdings viellach auf Betrug erkennen, und dies unnfomete, als die Zatlachen nicht felbf außer allen Nowiel gestellt und durch wissenschaftliche Forscher unter Anwendung erkreiter Wetheden begandbigt ind.

<sup>&</sup>quot;) Dr. Lehmann, l. c. S. 291-292. Dr. Lehmann, l. c. S. 296-297.

Busammenfaffend bemertt Gutberlet über ben fraglichen übernatürlichen Charafter ber fpiritiftifden Phanomen, bis jest icheine noch fein einziger Sall gang ficher und evident bon ben Spiritiften nachgewiesen worden au fein, in welchem übernatürliche Ginfluffe fich geltend gemacht hatten. "Es ist flar, daß nicht eber irgend welches Licht in das dunkle Gebiet der fpiritiftifchen Ericheinungen tommen tann, bis die Tatfachen felbft über allen Zweifel geftellt find. Das wird aber erft dann in egaftein Ginn gefchehen, wenn wiffenschaftliche Foricher unter Unwendung der experimentellen Methoden und naturmiffenschaftlichen Apparate fich eingebend mit benfelben beschäftigen. Bon alledem find aber nur erft ichuchterne Anfange und Verluche zu verzeichnen . . . Es läkt sich zeigen. daß eine große Angabl der Bhanomene durch unbewußte Tätigkeit des Mediums fich erflären läkt. Auch die Beeinfluffung durch die Umgebung, besonders bei Gedankenmitteilungen, ift experimentell festgestellt. Der Betrug ift in sablreichen Gallen aufgebedt, die Medien find febr oft als Betrüger entlarpt worden, felbit nachdem fo bedeutend erafte Naturforider - man bente an Croofes, Röllner, Bedmer - fie beobachtet, wiffenschaftlich fontrolliert und als zuberläffig erfannt hatten. Dagegen ideint noch fein einziger Sall gang ficher und ebident bon den Spiritiften nachgewiesen worden zu fein, in welchem übernatürliche Ginfluffe fich geltend gemacht hatten. Freilich laffen fich folde nicht gerade birett nadweisen; man folieft auf übernatürliche Ursachen, wenn die natürlichen nicht ausreichen. Diefer Schluß ift aber nur dann guverläffig, wenn wirflich die Ungulanglichfeit jeder natürlichen Erflarung verfagt. Dh die Spiritiften auch nur einen einzigen derartigen Sall nachweisen fonnen, icheint mir zweifelhaft; wir bagegen, wenn wir in dem einen und andern Falle auch nicht positib die natürliche Ertlarung burchführen fönnen, find berechtigt und wiffenschaftlich genötigt, uns wenigstens feptifch au perhalten; nach den vielen entfäuschenden Erfahrungen, die man auf diesem schlüpfrigen Gebiete gemacht, nach der immer fortschreitenden Erfenntnis, die man bon abnormen Seelenzustanden gewinnt, durfen wir an der Möglichkeit einer natürlichen Erklärung auch für die scheinbar wunderbaren Ericheinungen nicht berzweifeln. Gollte aber einmal flar und deutlich die Notwendigfeit übernatürlicher Agentien fich berausftellen, dann find als folde nicht, wie die Spiritiften gewöhnlich mit ihren Drafeln behandten, die Geifter bon Berftorbenen, nicht Rant, Schopenbauer, Schiffer, fondern angefichts des albernen, abergläubifchen fpiritiftischen Treibens überhaupt und der antichriftlichen Kundgebungen des Spiritismus insbesondere bolliiche Lugengeifter auguseben."29)

<sup>39)</sup> Dr. Gutberlet, l. c. G. 473, 478.

# Fruchtbarkeit und Alationalität.

Bon Univerfitatsprofeffor Dr. Richard Beinberg-Dorpat.

Die Beziehungen zwischen Pationalität im Zinne den Tammesmad Sproadgemeinschaft im der höglichere Gortplianzungsfrasst bezo.
dem statistischen Zeuglebarfeitsinder sind insofern schwerze abreiten aber der Geborenen vohl Alter und Konsessionsverfällnisse der Augebörsfeit zu berimmten, durch Gemeinonkeit der Autionalität, Sproach und Abstammung gefennzeichneten Bewösserungen besonders ach gibt. Gleiche Konsession der Bewösserungen
werden der Schwerzeitschaft der in der der in der
Regel seine Gleichartsgleit der Nationalität, am venigsten in Kändern
mit national vollegleitsligter Bewösserung, wie die 3. G. für SchlerzeichUngarn und Zeutschland zutrifft. Es bleibt daher in den meisten Fällen
nichts übrig, als eine Bergleidung größerer georgandsslicher Frodispen
und Zertiorien, in denen im allgemeinen ein bestimmtes bestinftes Bevöllerungsdeuenent anzunendenen ist.

An eingelnen Köndern, dor allem Aufslaud, liegen die Verhöltnisse unscheinen der noch säuftiger. Was als orthodop registriert vourde, dorf lit die hier borliegende Aufgade, die mit großen Wassen arbeitet, unsedenstigt als slawisse does vernigtens als russifies gelten, do die erdricken Webrzach der Rechtgläubigen dort eben Aussen find. Das katholisse dement retruitert sich opropsensie aus Bosen und Littuaren.

Bei ben Mohammedamern in Aufland handelt es sich um eine mongol-otatorische Bebölterung, bei den als molaisid eingetragenen um Juben, da ein Uebertritt zu diesen, bei den Rechtglänbigen auch zu irgend einer anderen Konfession durch die Landesgeste verpohnt ist. Echwierieger gestollet ist die Behandlung der Brotesinaten, da hier aufer Zeutschen noch eine Reibe anderer Rationalitäten (Giten, Letten usw.) in Frage sommer.

Von Bedeutung ift dann ein weiterer Umftanb.

Salls die Fruckforfeit der Franen mit der Nationalität und Nasse in einem Mysimmenkange steht, jo ist dies jedenfalls nicht der einigie Fastor, der hier Einfluß übt, sondern es sommen, wie jedermann es weiß, sehr welenstlich auch die Milleumerskluttisse, die Frankfrungsbechtgungen, die logialen und sontligen Autsönde sitz die Foetpflangungskraft einer Bewölferung in Frage. Musslad erscheint auch in bielen Knissessen einer Bewölferung in Frage. Musslad erscheint auch in bielen Knissessen Der Verbillerung in Frage. Musslad erscheint auch in bielen Knisses und besteht die Knisses der Knisses die Knisses der Schallen auch die Knisses Pewölferung nicht nur leidlich gut national bisferenigerber ist, sondern Der Verbillerung nicht nur leidlich gut national bisferenigerber ist, sondern auch im ganzen und großen überall der Einwirfung gleicher klimatischer

ufm. Bedingungen ausgesett ift.

Aus dem umfangreichen, mehr als 7 Millionen umfaffenden Zahlenmaterial<sup>3</sup>) geht wohl unzweiselsgaf herbor, daß bei den in Betracht fommenden Bolfsstämmen außerordentlich auffallende Unterschiede der Fortpflanzungskraft vorkanden find.

#### I. Elamen.

In dieser Gruphe sind sür 15 Gouvernements im gangen 5 141 230 Frauen im eigentlich propagationssähigen Alter (15—50 Jahren) registriert worden, von denen im Zeitraum 1896/97 durchschnittlich insgesamt 1 081 250 sehende Kinder pro anno geboren wurden.

Die mittlere Fruchtbarteitssissier für das gange Gebiet beträgt 210 pro Mille. Sie zeigt aber im eingelnen nicht unbeträchtliche Schwanfungen. Am hödisten erscheint sie in den entstegenen östlichen Gouvernments des Veiches. Nerm 203, gense jund 11sa 227, sowie nach Siben hir (Geberjan), am niedrigsten im Weiten (William, Wiledst), bestonders aber im Nordwesten, no sie im St. Betersburgssigen (vermitssich unter bem Ginstliche der Erschstadt, i. naten) auf 135 berabssingt.

II. Suben.

Der auß 8 Goubernements zusammengesetzte jüdische Bezirk, der in verleintlichen den westlichen und südwestlichen Teil des europäischen Rußland darstellt, beherbergte 441 242 gebärkräftige Frauen in dem vorhin angedeuteten Sinn.

Der jährliche Geburtendurchschnitt belies fich bei ihnen für den angebenen Zeitraum auf 51 568 lebende Kinder beiderlei Geschlechts.

Daraus berechnet sich für die jüdische Bevölkerung eine mittlere Fruchtbarkeitszisser von 117 pro Mille.

Gegenüber der ruffischen Bevölkerung besteht also eine Difserens von nicht weniger als (210-117=) 93.

Bu beachten ift freilich, daß auch bei den Juden bedeutende regionale Unterschiede hervortreten. Die Geburtenzisser schwankte in dem Gebiet,

<sup>1)</sup> Dasselbe findet fich in aussinhrtider statistider Bearbeitung, n. a. and mit Midfichtnahme auf die Konfessionen, dergefeldt bei B. Grebenschie finden. Die Fruchtüberfeit ber Francen in 26 Gowberemennts des europäische Aussambs. Zeitsch. 7, öffentl. Spigene. St. Betersburg 1904. E. 1983 und 1249. Die meisten Zoschangaben sind beier Schrift entnommen.

daß unterfuglt wurde, von 77 im Bordossen (Et. Letersburg) und 89 im Besten bis 130 im Süden, wo das Mazimum der Frugstvarteit erreigt ist. Da die gleichen territorialen Disserengen auch dei den Russen aussauch zu den Russen des die den Russen des die der die des die die des di

III. Mongolo-tataren.

Sier finden wir die auffallenoften Gegenfate gegenüber anderen Bebolferungsgruppen des Landes.

In dem von ruffissen Zataren und Wongolen eingenommenen Kebiet, daß, wie sichen erwähnt, von Juden ebensof trei ist, wie der jüdisiche Registrations-Vagon von Wongolo-tataren, sanden sich etwas über K Kullion, genauer E21 242 gebärträsstige Frauen, die jährlich im Wittel 111 708 sebende Kinder zur Welt bringen.

Auf 1000 Frauen entfallen bier alfo pro Sahr durchschnittlich 214

Lebendgeburten.

Im Gouvernement lifa geht die Brucktbarfeitsabl bei den dortigen Wohammedanern aber bis auf 287 hinauf, mährend sie im nördlichen Bjatfaschen Gebiet auf 188 herabsinft.

Nirgends aber werden hier auch nur annähernd jo niedrige Zahlen erreicht, wie sie selbst bei der flawischen Bebölkerung austreten und in

ber judifchen und fonftigen Bevölferung die Regel bilben.

Der Unterschied der durchschnittsischen mongolischen Fruchtbarkeitsgisser beläust sich gegenüber der russischen auf nur +4 pro Wille, die Disserning gegenüber den Juden erreicht dagegen volle +99 pro Wille.

Was das bedeutet, gest darans herbor, das in der russissen Bevollterung annähernd jede fünste Fran jährlich ein Kind gebärt, in der mohammedansissen ebensalls etwa jede fünste Fran, in der jüdsissen gegen nur etwa jede neunte Fran jährlich ein lebendes Kind gur Welt bringt.

Sie ich auf diese Unterligiede näher eingeste und eine Ertläcung dassür beignbringen suche, sei bemerkt, daß die Lutherische und protestantische Bedösterung Auflands, die, wie schon erwähnt, sich im weienlichen auß Beutschen (außerhalb des Registrationsbezutes anch auß simischen Esten und Letten) zusammenseht, eine noch geringere Fruchtbarfeitszisser untweist als die Juden, nämisch 115 per Mille.

Die fatholische Beböllerung, bei der es sich gier überwiegend um Bolen und Kittaner sponkelt, nimmt mit einem Truchforteitslinder von durchschnitzlich 153 eine Wittesstellung zwischen den beiden Extremen ein und steht in dieser Sinsch den Berhältnissen im Kreuhen und Sachsen ann nächten.

Es dürfte nun allgemein befannt fein, daß von allen europäischen Ländern, über die genauere Bestiftellungen vorliegen, Frankreich den niedersten Rang auf der Stufenleiter der Fruchtbarkeit einnimmt. 2 Can-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bgl. die angeführte Schrift von Grebenschifchison, sowie die Arsbeiten von Bodio (Movimento della popolatione, in Bull. de l'Institut internat. de statistique, Bb. 7) und Bertisson (Statistique internationale 1899).

send Frauen gebären dort jährlich faum mehr als 87 lebende Kinder. Richt viel besser liegen die Dinge in Frland, wo die Geburtsgisser 90 vom Wilse kaum übersteigt. Auch die Schweiz, die sich hier anschließt, nimmt mit 108 einen recht niederen Rang ein.

Großbritannien und Schweden sallen noch immerhin ein wenig unter 120 pro Mille, und ihnen stehen Belgien und Portugal am nächsten.

Spanien und Italien sinden sich mit Eriechenland ungefähr auf gleicher Stufe bei einem Indez, der um 140 herum liegt. Eine Steigerung der Jisse auf 150 macht sich in Kreußen und Desterreichtlngarn bemerkdar, während Sachsen sich on die Grenze von 160 streift.

Die höchsten Fruchtbarkeitsziffern für Westeuropa aber tauchen in ben siddichen slawischen Landern auf, wo Serbien mit rund 190 und Bulgarien mit 200 vertreten sind; ihnen schließt sich hier Rumänien mit saft 175 an.

Was follen wir zu allen diesen Zahlen nun fagen?

Mit einiger Sickrefeit können vir aus den gemachten Angaben das Eine mus dasjeben, das die go a o a d b i di, de 2 a g e inem Beböllerungen an und für lich leinen erschäftlichen Einschus der die Fruckharteitsgrade haben michte. Im allgemeinen stellt sich zwar heraus, daß die nordischen Ränder (England), Schotlich, Dänemart, Schweden und Vortregen) sich zu einer Grupbe don annäheren gleicher, verfältnismäßig niedigen gehächarteit bereinigen, während die Mittlemer-Känder eine moralische Schotlich höhere Stute erreichen, der dazwischen siehen wir in Mitteleuropa wieselntlich höhere Stiffern auftrausche

Das Zweite, was sich bei einer Umschan auf der Fruckforkeitsfarte ergibt, ist ein und er mittelte S Austauchen — man möcke last lagen adworm — hoher Geburtsjissen in den Wölfern fla wis sie zu Zunge besiedelten Ländern und ihren Nachdargebieten: Bulgarien, Serbien, Rumänier.

Mäßrend die Frunktharteitsjifer auf dem gangen übrigen europäichen Kontinent einfalieishich der Solbinielin und Infelin fich unter 130 pro Mille betwegt und allein in Sachfen bis gur maximalen Söhe bon 158 emporfteigt, erreicht fie in Serbien — mit Ueberfpringung aller Uebergangswerte — nachgau 190 (genauer 1894 in den Jahren 1890 bis 1891), in Bulgarien gar 201, in Kumänien 174 (Bruchteile find der Einfachgeit wegen fortgelelfen).

Es ift klar. daß ein direkter Zusammenhang mit nationalen ober Kasseneigentiümlichfeiten durch dieses Verhalten weder erwiesen, noch wahrlcheinlich gemacht wird. Man darf nie vergessen, daß es sich hier um eine ungewöhnlich fomplisierte Erscheinung handelt, die sich mit nachen Zahlen nicht so hne weiteres belegen lätz und die jedenfalls von einer ganzen Reihe von Kaftoren abhängt, die wir gewiß nur zum geringsten Teil fennen.

Befentlich in Betrachtung fommen auch Kennente, die mit der Artiber Negitirerung der Gebärenden und Gebonenn zuimmenfängen. Bon einer gleichmäßigen Zurchfübrung der Negitirerung in den verfeibedenne Rämdern ift man ja noch weit entretent, und welche auffallende Quellen sich gerade bier gelegentlich sir Zyrtilmer eröffnen fönnen, wird bäter an einem besonderen Besipiel erfaltatert werden.

Immerhin hat es ben Anschen, daß gerade die Berhältnisse in Rugland der Annahme bestimmter Beziehungen zur Nationalität und

Raffe nicht ungunftig find.

Die in den Jahren 1896—1897 durügeführten Zeitliefungen ergaben für den ungeherren Begirt den 36 Gonverneunent des europäissen Außlands eine durüssinistische Ernüstbarfeitszissen von und
200 (genauer 1997,) eine Zahl, bie den aus ellen übrigen europäissische
Sändern genommenen Durüßsinistisch 180,5) weitunds überragt. Selbit
wenn Irland und Franfreich mit übren vielleickt durch donnerne, ausschließe Buflände bedingten Gedurtenzistern aus der Berechung sortfollen, bleits weissen Wichen Russland und dem ibespen Gesantbontiment immer
noch ein recht auffallender Jistatis bestehen, den auch eine berbessetze
Registrierung faum zu überbriden bermößte.

Man könnte hier naturgemäß daran erinnern, daß die auf die Gelauttmasse der gebärfäßigen Frauen bezogene Geburtenzister insofern die eigentliche Frnchtbarkeit einer Bevölkerung nicht voll zum Ausdruck bringt, als dabei das Berhältnis der Berheirateen zu den Unverhei-

rateten in dem betreffenden Gebiet unbeachtet bleibt.

Bei Berüklficktigung biefek Berbältnisse ergibt sich aber, daß anch bie sog, ebeliche Geburtenzisser in Russland mit 305 jene sir den übrigen Kontinent, die etwa 218 beträgt (unter Aussichlus von Griechenland und den slawischen Balfanländern, sir die die hierbendenden Aoten noch nicht vorliegen), um das 1½ jache übertrisse, während die erkepteliche in Russland allerdings um ein gleiches bieslichass an Größe gurücktrist.

Daß in Rugland die Zahl der verheirateten Frauen im Verhältnis zu den unverheirateten (7:4) nachgetviesenermaßen sehr viel größer ist, als im Westen und Rordwesten unseres Kontinents, tut im vorliegenden Hall nichts zur Sache, da dieses Uedertviegen ja nur die Zisser Ge-

famtfruchtbarfeit beeinfluffen fann.

Wäre nun Rußland ein national homogenes Gebiet, dann bliebe immer noch die Frage offen, nimotjern die, wie befannt, usberorbentlich prägnanten Gegenfäge des allgemein biologitigen Killieus und der fosialen und Bonomitigen Zußinde zwijsfen dort und dem Sethen für die unenfälige Fortpflanzungsfraft büben und drüben als verantwortliche Saftoren von Sebeutung fin.

Die nationale Gliederung tritt aber auch in Rugland im allgemeinen mit einer für das vorliegende Problem zunächst hinreichenden Deutlichfeit zu Tage, und es konnte vorhin nachgewiesen werden, daß es in erster Linie das eigentliche slawische bezw. russische Eenwent ist, das in dem Lande gegeniüber den anderen durch gesteigerte Fruchtbarkeitszissern sich abbebt.

Selbst die Rase der Hauptstadt, die die Fruchtbarkeit der Katholifen auf 98, die der Protestanten auf 95 herabriidt, bedingt sür die stawische Bevölkerung nur eine Annäherung an mitteleuropäische Berbälknisse (135 pro Mille).

Es ergab sich zugleich an der Sand von Jahlenmaterial, daß vor allem die fremdraftige Landesbevöllerung im rufsichen Keiche, die Beutsch-Krotestanten und Juden, einz im Verhältnis zu der slawischen auffallend geringes Propagationsvermögen entwickelt.

Das Fruchtbarleitsverhältnis zwifchen diesen beiden innerrussischen Gruppen von Bebolferungen ist dabei annaberud das gleiche, wie

zwifden Gefamtrugland und dem übrigen Beltfontinent.

Da nun die Geburtensjifter der zusstichen Protesianten und Juden im gangen von der Geburtensjifter der im librigen Europa verbreiteten protestantischen und jüdischen Bewölferungen nicht erheblich abweicht, wird man zu der Annahme fommen dürfen, daß jene erhöhte Bermetrungsfratt mit bestimmten Besonderbeiten des zusstischen Wossels aufammenhöngen möchte, eine Eigentlimilikifeit darstellt, die es bon den anderen unngefenden Bollessichen werden der Beschämmen unterfachietet.

Für die Wahrscheinlichseit dieses Sahes sprechen noch mehrere aber Latjachen, unter anderem die spezielle Verbreitungsbiweise der Geburtenzisser ind verschiedenen Gebieten des europälichen Kontinents.

England mit 118, Schottland mit 115, Sainemark mit 126, Schweben mit 117, Belgien mit 129, die Schweiz mit 108 gehören zu der erftgenannten Kategorie bon Ländern, in der Holland mit 139 die höchste Geburtenzisster aufweist. Das Mittel für alle diese Länderbegirfe berechnet isch auf 119,7 dro Mite.

An der zweiten (Gruppe sinden wir Preußen mit 149, Cesterreich mit 147, Mitteldeutschlaud mit 146, Vageren mit 145, Sachen gar mit nobezu 139, Zahlen, die schon bedentlich an die östlicheren russischen Berhöstunige erinnern. Der Durchschwitt sür diese germanisch-slawischen Derbösterungen erreich 1492.

Es tritt also in diefer zweiten Bebölferungstreiße gegeniber der erlten ein Frugtsbarfeitsüberschip von (149,8—119,7) 29,5 oder rund 30 pro mille hervor, und es liegt die Bermutung nicht alzu fern, daß hier die ethnische Zusammenlehung in beiden Beihen weussellens zum Teil auf die durchdichtlische Kondactionsfratt ebeni dem Einlish war, wie dies in gleicher Weise auch bei den Nationalitäten Ruglands sich schon bemerkbar machte.

Benn das wahr ift, bleibt zu erörtern, wie die anderen Bollsltumme, über die Daten borliegen, zu den beiden soeben untersuchten sich verhalten.

Die besondere Gruppe der Nastssiniten, die in Aufländ sir sich registriert vurde, sommt die eigenstlig wenig in Bertacht, das sie nur religiös, nicht ethnisch von der übrigen tussische webölterung verschieden ist. 3ch erwöhne ihrer auch nur, weil sie einen unerwartet niedzigen Fruchtbarteitsinder (118 pro mille) ergaden und somit gewissermaßen als Ausnahmeerschienung unter der übrigen stemmbertanden Bewölferung datschen vorschen vorschaft werden vorschaft der ungweisschaft nicht, da nachgewiesenenaßen eine ungeheure Angali, wenn nicht die überviegende Mehrpassis der Reugeborenen dieser Bewölserung ortsodog getaust werden und als solche zur Registrierung gelangen.

Will man sich einzig und allein auf das nache Endreiultat der Statifften flichen, dann fönnte man mit Rückficht auf die in anderen Ländern, d. B. in Preugen getoonnenen Erhebungen saft geneigt sein, sich in dem erstgenannten Sinne zu entligieden, da die Juden allenthalben tinderarmer erscheinen, als ihre diristliche und fonstige Umgedung.

So aber, wie die Dinge in Ruftland tatfächlich liegen, wird man die von der offiziellen Statistif ermittelte Geburtenzisfer bei den jüdischen Frauen sur höchst verdächtig ansehen würsen.

Und awar aus folgenden Grunden:

<sup>1)</sup> Grebenfctfchifoiv, a. a. D. G. 1461.

möglichit früh ausgeführten Sindhaufe<sup>3</sup>) oder bei den jüdichen Stnaben durch den Weichmeidungschaft der Toul, oder den jedichmeidungschaft der Toul, den vorliegt, die Behörden auch feinen hessiellen Grund haben, die Begiftrierung der Mödoden jo irteng au fontrollierten, wie dies hinfdicht der Stnaben vor allem wegen der höteren Militärdbeintpilicht gefordert wird, die utstägelt hij dein Zeil der geborenen Mödoden durch triben Zod der Muphabme in die Begifter, und von dem überlebenden eine bestimmte Angabl durch einfade Unterfalfung.

Zaß der so ferbeigesichte Geburtenverlust fein gang steiner ist, bezugen unter anderem die Statistisch nieber das Geschächtsverfältnis der Geborenen, aus denen sich sin die tussische Gevösserung ein gang erorbiant hoher Knademiberschaft ergibt, der in einigen Gegenden bis zu 430 pro Wille geht,<sup>5</sup>) was selbstverständlich nicht mit natürlichen Zingen angeben sonn.

Tagu fommt — ein Umitand, auf den u. a. (don Lambroje') hinwies — daß anßereheliche Geburten bei den Auden forgfältiger als sonft geheimgehalten werden und in dem gewößnlichen Jall der Nebergade an die Jindelhausichalter der michtjiddischen Fruchtbarkeitsgisser zu gute fommen.

Ring, die Geburkenstalistif begesnet bei den Inden einer Reihe fo bedeutender Echiviersseiteit und untontrollierbaren Kompistationen, daß es besse reiste reisteint, auf die site diesen Volkskamm ernierten Jahlenwerte bier kein großes Gewicht zu legen, obisson nach allem, was vorliegt, angunehmen ist, daß anch die jüdlichen Franen hinter den slawischen an Frussbarfeit weitaus zurässteben.

Für die im Berhältnis ju den Glawen geringere Fruchtbarleit der fatholischen Bepölferung Ruklande, die mit 153 pro Mille immerhin ber bochften in Mitteleuropa (Sachjen) beobachteten am nachsten fteht, find, fobiel darüber befannt, feine nennenswerten tednifchen Jehlerquellen verantwortlich. Es ift aber daran gn erinnern, daß es jich bier im weientlichen um eine polnifch-litauische Difchbebolferung handelt, in der alfo ein neues, dem flawifden mehr oder weniger fremdes Ruffen-Element Ginflug übte. Bare jene Bebolferung rein polnifch, dann ftiinde ihre magige Fruchtbarkeit in diesem Salle in einem gewiffen Bideripruche mit ber Tatiache ihrer flawischen Stammverwandtichaft. Es ftellt fich aber bei naberem Bufeben beraus, bag bie Statiftit, die gu jener Beburtengiffer führte, das Ronigreich Bolen, alfo die Metropole der flawisch-polnischen Katholifen, nicht in fich begreift, fondern gang und gar auf das polnifd-littauifde Uebergangsgebiet fich Anwiefern bier befondere fogigle und öfonomifche Berhältniffe im Gegenfat gu ben weiter oftwarts borbandenen eine Rolle ipielen, fonnen wir bier nicht naber unterfuchen.

<sup>\*) 3</sup>bibem, G. 1460. \*) 3bibem, G. 1459 ff.

<sup>)</sup> Der Antisentitismus und die Juden, im Lichte der modernen Wissensichen Deutsch von Dr. Sans Kurella. Leipzig, G. S. Wigand, 1894. E. 97.

Alar autage liegt die Bedeutung des Kasseniaftors bei der mongole-tatorischen Frudscharfeitsjäffer, die mit 214 pro Rüsle, mie dir sahen, alle anderen im Lande weit simter sich läßt und selbst die slawischen aussen die Anschen eine Angeweise liebertisst. Denn hier sind voeder besondere statistische Bedierquellen nadgewiesen, noch auch das sich die Knundhme einer etwaigen Ungleichheit in der Betetellung der Altersäugestellt. Kertosqueben ist auch das die Frunklanderen Andenonalitäten als zutreflend berausgeschellt. Kertosqueben ist auch, daß die Frunksfarfeitsjässen dien bierber gehörigen Bostsstämmen (Wodgeadataren, Kanmen, en kanmen, kanmen, dannen Bostsstämmen (Wodgeadataren, Kanmen, en kanmen, kanmen, die den die einer Bostssäusen und nur entjernt bergleichbar wären. Die diesem Völkertreise entsprechenden Betoognet des Goudernements Ula entwicken mit 237 pro Mille eine Gortpflangungstraft, wie sie im gangen übrigen Kontinent weltsch den und bister unrecht ob den den sieren Scholinent

Anwiefen die sich angesührte Tatsache, daß bon den tussischen gesche die am weitesten nach Otten vorgescheinen erne Gowernements Benja und Verm die höchsten in übrigen Aufland vorsammenden Geburtenzisten übertreifen, mit der unmittelbaren Rachborsschaft der Wongolotaleren in einem träcklichen Jahammenhagn lebt, ist schwerze die present die konstanten in einem träcklichen Jahammenhagn lebt, ist schwerze die Kongolotalen die Kong

Die Bebölterungsgeschichte des Landes gibt bekamtlich eine Reise von Latichaen an die Sand. die est emaglichen, einen solchen Jusammenhang näher zu erslären und zu begründen. Es scheint aber noch vertrüht, dataustim allzu weitzebende Konstruktionen zu bassen much sich vorläufig mit der Ertenutus begnügen, das die Borthssamgskraft einer Kevölterung, obwohl sie im einzelnen mit einer gangen Reise von Sostoren des biologischen und behörfallichen Williens und der glacken Justiande auf das englie zustammenhängt, auch zu dem nationalen und ertuisten.

# Die Stellung der Geiftlichen gur Sozialpolitik.

Bon Brof. Dr. Grang Balter. Munchen,

Actionalötonomen wie Theologen haben übereintstimmend die Anichauung vertreten, daß der Geistliche der Lachfolischen und protessamischen Konfession in den sozialen Kämpfen der Gegenwart eine wichtige Wission au erfülken habe, und daß darum die Ausbildung der Theologen an Seminarien und Universitäten den dringenden Vedurfnissen der Gegenwart Kechung tragen misse. Gange Seiten dom Aussipsichen eines Schöftse, Schönbutg, Wagner use. ließen sich dossir beibringen, estend von der

lischen wie protestantischen Theologen.

Reuerdings ift die sozialvolitische Zästigsfeit des Geistlichen wieder einer itrengen Rritis untergegen worden. Die Frage, od er eine solche ausgustüben hohe, wurde mit Entstiniedenheit berneint. Der dergeitige Aetor der Instructifiät Leipig, Prof. Dr. (8 oc q B i et ist die L. stellte in seiner Rectvoratsrede am 31. Ottober 1904 die Frage: Wie verhält sich die eungelische Sirche der sozialen Frage gegenüber, insbesondere wie hohen sich die Gestlichen beiefer Rirche als deren Oberen in sozialen und wirtschaftlichen Fragen zu verbalten? (Leipig, Druch dom Alegander Weblamann. Ler, S 24 C.) Die Frage wurde, um dies gleich zu bewerteten, wesentlich im verneinenden Sinne beantwortet: der Geistliche bode sich jeder Gegolabolitist zu entschlen.

Ueberraschen konnte diese Aufsassung nach den Borgängen der letzten Jahre allerdings nicht. Rachdem vielsach Stimmen saut geworden waren, die dem Geistlichen im Interesse innes Anntes jede politische Tätigkeit verwehren wollten, war es nur konsquent, auch ihm das Ge-

biet ber Sogialpolitif gu entgieben.

fei diefes das Gebiet des Ungöttlichen, Profanen, Sündhaften, nach der bes Brotestantismus bingegen fei bie rein irbifche Arbeit Gottesbienft. eine Unterfcheidung zwifchen profanen und religiöfen Sandlungen ein unfeliger (ber fatholifden Auffaffung) wefentlicher Dualismus. gesehen von der Unrichtigfeit folder unzähligemal zurückgewiesenen Unterftellung, die auf einer totalen Unkenntnis der katholischen Auffassung irdischer Berufs- und Erwerbsarbeit beruht, ift die Schlukfolgerung, die daraus gezogen wird, doch im höchsten Grad befremblich. Wenn ein folder Awiefpalt amifden Profanem und Religiöfem nach ber ber fatholischen Kirche unterschobenen Meinung besteht, läge es ba nicht naber, daß diefe, ftatt fich mit dem Profanen zu befleden, bon diefem fich gang gurudgoge und wirflich, wie ihr fonft fo gern borgeworfen wird. weltflüchtig werbe? Wie reimt es fich aufammen, ohne ber Logif Gewalt angutun, daß diese weltslüchtige Rirche fich allgeit um die wirtschaftlichen und sozialen Dinge fümmerte? Und wenn der Brotestantismus pringipiell an der völligen Identität der irdifchen Beruffarbeit mit ber Religion festhält, wie läßt es fich erflaren und rechtfertigen, daß bon biefem großen Gesamtgebiet bes Religiofen ein Teil berausgeschnitten und dem Staat als felbständiges Herrschaftsgebiet überwiesen wird? Aber diese flare, reinliche Scheidung zwischen bem ftaatlichen und firchlichen Gebiet ift ia der protestantischen Rirche fo wenig gegludt, daß fie bem Landesherrn das Oberauffichtsrecht über die einzelnen Landesfirchen übertrug. Und andererfeits will sich ja auch die protestantische Rirche bas Recht nicht nehmen laffen, an die Bertreter der Staatsgewalt bestimmte Forberungen auf Abstellung fogigler Mikitande au ftellen.

Es ift eine ber Birflichfeit direft widerfprechende Auffassung, als ob die fatholische Kirche das foziale und wissenschaftliche Gebiet als ein ihr allein und ausschliehlich zugeböriges Dominium in Anspruch nabme. Bas fie veranlagt, mit diefem Gebiet in Fühlung zu bleiben, und was auch den Geiftlichen antreibt, fogiale Arbeit als eine Berufspflicht gu betrachten, ift ber enge Zusammenhang, in dem soziale und wirtschaftliche Fragen und Ginrichtungen mit Forderungen der Sittlichkeit und Religion fteben, insbesondere benen ber Gerechtigfeit und Rachstenliebe. Es ift fcon oftmals hervorgehoben worden, daß bas, mas man als bas "Technische" in den fogialen und wirlschaftlichen Problemen bezeichnet hat, die Rirche gar nicht berührt. Die Kirche ftellt nicht, wie man ibr unterftellt, wirtichaftliche Forderungen als folche auf, fondern fie will, daß das Birtichaftsleben in allen feinen Ginrichtungen und Tätigkeiten in den Bahnen der Moral fich bewege. Es foll nach einem Worte Raumanns bie fogialen Gebanken bon driftlicher Gefinnung, nicht umgefehrt bas Christentum mit fogiglen Gebanfen burchtränft werben. Die ift es ber Kirche eingefallen, ein mirtichaftliches Spftem um feiner felbit willen zu begunftigen ober zu verwerfen. Gie bat niemals ben Ravitalismus als folden verurteilt, fie bat fich nur gegen die undriftliche Selbstfucht, in der er fich oftmals prafentierte, mit aller Entichiedenheit gum Wohl ber Bölfer gewendet. Was fie mit ihrer fozialen Tätigfeit be-Aveden will, ift die Unterdriidung der Gelbitfucht, die Bedung einer fogigles Gefinnung, die Begrundung einer driftlichen Solidarität. Das ift foziale Arbeit in eminenter Bedeutung. Man bat icon ber Rirche als folder und dem Geiftlichen für die Regel bas Recht ber "fogiglen Arbeit" bestreiten wollen, aber nur, mas bei bem oft jo ichwantenben Gebrauch des Bortes "fogial" fchlieklich nicht verwundern fann, in einer mikverstandenen Auffassung von fogialer Arbeit. Als folde mare nur die au bezeichnen, die nicht Einzelnot zu lindern unternähme, sondern die auf Cogialreform abgiele und die Burgeln ber fogialen Difftande felbft gu befeitigen trachte. Aber felbft in diefem eingeschranften Ginn aufgefaßt, bleibt bas Birten ber Rirche fogiale Arbeit. Gang abgefeben babon, daß es bon einer febr außerlichen Auffaffung ber fogialen Frage zeugt, wenn das Schwergewicht der Beseitigung der fie hervorrusenden Mifftande in die außerlichen Resormmittel erbliden will, ftatt in der Reform bon innen nach außen, muß doch die Reform der Gefinnung, die Befampfung des Egoismus, die Erfullung der Bergen mit fogialem Geift als eine fogiale Tätigfeit bezeichnet werden, mit der fich feine am außeren haftende Reformarbeit meffen fann, als das Streben, bie fogialen Dikitande an ibren tiefften und letten Burgeln au faffen und au erftiden.

Darum bleiben wir bei der ja gliidlicherweise von der theologischen Braxis ja längit befolgten Auffaffung fteben, daß der Briefter, natürlich ie nach Reit und Ort in vericiedenem Grade, eigentlich fogiale Arbeit au leiften babe. Und ein Gleiches durfte mobl auch bon einer fogialpolitischen Tätigkeit des Geiftlichen gelten. Man bat dies bestritten und mit denfelben Grunden, mit denen man die politische Tätigkeit der Beiftlichen überhaubt befämpft. Bir wollen bier nicht in das Gebiet ber publizistischen Fragen eintreten, umsoweniger, als die politische Leidenschaft gerade dieser Fragen fich bemächtigt hat. Aber ein Gedanke brangt fich boch auf. Benn auch die Rirche es bem Briefter verboten hat, am Rrieg als Rombattant teilgunehmen, ift es barum bem Beiftlichen berwehrt, mit in den Brieg, ja in die Schlacht ju gieben und feines Amtes gu malten? Barten nicht gerade bier feiner große Aufgaben? Co glaube ich, wartet auch feiner im Getummel des politischen Rampfes nicht die Bflicht, die Rampfenden gu trennen, wohl aber nach Möglichkeit barauf hinguwirfen, daß dieje nicht die Grundjage bes Chriftentums, die Pflichten ber Liebe und Gerechtigfeit auch bem Gegner gegenüber vergeffen. Friede foll der 3med des Rampfes fein. 3ch weiß, man fann mir entgegenhalten, der Bergleich binte: es mille aus ihm auch ein Berbot der Teilnahme am politischen Kampf gefolgert werden. Aber ein Kampf der Beifter, wie er ja auch bier im politischen Leben fich abivielt, wird boch eine andere Beurteilung erfahren muffen, als der aufs Blutbergießen abzielende. Bahr ift es ja, daß der Boden, auf dem die politischen Leibenicaften fich austoben, feine ethifden Gefahren bat; aber man wird doch nicht bestreiten fonnen, daß bier um wertvolle Guter gefampft wird, an denen der Briefter ein machtiges Interesse hat. Darum glaube ich. wird man dem Geiftlichen fogialpolitische Arbeit nicht verwehren dürfen.

Freilich, darin hat Rietichel Recht, eine christliche, evangelische oder katholische Sozialpolitik gibt es nicht, so wenig, als ein katholisches Wirtich Und noch von einer anderen Geite angeseben, durfte fich der Ausidluß der Geiftlichen bon der fonal-politischen Mitarbeit feinesmeas empfehlen. Er ift in richtiger Erfaffung feines Berufes der Mann bes Friedens, als folder ift er bemübt, alle für Chriftus zu gewinnen. Den berechtigten Intereffen aller feiner Gemeindeglieder bringt er gleiche teilnahmsbolle Barme entgegen, und er wird es fich angelegen fein laffen, mo die Intereffen fich freugen, im Dienit der beiderfeitigen Berftandigung gu arbeiten. Er wird in den jogialen Rampfen feine Aufgabe bor allem barin erbliden, die Rampfer an die Bflichten der Gemiffenhaftigfeit und Rachftenliebe gu erinnern und an der Milderung der Gegenfage gu arbeiten. Und 3med aller Sozialpolitif ift ja boch die Berfohnung der Rlaffen. Wenn die Rirche es dem Rlerifer perboten bat, am Brieg als Rombattant teilzunehmen, ift es barum bem Geiftlichen bermehrt, in ben Bricg und in die Schlacht mitaugieben? Barten nicht bier feiner große und fcmere Aufgaben? Sat er nicht die Rampfenden zur treuen Aflichterfüllung gegen Fürft und Baterland, gur Schonung ber Schwachen und Behrlofen, jur Beobachtung ber Chriftenpflichten auch bem Feind gegenüber anzueifern? Bedarf es nicht auch derartiger Mahnungen auf dem Felde des fozialpolitischen Rampfes, mo die materiellen Interessen fo beftig aneinanderprallen? Sozialpolitif will ja nicht ben Rampf, fonbern den Frieden, den Ausgleich. 3ch weiß, daß man mir entgegenhalten wird, der Bergleich der fogialpolitifchen Tatigfeit des Geiftlichen mit bem Berufe bes Feldgeiftlichen fei ungludlich gewählt; er hinte bedeutend, denn es mußte ja gerade das Berbot, aftib an der Sozialpolitif fich au beteiligen, gefolgert werden. Aber ichlieflich erfordert ber Rrieg, ber jo viel Blut und Menichenleben fostet, doch wieder eine andere Beurteilung als ber mit geiftigen Mitteln geführte Rampf. Bahr ift es ja, daft der Boden, auf dem die politischen Leidenschaften fich austoben, feine fittlichen Gefahren bat; aber gerade barum bedarf es bier einer Starfung ethischer Brafte, ber Chrlichfeit, Bahrheitsliebe, Gerechtigfeit,

Pen Geiftlichen vom Gebiet der Sozialpolitiff ausschlieben, hiebe ein voldtiges Element einer friedlichen Löhung der sozialen Konslitte ausschädten. Ihr er in richtiger Erialiung eines Bernies der Mann des Friedens, so wird er um alle für Gestlind zu gewonnen, nicht die Intereine einer olgsalen Klasse einstellig vortreten, sondern für alle gelech warme Zeilnahme — nicht gleiche Indissiereng — an den Zag legen. Seine Mugdoch ist es freilän nicht, sich nad Gestlinunch des sozialen

Rampfes als Borfampfer einseitiger Barteiintereffen au fturgen, mobil aber an ber Beritandigung und Berfohnung im Dienste bes Gangen an arbeiten. Man mag ihn hören ober nicht, er wird es als feine Aflicht erachten, ber driftlichen Liebe und Gerechtigfeit feine Stimme au leiben und die Rampfenden an ihre fittlichen Bilidten gu mahnen. Es ift mit Recht ichon barauf hingewiesen worden, daß die Sozialvolitik, in deren Pflege auch ein Merkmal wahrer Gultur erblickt werden darf, nicht lediglich aus dem Notstand, aus dem wirtschaftlichen Elend breiter Schichten der Bebolferung, fondern bor allem aus den fittlichen Motiben der Humanität und Carität, aus dem sozialen Aflichtbewußt. fein entsprungen fei.1) Wer ift aber fraft feiner Berufsstellung mehr befugt und beffer in der Lage, an das foziale Bflichtgefühl der einzelnen Klaffen, der Begüterten wie der Besitlofen, zu appellieren als gerade der Beiftliche? Der Geiftliche gebort feiner gefamten Gemeinde an, und darf er nie die Interessen einzelnen Standes gegenüber den anderen bertreten. Der Grofgrundbefiger, der Groffaufmann, der Groffinduftrielle kann ebenso wie der geringste Arbeiter verlangen, daß der Geiftliche, der Geelforger der Mann feines Bertrauens ift. Das ift er aber nicht mehr, wenn er als fogialpolitischer Varteiführer in dem Rlaffenfambfe unferer Beit gegen bie Bertreter biefer Stande als entichiebener Gegner auftritt." (G. Rietichel G. 22). Beber einseitig induftriell noch einseitig agrarifd noch Mittelftandsmann im Ginn einer fünftlichen Erbaltung bes Sandwerfe foll er fein, fein Riel ift nicht die Berbebung ber Rlaffen, fondern der billige Ausgleich entgegenstrebender Intereffen.

Alber um sich dieser Ausgaden mit Aussicht auf Erfolg unterzieben auf fönnen, bedarf er der sojaielen Schulung, deb verirähndisbollen Einblickes in die so überaus fomptigierten Getriebe des modernen Brittschaftschens. Denn ohne diesen einblick in die Ausammenhönge ist seine Zeun ohne diesen Einblick aus Ausgaden der Schulung. Dies kelt Riefschaft aus die Lieben der die in die Ausgade schaft die in Ausgade die die Verpflagt es E. Dit, die habe die Ausgade sie Ausgade die Verpflagt es E. Dit, die hab die Ausgade die Verpflagt es E. Dit, die hab die Ausgade die Verpflagt es E. Dit, die die Verpflagt es die Verpfla

ioll fich ber fünftige Geiftliche über bie "wichtigiten foziglen Aufgaben ber Gegenwart" unterrichten. "Es find barum allgemein orientierenbe Borlefungen über Sozialpolitif au empfehlen." Aber die michtigften fogiglen Fragen der Gegenwart hangen zu eng mit den Berhältniffen des modernen Wirtichaftslebens zufammen, als daß biefelben ohne Berftandnis der Elemente besfelben erfaßt merden fonnten. Und geradezu merkwürdig mutet es an, wenn bem Theologen bas Studium ber So-Big Ipolitif empfohlen wird, beren Betätigung im fpateren Berufeleben vollständig ju unterbleiben bat. Freilich verlangen wir nicht, bag ieder Theologe gebrüfter Nationalofonom und Dottor ber Stagtswiffenichaften fei. Aber der Dilettantismus in wirtschaftlichen Dingen wird boch mehr durch ein Berftandnis derfelben begegnet, wie es fich durch Borlefungen über allgemeine und įpezielle Nationalöfonomie gewinnen läßt. Daß in den 3-4 Jahren des theologischen Studiums auch das gefamte Gebiet der Bolfswirtichaft, Bolfswirtichaftspolitif und Birtichaftsgeichichte gebort merde, verlangt fein Ginfichtiger; aber die Grundlage gu fpäterer jelbständiger Weiterbildung kann gelegt werden. Tatfächlich machen es auch zahlreiche katholische Theologiestubenten so, und sie kahren dabei nicht ichlecht. Die Ausführungen Rietschels find ein Somptom der in manchen protestantifch-theologischen Kreifen gebegten Scheu por "fozialpolitischen Bastoren" und der Berührung mit wirtschaftlichen Fragen. Der Rollege Rietichels, Brof, Martin bon Rathufius, fteht auf einem gang anderen Boden. Er verlangt eine tüchtige nationglöfonomische Ausbildung für den Theologen. Ein geiftvoller protestantischer Theologe. Eraub. ber bor fursem ein mertvolles Werf über "Ethif des Kapitalismus" (Seilbronn 1904) gefchrieben "Speziell iggt ©. 2287: ber Pfarrer induftrieller Großftadtgemeinden wird nicht mehr umbin fonnen, auf dem Papitalmarkt und Arbeitsmarkt Befcheid ju wiffen. Dann werben gutgemeinte, aber schlechtunterrichtete Uricile, wie fie auf Rosten des firchlichen Amtes geben, immer feltener werden." Glücklicherweise begreift auch, allen doftrinaren Bedenfen gum Trot, ein großer Teil des Rierus diefe durch die Zeitverhältniffe bedingte Notwendigkeit und fucht fich mit anerkennensmertem Gifer in die fozialen Probleme einzuarbeiten. Benn der Geiftliche nicht Bermirrung anrichten und feinen Ginfluß verlieren will, fo muß feine foziale Tätigfeit im weiteften Ginn des Bortes getragen fein von einem eindringenden klaren Berftandnis wirtschaftlicher Fragen. Rur fo tann feine vermittelnde Tätigkeit bei den Parteien auf Beachtung rechnen.

# Die numerische Ungleichheit der Geschlechter und ihre Ausaleichung.

Bon Grau G. Ginaud Qubne.

Man hört oft die Anficht, der weibliche Ueberschuß fei die eigentliche Urfache der Frauenfrage, der Weg zu ihrer Löjung ergebe fich damit bon felbit: man muffe die gur Chelofigfeit burch Mangel an Mannern verurteilten Berfonen weiblichen Geschlechts berforgen, muffe ihnen Arbeit, Beruf, Unterfommen und Austommen, Lebensinhalt und Lebensunterhalt verichaffen. Die Berforgung der Ledigen glaubt Angtomieprofessor Rauber zu erreichen in erster Linie durch Auswanderung, Dieser Gedanke mare - die Richtigkeit der Bramifie angenommen - nicht übel. Beffer ber Menichheit Los, und fei es unter viel Beichwer, in einer Rolonie erfüllen, als untätig im Baterlande berroften, verfümmern, weil man feine Belegenheit fande, feine Brufte zu betätigen. An biefer Gelegenheit dürfte es in den Rolonien nicht fehlen. Dort find weibliche Berfonen ber weißen Raffe gefucht und gefchatt. Es ift bereits bor Jahren ein Berfuch von Leutwein gemocht worden, mit einem Frauenverein zweds ber Befürwortung weiblicher Auswanderung in Berbindung zu treten. Der Berfuch miglang nur, weil Frau Cauer, die Borfigende des Bereins Frauenwohl, Bedingungen ftellte, die Leutwein abichredten. Rurg, die Idee leuchtet auf ben erften Blid ein. Ift bie Bramiffe richtig, fo wird fich bielleicht bald ein Berein gur Forberung der weiblichen Auswanderung bilden.

Aber ist die Prämisse richtig, deh Mangel an heiratssächigen Männern die eigentliche Urchae der Frauenfruge ist? Der liegt die Sach [6, daß vor heiratssächige Männer in genigender Zahl gaben, daß sie der nicht geieratssächige Männer in genigender Zahl gaben, daß sie oher nicht geieratssächige inder Der Unterstächig Vorlauften. Zahen wir talfächlich nicht genügend beiratssächige Männer, ist dieser Mangel wirstlich die Urchae des unseinsteinstein der Vorlauften der Vor

Anders, wenn wir genug heiratsfähige Manuer haben, selbige aber in ungenigender Zahl beiratswillig sind. Dann gewinnt der Millionenbestand an unfreiwillig chelofen weiblichen Bersonen ein anderes Ausfeben. Er ift nicht eine Naturnotwendigkeit, sondern ein Rulturschaden und deshalb nicht unabwendlich. Diefe Berfonen, benen eine entfprechende Angahl von Männern gegenüberfteht, zu exportieren, ohne die Gewikheit, daß fie in den Rolonien fich verheiraten tonnen, das bieße, bem Staate Mütter rauben, ja ben Sageftolgen fchlieflich au dem Borwand verhelfen, fie hatten nicht beiraten fonnen. 3medbienlicher mare es dann icon, die Löfung der Frauenfrage ftatt bon der weiblichen bon ber mannlichen Geite aus zu berfuchen, an Stelle ber ebelofen Frau ben beirgtsunluftigen Mannern Aufmerkfanifeit zu ichenken und zu ermagen. wie man die Caumigen gur Cheichlieftung anfeuert. Die Manner werden durchgebends beffer begablt als arbeitende Frauen, auch bom Staate, und amar mit der an fich febr triftigen Begrundung, daß fie eine Familie ernabren follen. Bie viele aber berbrauchen ihr Gintommen für fich allein! Da mare (der Gedanke liegt bei der beutigen Finangnot nabe) eine hobe, empfindliche Junggesellensteuer am Blate, wie auch Rauber porfchlägt, eine Steuer, die mit ber Beirat megfällt. Daburch wird auch das ärmste Mädchen ausgesteuert: es bringt dem Gatten jährlich fo viel Binfen, wie die weggefallene Steuer beträgt. Oder man mußte die Stimmberechtigung an bie Familiengrundung fnupfen, menigftens das paffibe Bahlrecht, die Bahlbarteit, davon abhängig fein laffen, daß der Babler verheiratet ift. Um beften durften beide Auflagen bereinigt mirten, Steuer- und Stimmrecht. Dag ber fatholifche Briefter ausgenommen ift, ift felbftverftandlich. Gein Gehalt ift mit ber Begrundung fnapp bemeffen, daß er feine Samilie zu ernähren brought

Für das weibliche Geschlecht tommt es praftisch auf eins heraus, ob die Chelofiafeit auf Mangel an beiratsfähigen Männern beruht oder ob Manner borhanden, aber nicht beiratswillig find (die Frauenbewegung zielt dahin, dem Angebot der Che das Angebot eigener Arbeit an die Seite au ftellen); fur die Beurteilung ber Frauenfrage aber, ia für die gange Auffaffung ber Stellung und Anfagbe bes Beibes in ber menichlichen Gefellichaft ift es von großter Bichtigfeit, flar zu feben, ob die Chelofiafeit eines fo großen Brozentiabes der weiblichen Bebolferung, wie wir ibn haben, eine Raturnotwendigfeit ift ober nicht. Ift die Millionenzahl der ehelofen Frauen eine Naturnotwendigkeit, fo ift es ichlechterdings vernunftwidrig, von der Ebe als dem Berufe des Beibes au reben. Bollen wir barauf nicht vergichten, fo geraten wir mit bem Glauben an eine theologische Schöpferordnung in die Brüche. fonnte ein bewußter Schopferwille Millionen gmedlos gu einem berfehlten Dafein ericaffen? Dann ift's ber Bufall, der fraufe, ber ba berricht. Dann ift aber auch die Forderung der Che eine grund. berfehrte Magregel, dagegen Bolggamie ber Bille, die Forderung der Notur.

Sehen wir nun einmal näher zu, welchen Ausschlüß die Statistift unß gibt, ob der Ton, den Raubers Hand diesem Instrumente entlodte, nicht ein falscher war.

1892: 103 Anaben 1899: 106 " 1900: 109 "

| ₹n                  | der  | Altersflaffe | bon | 16 - 20 | betrug | der Ueb | erfchu |            |
|---------------------|------|--------------|-----|---------|--------|---------|--------|------------|
| ,,                  | **   | ,,           | **  | 20 - 30 |        | **      | **     | 80 851     |
| "                   | **   | **           | **  | 30 - 40 |        |         | **     | 92547      |
| **                  | **   | **           | **  | 40 - 50 |        |         |        | 179750     |
|                     | **   | **           | **  | 50 - 60 |        | **      | ,,     | $222\ 264$ |
| **                  |      | ,,           | **  | 60 - 70 | **     | **      | **     | 198 189    |
| "                   | "    | **           | **  | 70      | **     |         |        | 143 336    |
| In anderer Fassung: |      |              |     |         |        |         |        |            |
| A                   |      | 00 Männer    | bon |         | Jahren | fommen  |        | Frauen     |
| ,,                  |      | 00 "         | "   | 30-40   | **     | *       | 103    | **         |
|                     |      | 00 "         | **  | 40 - 50 |        | **      | 107    | "          |
|                     |      | 00 "         | **  | 50 - 60 |        | **      | 111    | **         |
|                     |      | 00 "         | **  | 60 - 70 | **     | *       | 116    | "          |
|                     | . 10 | 00 "         | **  | 70      | ar.    | **      | 123    | "          |
|                     |      |              |     |         |        |         |        |            |

Ein flicktiger Blid auf diese Zabellen genügl ichon, um zu zeigen, daß der weibliche Ueberschuft, vorwiegend ein Ueberschuft an Greissinnen ist, mithin von Frauen, die für die Gee nicht mehr in Betracht fommen. Der slicktige Blid genügt aber nicht, wir wollen flar sehen. Wie tieht's mit der Herrschwößlichkeit für das weibliche Geschlecht? It wirflich eine Willion Ueberschuft, zur Ebelosgetit verurteilt?

1895 hatten wir 26 361 123 Personen weiblichen Geschlechts, 25 409 161 Versonen mannlichen Geschlechts.

Non diesen Summen scheben für unsern Jwed die noch nicht ehemindigen Allersklufen aus. Se bleiben 1878 584 weildige Berlonen, die die Gbemündigschlet erreicht hoben. Ihnen stehen 15 923 973 mönntliche Versonen über 16 Jahre agegnüber. Diese rein mechantische Gegenübertestung ist dollen nichtslagend für die Intertruckung der Seiratsmöglichet des weiblichen Geschlichend beschlichen Sie die genannten Jahlen sind die böcklichen Siedlichen Siedlichen Siedlichen der Weiblichen die Geschlichen der Weiblichen die Bertreich den weiter die Verlagen der die der fir die Geschlichen graden und die Vergen zu der felt die Vertragt der Verlagen der Genöglichen geschlichen der die Verlagen der Genöglichen der Verlagen der Verla

lichfeit das 50. Jahr felt, und ziehen wir den Bestand der Altersstufen über 50 Jahre von den genannten Jahlen ab. Zann bleiben 12 553 174 weibliche Personen und 12 162 372 männliche als Bestand der Altersstufen von 18—50 Jahre.

Wir feben, die Zahlen stellen sich schon bedeutend günstiger für das weibliche Geschlecht. Aber diese Gegenüberstellung ift immer noch eine völlig belangloje, denn wir miffen, daß swar Jungfrauen mit 16 Jahren heiraten burfen, aber nicht Rnaben von 16 Jahren. Das Alter ber Chemundigfeit für das mannliche Geschlecht beginnt erft mit 21 Jahren. Mithin fonnen wir durch eine mechanische Gegenüberstellung ber Altersflaffen der Geschlechter fein Bild gewinnen. Bir muffen der Berfchiedenbeit der Geschlechter eingebent sein und uns gegenwärtig balten, daß das Beiratsalter ein vericiebenes ift. Das weibliche Geschlecht erreicht ben höchsten Bromillesas ber Berbeirateten bereits in ber Altersstufe pon 30-40; in dieser Alterstlaffe find 800 pon 1000 verheiratet. Das mannliche Geschlecht erreicht erst mit den Altersflassen von 40-50 - also volle gebn Jahre fbater - ben bochften Bronillefat mit 871 von 1000. Somit burfte es gerechtfertigt fein, wenn wir bas weibliche Beiratsalter von 16—50 annehmen, das männliche auf 20—60 abrunden. Heiratet in Birtlichkeit nur ein geringer Promibefat ber Madchen von 16-20 Jahren (es find 20 von 1000), fo trifft basfelbe gu für die Männer in den vier letten Jahren bes angenommenen Beiratsalters. Bei biefer Abgrengung von 16-50 und 20-60 Sahren ftehen 12 558 174 weibliche Berfonen 12 025 554 männliche gegenüber. Das Mehr des weiblichen Gefchlechts beträgt somit etwas über eine halbe Million, nämlich 527 620. Diefer Ueberichus entsteht baraus, daß wir dem weiblichen Geschlechte vier Altersjahre nach unten zugaben, die jungeren Altersflaffen aber naturgemaß frarfer befett find. Comit haben mir einen meiblichen Ueberiduk pon einer halben Willion im beiratsfähigen Alter, eine halbe Willion. die, wenn alle beiratsfähigen Männer eine Spehälfte mablen murden. ebelos bleiben mukten. Mus biefer halben Million folgern zu mollen. bak bas weibliche Gefcliecht in einer ichwierigen Lage fich befände, würde perfehrt fein. Diese halbe Million lediger Frauen gegenüber einem Staate Berheirateter würde ihre Dienste mit Gold aufgewogen seben, fie würden absolut nicht genügen, die Bedürfnisse des Gesellschaftshaushalts zu beden. Wir haben allein 1 313 957 weibliche Diensthoten, 176 648 Berfonen in den freien Berufen, wie 3. B. Grantenbflege, Unterricht und Erziehung. So liegt die Sache denn auch nicht. In Wirklichkeit haben wir nicht eine balbe Million lediger weiblicher Verfonen von 16-50 Rahren, fondern 5 461 213 und dazu noch eine halbe Million Witwen (513 487). Ein foldies Ergebnis ift mobl geeignet, zu erfcreden und den Borichlag von Maknahmen zu erflären, wie Auswanderung eines beträchtlichen Teils der weiblichen Bevölferung Aber felbst dies ungunftige Bild der Lage des weiblichen Geschlechts, ein Bild, das wohlmeinende Manner wie Rauber auf Abhülfe finnen läßt, felbst bies trube Bilb zeigt noch nicht die eigentliche Schwierigkeit. Läge die Sache fo, wie es nach diefen Bahlen ben Anschein bat, bag 5 461 213 weibliche Bersonen bon 16-50 Nahren bon bornberein nicht zur Che gelangen, fo würde die Frage tatfächlich die fein: Bas machen wir mit diefem Ueberschuffe? Laffen mir ibn im Lande, ober veraniaffen mir Ausmanderung? Daft diese Blane Utopien find und in feiner Beise an ben wirklichen Sachberhalt anfnühfen, zeigt icon ihre Undurchführbarfeit. Gie gerrinnen swiften ben Fingern, sobald wir und die Ausführbarfeit praftifch bergegenwärtigen, In welchem Alter follen weibliche Berfonen auswandern? Bie will man die berausfinden, die fich in der Seimat nicht berbeiraten merben? Dber follen fie bis 50 marten? Dann find fie au alt, um ein neues Leben anzufangen. Ober follen die jungen geben? Es mare wahricheinlich, daß fie keine Luft haben würden, schon auszuwandern. Die Cheschliegung ift es, worauf fie warten, worauf fie erzogen und hingeführt worden find. Und wäre dem anders, wären fie von vornherein entschlossen, nicht zu heiraten, so brauchten sie erst recht nicht auszuwandern, benn bann fanden fie als tuchtige, brauchbare, ungeteilte Krafte im Baterlande ficher Arbeit. Gie murben bann auch feine Schmuttonfurrentinnen der Manner werden, nicht halbe Rrafte, fondern Bollarbeiterinnen, fie wurden nicht zwei Gifen im Feuer haben, nicht "nach swei Seiten hinten", fondern unverrudt auf ein Biel - ihren Arbeitsberuf - losgeben. Diefer murbe ihnen feir Durchgangsstadium und Notbehelf, fondern Lebenseruf fein. An Arbeit murbe es ichwerlich fehlen, Sandel und Induftrie machfeu.

Wie gelagt, ein Netto-Frauenüberschuß den fümf Willionen wöre gewiß eine ernste Sache, aber doch noch nicht so schwierig wie die Wirtlächeit. Das ertennen wir, wonn wir uns diesen ehelofen Bestand un weiblichen Versonen in Alterssussen gerlagen. Da sehen wir, daß es durchauß kein seiner William ist. der eine in der Alfalfe In-Da ansfand

und durchaebt bis in die Rlaffe 40-50.

 Bon
 16—20
 Sahren haben
 wir
 2 067 977
 Sebige,

 20—30
 "
 2 489 290
 "

 30—40
 "
 631 729
 "

 40—50
 "
 322 217
 "

Noch deutlicher tritt der Sachberhalt in Berhältniszahlen herbor:

Bon 20—30 Jahren find 56 Kroz. ledig. "30—40 " 18 " " "40—50 " 11 " "

Bon den Dreißige dis Bierzigiährigen find als 62 d. H. derbetratet dere vereigen der der Vereigen der Bereigen Bereigen der Bereigen de

darin, daß die weibliche Person von Ansang au keinen sest vorgezeichneten Lebensweg einschlägt, sondern ftets ihrer zwei bor fich fieht. Gie mablt in etwa einen Beruf - fpielt aber nebenbei in der Chelotterie. Run trifft fie bas Los - fie fest fich gang ein - und wird Bitme. Der Dualismus des Frauenlebens ift die eigentliche Schwierigfeit. Bis 30 Jahre ift die Mehrzahl felbständig (56 Prozent), von 30 bis 40 Jahren gehört das Leben der Mehrzahl der Che (77 Prozent). Bon 40 an beginnt wieder bie Gelbständigfeit gugunehmen und fteigert fich bon 50 ab ju 50,36 Prozent, alfo über die Salfte hinaus. In diefem Dualismus, noch einmal fei es betont, liegt die eigentliche Schwierigfeit, der mit der Auswanderung nicht beizutommen ift. Schufen wir felbft den 11 Prozent in den Rolonien ein gesegnetes Dafein, fo bleibt immer die Frage: Bas follen die Ledigen bis 80 Jahre tun, und wie follen fie fich nach 50 durchs Leben fclagen? Und wie follen die Madchen erzogen werden? Ru einem Berufe, den fie bielleicht bald um ber Che millen verlaffen, ober für ben Cheberuf, ben fie bielleicht nie erreichen?

Das sicherste ist: mocht die Mödigen berufstücktig. Vor der Ebeichstehung aber lotht sie die Sausdvirtschaft lernen! Venn jeder Bräutigum beaupruchte, daß seine Erwähle ein volles Jahr in der Austvirtschaft, Kinderstude und im Kransensimmer in der Kitelschitze biene und higtematisch seine, wie er im bunnen Moch inder Kassens, kalt sich mit die kind ist die kantiliöungen oder augenverderbenden Stidereien au beschäftigen, jo wirde er für ein daus und eine Kinder gut sorgen. Bor allen Singen sollte die Saussarbeit, die Familienpslicht, wieder au Ansehen und Ehre fommen, von deren Schwere der Wann meilt gar teine Ahnung hat, jonst wirde er fein häusliches Glüd und das seiner Familie nicht auf Spiel sehen, indem er ein untücktiges, un-erzogenes, bergnügungslichtiges Mäddern freit.

Fiehen wir die Summe: Der geringe weibliche Ueberschuß, dem tatfächlich feine Männer gegenüberkelben, ist fein Uebel; er würde für dem Gesellschaftshaushalt gar nicht genügen, wenn er nicht durch Witwen vermehrt würde.

Der Borifilog, bielen geringen, ja unentbehrlichen Heberfäuß entfernen und baburch das numeritige Gleichgewicht zwichen ben eigheichtern bertiellen zu wollen, ilt geeignet, unfere Kufmertfamteit ben ben eigentlichen Schwierigteiten ber Bänner- vio der Frauentfrage abzulenten. Die eigentliche Schwierigteit für das weibliche Gedickeft liegt in bem Duclösmus, in der Zweieltigteit jür das weibliche Gedickeft liegt in bem Duclösmus, in der Zweieltigteit jeines Redens, b. b. in dem Umtlande, daß das Beibe für zwei Perufe, für zwei Bege ausgerüftet und gefährt ein muß: in Zugend und Mitter zur Gelbfündigteit, auf ber Söße des Rebens zur Gen. Bür die Wähner wird die Familieragindung immer (diwierier, das Seirtosalter rüft binauf. Sind is foweit, der Frau zu fleiben und eine Familie ernähren zu fönnen, so baben sie die Ruft dazu oft idon berloren und sind telefien die Gewochwicht des Zung geistenlebens angenommen. Der sicherste Beg, das Sos des weiblichen Geschlichten au erleichtern, ist der ze arbeitstiligte zu worden. und janc in allen Schichten ber Bewölferung. Und ein sicherer Beg, den Seirafsmut der Wänner zu beleben, frühe Eheichliebung au erleichter und ein littenreineres Familientleben zurückgugewinnen, würde Rickfer zur Einfachzeit fein. Wir ind ab bem belten Bege, ein mohlschendes Bolf zu werben, und der Julio des Goldes mach sich silbider in dem Lauger nach Belig und Genuß. Früher hatten wir einfachere Lebensgewöhnscheiten und ftengere Sitten, damöß, als die Unkländer, die reichen, uns mitleidig ein armes Bolf nannten. Eine gelegnete Armut iff's gewesen. Sie da uns groß gemächt.

# Rirche und Rultur."

Bon Dr. Frang Deffert. DR. Glabbach.

In seiner Nede, in welcher er das gange Keben Zeit Chritif fürz dirartfeitseit, füht der Modelle Bertus die Züligfeit Christifi auslammen in die zwei Werter, pertransit benefaciendo", d. h. Wohlfichen Lipen-bend ging er kunch das Zand. Deise beiben Worte Lan man mit vollifem Nechte als eine furze Zusammenfalfung der Wirfamteit der fatholischen Riche nührend ihres nun sein zweitaufendiärigen Bestehens bezeichnen. Ind vonen irgend ein Wort als Worte einer Fullturgeschiefet bergeichner han, so diese Worte das Volles Vertus über die für untrelle Wirfamteil vor fatholischen Stricke.

Im einzelnen zeigen sich die kulturellen Leistungen der Kirche 1. In der Schaffung des christlichen Familienlebens.

Wenn irgend etwas zu den dufteren, den Menschenfreund tief betrübenden Erscheinungen der Beltgeschichte gebort, so die Auflösung der Kamilie im Beidentum durch die dem Beidentum eigene Berachtung und Berabwürdigung bes Beibes. Die Familie ift ja die Belle, aus welcher ber Rorper ber menichlichen Gefellichaft fich aufbaut. Jegliche Sogial. reform muß daber einseten mit der Bebung des Kamilienlebens, und eine Sogialreform, welche glaubt, babon abieben au fonnen, ja felbit aur Auflösung der Familie das Wort redet, ist von pornberein gerichtet: denn ihr Beg führt, was die Kultur der Menschbeit anbelangt, nicht in die Sohe, sondern in die Tiefe. Wenn das Chriftentum daber auch als fosialer Kulturfaktor sich betätigen wollte, so mukte es die Art einseben an dem Familienleben - und hier nun das Beib berausgezogen zu haben aus dem Abarund, in welchem die wilde ungebändigte Leidenschaft des Mannes es hinabgestoßen, es dem Manne als gleichberechtigte Gefährtin an die Seite gestellt und durch die Unauflöslichkeit der Ehe vor weiteren Schädigungen bedenklichster Art sicher gestellt zu haben — das ift bas unbestreitbare Berbienft bes Chriftentums. Bas bas für bie Kultur bedeutet, kann demjenigen nicht verborgen bleiben, welcher den weitgehenden Einfluß kennt, welchen das weibliche Geschlecht auf das

<sup>&</sup>quot;) Dieser Bortrag ist — wie die 2 Borträge über Glauben und Materialismus im 1. Luartalbeit der "Soziale Newe" 1905 — dem lehrreichen Buche von Dr. Messen (Woblogetische Veurträge, Berlag der Jenträsstelle des Volldererins im R.-Gladdbach entnommen. Der Verlag der "Soziale Newe" das der Kobruckenke trurorben.

mannliche ausübt. Diefen Ginflug, ftatt jum Bojen gum Guten gemendet au haben, bildet einen unverwelflichen Rubmestrana der fatholifchen Rirche. Daß hierin nicht jum Geringften mitgewirft bat bie Stellung der Mutter Gottes und die Marienberehrung, liegt auf der Sand. Indem die Rirche in der Berfon Marias das Weib auf den Altar gestellt hat, hat es sofort den Fluch der Berachtung vom Beibe genommen, mit welchem das Beidentum es belegt batte. Es mare zu munichen, daß Diejenigen, welche beute Sturm laufen au muffen glauben gegen bie fatholifche Marienverebrung, einmal nachdenken wollten über die fogigle Bedeutung berfelben; vielleicht murben fie finden, daß diefe in der mobernen Frauenfrage durchaus nicht nebenfachlich ift. Bu der Emporbebung des Beibes tritt als nicht minder bedeutsam die Betonung des Rechtes ber Berfonlichfeit. Das Beibentum fannte fein jolches Recht, fondern der Gingelne ging im Staate auf. Die Folge babon mar, bag es für das neugeborene Rind fein Recht der Berfonlichfeit gab, fondern damit die Kindertötung und die Kinderaussehung ohne weiteres als legales Mittel erfchien. Sier Bandel gefchaffen gu haben und der entfetlichen Berbeerung, welche folderlei Anschauung in die Menscheit bineintragen mußte, gesteuert gu haben, ift nicht minder ein unbestreitbares Berdienft des Chriftentums. Benn beute wiederum bie Sozialbemofratie ben Einzelnen im Staate aufgeben laffen will, und in gang abnlicher Beife bas Recht der Berfonlichfeit gerftort und den Gingelnen gum Arbeitsfflaven der Gesamtheit degradiert, die Che lediglich betrachtet nach ber finnlichen Geite, das Rind aus dem Familienverband logreift und feine Ernahrung und Ergiebung ber Gefellichaft überweift, fo ift bas trot aller Deflamation fein Fortidritt, fondern ein Rudfall in die um 2000 Jahre riidliegende Barbarei des Beidentums, aus melder bas Christentum erft bie Menschheit berausgearbeitet bat.

2. Die Grundlage allen wirtschaftlichen Fortschritts und aller Kultur ist die Arbeit.

Die Fähigleit einer Weltanschauung, Lufturförbernd zu wirfen, dingt dabom ab, welche Seitlung sie zur Kreit einnimmt. Wer auch um flücktig die Kulturgeschäcke funder bat und weist, wie grengenloß berochte die Kreit und bas enbetiende Bost im Gebentum norn, wer bin wiederum weis, wie das Ehriftentum die Arbeit zur Allicht gemacht hat, wie das Ehriftentum die Arbeit zur auflicht gemacht hat, wie das Ehriftentum die Arbeit aber auch auf böcklie geadelt hat schon durch den Umfland, daß Christiaus der Herr aus der Jimmermannswerstaut herrorging, der muß bewundernd zugelechen, daß sier das Ehristentum eine Großalt der Kulturförderung vollöracht dat, wie sich solch eine Großalt der Kulturförderung vollöracht dat, wie sich solch wir und der Arbeit der genagen Welt und dei Leiner Resigion sindet (voll. übrigens den nächtschaften Kortrag: "Christientum und Arbeit").

3. Diese Reform der Arbeitsauffassung war die unerläßliche Borbedingung sir die Kbschaftung der Estaverei, welche ebensalls nicht zum geringsten Zeile das Beret des Gbrütentuns sit. Wan will biese Berbienst des Ebristentuns sigmalern, mit der Bemertung, daß das Ebristentum selbs nicht darun gedacht habe, eine Sazialreiorun zus schafflen und mit vollem Vehuntzssien des Krogramm der Kbschaftung der Zstaverein mit vollem Vehuntzssien des Krogramm wer Kbschaftung der Zstaverei aufgestellt habe; vielmehr habe das Christentum mit den bestehenden Verhältnissen sich abgesunden. Das geigte ja eben das Brieslein des Apostels Baulus an Khilemon, welchem er den entlaufenen Eslaven aurüdschift.

Darauf ift zu erwidern: ob das Chriftentum die bewußte Abficht und das flar ausgesprochene Programm gehabt habe, ist durchaus nebenfächlich. Die Sauptfrage ift die, ob das Chriftentum nach dieser Seite überhaupt etwas geleistet hat und diese Frage muß gang entschieden bejaht werden. Denn das Chriftentum bat die Idee der Gleichheit aller Meniden gepredigt auf Grund der gemeinsamen Abstammung von einem Paare (Einheit des Menschengeschlechts); wie denn auch Baulus in jenem Briese an Philemon den Herrn mahnt, jeinen Stlaven als Bruber zu bebandeln, eine Anichauung und eine Sprache, welche für heidnische Ohren unerhort neu waren. Diefe Ideen aber, die bas Chriftentum auch praftisch bandbabte in feinem Gottesdienste und in den Liebesmahlen, wo der Stlave gleichberechtigt neben dem Berrn ericien, haben denn auch gewirft wie ein Sauerteig und das Chriftentum fonnte und mußte es der langiamen Wirfung biefer Ideen überlaffen, an der Befeitigung ber Eflaverei gu wirten, wenn es nicht durch fofortige Beseitigung ber Stlaverei eine gewaltsame blutige und fogial unfruchtbare Ummalgung herbeiführen wollte. Wir führen hier das Bort des gewiß nicht im Berdacht der Katholikenfreundlichfeit ftebenden Rulturgeichichtsichreibers Bellwald an: "Es muß auch Leute geben, welche an die Religion und besonders an die driftliche Rirche die Anforderung ftellen, im Sandumdreben Bolfer ans Barbaren in gesittete Nationen zu verwandeln."

Damit ist bereits der Punkt gegeben, den man gerne bei dieser Anklage gegen die Kirche übersieht. Richt auf einmal und nicht urplößlich konnte das Christentum bei seinem Austreten die Sklaverei ausschen Das war ein Ding der Unmöglichseit auß politischen und ökonomischen

(wirtschaftlichen) Gründen.

Auß ökonomischen Gründen: Wan darf bei der Beurteilung dieser Frage nicht übersehen, daß damals die Arbeit verachtet und eines freien Wannes unwürdig war. Wollte das Christentum dem arbeitenden Angesichts diese Berhöltnisse mußte das Christentum ert die Anichaumg der gelamten Welt von damols über die Kreist änder und sich darauf beschräften. Die allgemeine Eleichgeit aller Menschen und die Plicks der Merkeit zu verklimden. Das dar die Sirche dem auch gelan. Dadurch hat das Christentum jenen Umschwarz der Anschaumgen über die Ectaverie beroogerusien, welchen man der den Schriftseltern jener Zeit beobachten fann. Die Kirche mußte ihr Kauptaungenmert dorauf richten, das Verfällnis guiden Herren und Elsaben umzugesfalten. dann mußte eine Aenderung der äußeren Rechtsverhöltnisse von selbst

Wie hier unter dem Einssus der christlichen Joben Schritt für Schritt eine Nerdung gum Vollege, ersehrt man am besten durch eine Betrachtung der Germanischen Wilkerrechte, und der in diese nach und get eine Betrachtung der Anschaungen in der Behandlung und rechtlichen Einschäupung er Anschung und rechtlichen Einschäupund er Anschung und rechtlichen Einschäupung er Anschung und rechtlichen Einschäupung er Estaben.

Nach dem Zeugnis des fömischen Schriftstellers Acitus (Germ. 14 und 15) hatte der heidnische Germane gegen jedwede Art der Handscheit Migachtung. Sie wurde von dem Freien, um von der mit der Arbeit verbundenen Feradvirbigung seiner Verson verschont zu bleiben, dem recktlosen Schaden iberlassen.

Mm beutlichften seigen ums biefen alten Aufand unter ben uns erbaltenen Bolfstechten bie ber Friefen, Sociafen und Splittinger, wenn fie auch ihrer ichtrittiden Sitzierung nach bie jünglien find. (Diefe Stämme find um 800 noch nicht is neut als bie Granten um 500.) Der Efflose if hier nicht Berfon, sondern Sache. Deshalb gade is auch feine Bergeben am Efflosen, innbern mur an seinem Herrn. Sehr begeichnend in biefer Stindigt ist die Beltimmung, daß das friesfiche Geselh in ben gestoblenen Efflosen dem Herrn biefelbe Gerugtunung zuteil werden läßt, wie für den geforfeten; dem die Berlugtung aufeil werden läßt, wie für den geforfeten dem Berrn biefelbe Gerugtunung zufeil werden läßt, wie für den geforfeten dem Berrauf gese Tigentung ist die hen den Mangelfachfen. Bur flachen besten gestellt der der der der den der der den Efflosen besten Berrauf unter die Seiden berurteilt, so liegt es auf der Sand, daß in biefer Bestimmung, bestehe dem altgerennenischen Rech birett widerspricht, die Ginwirfung der Kinde au sehen ist, weden den Efladen begreich einen Geritten sieh, wie in einem Berra

Kür die Besserung der Lage des Stlaven war es bedeutsam, wenn die Rirche das Miteigentum an ihm hatte. Co merden g. B. im Jahre 795 dem Rlofter Fulda außer mehreren gangen Stlaven gefchentt %, 1/3, 1/2 bon einigen andern, im Jahre 824 ebenfo 3/4, d. h. die Teilung bes Sflaben ift fo gu berfteben, daß er mabrend eines bestimmten Beitraumes (in der Balfte, bem Drittel, Gechftel ber Boche) balb Sflave bes einen, bald des andern ift. Denn diefes Miteigentumsrecht gab ber Rirche Gelegenheit, ihre Anschauungen mehr und mehr in die allgemeine Bolfsanschauung überguführen und den Stlaben gegen Dighandlungen ficher au ftellen. Gine Beiterentwicklung in ber Richtung bumgnerer Unschauungen zeigen aus der farolingischen Zeit zwei Briefe Ginharts, des Freundes und Biographen Rarls des Groken (bei Saffe: Bibl, Rer. Germ., IV., 469 ff.). Ein Sflabe batte feinen Genoffen getotet. Einhart bittet den Berrn, ju gestatten, daß feine Saut mit dem Bergeld bes Getoteten geloft merbe. Das beweift, daß gwar der Berr, wenn einer feiner Cflaven einen andern totet, das Recht bat, nach Billfur zu ftrafen ; aber auch, daß die Strafe an der Haut bereits als Barte empfunden wird und endlich, daß ichon bon einem Eflavenwergeld die Rede ift (Jaftrow, a. a. D., G. 26, Anm. b). Bum Berftandnis des letteren Ausdrud's fei bemerft, daß das Bieb in jenen altgermanischen Rechten einen Sachwert hat, ein Wergeld aber nur für die Berfon fixiert ift.

Einen sehr beachtenswerten Umschwung jum Bessern zeigt das longobardische Recht. Kenut noch ein Geset Luitbrands den geschlechtlichen Bertefer des Hern mit der Frau des Estlaven nicht als Eskernach, do zeigt ein PJahre illingeres Gesch des selschen Königs unter dem Einstellung diese friedlichen Anlichaumg eine gänzlich verfliebene Beuretillung diese Berchältnis des Estlaven zu seiner Eskelaum der Berkältnis des Estlaven zu seinen Eskelaum der Berkältnis der Freinigung nenn gleichgestellt. Der Eskernach mit der Frau des siegenen Estlaven das des freis zu der Koniga wur Holen. Verhaltsche Seinnimmt des angelschäftliche Reichkrecht.

Bolfte man eintvenden, doß noch unter Karl bem Großen auch Sprige verfauglt vurden, lo darf man doeit von ellem nicht außer auf lassen; einmal doß nicht mehr die Berlon des Horigen des Kaulsobjett war, sondern nur die Kestle und von der hörfaufte Kestle aus sie fien Kreit; sodann, daß ein solcher "Berfauf" nur innerhalb ber Gaugrengen und in Gegenwart des Gaugrengen refogen fonnte. Beit es die Zuden waren, welche gerne Ellavenhandel trieben, so war es diesen bertoten, einen driftlichen Eelbeigenen gib estigen. Pür eine in einer höfeteren Zeit erfolgte Kriechtung der Leibeigenen ilt die Aufnahme des römischen Rechts in Deutschland höstler au machen, bessel Grlowertsch von den Ausrichen in ürem eigenen Vorteil und aum besten fürer Brotheren auf die den Mömern unbedannten Höreigen des deutschen Mittelalters angewendet vorte (vol. Wichael: Gelchichte des deutschen Wittelalters angewendet vorte (vol. Wichael: Gelchichte des deutschen Wittelalters angewendet vorte (vol. Wichael: Gelchichte des deutschen Volles im Mittelalter, III, E. 254).

Kas aber ift eine unbestreitbare Talfacse, daß die Kirche von Ansang an an der Beseitigung der Eslaverei gearbeitet hat und dwar mit sehr großem Erfolg. Sie erblitt in dem Eslaven ebenso den Christen, wie in seinem Herrn. Und diese Beurteilung der allgemeinen Gleichheit in religioler Sinficht juhrte auch gur Anertennung ber fogialen Gleichheit. Dag ein folder Broges fich nicht im Sandumdreben vollziehen fonnte, ist einleuchtend. Wie langsam derartige Umwandlungsprozesse tief gewurzelter Bolfsanschauungen fich vollziehen, seben wir ja feit über 100 Jahren an den indischen Raften. Dieje Raftengliederung mit ber grenzenlofen Berachtung der höheren gegen die niederen Raften widerfpricht durchaus dem Geifte des Chriftentums; gleichwohl haben die driftlichen Miffionare barauf Rudficht gu nehmen, felbit beim Gottesdienft, und muffen es der fortgefetten Ginwirfung ber driftlichen Ideen und — den modernen Berkehrsmitteln (Trambabn und Gisenbahn) mit ihren demofratisierenden und nibellierenden Ginflüssen überlassen, mit diefer undriftlichen und widerdriftlichen Bolfsaliederung aufquräumen, nicht von heute auf morgen, sondern im Laufe der Zeiten! Ein direfter Angriff auf die Rafteneinteilung wurde alle Birfung driftlicher Missionsarbeit von vornherein absolut erfolglos und gänzlich unmöglich machen.

#### Ginwand:

Die Sozialdemokratie behauptet hiergegen, die Kirche habe die Eklaverei nicht abgeschaftt, sondern viellmehr begünstigt, wie 3. B. der "Bortwärts" Rr. 198 vom 26. August 1902:

"Eine grode Höllichung der geschickflichen Zastlachen ift es auch, zu bekaupten, die Klriche holte Ellacerei abeschäft. Richt das Christentum bereitete der Staderei ein Ende, sondern der Mangel an Stladenmaterial. Waren die chrittlich gewordenen germanischen Stämme so fehr vom Abaren und Magyaren, Normannen und Scragenen bedrängt, daß sie viel mehr Kussischt batten, selbs als friegsgesangene Städen wegegeschiepet zu worden, als Ständen zu machen. Daß die Kliche die Staderei nicht beredem, die Staden zu machen. Daß die fladerei nicht verben, alse Staden zu machen ist fladen zu der eine klaufe Kapit Kirchalus" V. vom B. Januar 1344, in der es ausbrittlich erlaubt wurde, "alse Garagenen, Beiben und andere fremde Christen in etwige Staderei, aus bringen", mit Elements V. denfte dies Kocht space auf die Keyte aus."

Si jit das eine Antlage, welche zu dem eisenen Bestand in dem Angriffen der Sozialdemofratie auf die Kirche gehört. Und nicht bloß der Sozialdemofratie, sondern, da sier eine Kullurtat allerersten Kanges in Frage steht, aller Gegner der Kirche, welche eifzigst bemüht sind, der Kirche diese dauftreiten.

Ein Biederaufleben der Stlaverei brachte der Rampf gegen den Allam und bamit menden wir uns zu dem Schreiben Rifolaus' V. an Alfons V. von Bortugal. Das Borgeben der Türfen, welche die gefangenen Chriften in die Eflaverei verfauften und aum Rwed bes Stlabenfangs bie Ruften bes Mittelmeeres mit ibren Ranb. aügen beimsuchten. rief bei ben Polfern bes Mbendlandes eine hodaradiae Erbitterung herbor. melche mit Gegenmakregeln antworteten. Bur die gefangenen Saragenen murde das damalige Kriegsrecht in feiner gangen Strenge geltend gemacht, insbefondere von Bortugal, welches in diefen Rampfen gegen den Belam

eine fihrende Kolle inne hatte. Siefes Kriegsrecht mit einem einzigen Federgug abzuändern, war nicht in der Wacht der Tährte gelegen. Was sie tun fonnten, war lediglich die energische Forderung einer menischische Behandlung der Kriegsgefangenen zu erheben. Und dieser Aufgabe sind die Kähle mit rühmlichem Eire nachechmunen.

Es darf endlich nicht übersehen werden, daß das Wort "Sklaberei" (servitus) im Mittelalter eine wesenklich andere Bedeutung hatte, wie im heibnischen Altertum, wo der Sklabe der vollen Willfür und brutaliten Behandlung von seiten seines Herrn preisägegeben war.

Was die Wendung des "Bornöarts" bejagen foll, daß Clemens V. das Archi, das Pillofius V. on Bortugal gegeben, auf die Kepte nusgebehnt habe, ift nicht recht erlichtlich, da Clemens V. von 1305—1314 regiete, Mitolaus V. dagegen von 1447—1455, also fast einundeinhald Sachtpundert jüdetet Mie num Clemens V., nachdemer erbereits 140 Kagber tot war, eine Bestimmung seines Nachfolgers weiter hätte ausbehnen fönnen, wird nicht jedermann verfändlich sein.

Sür den Sandel spanischer und vortugiesticher Gevoaltmenichen mit Regern nach dem neuendberfler Amerika fann nur die voreingenommenstie Geschichtsbaumeisteret die Köhlse und die Kirche berantwortlich machen. Ununterbrochen lind die Köhlse lind die Köhlse sie Keckse der Reger eingetreten; voem ader ihre Worte eine Beobachtung fanden, so tiet daugsderteten Semials nicht. "Die Bertoote der Köhlse," lagt Beer (MIG. Geschiche des Sandels II E. 188), "verballten fruchtles, das der Kenschamdel die den unerwarteten Gewinnsten, die er abwarf, mit Kidschisslösgfeit betrieben vourde."

Es waren vorab die Dominifaner, melde bald nach ihrer Antunti in der neuen Welt gegen die Verstladung der Eingedorene durch die hanischen Eroderer lehhaften Proteit erhoden, auf der Kangel und im Beichfituhl energisch dagegen Pront machten und behartlich jedem die Absolution and den Emplong der Sanfannent derweigerten, der einen Indianer als Elladen beitze. Wenn Beichel (Geschichte der Erdfunde I, 550) meint, das dieses Seintreten der Wonde augmeinte der Eingeborenen ein fühnes Wagnits gewören, weil man sich auf den Widerfand aller Antunkt in der Antunkt gewährt, weil man sich auf den Widerfand aller Antunkt gewören, weil man sich auf den Widerfand aller Antunkt gewören, weil man sich auf den Widerfand aller Antunkt gewören, weil man sich auf den Widerfand aller Antunkt gewören, weil man sich auf den Widerfand aller Antunkt gewören, weil man sich auf den Verstellung der Verstellung

fiedler gejaßt maden mußte, jo hat er recht. Denn faum hatte Montefing. einer ber vorzuglichsten Brediger unter ben Dominifanern in Amerifa, diese seine Tätigkeit begonnen, jo wurde von den in ihren Geldintereffen bedrohten Unfiedlern auch ichon ungeftum feine Beftrafung gefordert und ber fuhne Dominitaner-Mondy mußte am Sofe Ferdinands bon Spanien fich und die Sache ber Eingeborenen verteibigen. Es war Kardinal Timenes, ber fich ichlieflich auf Geiten ber Dominitaner ftellte und entfprechende Gefete für eine menichenwürdige Behandlung ber Gingeborenen erlieg. Dag nicht immer bas Erftrebte erreicht wurde, bafür kann nicht die Kirche haftbar gemacht werden. Diese spanischen Eroberer wußten, fern bom Stammland, daß man fie nicht fo leicht gur Rede ftellen konnte, wenn fie brauken ihrer Geldgier die Rügel ichieken lieken : aber trothbem berbienen bie Dominifaner ben Danf aller.

Und wer war es noch im 19. Jahrhundert, der fich jum Berteidiger der Negerstlaverei aufwarf und um die Neger als eine niedrigere, untermenichliche Raffe gu bezeichnen, gegen welche bie Stlaverei fein Unrecht fei, die Einheit des Menschengeschlechtes, d. h. die Abstammung von einem Baar leugnete? Bar bas die Kirche? Ober nicht vielmehr gold. gierige Plantagenbesiter Amerikas: mährend bingegen die katholische Rirche die Ginbeit des Menschengeschlechtes und damit die Gleichberechtigung aller Menichen mit unerschützerlichem Mut verteidigte und noch verteidigt und ftets verteidigen wird auch zugunften der Afrikaneger, zu beren Befreiung aus ber Eflaverei Leo XIII, ben Antifflavereifelbaug geprediat hat.

4. In einer Reit wie die unfrige, wo die Bolfsbildung fo febr betont wird, ift es nicht überfluffig, mit allem nachdrud gu erwähnen, wie die Kirche in den vergangenen Jahrhunderten es gewesen ist, welche die Aufgabe ber Bolfsbildung und beren Bichtigfeit nicht blog erfannt, sondern auch praftisch nach dieser Erfenntnis gehandelt hat durch die Schaffung ber Bolfsichule.

Die ftebende Anflage ber Sozialbemofraten auf die Bolfsverbummung, welche der Klerifalismus zu feinem Programm gemacht habe, erfahrt eine eigentumliche Beleuchtung burch die Tatfache, daß es eben biefer Rlerifalismus gemefen ift, welcher bie Bolfsichule ins Leben gerufen bat. Es fallt uns nicht ein, bas Schulmefen bes fruberen Dittelalters mit bem ber Gegenwart gleichwertig gu beleuchten. Aber bas muß gefagt werben, daß es die Rirche gewesen ift, welche ben Grundfat "Bilbung für alle" ausgesprochen und auch praftifch betätigt bat. Der Schulswang war damals unbefannt, und es geht daber nicht an, von der Frage, ob Schulzwang ober nicht, die Burdigung des Bolfsbildungsmefens abhangig ju maden. Un eine Beit, wo es noch feinen Budbrud gab, und bas Alltagsleben nicht bei jeber Gelegenheit ichriftliche Beurfundungen nötig machte, barf man nicht ben Makitab der Gegenwart anlegen. Das muß bemertt werben gegen jene, welche nicht genug Steine gegen bas Mittelalter werfen fonnen.

II. Es fann nicht überraschen, daß gerade gegen diefe Rulturleiftmaen ber fatholifden Rirde fich bie Saupteinmande richten und fie gcrade hierin der Unsähigkeit, ja direkt der Kulturfeindlickeit beschuldigt wird.

Bir regiftrieren folgende Einwände:

#### 1. Die Rirche lehne bie Rulturarbeit grunbfaglich ab.

Beweis? Der Syllabus, welcher eine Berständigung mit dem Kulturfortschritt der Reuzeit in seiner Thesis 80 direkt ablehne.

stonfufer fann man woßl nicht (dreiben, als es bier geschiebt. Die armen Astolitien! die die Kerlicht der Geligfeit an dem Solladius faluben milfen, und doch nicht einmal wissen, was er eigentlich seil Lamit bat die isgalademotratische Zeitung der bosspilligen Weweise erbracht, doch auch sie au benjenigen gehört, welche nicht wissen, was der Sylladius einentlich ist.

Also was ist der Spllabus? Und bedeutet er wirklich eine Kriegserklärung der Kirche an die moderne Kultur oder doch wenigstens die

grundjägliche Ablehnung der Rulturarbeit?

Es ift ungemein lebrreich, ju feben, wie diese Gegner der Rirche

ihre Behauptung beweisen wollen.

Sie berufen sich auf die Rr. 80 des Syllabus. Hier wird der Sat verurteilt:

"Ser römitige Rapli tann und muß fich mit dem Fortichritt, dem Siberalismus und der modernen Sibilifation ausföhnen und berfichnbigen. (Romanus Pontifex potest ac debet cum progressu, cum liberalismo et cum recenti civilitate sese reconculare et componere.)" Diese Stulle des Sylladus if id die heitzutage am meisten veryönte: [of sie doc gang besonders die Streigeschlarung den Kopistums an die moderne Kultur sein. Dah sich das Kapistum mit dem Liberalismus nicht ausssönen sonnen men mehr doosle, das sonnen man skalisch noch mit in Kauf nehmen; ader seist es nicht auch "mit dem Fortschist und "der modernen Kolissisiens"

Das ergibt lich icon daraus, doch in den offiziellen Ausgaben des Phlabus auch die Kundickreiben, Allofutionen uhm, angegeben sind, um is dem Leier den Julammenhang vor Augen zu jühren, in welchem der betreffende Sah von der firchlichen Berurteilung betroffen wurde und in welchem Sinne diese geneinit ist.

Bei der so oft angeführten These Kr. 80 steht mun angegeben: Alvoe: "Jamdudum eernimus" 18. Wärz 1861, d. h. also: die Antreddes Kapsted an das Kardvinalsfollegium am 18. Wärz 1861 muß deigegegen werben zum richtigen Berländnis des im Sylladus (Vr. 80) verurteilten Zages. Wer dacher diesen Sog ans dem Jassamsphang berausreist und ohne diesen Informentson im zum Ausgangsburtt einer Schmäßungen gegen die Kirche macht, versindigt gegen das erste Eskmäßungen gegen der Striedung, gegen das Getes der Bachtschie

Bas ift nun der Inhalt der Allofution Jamdudum cernimus vom 18. März 1861, auf welche der Syllabus felbst verweist?

Pins IX. hat in biefer Antede (Allofution) ausdricklich und deutlich genug gelogt, dog er den Ansderud "moderne Zivilifation" bier genau in dem Sinne nehme, wie die unter sordinischer Kochne marchierende italienische Revolution, nämlich als Bezeichnung des Systems, welches die Klöser und die latzeich unterräcksanstalten unterdrächt, die Bischiche und die ansderen der der die habe einkerfert oder in die Verdamung treibt und die kassische Kaien, wecken auch gehap in die Klosse ist ich die der über über der die Klosse kiefe welche an schaften Unterkehreitigen, sondern die Keckse der Kliche verteidigen, auf jede Beise möstregelt. Dann heißt es wörtlich weiter:

Wöhrend dies Jivilifation nichttatholissen Instituten und Berlom Unterstützung gewöhrt, beraubt sie die katholisse Ritche ihrer rechtmäßigen Bestättimer und ist auf jede Weise bedach und bestreckt, die beilsome Wirssamschaft der Kirche au berringern. Wöhrend sie überdies alle Keden und Echristen, welche die Kirche und alse ist von Sexen Ergebenen befeinden, jegliche Freiheit gewöhrt und die ihr onn Sexen Ergebenen besteinden, jegliche Freiheit gewöhrt und die gügellossischt er mutigt, nöhrt und begünstigt, ist sie überaus borischig und gemößigt bei dem Zabel des heitigen und bisweisen graussams Werlahrens gegen jene, die gute Echristen berössenklen, und venender alse Ertenge in der Vestrafung an, wenn sie meint, die Grenzen der Wöhsjaung wirden don

Nach dieser Michation unterliegt es keinem Zweifel, im welchem Sime der Splachus des Wort, moderne Jwilifation' verfanden wissen wie. Danach aber muß es als eine böswillige Berdrechung bezeichnet weren, wenn fort und fort, eben mit Berufung auf die These 90 des Splachus, gegen das Kapstimu umd die Kriech der Worwurf der grundfältlichen ichroffen Mblehnung allen modernen Kulturfortschritts erhoben wird.

Den beständigen Berdrechungen der Worte des Kapstes gegenüber nuß fort und fort an das oben mitgeteilte Wort Kins IX. erinnert werden: "Man muß den Dingen ihren wahren Namen zurüdgeben."

## 2. Die Rirche überhaupt fulturunfähig.

Diese merknützige Behauptung wird gestütt mit den wirtschaftlichen Juständen, welche die Kirche geschassen bade im Urchristentum und bei den modernen romanischen Völlern. Im ersteren Hall soll das Wirtschaftsideal der Kirche ein Kommunismus des Gebrauchs gewesen sein der schiedlich aur allgemeinen Berarmung fübren mußte und gestüft bat; im zweiten Balle wird der gegenwärtige wirtschaftliche Riedergang der romanischen Böller (Italien, Spanien) auf das Schuldfonto der tatholischen Kirche gesetz.

#### a. Der Rommunismus des Urchristentums.

Awei einander sonst ihaarf gegenüberstesende Kreise begegnen sich in der Behauptung eines urchristlichen Kommunismus, nämlich die Sozialdemotratie und der moderne Kapitalismus.

Dem Sozialismus ift es zumäckt darum zu tun, fein Hauddogma om der Möglickfeit einer sozialpolitisis organiserten Gesellschaft plausibet zu machen durch dem Hinners auf ähnliche Berluche und Verdältniss im Laufe der Gelschichte. Damit will er den Einwand entfrästen, daß der Sozialismus mit der menschlichsen Ratur als solcher undereinder sie. Diesem Zweck juckt er num auch die Geschichte des Urchristentums dienste dar zu machen und das Verläufen, der ein seiner tendenzissen Schaftlich der zu machen und das Verläufen, der ein seiner tendenzissen Geschichtsbaumeistere zustrebt, ist dan die Verläufen, der der die Lichten der zu mechen und das Verläufen.

theoretisch verfündeten und practisch geübten Kommunismus. Bon dieser Behandung verbriedt fich der Sacialismus noch einen anderen Gewinn. Es foll damit dem in Kreisen driftlich bentender Arbeitertreise gefährlichen Borouret einer antichritikten Gefinnung die Spise abgebrochen werden mit dem Hinneis darauf, daß der Sozialismus eigentlich nicks anderes anstrebe, als Berwirflichung der wahren Jedach des Christentums, dom welchen bis tirche abstallen mit, als fie fich – was skonligen bis Kirche abstallen mitte, als sie fich – was skonligen fie kirche abstallen mit der einen flicks Aufache veraaft.

Lon einem anderen Gefiditspuntte aus schieden die aus dem Rager des Kapitalismus kommenden Esgare des Kapitalismus den magdichen, Kommunismus" des Urchristentums in den Bordergrund. Sie vollen "Kommunismus" des Urchristentums in den Bordergrund. Sie vollen damit die gängliche Unfähigigfeit des Christentum zu vollen "Kommunismus" nicht, des das Christentum schnen Sinn hade für die erstismäßige Pflege der Arbeit? Il vieler "Kommunismus" nich das Estantes Eingeschand, das Genachte Gelffähigt, voelche ihr Roben einrichten volle nach driftlichen Kommunismus, viel die Kecken für den Kecken kannterfalt der Armen aufrommen missen, viel der Kecken für den Robenstumterfalt der Armen aufrenmen missen, viel der Kecken für den Keckenstunterfalt der Armen aufrenmen missen, viel der Kecken für den Keckenstunterfalt der Armen aufrenmen missen, viel der Kecken für den Keckenstunterfalt der Armen aufein Beweis der Armen der Keckenstunterfalt der Armen aufein Beweis der Armen der Keckenstund der Armen aufeinen Armen der Armen der Keckenstunder der Armen aufgeheicherter Borräre beschändt, und der Appitalistischen Wittlicksforden, besche in nimmermilder Archeit immer neue Beret föglich foffsedosche, woch des in nimmermilder Archeit immer neue Beret föglich

Die Aaflache der Becarmung der Chriftengemeinde zu Jerufalem ergibt sich ohne weiteres aus den zollreichen Stellen des Briefes Pauli, in welchem der Wilferapostel die Kollekte für Jerufalem betreibt und aus der Art, wie er es tut. erfenut man unschwer, wie ihm die Kollekte zu einer Korzenfanzengenenkeit erwanden zie

einer BergenBangelegenheit geworben ift.

Aber beiteh dem zwischen diesen beiden Fafta ein urfächlicher Ausammenhang? Sder ist die Bestauptung, dah das tommunistlisse Experiment der Fernfalemiten die Urfache sie der hölter eingetretenen Verarmung, nicht nur eine pure Vermutung, eine Vertwehllung des post hoe mit dem propter does?

Geben wir uns diefen "Rommunismus" überhaupt einmal naber derart an, ob wirklich aus den Berichten der Apostelgeschichte eine Gefellichafts- oder Gemeindeorganisation herauszulesen ist, die man als "fommuniftifch" ju bezeichnen ein Recht bat! Die objeftibe Burbigung bes Berichtes zeigt ohne weiteres, bag es fich um nichts handelt, als bie praftische Berwertung des unangetastet fortbestehenden Privateigentums, daß alfo von dem Sauptmerkmal bes Kommunismus, Aufhebung des Brivateigentums, überhaupt gar feine Rebe ift. Ferner wird ja bemerkt, es erhielt jeder, "je nachdem er bedürftig war" - also auch bier nichts bon einem Rommunismus, ber allen bas Bleiche querfennt. Daß vollends fein Awang bestand, wonach jeder gur Aufgabe feines Privateigentums verpflichtet mar, ergibt fich aur Epibena aus ben Borten Betri au Angnias: "Ronuteft Du es nicht behalten als Dein Gigentum, und ebenfo nach bem Berkauf frei verfügen über bas Deinige?" (Apostelgeich. 5. 4.) Die fogigliftische Tenbenggeschichte will freilich ben Schein erweden, als habe ein Geset bestanden, wonach jeder von Gemeinde megen gehalten mar, fein Befittum au beräußern; beshalb ergablt Kautstu mit ber Giderheit, wie fie feinem anspruchspollen Dilettantismus eigen ift, ben Borgang bochft einfach: "Angnias und Saphira, die etwas von ihrem Gelde der Gemeinde vorenthielten, murben befanntlich dafür (sic!) von Gott mit bem Tobe beftraft."

Es ift biefe Art und Weife Geschichte au schreiben ein höcht charateritischer Weitung auf voglabemotartischen Wilseinschaftlichtit Schlielich sei noch in dem Verricht der Apostelgeschichte auf die Hervorzebung des Kopitieß Vannades aufmerklam gemacht, daß auch er einen Ache verkauft dade. Diese Verlaum git nur dann verständlich, venen es sich seineswegs um ein allgemein ibliches Vorgeben gebandelt hat, sondern volles Beggade den Vestigung einer eines Aufgregenössliches was

Nach allebem ist flar, dat die Khoskelgeschickte weder einen Kommuniemus des Konlums, noch einen solchen der Nochen der Neumenstein eine flein will, sondern lediglich eine organisierte Armenpslege und Armenunterstützung. Deshald wird anch das Prinzip der Freiwilligteit der Gaben strengtens sehgesalten und Panlus apveliert bei seinen Bitten sir des Memeinde in Jeruslalem stels nur an die seele opserwisigseit. Wenn inniet ein "Kommunismus" in der erste Gemeinden sich bestand und in dem die haben der Armen der Arm

 auf die Unterstützung des Apostels Paulus bezw. der anderen Christengemeinden angewiesen war.

Bu allem Ueberfluß fei noch bas Urteil bes protestantischen Theo-

logen Harnad angeführt:

Man hat auf den Berind, freiwillige Gütergemeinighaft einzuführen, welchen die Gemeinde gemacht haben soll, betwiefen; er fei mitlungen und die Gemeinde somit berarmt. Das ist dage Bermutung. Die Misson und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunberten. Leiving 1902. S. 133. dal, dasse 3. 109. Mun. 13.

Neber die Frage eines althristlichen Kommunismus überhaupt urteilt derselbe Gelehrte:

Ueber den althrijtlichen "Kommunismus" hat man viel gefchieben. Auf dem Boden der großen Seidenfirche hat er nie existiert; deun eine ioligie partitulare Erichenung, vie die halbeddichliche farportationische Zeste mit ihrem Kommunismus, fommt nicht in Betracht . . . Auch auf jundendristlichem Boden hat es se seinen Kommunismus gegeben. Kommunissich sinden Boden hat es se seinen Kommunismus gegeben. Kommunissich sinden Boden hat es seinen Kommunismus gegeben. Kommunissich sinden Boden hat die gegeben kommunische Statellungen ind nicht ganz selten (z. B. Barnabasbrier) 19, 8; Zertnull. Apol. 39); aber sie sind doch nicht so zu berstehen. (M. a. D. S. 109. Unm. 1.)

Benden wir uns gum zweiten Beweisftud:

#### b. Die Meugerungen der Rirchenbater.

Um sie als Sideshesser und Zeugen des dom Christentun ertrebten Kommunismis bertwerten gu fönnen, begningt man sich mit ein paar zitaten, die man der nächstbesten Quelle entnimmt und die Sache ist abgetan. Zas ist ein Unsug und ein Wisbrauch, der nicht scharf genug gerigt werden kann.

Ber die Neukerung irgend eines Mannes auführt, ber muß auch, iofern er ehrlich genommen werden will, genau angeben, in welchem Rufammenbang diefe Meukerung gefallen ift. Denn bas gibt febr oft ber Sache ein gang anderes Gesicht. Das gilt natürlich erft recht, wenn ein Mann in Frage fommt, der einem längst bergangenen Jahrhundert angehört; bier muß auch gesagt werden, unter welchen Berhältniffen, in welchen gefellichaftlichen Buftanden der Mann gelebt hat. Das bemerken wir, weil es gerade für die Beurteilung unferer Frage bon der allergrößten Bebentung ift. Denn bie Rirchenbater lebten in einer Beit, in ber es fich um die Gewinnung einer Gefellichaft für bas Chriftentum handelte, welche noch gang in ben Anschauungen bes Beidentums lebte: für fie galt es, ben tapitaliftifchen Mammonsgeift gu befampfen, ber in ber Gefellichaft bes römischen Raiserreiches nicht weniger ftarf war als beutzutage; endlich barf nicht überseben werden, daß die Rirchenväter als Rebner tatig maren, und gwar als Rebner mit ber gangen Leidenschaftlichfeit, wie fie ben füblichen Naturen (Italienern, Griechen, Drientalen) eigentumlich ift. Jeber Reduer aber gibt mehr ober weniger ber Reigung nach, ju übertreiben, gran in grau zu malen. Daran follte man fozialdemofratifche Reduer doch nicht erst erinnern müssen!

Sobann ein anderes: Gine gerechte Beurteilung folder einzelnen, oft aus bem Aufammenbang geriffener Meußerungen ber Rirchenväter fordert, daß fie beurteilt werden nach der gesanten Lebranichauung, welche ber betreffende Rirchenvater auch in feinen übrigen Schriften borträgt und nicht bloß unter einem oft recht willfürlich gewählten Gesichtsminfel. Ber g. B. ben Rolner Dom recht beurteilen will, barf feine Rafe nicht auf irgend einen Wasserspeier drüden, sonst fieht er nichts als eine Frate und sein Urteil wird fratenhaft ausjallen, jondern er muß seinen Standpunkt so mahlen, daß er das ganze Bauwerk übersieht, und dann wird er wahrnehmen, daß der einzelne Teil sich harmonisch ins Ganze eingliebert. Go burfen auch die Lehren ber girchenbater nicht nach einem einzelnen Sate beurteilt werben, sondern im Busammenhang mit ber gesamten Lehre des Kirchenvaters. Wer in dieser allein wissenschaftlichen und ehrlichen Beise vorgeht, wird fofort finden, daß die Rirchenbater weit babon entfernt find, bem Rommunismus im Ginne ber Cogialbemokraten das Wort zu reden, daß fie vielmehr nichts anderes fagen, als was man heutzutage soziale Pflichten des Besitzes nennt.

Beldie Anichauungen befämpfen nun die Kirchenväter?

Man täuscht sich nämlich sehr, wenn man glaubt, daß mit der Bekehrung Konstantins des Großen gleich die ganze Bevölkerung des rö-

mischen Beltzeichs idealchristlich gewesen sei.

Die Kirche hatte noch schwere Erbeit, um das noch lange in den Sergen nachvortende Seidentum zu überwinden. Richt zuletzt war es ber Geist eines rochnilmtigen Rugus, dem auf der andern Seite eine egzesstweiten Sabluckt entlyrach. Gegen dies beibnissig Enschaldung, daß jeder mit seinem Geld und seinem Gespentum arbeiten und dirichten fonne, vie er wolle, ohne alle und jede Pilicht gegen die Gesamtheit — gegen dies Anschausen auch der Anschaufen der Anschaufen der Pilichten der Anschaufen der Pilichten des Sigentums, welche sieht aber als zu Recht bestehn anerkannt und in keiner Weise angelie angelatet vorze.

Eine weitere, eigentlich übersliftig icheinende Bemertung über die Bertvertung der Firchenditer als Berteidiger des Kommunismus sit noch übrig: nämlich die, daß die Stellen, welche man zum Beweise heranzieht, auch echt einen, d. b. Schriften entnommen sind, welche wirtlich von dem betreffenden Krichendater verfolgt und nicht irrittimischerviefe als Schriften eines Krichendater verfolgt und nicht irrittimischerviefe als Schriften eines Krichenvaters betrachtet werden, dem sie von irgend inwende angehöstet wurden.

jemand angedichtet wurden.

Es ift gerade die Sozialbemokratie, welche mit solchen unechten Bäterstellen frebsen geht. Einer ganz besonderen Vorliebe von seiten ber Sozialdemokraten erfreut sich ber hl. Klemens von Rom, † 101. Er soll ein Kommunist gewesen sein und bafür wird folgender Sat angeführt:

"Die Ruhung alles dessen, nas auf der Welt itt, sollte allen Wenichen gemeinsam sein; ungerechterweise nennt der eine dies, der andere jenes sein Sigen, und so ist Jwietracht unter den Wenschen entstanden."

Mo fteht der Sch? In einem angeblichen Briefe des hl. Klemens an die Striifengemeinde in Serulalem. Se ilt längt ertannt, daß der Brief unecht, is sogar eine recht blumpe Kälschung ist. Der Sälscher (Bjendoissdor) hat aus anderen edenfalls fälschlich dem hl. Klemens zugeldrichenen Zchristen (den Itementinischen Verlognitionen) den "Brief un der Schriftenscheniche von Jerulalem" zusammengestellt, aber dabei zugleich äußerte Hüddig aerbeitet, lodas er jetzt bem Auplie Klemens Borte in den Mund legt, welche in einer Borlage vom Napste Klemens birett als häreitig befämptig werden.

Nicht minder beliebt ist der hl. Chrysoftomus (gest. 14. Sept. 407), von beichem die Sojaaldemofratie sogar zu erzählen weih, daß er direkt den Kommunismus gepredigt habe und darob zweimal habe ins Ezil wandern milsen. Daß es sich dei diesem Ezil um ganz andere Dinge

gehandelt hat, wird wohlweislich verschwiegen.

Time besonderen Trid glaubt die Sozialdemotratie ausführen zur Ginnen, wenn sie meint, dieses schalben als Schausgeben zu finnen, weil sie im strecklichen Rechtsbuch sänden, dem Jog. Decretum Gratiani. Miein dieses ist fein strecklich-offizielles lehrantliches Buch, sondern eine reine Bribatarbeit, die zu beutrielen ist nach dem Stande der damaligen

Wissenschaft.

Richt bloß jene Zeit, auch noch stater Theologen haben biefe Schriften für echt gehalten; aber wie haben sie dann biefelben erstätt? Antwort: Gie ertsätzen, dag das Gemeineigentum sier die Wenschen vor dem Sündenfall geblieben wäre, daß aber mit dem Sündenfall das Krivateigentum ebens autsticks notwendig geworden ist. Alls wiedernsteine Spur von einer Begünstigung des Kommunismus, wie die Sozialbemfatie dem Schein zu erwoden such.

Wir faffen unfere Gebanten babin gufammen:

1. Weber die heilige Schrift noch die Kirchenbater kennen irgend welchen Kommunismus, weber einen solchen der Produktion noch des Gebrauchs. 2. Sie alle fennen fehr mohl die fogialen Pflichten des Reichtums oder des Eigentums überhaupt; aber es fällt ihnen nicht ein, das Eigentumsrecht als foldes angutalten oder einem Gebegwang das Wort zu reden. Alle betonen die Freiwilligfeit der Gaben und erkennen ein

Recht zu forbern niemals an.

3. Die heitige Schrift und die Kirchendäre befämplen wohl den Mammonismus, b. hien minmertatte Sahlucht, welche eine Seberflen trägt, aus anderer Leute Haut sich Kiemen zu ichneiden, jene Erwerbsgier, melde über jede Forderung des Rechts und der Gerechtigkeit sich hinvoglegt und alles dem eigenen Krofit binopfert; aber sie lehren deshalb feinen Rommunismus und feinen Goglaismus; je richfen ihre Bielle nicht gegen das Eigentum als solches, sondern gegen dessen schlieben.

4. Bollends weiß die mirfliche Geschichte des Urchristentums nichts von einem Lumpenproletariat, das in einem sinnlosen Gebrauchstommunismus die Früchte fremder Arbeit verpraßt; viellneft wendet sich da Urchristentum mit der größten Schärfe gegen einen solchen "Gebrauchsfommunismus" und betont die Billicht der Arbeit sir alle und jeden.

5. Die Ergählung bon einem "Kommunismus" des Urchriftentums gehört in das Gebiet der Marlein, die zu einem ganz bestimmten Zwed erfunden und in Umlauf gefest, mit wirklicher Geschichte nichts zu tun haben.

Die tatfächliche Unfähigkeit der katholischen Kirche zur Kulturarbeit foll bezeugen

#### c, der wirtschaftliche Riedergang der romanischen Bölfer.

Die Beneisführung, welche biefe wirtschaftliche Mindemertigfeit des Katholigismus erhärten foll, ist eine höcht einloche: man verweist auf die mirtschaftliche Milite protestantischer Nänder, vorah redet man sort-wöhrend bom protestantischen deutschen Bolfe und stellt daueben den Kiederaans Edwarien und Natiens.

Gemach, mein Freund! "Ein Beweiß" mag eine solche Rederei sein für bescheibene Geister, welche sich einbilden, mit ihren Krasen die Zatsachen meistern zu können; nimmer aber für solche Leute, welche etwas weiter zu schauer gelernt haben als die an die vier Rände ihrer Be-

haufungen.

Schon bie Redemendung von dem deutischen protestantischen Bolfend ber deutischen protestantischen Kultur bedarf recht sehr estätigstellung. Wo erstiltert denn diese protestantische deutische Bolf? Gehört zu diesem deutischen Bolfe — gang abgesehen von dem Zeutischen Zeiterreichs — nicht auch ein kaustlicher Vergenfung Anfahlfen, die indoord in die in kauftlicher Vergenfung Anfahlfen, die ind die in kauftlicher Reichten Reiches die für das geitigte Gesautleben Deutschlands einen Beitrag liesern, der führ wohl sehen lassen an der Besten Leitschlands, der vorwiegend Latsolisch is, die Pfassengen des Reichen, zu Deutschlands wirtschaftlich reichtfällichen Gebeter erkennen zu fonnen?

Und die moderne deutsche Kuttur? Zit diese vielleicht als einze figt und sertiges vom Himmel gesallen oder auf den Büumen und Seden in protestantischen Ländern gewachsen? Oder steht die Gegenwart nicht immer auf den Schultern der Bergangenheit, und diese von auch sir Beutisland eine – stabslichten der

Doch diese flücktige Blid in die Geschäcke erinnert an ein anderes. Benn es noch wäre, das wirtschaftliger ustsschapen ein den Antofolissimmt unwereindere Gegensche eine, sich gegensettig ausschlieben, wie ist es dann überdaupt möglich geworden, das scholisike Bliefer in noch gar nicht au ferner Bergangenheit Weltmächte waren und eine hohe wirtschaftliche Willie erreicht baden ist.

Hat man ganz und gar vergessen die Bedeutung Italiens für die ganze Kulturmenischeit im 15. und 16. Jachfundert? Weiß man gar nichts von der hohen Willie Spaniens im 16. Jachfundert, von der Bedeutung Frankreichs unter Ludvig XIV. im 17. Jahrhundert, ganz zu chwießen von der Blüte Deutschländs im Wittelalter und der späteren Bedeutung Cesterreichs?

Neder aber, der die Geschäckte kennt, weiß, daß es in derselben ein Auf und Rieder, Julu und Edde gibt, daß auf Perioden hober Wlite und unvergleichlichen Mussignungs Perioden der Erschöpfinung und des Pilebergangs folgen. Wie viele Sochfulturen bat die Geschäckte nicht ichon ins Erzol finsten ieben? Das ist ein so ausnahmsfolge Geste der Geschäckte, daß man jett schon lagen kann, daß auch einmal die germanische Rasse ihren Verbergang erleben wird; mas das auch nach la lange duren, aber die Wirgschoff ewigen Aussische der Bilte hat kein Vollen der die Wirgschoff ewigen Aussische der Verbergangen angelen wird, dar das nicht kund vom Geschätzbundte der Eintagslitzge aus; sonif weiter zu der die Geschätzbundte der Eintagslitzge aus; sonif weiter zu der Geschätzbundte der Eintagslitzge aus; sonif weiter zu der Verberglichte.

Wäre es aber geishightlich wahr, für einen solchen Riedergang die ziewilige Netigion hattbar zu machen? Aber war dann nicht der Protestantismus ichuld an dem Riedergang der holländischen Weltmacht: Warum fträubt man fic gegen diese Schlüsslegerung und sorbert da die Veridfichtigung gang anderer Umftande

Gut: warum bergift man diese selbstwerftandliche Forderung dann, wenn es sich um katholische Sander handelt? Warum vergift man da auf einmal, daß Spanien sein bestes Blut in den Kolonien versprift hat?

Menn jomit nach bem Zeugnis der Zalfacken der Ratholisismus nicht die Urleche fein fann des Richergangs der vonamischen Bölfer und der Frotestantismus nicht die des Mulfdwungs der angeblich protestantischen Bölfer in der gegenwärtigen Geschichtsperiode, fo gitt es andere Gründe aufzugeigen. Wer die Welt nicht bloß aus der Bogelbertpettive betrachte, der neiße, die jurische Auffgwung eines Bolfes ab-bängt von den Umständen, welche unter den jeweiligen Berdstimissen der wirtschaftlicher Produktion am meisten bientich sind, als den im Bodenverbältnisse, volltische Berdstimisse aber der Bodens an — Steinfolden. Der find die zu guteht die Zehäte der Bodens an — Steinfolden. Der find die Zehäten Zeitnissen Zeitnissen.

welche England im Jahre 1901 produgiert hat, ein Werf des Protestantismus und die 2,7 Millionen Tonnen, welche Spanien im selben Zeitraum produzierte, ein Werf des Katholizismus? Dann Qogif, sabre wohl!

Wir find so ehrlich, bei dem gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung des fatholifden Belgien, beffen Reichtumer an Bodenichaben, wie fie der Andustrie so überaus notwendig sind, zu berücksichtigen, benuten aber die Gelegenheit, dabei zu erwähnen, daß dieses Land mit seinen 6 300 000 Katholifen, denen etwa 30 000 Protestanten und 7000 Juden gegenüberfteben, was den Industriebetrieb anbelangt, das erste Land der Welt ist, ebenso was Eisenbahnen usw. anbelangt, was selbst ein Katholikenfreffer wie Does Gunot Bugefteben muß. Dabei fann Belgien begüglich bes Bohlftandes feiner Bevölkerung fich feben laffen. Diefes Land, bas fünfmal fleiner ift als das protestantische England, hat boch 1/48 bes englischen Pauperismus. Eben im letten Jahre 1903 fcbrieb ein proteftantifc-frangofifches Blatt ("Temps"): "Belgien ift ein fatholifches Land und lebt feit 20 Jahren unter einer flerifalen Regierung, die den aukerordentlichen Aufschwung seiner Industrie, seinen wirtschaftlichen Reichtum nicht berbinderte, feinem unternehmenden Geifte, feiner Gedankenfreiheit feinen Eintrag tut."

Wer die ältere protestantische Literatur kennt, weiß, wie oft das Steppenland der römischen Kampagna ausgespielt wurde, um die Werlotterung und die wirtschaftsche Unschäufert des katholischen Italien zu beweisen. Aber könnte wan dann nicht mit demielben Acchte die Lünedurger Zeide ansühren zum Erweis der wirtschaftlichen Rüchtschaftlichen Preußen.

Bas speziell die Kampagna betrifft, so ist ja jest das Gebiet nicht mehr pahstlich, aber ist es anders geworden? Hören wir darüber einen protestantischen Autor, der dabei zugleich sein Urteil abgeben möge über die angebliche pahstliche Mismirtisches.

"Die Optimiften, die fich aus, im Jahre 1870 nach ber neuen Reichshauptstadt verpflanzten, Rord- und Mittelitalienern refrutierten, find schnell damit bei der Sand, alle Uebelstände, welche fich in Roms Umgebung vorfinden, der Difwirtschaft der Bapfte guzuschreiben . . . . Was liegt da näher als die Hoffnung, daß das bloge Aufgeben der bisherigen Politif genügen würde, neues Leben hervorzurufen . . . In dieser Leichtgläubigfeit liegt noch immer vielleicht das größte Bindernis einer energischen Reformpolitif . . . Und wie irrig ift diese Meinung, wie oberflächlich diese Beurteilung der geschichtlichen Entwicklung! Warum ichliekt man die Augen gegenüber ber Tatfache, baf weite Gebiete bes weiland Kirchenftagtes zu ben blübenbiten in gang Italien gehörten, bak andere Landesteile der Halbinfel - tropbem fie einer weiseren Regierung als der papftlichen unterftellt maren - gleichwohl dieselben Mikstande aufzeigten? Barum bat man fich nicht einmal die Mühe gemacht, die papale Birtichaftspolitif eingebend und vorurteilsfrei zu priifen? Man mare ficherlich zu ganglich anderen Refultaten gelangt." (Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen. Herausgeg, v. Schmoller VIII. (1888) S. 124 ff.)

Daß aber von diesen eben genannten Niederlagen der katholischen Bölker die katholische Kirche nicht mitgetrossen worden ist, das sollten gewisse Leute wissen aus ihren eigenen Klageliedern über die wachsende Pracht des Katholizismus.

Die Anklage erfährt eine weitere Steigerung bis zu der Beschuldigung,

### 3. die Rirche fei bireft fulturicablich

und zwar, indem sie durch ihre Lehre die Menschieft auf einer niederen Kultursuse auflächte durch mächtige Förderung des Aberglaubens und Sezenwahns und schließisch vorwärtsstrebend Seister, welche von diese Drud des Aberglaubens sich bei einem wollen, einsach auszotte, wositr ja die ipanische Inquisition mit ihren Scheiterhausen und Autos de Fe Beispiele genug biete.

### a. Dezenaberglaube und Dezenprozeffe.

Bu den traurigsten Kapiteln der Kulturgeschichte gehört dassenige bon dem Sezenwahn und dessen entsehlichen Auswischen, den Sezenprozessen.

Aber dasür das Christentum verantwortlich machen wollen, als seien eben die christlichen Ideen der Nährboden für den Aberglauben, das ist ungesähr genau jo wahr, als wollte man die Wissenschaft der Medizin haftbar machen für die Existenz des Quadsalber- und Kurfuschertums oder die Kunst für die laszive Zotenmalerei eines dekadenten Zeitalters.

Si it nämlich ein ungekeurer Zertnur, glauben zu wollen, dah mit bem Bordringen des Chriftentums in einem heiduischen Bolle desse Heidungen werden were, ohne irgend welche Spuren zu hinter lassen, wie etwa der Bogel bei seinem Alug durch die Lust teine solche zurüfdist.

Wie ein umgehouener Baumitanum immer noch Schößlinge treibt und wie aus mortdem Holge Kalunisbitge in übpiger Sille emporfdießen, jo treibt auch die überwundene heidnische Raturvergötterung ihre Schößlinge in Gestalt allerhand abergläubischer Gebräuche uoch nach langen Kabfpunderten.

Liefer Aberglaube als Nachwirtung des früheren Götter- und Täunonenglaubens zeigt eine überralskend zähe Ausdauer; er gleicht, um mit Buttle (Der beutigte Bolfs-Aberglaube der Eggenwart, 2. Auflage, Berlin 1869) zu redem "jenem Jaustobold, den man durch Anzimon des Saufes lostwerden wollte, und der, als die Jamille mit üben Belibtümern dabonfuhr, gang muuter dom hinteren Teil des Bagens rief: "Benn wir nicht wären dernonnen, so wären wir alse Verbonnen."

Se liegt in der Natur der Sade, daß dieser Merglaube dann auch driftlige Elemente fich aneignet. Mutte in seinem genannten Werfe dat hierüber ein reiches Material zusammengetragen. Se ist ader nicht ichwe, unter dieser Meterial zusammengetragen. Se ist aber nicht ichwe, unter dieser liederfleidung mit driftlichen Gedantengängen den altheidnischen Verm berauskufcklen.

Ach an diefer Berquidung das Chriftentum unschuldig ift, braucht nicht besonders betont zu verben, ebenso wenig, daß diesbezigliche Anflagen gegen das Ebristentum nicht einer rein wissenschiedlichen Beuteilung der Beröftlnisse, sowie einer siarfen tendenziösen Boreingenommenkeit entspringen.

Man erhebt nun fortwöhrend gegen die fatfoliche Theologie freieil des Mittelacters die Anschag, interfeits durch die Art und Beile der Behandlung der in dieses Gebiet gehörigen theologischen Fragen (Teusellund Dämonenlehre) biefen Gegenwahn geschaften zu haben; somit falle auch ist die Terantwortung od der Gereul der Serentwortung gebe auch der Serentwortung der Der Gereul der Serentwortung auf der Bertheffe au. Si stegt auf der Handlung auf das Christentum und die Kirche felbt gieft.

Daß die mittelalterliche Theologie bis zu einem gewissen Grade ichtlo ift an der Ausbreitung bezw. Begünstigung des Berenwahns, fann einem Zweisel nicht unterliegen.

Wir ftellen also mit vollem Recht die Forderung:

Bir registrieren das Urteil Knöpslers über diese Dinge, das er bei einer Besprechung der Berke von Hansen (Zauberwahn, Inquisition und Kreuprozeih adseasen:

"Beit entfernt, die scholatische Theologie von aller Schulb frei irrecken zu wollen, geben wir oher weiteres zu, do fie einen großen Teil ber Schulb trägt und zwar in volltüber wie negativer Hinflick Bon ber villfendschriftigen Theologie wöchte wan gewiß in erfter Linie einen bemmenden Einfluß auf die Entwicklung solch religiösen Bahnes erwarten; eine klärende Kuffellung und dartegung, wie bei die F. B. bereits im 3. girtilktigen Jahrbundert dei dem gelehrten Berfolger der Bhildophunmen angebahrt sinden. Statt bessen begein indst in Vorede ftellen, deh durch die scholatische Aufglussung der Perindung der einschlägiegen Fragen der Bahn politik gefördert vurde. Ungutressen der Bahn politik gefördert vurde. Ungutressen der über in Aufglussung der Vorende Treigen der Koclogie im Auge zu behalten und bie als den einzigen Schulden siehen fürstellen, oder gar noch durchföllen zu lasse, als de dies in den finzestellen, oder gar noch durchföllen zu lasse, als de dies in den keine die den der die Koclogie im Auge zu behalten und bie als den einzigen Schulden siehen fürstellen, oder gar noch durchföllen zu lasse, als de dies in

Weien der Zheologie als solcher gelegen wöre. Richts wöre unrichtiger als eine lolge Anlehauma, gerade des Gegenteil ift richtig. Eine richtige Innvendung der deriflichen Glaubensfäße bätte auch hier den Reg aur underen Erfentnits führen milfer; allein auch die Ennbedlung der theologischen Wilferindigt letel jeweils unter dem Einfluß des Zeitgeites, eine Zatloche, deren Erweis nicht allguschwer fein birtie. Untgabe gelchicklicher Sorchung ist es nur, genau darzutun, inwiefern und inwiemeit diefer Zeitgeit, oder richtiger, welche Soltonen des Seitgeschaft und die Zeitgeit einer Zeitgeit, oder richtiger, welche Soltonen des Seitgen auch in Zeitgeit gehauft der Seitgeit einer Weitrt bat. Pett einem Worte, wert muß Goll und Jaden genau ausgeschrieben werden, dann er in der weite der Seitgeit einer Weitrt bat. Pett einem Worte, wert muß Goll und Jaden genau ausgeschrieben werden, dann er in der weite der Weiter der Verlagen der Weiter der Verlagen der Verlagen zu der der der Verlagen der Verlagen

Zoß Chriftentum hat vom Mindang an den Zämonenglauben der Germanen befämpti. Sollte bertelbe vollfändig ausgeprotett worden, fo mußte diese vollsergießersiche Arbeit ununterbroden sortgefest werden. Zas wird am besten bestätigt durch den Umfland, debt, wenn immer burch irgenbloelde geschickliche Ereignisse (Dreißigläßriger Arieg) bleie Arbeit unterbroden wurch. Der alse Bahnalaube sofort wieder unstandte.

Denn das soll man ja nicht übersehen, daß die Sochslut dieses Segenaberglaubens erst einsetze mit der surchtbaren Berwüssung, welche der dreißigjährige Krieg über Deutschland gebracht hat.

Aber ist es nicht ein Papit gewesen, der durch eine Bulle den Herenwahn gesordert hat, und ist das nicht ein Aussus des unsehlbaren Lehrantes?

Seine leidenschaftliche Antipathie gegen das Paplitum hat Wöllinger zu dem Migriff verleitet, diese Bulle als eine Kathedral-Entschiung auszugeben (Die Ipanische und römische Inquilition. Kelen Schriften, berauszaceben von Beuich), ohne indes selbst bei den jacktundigern Gegnern der Kirche Beifall zu finden. So tritt dieser Auffassung hinschius (Spitems des fath, Kirchenrechts) entgegen:

Noch sei zur Widerlung der unstinnigen Behaubtung, daß ber Kremwohn mit dem Bessen des Kantiolizienmis gufammenting, auf die Tatische aufmertsam gemocht, daß die Bekämptung des Sexemwohns den Kantioliten eingeleist twurde. Wäre denn das möglich geneden, ohne daß diese Satholiten gum Abfall von ihrer Kirche gefommen wären, wenn sie sleift in dem von ihnen bekämpten Wohn ein aum Westen des

Ratholigismus geboriges Stud gefehen hatten?

Bollends aller geschichtlichen Unterlage entbehrt die Behauptung, die Speenbrozesse waren durch die Herenbulle Junocenz VIII. veraulakt worden. Wer die Hezenbulle gibt doch selbst Berichte über bereits gesührte Prozessel

Ande ift hier fehr mold zu bedenken, doch der "Serenhammer" von 1520—1580 in Zentigliand von keinen größeren katholitigien Berleger nen aufgelegt wurde, nach 1580 aber eine neue Mitteperiode erfuhr durch – proteftantische dentiche Berleger und Gerausgeber (vgl. Janssen-Kastor VIII, 601).

 Theologen und Aurifien vorad in ihren Argumentationen mit der Bibel operierten. Endlich ist auch die Gegenstage vollauf berechtigt, wie es fam, daß die protestantischen Theologen, welche im Bapste den leichgatigen Antichrist sahen, auf einmal auf desse nichen schwere und lich als recht gestehre Schliebe besiehen geicher?

Rur als kulturhistorische Ericheinung können der Hegenwahn und die Hegenprozesse wissenschaftlich gewirdigt werden. Bollig unwissenschaftlich aber ist es, für dieselbe das Ehristentum verantwortlich zu nachen oder dieselbe zur konsessionellen Bolemis zu verwerten.

Mill man in slocker Weife operieren, dann nuch man es sich gefallen lossen, des Antholifen den Spies undrechen und für dem Wesqlauben der Gegenwart, wie er zumal in den protestantischen Landesteilen, nicht zulet in der Keichschaupftadt Berlin passiert, dem Protestantismus die Schuld beimessen.

Denn neben jenem Bolfs-Aberglauben, welcher ein Erhöjid altgermanischen Geitentums ist, macht sich gerede-spute noch ein anberer
Meerglaube bemersten, der fremden Urlprungs ist, jener betuuste Werglaube, nelcher die Erstindung Eingelner ist, doer von einer an innerer
Gäulnis gertressen Gesellschaft glaubig bingenommen wird. Erstgeiten nungen dieses Weerglaubens, der auf den Ertimmern eines bon der Bweiselslucht gertörten wohren restgieden Glaubens sich erbeit, sind die Bauberei, die Wagsie, der Goulspostus der Geisterbeschaung, der Webiumschienbesche Schulberung der Geisterbeschung, der Webiumschienbesche Schulberung der Geisterbeschung, der Weber moderne Struttismus und die theolophischen Behantlereien, besche mit den Stsendarungen der Geister der einzelnen Sonnenspilteme hauieren gehen.

Buttle, obwohl für unfere Zeit veraltet — wann wird jemand die Herfulsarbeit auf fich nehmen und einmal in den Augiastall des modernsten Aberglaubens hineinleuchten? — zählt manches auf, was auch heute noch vorfommt.

"Tagewählerei ist in den gebildeten Kreisen überaus berbreitet und wir miffen bon manchem, der im gangen Jahr feinen Tag bes Berrn fennt, aber um feinen Breis gu bewegen ware, an einem Freitag ein Geschäft oder eine Reise zu unternehmen. Die Zahl 13 bei Tisch und das Berufen wird gerade poraugsweife bei ben Gebildeten burch gang Deutschland gefürchtet; Taufende, welche bie Beissagimaen Chrifti und der Propheten berlachen, glauben an die Bahrfagerei der Rartenlegerinnen, und die, welche die Beilsmunder Chrifti fur Madchen halten, fuchen die Bunderheilungen bei Schäfern und Scharfrichtern . . . Das Buch "Wer will beirgten? nebit einem immbathischen Mittel, durch welches fich jeder Gegenliebe berichaffen fann" Berlin 1858 hat in einem Jahre brei Anflagen erlebt; "Gobn's Runft, aus ber Sandhoble, ben Fingern und den Rageln das Leben nim, genau zu bestimmen" 2. Aufl, 1859 murde in drei Jahren in 15 000 Eremplaren berfauft . . . Es ift gar mert. würdig, in welch' lawinenartigem Fortschritt fich biese Literatur bes betrügerischen Unfinns in den letten Sahren bermehrt hat, und wohl

noch merkwürdiger, daß sich unser beutscher Buchhandel durch solch' selbsterwählte Schmach so tief herabwürdigt." (a. a. D. S. 456 f.)

Daß letterer Ausspruch beute nach 30 Jahren nach viel mehr berechtigt ift als damals, zeigt ein Blid in manche Buchhändler-Krospetfet!! Daß aber derartige Dinge mit dem Christentum nichts zu tun

haben, ift felbstvertfandlich. Der will man das Christentum auch hatbar machen für den in Automobilsportfreisen herrschenden "Glauben", daß ein Splitter von einem Baum, an dem ein Automobilsp sich zu

Tode gefahren, eine glüdliche Fahrt gewähre?

Wir noticem hier den Ausfyruch des Jogialdemotratischen "Solfslegtinds" (Nitmberg 1884, Artitlet "Mberglaude"): "uns den Artitlet "Dietglaude"): "uns den Artitlet "dietglaude"): "uns den Artitlet "dietglaude"): "uns den Artitlet "dietglaude" der Verlegtaufte der Wachtlet feiner Wachtlet feiner Wachtlet feiner Wachtlet gan nicht der wußt, aber wir fagen mit ihm: "Aus den Artitlet men Bedaldens" bilde fich der Alterglaude den Jenie "der der die Artitlet den teigiöfen Glauben von sich geworfen, er dem Kerglauden Lüt und Zor öffinet, weil den den mendphissische Gewirfins des Wensichen sich isch die Artitlet den Verlegten lätzt, fondern dort, wo man ihm die Kolt des Teigiöfen Glaubens dorentfält, er zur Archeftoft des Aberglaudens greift und in diesem Hunger selbst den größten Viödinn verfoliucht.

#### b. Die ipaniide Inquifition.

Sier icheibet sofort aus die alte spanische Nauustinn, welche nach den Keterfriegen des 18. Jahrhunderts, als die Albigenfer in ziemlichen Echaren sich dem Scharen sich dem Scharen sich den Siddianteich nach den nödblichen Krobingen Spaniens flüscheren, ins Leben trat und unter Gregor XX, welcher im Jahre 1238 die Bettelloten damit betraut, aum Abschlig gebracht war.

Für uns handelt es fich um die neue fpanische Inquifition, welche gegen das Ende des 15. Jahrhunderts entftand und zwar gunachft wegen ber brennend gewordenen Judenfrage. Dit bem Ende des 14. Jahrbunderts traten viele Juden gum Chriftentum über, teils unter bem Drud ber Berfolgung, teils durch die friedlichen Bemühungen Bincent Ferriers. Die Bekehrungen waren aber nicht alle echt. Diese Marranos, wie man diese befehrten Juden nannte, blieben im Geheimen ihren religiöfen Brauchen treu und trieben eine fleiftige Brofelptenmacherei. Um der dadurch bewirften Bedrohung der nationalen und religiöfen Ginbeit Spaniens entgegenaumirten, berlangte Ronig Gerdinand bon Sirtus IV, bas Recht, amei ober brei Bralaten einaufeben gur Ausubung der Anguifition gegen die Marranos. Ferdinand wollte aber diese Inquifition bem Ginfluß des Bapftes entzogen wiffen und feine vom Bapft ernannte Anguisitoren haben. Sirtus sab fich genötigt, dem nachzugeben, um eine ganaliche Lostrennung Spaniens von Rom an verhindern. Das ift im Auge au behalten, um die Stellung des Bapftes gur fpanifchen Inquifition richtig zu würdigen und nicht folde grundlose Behandtungen aufauftellen wie Soensbroech in feinem Monftrepampblet, daß der Bapft mit der Inquifition habe machen fonnen, was er wollte.

Ihre Barftellungen bewegten sich nach zwei Richtungen: einmal die Inquisition der katholischen Kirche, speziell dem Papstum, auss Schuldtonto zu sehn und das Borgehen der Inquisition als ein möglichst grausames und blutiges zu schilbern. Solche Barftellungen wurden in Bro-

ichuren fleißig verbreitet.

And die Sozialdemotratie fonnte diesen Lederbissen sich nich entgeben lassen, um dei diese Gelegenheit gegen abs Christentum süberhauft zu begen. (Bgl. die Brossätze des Gelegenden, die heitigen Zusaisstitten, ein Bettrag zur Geschächte der dirittigen Rectigion, Werlin 1900, wo die Inaussistite der Angeleich der der über der der die Kontificien Rectigion. Betrif voor der intstieden Rectigion.

Die alten katholischen Schriftteller juchten die Inquisition als nicht kirchliches, spanisches Staatsinstitut zu betrachten und bekännpten die Behauptung von der großen Angahl Berurteilter und Hingerichteter.

So war bis vor furzem die Beurteilung der spanischen Inquisition

cine fehr verschiedene.

Der neueste Geschichtsichreiber der Inquisition, der Protestant Dr. E. Schier-Rostod (Beiträge zur Geschichte des spanischen Protestantisnus und der Inquisition im 18. Jahrhundert, 3 Bande, Gittereloh 1902), ichildert den Justand der seitherigen Inquisitionskiteratur assogeneraturen in der Benedert in der Ben Benedert in der Benedert in der Benedert in der Benedert in der

"In gangen ist es ein recht triibes Bild, das uns die Literatur der benissien synuitien gewöhrt: auf latholisier Zeite entweber netze der von einiger eitzige Berteldiger oder istgarfe Gegner, beibe Karteien nach Wöglichfet bemüt, ohne Knässich ist geschächtliche attemähige Wahrheit ihre Sache aum Siege zu verbellen, auf protestantischer Zeite als durchweg unwissenschaftliche Fannatiter, besche die landläufige Ansicht von dem "sinstern, mittelalrertigen Grenel, die den den Allaumen einer Zeiterschaftlich werden, wie dem Wärchen woch zu halten trachten und dem Pilterschaftlich gländlich Etandbunkt aus feine einzige Spezialarbeit, die uns bon dem feltsjamen Gerichte ein unparteilige Schülberung geben fönnte."

Nober die protestantische Behandlung der Inquisition heißt es weiter:

"Anf protesantischer Seite", so sost er sein Utreil gulammen, "iit unter den Gegener der Innamilition feiner, dessen best Innamilition feiner, dessen den Auflach auf besonderen wissenschaftlichen Wert hätte. Ich nenne hier nur den furzen Aussich von Geblern irrobende Schildberr in feinem Wärtrerebuch, die krafte und von Geblern irrobende Schildberung Bressels in seiner Arteit über "Das Grangelium in Spanien", mehrere fleine Schriften des Grangelischen Vonderund von des Gustanschaftlichen Mossenschaftlichen Ausgebreitung und von der Verläufer und von der Verläufer und von der Verläufer der Verläuf

in den Darftellungen der Geschächte des spanischen Krotestantismus. ...
biese sämtlichen Varstellungen jußen durchweg aus Alorente und Wontanus, und dei so trüben Lueslen ist es nicht zu vervumdern, daß sie gleichsalls sein besonders deutliches und noch weniger ein richtiges Bild der Knausstiften geigen." (1, 33)

Der eben genannte Montanus gehörte zu den von der Inquisition versolgten Sevillaner Protestanten. Daß er in seinem 1567 herausgegebenen Buche ohne erbitterte Boreingenommenheit die Inquisition gelchildert, ist von vornberein wenig wahrscheinlich, und Schäfer lehnt ihn

denn auch als zuverlässige Quelle ab.

Llorente war früher felbst Inquisitionsssetzetär (über seinen Rebensgang Heile, Kardinal Ximenes, S. 339 fl.) und liet noch siener Ausweitung aus Spanien 1817 in Paris eine achtöndige, "kritissse Geschäcke erhomischen Spanissen 1818 in von ich erhöhen, welsch, das man dem Berlasser Bertrauen schenkte, ein riespas Aussehnen, welsch, das weite Verbreitung sand. Der Rimbus ist seitebus verellägen, und die Anslage Besichels, daß Llorente mit "frivolem Prododistätäsfalfill" die Zahl der Dese berechnet, d. S. gewoldig gestlunkter bahe, besteht zu vollem VeschWecklungssich und der Verpreche Ver

Unter solchen Umständen war es einmal an der Zeit, den Aften selbst nachzugesten und an ihrer Hand Licht zu bringen in eine biel erörterte Etreitfrage. Dah Schäfer mit einem reichen, zum erstenmal veröfsentlichten Urfundenmaterial aus den Archiven von Wadrib und Simanfis Architet, mach sein Werf zu einem epockenachen in der

Literatur über die fpanifche Inquifition.

Interesiant ist es, die siether übliche Behandlung diese Stoffes au verlogen. Schäfer meint, das bei den kanbilden Schriftellern, aunal den älteren (Gams, Kirchengelösichte Spaniens, Regensburg 1879 und Seles, der Karbinal Aimense, Iübingen 1841), apologetische Geschiebpunster Machandlung die Karbinal die Konsen. So unrecht hat er damit nicht. Jur Euridguldhgung dieser Schrifteller fann eingeräumt werden, das ihre Eureidigungsfellung debingt war durch die alles Maß iberschreitender Auflagen, welche mit Himmeis auf die Jonaisse Angulition gegen das Augstummt der der die Karbinal der die Ausgeber der die Karbinal der die die Karbinal der die Karb

"Die "apologetischen Gesichtspuntte" betrasen die Frage nach dem Charafter jenes Gerichtshofes, ob er ein staatliches, firchliches oder gemischtes Institut gewesen, nach der Jahl der Berurteilten, wie nach dem

Gerichtsberfahren überhaupt.

Bekannterunden betrachteten die ältesken Tarifeller der Jangilition vom 16. Jahrhundert an dieselbe als einen tirchsiden Geräckshof. Die gegenteiligte Unischt von dem staatlichen Character des Instituts brurde von Kanke in der erken Ausgade seines Buches "Die Osmanen und die Ipanische Wonarchie" in Deutschland eingeführt und auch dom Seiele übernommen. Nances Gründe kaden sich nicht ist deschalts seranspetielt.

und an dem kirchlichen Charakter der Inquisition ist nicht mehr zu zweiseln, dabei aber zu betonen, daß es sich um ein spanisch-nationales Anstitut gekandelt bat.

Recht aber haben die fatholischen Zariteller der Inquisition behalten, wenn sie Front machten gegen die protesantischerietis übliche Behauptung von den schenklichsjien Graussansteiten, welche gegen die Berbalteten und Verurteillen in Monerdung gefommen sein sollten und die Angade einer ungslaublich boben Bitter von Berurteitlen

Der Spott, mit dem ichon Defele in seinem "Timenes" gewisse Darstellungen der Autos de Pe behandelte, ist auch heute noch berechtigt:

"Schauerlich ist die Borstellung, welche wir uns bon einem Auto de Fe (Actus fidel) d. i. einer Gandlung des Glaubens machen, als wäre sie nichts anberes, als ein ungedeures seuer und eine folossiel Schwerplanne, um welche die Spanier wie Kannikolen sienn, um sich etwo alle Quartale am Kösten und Braten einiger hundert Unglücklicher zu ergögen." (2. 1444)

Nach dem Material, welches Schäfer jest beibringt, hat er gar nicht unrecht.

Au den lamblatigen Borftellungen gehörte die heute, daß die Inquisition auf jede Denungiation hin, auch des hinterlistigen Systophanten, sofort in Aftion getreten und den Denungierten in lipren Kertern habe verschinden lassen. Das ist ein Marchen, das durch Llovente in die Welt geletz hurde und jetz door Scholler enhaltlig abgedan ist.

Betreffs der Anwendung der Folker, von welcher Phantasse und Fanatismus die schlimmiten Schilderungen geben, erklärt Schäser: "Kat allaemein begegnet man der Ansicht, es sei das Verschren der

Die Todesurteile bezw. die Uebergabe an den weltlichen Arm (relaxatio ad brachlum saeculare), welche die Jaquifitien fällte und vollziehen ließe, fallen der Jaquifitien allein zur Laft. Denn der weltliche Arm fiand im Dienie der Jaquifitien allein zur Laft. Auch ein weltlicher Richter fonnte dem zuwüberhandeln; das wöre ihm auch gar nicht eingefallen! Aber fie haben lange nicht jene ihnuverhafte Jöhe erreicht, von welcher manche Darfellungen zu erzählen willen. Ein macht einen eigentimlichen Eindruck, wenn man bie Schöfer lieft:

"Zaffādjīdh find von den rund 2100 Perjonen, denen nach unseren Aften wegen Profediantismus der Propé gemacht worden ist, nur ca. 220 in Perjon und ca. 120 in statua (im Villed) erbenanti worden, eine Zahl, die allerdings immer nach groß genug ist, die ader doch nicht im custerntessen an die Aufsschung Alexantes wid andere personeichse; und dobei sind die großen Autos zu Balladolid und Sevilla mit eingerechnet, auf denen allein etwa 70 Perjonen in Wirflückstell und 30 im Vilde verbrantt worden sind. (d. 157.)

Schließlich darf man nicht vergessen, daß sehr oft die Berbrennung nicht bei lebendigem Leibe erfolgte, sondern der Berurteilte, wenn er Reue bezeigte, vorher mit der spanischen Garotte, dem Halbeisen, erwürgt wurde.

Wie man sieht, ergibt sich bei näherem Juseben ein ganz anderes als das der fommische Bild von dem Berchgeren der Innaustischen. Freisch gewarte des Verläuftig erung des Bedauerlichen bleibt immerhin übrig, in delsen Vertrettellung sich alle Vernünftigen begegenen — Sepnindet nach den "gebenebeiten Flammen der Scheiterhaufen", ein Ausbruch, der dem Busch des siglissischen Aufgebenebeiten Flammen der Scheiterhaufen", ein Ausbruch, der dem Busch des figlissischen mischen Seitels mitz deutretilt werben unter fulltrugelähistlichem Geschätsbunft des Prozeh- und Strafberlahrens der dammlägen Jett.

# Aus dem induftriellen Amerika.

Bon Ernft bon Deffe Bartegg.

IV.

## St. Paul und Minneapolis, ein Städtemärchen.

Es mar einmal ein frommer Briefter, ber beichloft, binanszuzieben in die weite Belt und die Bilben den Gottesglauben gu lehren. Un ben Ufern eines großen Stromes, mitten in einer Lichtung bes Urwalbes, ftieß er auf einen gangen Stamm pon blutburftigen Rotbauten, Die ben weißen Mann mit drobenden Gebarben empfingen. Geine Canftmut entwaffnete fie, er blieb bei ihnen und baute dort ein fleines bescheidenes Rirchlein. Je langer er unter ihnen weilte, beito mehr ichmolg ihre Bahl gufammen, beito gahlreicher wurden an ihrer Stelle bleichgefichtige Unfiedler. Endlich maren die Rothaute gang verschwunden, und an der Stelle, mo ihre Bigmams gestanden batten, erhoben fich Saufer, bilbeten fich Stragen. Gie murben immer langer, die Baufer immer großer, immer gablreicher, und der Dann Gottes mit feinem beicheibenen Rirchlein jah ringe berum eine Stadt anmachfen, bis fie ju einer Großstadt bou zweimalhunderttaufend Ginwohnern, mit gahlreichen Gabrifen, ausgedehntem Sandel und großem Reichtum geworden mar. Das Rirchlein mar Ct. Banl gewidmet. Der Rame blieb auch der Anfiedelung, er blieb der Stadt, und beute ift diefes St. Baul ber gronte Sandelsmittelpunft bes amerifanischen Nordwestens.

Der Mann Gottes, unter bessen Nagen das Marchen sig abspiriett botte, seht seiten noch. Sein Name sist Veierin Gautlier, und ich hotte bie Freude, wor turzem dem interessanten Greis die Hand zu brücken, und auf einem Munde die Seichstigke der jungen Lädbereiten stellt zu vernehmen. Als junger Mann batte er im Jahre 1841 an den Usern des Mississippi das Kricksein gebaut. Die Beisen, die nach sim sich der niedertleben und sitt ein paar Dollar Baugründe erwarben, sind heute vielesder Milliomäre, oghe dassis und singer gestührt zu daben. Die Breissigerung allein machte sie zu Krölussen. Wr Ber Gaustier ist arm gebieben. "Men Bernji ist niede kandipetulation. Früher nach ich die Nathäuse auch die die Australie der Australie der Australie der Stellen. Dass ist der gange Unterstäcken.

Die heutige Grofftadt St. Paul ist vielleicht ein noch größeres Bunder als Chicago. 250 Chicago sieht, mußte eine Belistadt entifteben, denn alle Nature und Bertefyrsbedingungen sind dassir vorhanden. Aber St. Baul liegt mitten in dem Patrier und Waldsgebiet des jernen Nordoftens, an dem in seinem Zberlauf nur figner jaffijbaren Myllisspiel,
er zu dem Wachstum der Etadt nur wenig beigetragen bat. Augendicktich
beigkräntt lich der ganze Schiffsverfehr auf zwei kleine Dampier die Woche,
mad dach je hier eine Großtadt in der ungstandlich furzen Zeit von ein
dach gelte Patriefsählen mit etwa sowie fie im Jahre 1876 als
ein bligtenes Patriefsählen mit etwa sowie Etmenen wie Weinner
kennen, und in dem seither verkrichenen Viereisjahrundert ift aus diese
flach Zabet ist diese St. Kanf nicht etwa eine amerikanisse Durchschutzelfsch is unspektig, unschaft und eine amerikanisse Durchschutzelfsch is unspektig, unschaft und eine amerikanisse Durchschutzelfsch is unspektig, unschaft und merit nur kanfals Eith oder
Vouisville, so rauchig und differ eine Kineinnati. Et. Kanf sie eine der
ichbilten, wenn nicht gard die schoffie konfinen, wenn nicht gard die fohniete kondernis gewenter der
und vollvde ich wieder einnach zur Welt fommen, irgendwo in Amerika,
dam schaff die in Et. Kanf mienen Wochpiffs auf.

Co unglaublich bas Bachstum biefer neuesten Sauptftadt Ameritas auch erideinen mag, fie ift tatjadlich nur die eine Salfte einer gufunftigen Millionenstadt. Einige Meilen von St. Baul entfernt ift merfmirdigerweise gleichzeitig mit ihr eine zweite Großstadt entstanden, die Gt. Baul an Grone, Bedeutung und Einwohnerzahl weitaus überholt bat und beute eine piertel Million Geelen beberbergt. Es ift Minneapolis, In St. Baul war das fleine Mirchlein Des Briefters Lueien Gaultier der Anfang, die Urjadje der Städtegrfindung, in Minneapolis, wie es ichon der Rame ber Ctadt bejagt, Minne, im Indianifden Baffer, ein Bafferfall. Dort raufchte noch bei meinem erften Befuch por einem Bierteligbrbunbert ber Diffiffippi fiber eine Felebauf 12 bis 15 Meter tief berab, umgeben von bewalderen felfigen Ufern und fleinen malerischen Infelden. Sennepin, Der berühmte Miffionar, entbedte Dieje Miffiffippifalle im Jahre 1816 und benannte fie gu Ehren bes beiligen Antonius St. Anthonbe Ralls. Beute find fie vollständig verichwunden. Un Stelle der ichaumenben Baffermaffen, die in der Mitte des herrlichen naturrahmens die Feljen berabraufchten, legt fich ein bolgerner Damm quer über ben Strom. Gein Baffer wird burch ein Labbrinth von Ranalen in die Stadt geleitet, fpeift dort Muhlen und Gabrifen und fommt weit unterhalb des trodenen Solabammes wieder in dem tiefeingeschuitttenen Alufibett gum Borichein.

Diefer Hall mit jeiner Wassertraft hat eines bestum die Stadt Minneapolis mit den größen Gertreibenschen um hoglissgewerten Americko entheten lassen; auch in itzem Gesolog auch und eine gange Menge anderer Janustrien. De Haul is der Endopunt der Wississippilotisschen; die Laupstiadt des Staates Minneson, ift gleichgeitig sein gestülschlichter um gestiger Mittelpuntt gebieben; Winneapolis hat ish um Jaust Moutries stadt entworket. Beide dehnen sich einen Seinen der den den aus haupstäßisch in der Nichtung gegen einnacher, sie reichen sich mit ihren Erreigen und Wennen, und städtischen Parfanlagen gewissermeisen die Kade, um im sommenden Jaufzechn werben die Jaustungstäde zu einer einiggen Stadt mit dreindertes Million Einwohren zusammengenochsein ihre. Debei leben heuten mod keute, die konte, die angemenden der generalen der

einsame Brarien und Urwald, als Jagdrevier der Giour- und Chebenne-

Indianer gefannt haben!

Das Entstehen und die Entwidlung von St. Baul und Minneapolis gehört ju den intereffanteften und wichtigften Rulturereigniffen unferer Reit. Ber diefe Entwidlung perfolgt, fieht in ihr die Berforperung ber Entwidlung bes gangen Rordmeftens von Amerifa, Die noch viel erftaunlicher ift als jene ber Prarien ober Californiens. Gie lieft fich wie ein Marchen, nicht wie ein orientalifches Marchen aus "Taufend und eine Nacht", fondern ein occidentales Marchen, das fich ftellenweise in "Taufend und einem Tag" tatfachlich abgespielt hat. Man nimmt bei und in Europa die heutigen Staaten Des Mordmeftens, Minnefota, Bisconfin, die beiden Dafota, Montana, Bafhington, viel gu febr ale vollendete Tatfachen bin, man rechnet mit ihren Brobutten, ihrem Sanbel. Bie aber Diefe Staaten entstanden find, bat fich fo raid abgespielt, bag man gar nicht die Reit fand, diefer Entwicklung zu folgen, zumal es noch fein einziges Buch gibt, welche fie ichildert. 3ch felbft, der ich jum Teile das Entstehen und Bachfen Diefer jungen Staaten, Diefer Großftadte, mit eigenen Mugen fab, und felbft mitten in ihrer Entwidlung ftand, fam nicht bagu, weil die Tatfachen jebe Schilberung, faum gefchrieben, bereits überholt haben murben. Und boch ift es an der Beit, fich bamit ernftlich ju beichaftigen, benn ber Rordmeften, von St. Baul angefangen bis au ben Buget Cound und die Ruften bes Stillen Dzeans ift nicht nur burch feine Brodufte fur une in Europa bon größter Bedeutung geworden, er bedroht unferen Sandel und unfere Abfatgebiete an einer Stelle Des Erdballs, mo mir es gemik am menigiten permuten murben, und mir une bamit ficher glauben, er bedroht une - man bore und ftaune in Oftafien, in China, Japan, fogar in Indien!

Der Mittelpunt! biejes empfindlichen Wettbewerbs ift seltjamernozie gerade die junge, faum aus dem Ei getrodene Größlicht des Vordweitens, St. Jaul. Dine neunensberet Flutzfeifinfart, eine Tagereife von den großen Geen gelegen, ohne Eisjen, ohne Robeit, ohne natürtighe Triebtraft, hat dieses St. Haul dem Hande Europas mit Ofinfien ichon um viele Millionen seichäblich. Dadei wird der Eckoden mit iedem Kalter

größer.

Wie das gefommen if? Wan böre. In der erstem Halfte des vorigen Jahrhunderts war der Kordweifen, wie geigas, foit dollfachigio unerforiest. Das Jagdochiet der Jadianer, die mit den ipärlichen Entbedern großbanfild furgen Brogs mockten. Um sie nach Tunlichteit im Jaum zu halten, wurde einige Weisen unterfalb der Antoniusssälle, an der Mindung des Minniedstalligis in den Mississipper Mississipper Jackschneiten gengelegt, der beute noch vorsamben ist und im Laufe der Jahrschneite ist einem Grinfundung für die Beiseldung des Kordweisens don der größten Wichtigkeit wor. Die viesen Jahidner-Kändber und Trapper verbreiteten dan die Antonius der in Jahrschneiten des Nordweisens der verbreiteten das die Serten stefen Jahrschneiten Schliedung und im Geschiege des ersten keinen Tampereckens, und im Geschiege des ersten keinen Tampereckens, "Birginia", der im Jahre 1823 auf dem Wississipper Jahren viele andere mit Hander und Vermang, fannen in den vierziger Jahren viele andere mit Hander und Gründbern und Ginnounkeren geställt, dem der Wississipper bieber damas der

in dem einjamen, einsenbahnlosen Gebiet die einzige Berkehrstrage. Die Dampfersahrten gestalteten sich jo lohnend, daß die Kapitäne und Unternehmer spielend große Bermögen erwarben. 1849 3. B. berdiente ein Dampfer, bessen Anschaftungskosten 20000 Dollar betragen haben, in dem

einen Sahr 44000 Dollars!

Diefe Einnahmen aus bem Berfehr nach bem Rordmeften lenften bald die Aufmertjamfeit ber Gifenbahnunternehmer borthin. Im Jahre 1854 murbe die erfte Gifenbahn von Chicago meftlich bis an ben Miffiffippi bollendet, und ihr entlang ftromten die Unfiebler und Abenteurer bes Ditens nach dem neuen Berteilungspunfte bes Berfehrs, nach St. Baul und St. Anthony, wie Minneapolis bamals bieg. Ihr hauptziel von bort mar bas reiche Rluftal bes Red River of the North, ber fich auf fanabiichem Gebiet in ben Binnipeg-Gee ergieft. Dort batte Die Sudionban-Gefellicaft einen ausgebehnten und einträglichen Sandel mit ben Indianern entwidelt. Der Belghandel allein brachte viele Millionen ein, boch gab es am Binnipeg feine Berfehreftrage nach ben Sandelsstätten und Geehafen. Um biefen Sandel an fich ju gieben, richtete eine Firma in St. Baul, Blately und Merrian, einen Rarrendienft überland am Miffiffippi nach bem Red River ein, ben fie bei bem Sanbelspoften Fargo erreichte. Bon bort ging ber Berfehr auf bem Fluffe nach Binnipeg, ber Sandel jog fich nach Ct. Baul, und nun murben bald amei Gifenbahnen von Chicago bireft nach biefer Stadt quer burch Bis. confin gebaut, die 1873 bem Berfehr übergeben murben. Ebenfo fuchten bie unternehmenden Raufleute bes jungen St. Baul eine Berbindung nach bem Diten, nomlich nach ben amerifanischen Geen berauftellen. St. Baul nachftgelegene Bunft mar die Beftipite bes Cuperior-Sees, und im Jahre 1870 murbe die Gifenbahn borthin vollenbet. Un ihrem Endpuntte entwidelte fich die Stadt Duluth, die ich 1876 als ein unbedeutendes Städtchen mit beideidenen Bretterhutten fennen lernte, und Die beute an bunderttaufend Ginmobner gablt! Im Laufe ber folgenden Rabre murben immer mehr Gifenbahnlinien gebaut, St. Baul und Minneapolis murden dadurch immer mehr zu den Berfehrsmittelpunften bes Nordweftens und heute bestehen zwifchen St. Baul und Chicago Stabte, die noch bor einem halben Jahrhundert nur fleine Unfiedlungen maren, fieben Gijenbahnlinien, gwijchen St. Baul und Duluth brei, zwischen St. Baul und der jungen Sauptstadt der westlichen Brairien, Omaba brei! Dan giebe boch einen Bergleich gwifden biefem Gifenbahnnet und jenem, das zwifden unferen gronten europaifden Dillionenftabten beiteht!

Diefe vielen Cifenbafnen brauchten Bassagier- und Frachtembertete, um ihre Bau und Betriebstosten zu beden und ihren Unternehmert Gewinn adgumerten. Für die letzeren war es dager die erite Aufgade, die großen Tänderrein zu entwickeln, zu besteden und nach ihren Naturschäfen, zu untersichen. Dach istellte es sich in erstre Vinie ferans, doch der Vordwesten Amerikas, besonders im Sebiet des Rod River in Minne-iota und Zacha, das man bisker sich Sebrerteibeitut zu das unsstätig eichen hatte, den der freiher Früsigatsweigen lieferte. Sosjort machten ist Gischafengefüssten, diese vorneihmen Finniere der amerikanischen Eine der den Verschaften der die Gischafengefüssten.

Ruftur, daran, Unfiedler für den Nordwesten zu gewinnen, mit so großem Erfolg, daß beute in den noch por einem Bierteliahrhundert fparlich bewohnten Minnesota und den beiden Dafotas brei Dillionen Menichen, hauptfächlich Acferbauer wohnen. Der Beigenertrag ftieg von Jahr gu Jahr, und die Aussuhr hat ungeheure Dimenfionen erreicht. Run bachten fich die unternehmenden Bewohner von Minneapolie: Barum follen wir Das Getreide unferes Staates nach bem Often und nach Europa fenben, um es bort mablen zu laffen, wo wir doch felbft in dem Autonius Rall des Miffiffippi die giinftigfte Bafferfraft fur Muhlenanlagen befiten? Barum follen wir das Getreide nicht felbit mablen und als fertiges Mehl nach dem Ausland fenden?

Co entftanden denn rings um Gt. Unthonn-Ralls die großten Getreidemublen des Erdballs. Der Diffiffippi murde immer mehr in ein Retwert von Ranalen geleitet. Das Baffer, bas fruber fo madtig fich über den Belsmall der Källe in die Tiefe fturste, murde immer geringer, und als ich vor furgem nach langjahriger Abmefenheit wieder auf ber Steinbrude ftand und nach den Gallen forichte, maren fie gang berichwunden! Richts bon den romantifchen, fichtenbestandenen Relfen, nichts bon dem großartigen Raturichauspiel, das mich bei meinem eriten Befuch jo fehr entzüdt hatte! Rein Tropfen Baffer faft mehr über den Fällen, alles mar ber Dubleninduftrie Dienftbar gemacht worden, ja nicht einmal der Felswall, der fich bier quer über den Diffiffippi legt, mar fichtbar. Much das hat feine guten Grunde. Die Abspülung ber Gelfen ift

bei dem groken Bafferreichtum des Miffiffippi fo ftarf, daß in abiebbarer Reit die Ralle um ein gang ersebliches Dag ftromaufwarts gurudweichen, und bamit die nach ben einzelnen Dublenfanalen führenden Schleufen aufe Erocene feben murben. Bei Sochwaffer flieft namlich noch immer eine ungeheure Baffernienge über die Salle. Um den Sturg bes Baffers und die Unterspillung der Feljen zu verhindern, baute Minneapolis por die Ralle eine ichrag geneigte bolgrampe, Die fogenannte "Courge" (apron) und das lleberichusmaffer fliegt nun bei Sochstand ruhig über

Diefe Rampe in bas Strombett unterhalb ber Salle.

3m Rabre 1878 wurden in Minneapolis ichon eine Million Rag Mehl gemablen. Geither bat fich entiprechend der Ausbreitung der Agrifultur im Nordwesten die Bahl der Dublen auf 21 vermehrt, mit Eurbinen- und Dampfbetrieb und gegen 3000 Angeftellten. In Diefen Mühlen fonnen taglich 80000 Sag Dehl gemahlen werden, und Die jahrliche Broduftion erreicht heute 16000000 Sag Dehl, von denen etwa 15000 000 im Wert von 200 000 000 Mart jabrlich zur Aussuhr fommen! Dieje Riejeninduitrie, welcher die beutige Grone und Blite von Minneapolis hanptfächlich gugufdreiben ift, liegt gum größten Teil in den Sanden dreier Firmen, der Billebury-Bafburn Company, ber Bafhburn-Crosby und der North Beftern Conjolidated Milling Company. Alle drei find nach dem in Amerita beliebten Borgang, den ich ichon in früheren Auffagen hervorgehoben habe, durch den Bujammenichlug fleinerer Betriebe entstanden, und es follte mid gar nicht wundern, wenn die brei genannten Großfirmen fich eines Tages nach befanntem Mufter zu einem großen Truft vereinigen murben.

3m Commercial-Club von Minneapolis traf ich die meisten Chefs ber Müßlenbetriebe beim Lunch, darunter auch die Balfdurns, dern Bater zur Zeit des deutsch-französischen Krieges amerikanischer Gesandter im Paris war und sich der Deutschen in freundlichter Weise angenommen dar. Man dente nur: ein Müßler Gesandter im Paris! Das ist ehen amerikanisch, und geht man heute die Liste der amerikanischen Bolischafter und Gesandten in Auspalacklis lossen delen den geworden Jahustrielle sinden.

Wan nannte mir im Alub die "Witteburg A."-Misse als die schenwerteite, natürlich die "größeb ern Lett." Bas is in Menrich nicht dos größeb ern Welt." Bas is in Menrich nicht dos größeb ern Welt." Bas is in Menrich nicht dos größeb ern Welt. Bas die Belle hat es damit siene Nichtige feit, denn als ich über die Bride nach dem Okuler des Wisspiryster Willie betrat, jah ich, wie bort in jeder Winnte 25 Fas Melt secusive Belletten. Die tagliche Belletnagsfähigfeit die einer Misse ist betrat gebrach der die Britan grobugiert in allen sin ihr gebringen Müslen täglich 31000 Fas Welt leite ist sich die Britan gericht die die die die Britan gestellt die die Britan gestellt die gestellt die gestellt die die Britan gestellt die gestellt die gestellt die die Britan gestellt die die gestellt die geste

Und babei find in diefen Riefenmublen nur wenige Menfchenbande tatig. Alles ift Dafdinenbetrieb, alles, bom Beraufbeforbern bes Betreibes aus den Gifenbahnmaggons in bas oberfte Stodwert bis jum Einfüllen des fein gemahlenen Dehls in Die Saffer, bem Abwiegen und Berichliegen. Die Getreibeforner werben nicht burch einen Cat Dublfteine fofort ju Dehl gemablen, fonbern paffieren feche verichiebene Gate von Rollen, bei benen jedes folgende Rollenpaar enger beifammenfteht ale bas borbergehende, bis bas feinfte Dehl aus bem letten gum Borichein fommt. Das Getreibe wird vorher auf bas forgfaltigfte burch außerft finnreiche Apparate bon allen Unreinigfeiten, Steinchen, Staub, Erde befreit, und im gangen paffiert bas Betreibe von feinem Eintritt in die Duhlen bis jum Anstritt als fertiges Dehl hundertundfechzig berichiedene Borgange, alle burch Dafdinenbetrieb. Die Menichen find nur gur Aufficht der mechanischen Ginrichtungen und Brilfung ber Produtte porbanden. Die Arbeit berrichten nur Mafchinen. Mus jedem einzelnen Raft wird eine fleine Brobe entnommen und in einem Befafflaichen fur etwaige Reflamationen aufbewahrt. Bon jebem ber fechzig Cate Dehl, Die täglich aus ben Mublen bervorgeben, wird gur Brobe von eigenen Badern in elettrifden Defen ein Laib Brot gebaden, und nach ber Qualitat bes gebadenen Brotes wird bas Dehl mit flaffifigiert. Durch mechanische Saugapparate wird aller Staub und alles etwa aus ben Apparaten bringende Dehl aufgefaugt, fo bag bie einzelnen Stoffwerte fo rein und Inftig find wie irgend eine Baumwollfpinnerei. Die mit biden Schichten Mehlftaub bebedten Mullerbartden, mit meifen Sarlequingefichtern und von Dehl vertlebten Augen, wie wir fie gu feben gewohnt find, gibt es in ben Dablen bon Minneapolis nicht. Aber eine Blage tonnten fie bort boch nichts los werden, die Schwaben. Alls ich abends Die Duble verließ, fehrte eben ein Arbeiter ein ansehnliches Saufchen pon ihnen gufammen.

Für diefe Deblmaffen find naturlich entsprechende Mengen bon Staffern notig, etwa 80 000 taglich. Das ließ in Minneapolis eine aroke Rakfabritation entsteben, Die mohl auch unübertroffen bafteben burfte. Fur biefe Saffer braucht man bolg. Run liegen ringe um bas Quellgebiet bes Miffiffippi und feiner Rebenfluffe im norblichen Minnefota und Bistonfin ungeheure Richtenwalber, viele Taufende Quadratmeilen bededend, und ber Diffiffippi felbft bot bie beite und billigfte Bafferftrage, die Stamme bon bort nach Minneapolis gu ichaffen. 3m Binter merben Millionen bon Baumen gefällt und nach ben nachften Rluglaufen gefchleppt. Tauen Diefe im Fruhjahr auf, bann fubren fie Die Stamme in ben Diffiffippi, ber fie nach Minneapolis fcwemmt. Es find ihrer fo viele, und die Bafferfraft ber St. Anthony-Falls ift fo groß, bag fich neben ber Saffabrifation gang bon felbft eine ungeheure Gageinduftrie entwidelte, wieder die "großte ber Belt", um mit unferen lieben Freunben, ben Ameritanern, gu fprechen. Rorblich von Minneapolis, am Flugufer, ift eine gange Stadt bon Gagemerten entstanden, großartige Anlagen, beren Einrichtung mich im bochften Grabe intereffierte. Die Stamme murben mittele Retten mechanifch an Die Gagen geschafft, ftete gwei Lagen bon je zwei bis brei Stammen über einander, und biefe vier ober feche Stamme merben ber lange nach auf einmal mittels Banbfagen in Bretter gerfagt. Sind diefe Stamme mechanisch burch bie Sage gelaufen, fo merben fie ebenfo mechanisch wieder gurudgeführt und babei wieder gerfaat, benn die Banbiage hat Rabne auf beiden Geiten. Mittels Rrahnen werben die Bretter bann auf die Baggons verlaben, die in langen Bugen bereitsteben, und wieder bat ber Arbeiter bier nur die Dafdinen gu leiten, nicht der Arbeiter arbeitet, fondern die Dafchine, der Arbeiter ift nur der Auffeher.

Das hols wird in Amerita nach Ful gemejen, worunter ein Brett einen Boll bid und einen Full im Gewiert verhanden wird. Schon im Jahre 1878 wurden in Minneapolis 118 Millionen Fulg geschnitten, im Jahre 1902 war die jo berarbeitete holzmenge auf 600 Millionen Fulg gestiegen! Aechnet man einen Etamm burdsschnittlich auf 200 Fulg, is macht dies 3 Millionen Baumpkamme im Jahre! Das bürste Waldungen in der Ausdehungs von 10 000 Dundratssischneten entsprecken! Der genze Thistoriegen Bald wirde gerade finresident, um den Schomidien von

Minneapolis fur ein Jahr Solg gu liefern!

Mehl und Salg mit der gufammenhängenden Rebeninduftein faben Minneapolis groß gemacht, den Eisenbahnlinien Frachten und Ernerb, der Bewölferung Beschäftigung gegeben. So wuchs die Stadt zu ihrer heutigen Größe und Bedeutung, damit auch der Staat und indirect der gang Wordweifen.

Bas hat dies aber mit dem amerifanifchen Bettbewerb und unferem

europäischen Sandel in Oftafien gu tun?

Millionen sind in den Sägemerken von Minneapolis angelegt; die Etade ift als der Hauptsig der Holling in die Geschied der Bauptsig, und die Geschied der Olten Bauspilz, und die Geschiedeute der Stade verarbeiten dawon sowiet, das in abseharers Zeit, vielleicht ichen in ein dis zwie Ingespieten, die Kallber des Vordens abspholz sieh werden.

Man mußte sich nach anderen Balbern umischen, und die erreichbarsten und ausgedehntelten liegen jenseits der Fessenschriege, in Bassington, Oregon und am Puget Sound. Laufende dem Kliemetern unkemochtent, scheiner missen kanner und dem bei der höller haben der den Ort, wo er zur Berarbeitung sommen soll. Daraus spesificiter auch ein Mann, der sit die reiche Cantroissung met beigetragen hat als irgend jemand, der Essenschriegen 3. 3. Hill in Et. Paul.

Sill mar einer ber erften Unfiebler biefer Ctabt und batte fich in ben fünfgiger Jahren burd Dampfichiffunternehmungen auf bem Miffiffippi ein kleines Bermögen erworben. Er erkannte balb den großen Wert des Nordwestens für die Besiedelung, baute eine Reise von Eifenbahnen und unternahm endlich bas große Bert ber Ueberbrudung bes Rontinents vom Miffifippi bis an ben Buget-Cound, bon Ct. Paul bis Ceattle mittels der Great Rorthern-Gifenbahn, ben fühnften und bewundernswerteften Gifenbahnbau bes gangen Rontinents. Die anderen Bacificbahnen, bor allem die Union Bacific und die Rorthern Bacific, batten bem amerifanifchen Bolf ungegablte Millionen Gelb und gange Ronigreiche von Landidenfungen gefoftet. Sill aber baute Die Great Northern-Gifenbahn ohne einen Pfennig Cubbention, und mabrend in ben Rrifenighren alle anderen Bacifichahnen Rataftrophen erlitten und Die Ruponachlungen geitmeilig einstellten, brachte Sill fein Berf über biefe Berioben ohne Berluft hinmeg und fam feinen Berbindlichfeiten auf Beller und Biennig nach. Gur feine Great Rortbern-Babn mußte er gufeben, Frachten ju befommen. Frachten maren ihr Leben, benn in ben einjamen Terris torien bon Montana und Bafbington mar auf eintraglichen Baffagierperfehr auf Jahrgehnte nicht ju rechnen. Die fommenbe Solgnot bon Minneapolis gab ihm Gelegenheit, mit ben Balbeigentumern am Buget-Cound, die ja auch Absatgebiete fur ihr Bolg im Dften fuchten, einen gunftigen Batt gu ichliegen, und gewaltige Mengen Bauholg tommen nun pon ben Ruften bes Stillen Dzeans nach ben Ditftaaten. Fracht bon Beft nach Dit mar alfo vorhanden, es handelte fich nun fur bill barum, auch Rudfrachten fur ben Beften zu erhalten, benn ein leerer Frachtzug erfordert beinahe die gleichen Musgaben wie ein voller, und ber volle bringt viel Gelb ein. Run ift bas Absatgebiet rings um ben Buget-Sound ein fehr befdranttes, Sill fab fich alfo nach anderen Abfatgebieten um, ließ China, Japan, Indien durchforichen und fand, daß bort fur bas Mehl bon Minneapolis, Gifen und Stahlmaren aus Chicago, Baummolle aus den Gudftagten ein Marft mar, ber mit ber Beit viele Millionen einbringen fonnte. Da feine Ruge bon St. Baul nach Seattle boch gurud muffen, um Solg zu holen, ift er in ber Lage, Die Frachtfate beifpiellos niedrig zu halten, und tatfachlich ift es ibm baburch gelungen, fur amerifanifche Schienen, Gifenmaterial aller Art, Dehl, Baumwolle, Magel, Stoffe und bergleichen, in Oftafien mit ben europaifchen Baren in erfolgreichen Bettbemerb zu treten. Er ließ im Unichluß an feine Babn eine eigene Linie ber größten Frachtbampfer auf bem Stillen Dzean einrichten, baute bie iconften Baffagier- und Barenbampfer auf ben amerifanifchen Seen und bat nun eine unter feiner unumidranften Leitung ftebende Weltverkehrslinie am Buffalo im ameritanischen Often bis nach Yotohama und Schanghai.

Ingwifden find in dem großen Gifenbiftrift nordlich bes Oberen Gees, dann in den Felfengebirgen neue ungeheure Gifen- und Roblenlager. entbedt worden, die er anfaufte; um fich ben Transport gu fichern, baute er jogenannte "Teebing Lines" d. b. furge Gifenbahnitreden nach Diefen Minendiftriften fowie überall borthin, wo Ausficht auf Die Bebung bes Frachtenberfehrs mar, und ficherte baburch nicht nur feinem Great Northern-Spftem bie Butunft, fonbern auch bem Staate Dinnefota und ihren beiden Sauptstädten Minneapolis und St. Baul. Sill ift heute ale der begabtefte und erfolgreichfte aller Gijenbahnmagnaten Ameritas anerfannt. Gein Bermogen wird wohl in hunderten von Millionen Mart gu bewerten fein, er felbit ift aber ein einfacher, beicheibener Dann geblieben. Der einzige Lurus, den er fich gonnt, find Bilber. In feinem fconen Saufe an ber Summit-Abenue zeigte er mir eine Sammlung feltener Meisterwerte der Schule von Barbigon, barunter nicht meniger als fechgehn Corots, bann Rouffots, Diag', Daubignhe, Decampe' u. f. m. in großer Bahl. Als wir nachmittags auf der Terraffe feines Saufes den Tee einnahmen, genog ich bon bort ben Ausblid auf bas herrliche Miffifippital und bie ju beiben Geiten bes Stromes fich ausbreitende Großstadt St. Paul mit ihren 1600 Fabrifen, in benen 20000 Arbeiter beidigitigt find, mit ihren berrlichen Wohnfiten und bunderteinundlechzig Rirchen! Frau Sill, Die einfache, liebenswürdige Lebensgefahrtin Des großen Gifenbahnmagnaten, ftand neben mir. Alls ich ihr meine Bewunderung über biefes großartige Ratur- und Städtebild gum Ausbrud brachte, fagte fie mir: "Als wir hierherfamen, um une angufiedeln, mar bas alles Bald, und in bem Dorfden, bas wir am Ufer unten vorfanden, wohnten im gangen ein paar hundert Menichen."

# \* Aus der sozialen Welt. \*

#### Die autonomen driftlichen Demokraten in Italieu.

Die driftliche Demofratie ift aus Belgien nach Italien verpflanzt worden gegen Schlug bes borigen Jahrhunderts. Als hier mancherlei Berwirrungen theoretischer und praftischer Natur in der neuen Bewegung fich zeigten, suchte Leo XIII. die Lage zu flaren durch die Enzyflika Graves de communi (18. Januar 1901) und unterstellte die driftliche Demofratie der Opera dei Congressi. Als Bins X. dieselbe bis auf die zweite Gruppe aufhob, erflatte ein Teil ber driftlichen Demofraten fich für autonom, b. b. unabbangig bon ber noch bestehenden gweiten Gruppe. Es handelt fich in eriter Linie um eine Gruppe junger Leute - Anbanger Murris - Die einige gang gute 3been haben, diefe aber mit anderen, namentlich ertremen Reformideen verquiden. Ihr Brogramm bilbet einen mabren Dijdmajd von Erörterungen vertifiette. Jeff Seignami vinne einem neunten unternation vertifiet an Einstelle ungen der fatholischen sliede, und ihre tiefe Berachtung triffe alle das, von die gestelle unt generation der fatholischen sliede, und ihre tiefe Berachtung triffe alled das, von die gestellengen trivogen von jede fakarten, gegen die Autorität der Wildoffe gerübteten Artifeln, und die Stitensfigeriebe der fachbenfährigkliche, im dermen die fallege führen über das der Stitensfigeriebe der fachbenfährigkliche, im derme die fallege führen über das der ungerechtfertigte Gebaren jener Leute, werden von deren Organen ins Lächerliche gezogen. Heber alles zeigen fie fich ungufrieben, felbit als letthin ein großer Teil ber italienischen Statholifen gu ben politischen Bablen eilte, mas boch fonft allerwarts mit Freuden begrifft murbe. Derartiges mußte auf bie Dauer in allen ernit benfenden Statholiten berechtigtes Minjallen erregen, und das Gute, mas bas nunmehr allein ftebende Sauflein wirflich ftitten fonnte, geht jest gang in die Bruche. Run mar von diefen Leuten für ben Monat Marg in Bologna eine Generalbersammlung angejagt worden, worin hauptfachlich ber 3wed ber autonomen Bewegung bargelegt und ihr Berbaltnie gu ben firchlichen Behorden und gu ben nicht derijtlich bemofratischen Statholiten und ihren Berbindungen erörtert werben follte. Il. a. follte auch eine auf ftreng politifcher Bafis gegrundete nationale driftliche Bolfspartei ins Leben gerufen werben.

Bei biefer Gelegenheit fah Bins X. fich beranlagt, folgenden Brief an

den Kardinal Svampa, Erzbiichof von Bologna, ju richten: "Berr Kardinal! Das vom 28. Juli 1904 batierte, von dem Serrn Rarbinal Unferem Staatsjefretar an Die Bijchoje Italiens gerichtete Runds idreiben pragifierte mit folder Genauigfeit Unfere, hauptjachlich die Stathos lifenfomitees und die driftlich bemofratifche Bolitif im öffentlichen Leben betreffenben Boridriften, bag auch die mit bem Inhalte bes Ratechismus terfemen Bottquieten bag ang die mit vom Induite vor stategienine beniger Betrauten es batten berfieben milfen, daß es ein fatholische Wicken im eigenflichen Einne ohne unmittelbare Abhangietet von den Bildöfen nicht geben kann. Aber vote im Gleichnis des Ehnageliums, so wurde auch schon seit einiger Zeit auf dem Zelbe der Latholischen Aftion Unfraut gefat, bas aufging und ben guten Beigen erftidte; und bies ift nicht etwa bas Bert offener Feinde, fondern berjenigen, die fich ruhmen und befennen, Ratholifen gu fein. Und biergu gehoren die jogenannten autonomen driftlichen Demofraten, Die auf Grund einer nicht verftandenen Freiheit tatfachlich iebe Dissiblin ins Banten bringen; fie trachten nach gefährlichen Reuerungen, welche bie Stirche nicht approbieren fann; fie nehmen eine Saltung ein, mit ber fie imponieren und alles aburteilen und fritifieren wollen, ja fie geben fogar fotveit, zu erflaren, fich bor ber Unfehlbarfeit, aber nicht vor dem Befehl beugen ju trollen. Wenn es der Gründe bedürfte, um ju betreifen, den folde Leute durch logische Entwicklung ihrer Pringipien absolut zu Rebellen gegen die Autorität der Kirche werden, jo fande man solche zur Genüge bei ihren Berjammlungen, wo sie sich als unabhängig bezeichnen, in ihren Blättern und Zeitschriften, wort nie ihr Wert ausein anderieben und ihr Schaffen zu rechtsertigen juchen — dann endlich in ihren Antworten an die Bralaten, auf beren feierlichen Ginfpruch fie ermidern, ein berartiges Berbot berühre ihre Gemeinicaft und ihre Mitalieber nicht, ober indem fie verfunden, der Bapft und die Bischofe hatten wohl das Recht in Sachen des Glaubens und der Moral fich gum Richter aufgutverfen, nicht aber die fogiale Bewegung gu leiten - und infolgebeffen halten fie fich berechtigt, in ihrer Arbeit fortaufahren. Bir bedauern aufe tieffte bei biefer autonomen Demotratie fo viele ungludliche Junglinge gu finden, Die gu ben iconften Soffnungen berechtigen, und Diefen mochten wir raten: Rebret um, benn ihr feit bon benen verführt worden, die euch mit falicher Soffnung ums gaben, die euch betäuben mit ihren Reden, und die fich fein Gewiffen baraus machen, euch auf einen Beg gu leiten, ber gum Ruin führt. Und nicht weniger muffen wir unfer großes Bedauern darüber ausdruden, daß Blätter und Beitschriften, die fich gleichwohl fatholifch nennen, nicht nur die gerechten Rlagen der Bifchofe gegen die autonomen Demofraten verwerfen, iondern die ce fogar magen, burch die beleidigenoften Infinuationen diejenigen gu berbachtigen, benen durch ben beiligen Beift bas Rirchenregiment verlieben murde. Entfesliche Schmach, die beweift, welches Geistes Kinder folibe Mitarbeiter find! Da nun ichon bekannt gegeben wurde, dag in diesem Monat in Ihrer Stadt ein Kongreß ftattfinden foll, bei welcher Gelegenheit die autonomen Demofraten die wichtigften Entscheidungen treffen werden, um laut ihre Unabhängigfeit gu proflamieren, fo halten Bir es für nötig, an Gie, Berr Rardinal, Diefen gang bon Unferer Band gefdriebenen Brief an See, Dert Mittomat, beien gang von unjeze hind gespiebenen Defaup-gu richten: Erftens, im lant zu procheiteren, gegen die rankevollen Behaup-tungen, der Kapit dabe nicht gesprochen, der Kapit dabe alles gebiligt, und wenn er wirklich Bespieberde sicher, is siene ihm solche von anderen auf-gezwungen. Zweitens, um zu erklätzen, daß alle die, welche nicht mit Worten, fondern durch die Tat beweifen wollen, wahre Ratholifen zu fein, an ienem Rongreß fich nicht beteiligen follen. Drittens follen noch viel weniger Geifts lide daran teilnehmen, auch icon um fich nicht ben fanonifchen Strafen ausaufeben, die Bir gu Unferem Leidwefen entichloffen find, ben Ungehorjamen aufzuerlegen. Biertens fei baran erinnert, bag es eine große Berantworts lichfeit für alle die ift, welche auf irgendeine Beife biefen Bereinigungen, die in die mabre katholiiche Aftion nur Unordnung bringen, und den grmen jungen Leuten, Die es notig batten, ben fatholifden Grundfagen ohne Sinters gedanten treu gu bleiben, ihre Unterftutung angebeiben laffen. Soffen wir, Daß biefe Unfere Rlage, welche Gie veröffentlichen tonnen, Die Schuldigen ju ernftem Rachbenten und gur Ginneganderung führen werbe, und ingwifden erteilen Bir Ihnen, Gerr Rarbinal, bon gangem Bergen ben apopolijden Gegen. Aus dem Batifan, am 1. Mara 1905. Vius X.

 und in die falichen Bahnen jener Politit gurudfehren wird, welche bie Biolies rung und ben Untergang bes Ronigreichs Italien als letten Bwed berfolgten. Bins X. hat am Echeibeweg, an bem Italien ftanb, Die italienifchen Ratholifen auf einen Beg berwiesen, bon bem es ein Burud nicht mehr gibt. Der Bapft wird bie bon ihm eingeschlagene Richtung nicht mehr verlaffen. attion natwendig it; nameruisig wert, werm es sign um so sexeguiums; dandelt, wie gegenwartig in Jaldien. Ein zu temperamentvolles Woggeben, undorijdigig Leugerungen kannen die gangs Bebegung hemmen, ja riidkaitig maden. wohiernd eine gewisse Energielossgleit nicht minderen Schaben ans richten wird, da andere Etromungen dadurch an Statte gewinnen. Nach der einen wie nach der anderen Geite murben in ber neuen Bewegung Rebler gemacht, welche einer stetigen und gefunden Entwidelung berfelben als Schwierigfeiten fich in ben Beg ftellten. Roch größer aber find bie Schwies rigfeiten, welche bon ben autonomen driftlichen Demofraten ausgeben, beren Bubrer Don Durri ift. Schon bebor bie Oberg bei Congreffi durch Bius X. aufgeloft wurde, hatten einige driftlichen Demofraten Be girf sberband e gegründet, welche ber allein übrig gebliebenen zweiten Gruppe angegliedert wurden. Mis die Opera bei Congressi aufgeloft wurde, erflarten bieselben fich als autonom, b. b. unabhängig bon ber firchlichen Autorität, welcher bis babin die Begirfs- und Diogefanverbande unterworfen waren. Um sich geschloffen zu organisseren, planten sie einen driftlich demokratischen Rationalverband, der auf den Kongref zu Bologna am 26. und 27. März endgültig tonstituiert werden sollte. Das Bor-geben dieser Demokraten war ber Gegenstand beftiger Febben, die auf die Entwidlung der politifchen Organisation ber italienischen Ratholifen nur nachteilig wirfen fonnten. Die jungen driftlichen Demofraten Italiens entialten allerdings eine raftlofe Tätigkeit und find bon einer unermublichen Ausbauer. Aber an ber nötigen Umficht laffen fie es in ihrem jugenblichen Ungefrum vielfach feblen. Gerabezu unverstandlich ericbeint es, wenn Don Murri nach den befannten Borgangen bei den letten Rammerwahlen in der Cultura Sociale fich icharf gegen die bamalige Tattit bes Papftes wendet. Si nar ihm unangenehm, daş das fon je eva ative Element in der Slam-mer dadurch gefäärft wurde, während er lieber mit den Sozia l de mos fraten aufammengegangen wäre. Tas weite Entgegenstommen gegen die Sozialbemofratie bat uns von ieber an bem Murrifden Brogramm nicht ge-Sozialoemotratte dur uns von grore an vem sautrigen seigenmun man ge-fallen, ja um desviellen erschiene si uns geradega als be de nettlich. Wan wird nun begreifen, daß Lius A. gegen diese Kichtung ich bendet und in scharfen Ausdrüden sie verurteiti. Er will damit ande, vie er zum Schulz ausdrücklich bervorhebt, ein sur allemal den Borwand beseitigen, "der Kapfe habe nicht gesprochen, der Papit billige jene Richtung"; auch weist er ents schieden zurück, als ob er in seiner Beurteilung der Murrischen Kartei von trgend jemand sei beienflusst worden. Ber die Entwicklung Don Aurris verfolgt bat und beffen fogigle Ideen fennt, wird Bius X, feine Buftimmung nicht beriagen, bak er im Schreiben an Rarbinal Cbampa gegen biefe Rich. tung entichieden Rront macht. Benn etwas bon ber firchlichen Behorbe aus rudgewiesen werben mußte, bann war es die Art und Beije, wie Murri feine fogialpolitifchen 3deen bertritt, weshalb ber Papit mit Recht babor warnt.

Simmi man dann noch sings, das, Zon Nurt zu ben egtrem en mobernen 194 form ern agbeit, demen die friedliche Gehörbe überhaupt nichts recht macken fann, so brir um so verjändbilder, daß der Sappi seine Vollagen nicht teilgandemen, umd den Verstem die Zeitnahm direkt vollagen nicht teilgandemen, umd den Verstem die Zeitnahm direkt verbieter unter Untvolung fanonischer Etrofen. Nachbrüdlich erinnert der Verstel auch an die große Erarntwortlichteit, neiche alle auf zich üben. die ingendivie die Aturifice Richtung verteidigen, "welche in die eigentliche Catholiche Affion nur Berndrumg bringt". ". Zie erfle Ktijf is in ber ins lienischen Bewegung ih da. Der Kopft will nach einem gangen bisherigen Berhalten die neue Edwegung, die er ja eigenflich jelder ins Verben gerufen dat, nicht befeitigen, sondern nur eine der größen Schwierigsfelten bestein sigen, welche berselben find entgagenfellen. Wer dem tialenischen Bolfe wohl will, fann nur winischen, daß er dieses ziel mit seinem Briefe an Kardinal Sownya erreicht."

Bald nach dem Erscheinen bes papstlichen Schreibens hat fich in Turin unter dem Borfit des Barons Ricci des ferres, des Advofaten Mauri und des Marquis Crifpolti ein neuer großer fatholifcher Berband unter bem Ramen Biemontejische Union gebildet zum Zweck politischer Organisation. Es soll durch den Verband den Katholiten bei den kommenden politischen Bahlfampfen Gelegenheit geboten werden, im Rahmen des Gefetes für die Berteidigung ber jogialen Bringipien, bes religiofen Friedens und gum Bwede eines geregelten Fortidrittes fich betätigen. Der Berband tann fich - wie es im Brogramm beigt - wohl mit anderen Genoffenschaften abfinden, darf aber nie Gefahr laufen, in andere aufzugeben. Bie die "Giornale di Roma" fich berichten lagt, fordert die neue Union alle Katholifen Biemonts auf, was auch fur Conberintereffen und fonftige Tenbengen fie berfolgten, in ihren Berband eingutreten, um mit allen erlaubten Mitteln ben in Bus funft aufzustellenden fatholischen Randidaten jener Proving gum Siege gu verhelfen. Man rechnet dabei auch auf die Unterftubung ber liberalen Eles mente, porausgesett, daß fie weber antiflerifal noch freimaurerijch gefinnt find, und wurde bierfur ale Entichadiaung in Begirfen, in benen es borderhand nicht möglich ist, einen tatholischen Kandidaten durchzubringen, jenen helfen. Wo die Würde der Partei es erfordert, würden sich ihre Witglieder im vorigen Einverständnüsse mit der firchlichen Behörde der Wahl enthalten. Das Programm is von Erispolit entworfen.

Araft einseben fonnen.

## Die Invalidenversicherung des unteren Bühnenpersonals.

Bon Julie Eichholz : Hamburg.

An einem fürzigich bekannt gegebenen Urteit hat des Reichs-Verfückerungsgamt über die Knuenbung der reichsgeleigtlichen Zumolfenwertigker tungspricht auf die der Löcater umd Ruhrftmetruebnungen beidofftigten Versjonen folgendes außerlicht: "Dei Theete und Bulfftmetrenbungen, mit der Reichtschaften der Reichtschaften der Reichtschaften von kufflichtungen und Borfeldungen auf der Rijkine oder im Erchefter vortunenbeten Edungsbricht frei, dem Erkaften der Verstenbeten den gegebert, Canner, Enger, Choritten und Burifter von der Berfückerungsbricht frei, dem Anderfücker der der Verstenbeten State und der Versten der Verstenburgen der Beitret, und gegen unterligt des nur mechanische Arbeiten verrichtende Dealerperional von der Versten der Verstenburgen der Ve haben, die richtigen find oder nicht. - In unferer Zeit, wo man ben Kreis ber berficherungspflichtigen und berficherungeberechtigten Berfonen ftete gu erweitern fucht, fann nicht lebhaft genug dafür eingetreten werben, bag auch bas bei bem Theater, Schaufpiel und abnlichen Unternehmungen mitwirfende Berjonal der Berficherungspflicht unterworfen werde. Bobl ift früher Die grage in ablehnendem Ginne beantwortet worben, boch hatte früher unjere Invaliditäts- und Altersversichernug den ausgesprochenen Charafter einer Arbeiterversicherung, die fie heute in feiner Beife mehr hat; nachdem auch Lebrer und Ergieber, Gewerbetreibende und Betriebsunternehmer, Die regels magig nicht mehr als zwei Lohnarbeiter beichaftigen, verficherungspflichtig ober felbitverficherungspflichtig geworben find. Daß ein Bedurfnis für die Berjiderung eines großen Teils bes Bubnenperfonals besteht, ift gang unbeitreitbar und gwar ift es gang gewiß, daß die Bedeutung Diefer Frage eine ungleich größere für den weiblichen als für ben mannlichen Teil berjelben ift. Der befannte Cogialpolitifer Dr. Buld in Maing bat neuerdinge in einem hochbebeutsauten Aufjat in ben "Annalen bes beutiden Reichs für Gefengebung, Bertvaltung und Bolfswirtichaft" ju biefer Frage Stellung genommen und die Frauenvereine gum Gintreten für bieje ihre notleibenden Befallechtsgenoffinnen ermuntert, deren prefare, ungewiffe wirticatifche Lage gewiß die Furforge bes Staates notig mache. Dr. Fuld befurwortet, dag nicht die Frage der Unternehmung, ob Runftinftitut ober nicht, nicht der Gefamtcharafter bes Unternehmens als mangebend erachtet werden foll, fondern bie individuelle Leiftung bes ober ber Betreffenben. Der Umftand, bağ bierbei eine gewiffe Unficherbeit entfteben würde, indem es fraglich ware, welche Berjonen ber Berficherungspflicht unterworfen waren und welche nicht, fann feiner Meinung nach umfotveniger inbetracht tommen, als bie Richtberudfichtigung bes individuellen Momentes bagu geführt bat, bag biefelbe Berfon bald verficherungspflichtig ift, bald nicht, je nachdem fie an einem Unternehmen tatig ift, das als Runftinftitut betrachtet wird, bald nicht, mag auch ihre Leiftung in bem einen, wie in dem anderen Falle gang nicht, mag died iste Leitzung in dem einen, wie in dem anderen galle gang bei gleiche jein. Um diesem unleugdaren Wisstande wordt den die geboten sein, daß die Nechtsprechung sich erneut die Frage vorlegt, ob es geboten sein, daß die Nechtsprechung sich ernicht eichtiger dare, auch dei der Entsseidung der diesem Gebiet angehöftigen Treiffragen dem individuellen Women die Bebeutung des maße gebenden Kriteriums guguerkennen, die ihm fonft nicht verweigert wird; nach feiner Meinung besteht für die Rechtsprechung und Berwaltung kein gejeblicher Sinderungsgrund und er bezeichnet als irrtumlich die oft geaugerte Unficht, daß alsbann die Grenglinie gwijden materieller und geiftiger Tatigfeit verwischt werben wurde, auch bei ber Berudfichtigung ber Art ber individuellen Tatigleit fonne febr wohl baran festgehalten werben, daß die geiftige Tatigfeit im allgemeinen eine versicherungsfreie ift, benn niemand bente baran, bie bochiten Stellen bei Buhne und Ballet verfiches rungepflichtig au machen, bingegen wurde es fich wohl empfehlen, wenn die Nedrsülvung sich entschließen sonnte, auch inbezug auf das Bühnen- und Crässilvung sich entschließen sonnte, auch inbezug auf das Bühnen- und Lickerungsplicht als den entscheidenden anzuselsen. Dann burde zweisellse ein fehr erheblicher Teil besfelben ber Berficherungspflicht gu unterftellen fein, bor allem wohl bas Chorpersonal und die Ballettangerinnen. Inbezug auf die an den Spezialitätenbuhnen tätigen Personen wurde betreffe ihrer Berficherungspflicht feine Menderung erfolgen, die die Leiftungen boch nur in bochft feltenen gallen einen funftlerifchen Charafter tragen, wenn fie auch häufig bervorragend genannt gu werden verdienen. Dan untericheibet immer icarf awifchen biefen Leiftungen und ben fünftlerifden und wenn man auch die Darbietung einer Barietetangerin mit ber eines Mitaliebes bes Ballettforps auf eine Ctufe ftellt und Die lettere ebenfo wie Die erftere berficherungspflichtig machen mochte, jo ertennt man nichtsbeftoweniger auch auf bem Gebiet ber Tangtunft eine versicherungsfreie, wirflich fünftlerifde Tatigleit an. "Cozialpolitifch," fagt Dr. Budhardt, "ift ber Chaufpieler» proletarier ichlechter baran, wie ber Arbeiterproletarier, benn wir baben Gewerbeordnungen, Rabrifbestimmungen, Arbeiterichutgefete etc., aber wir

haben feine ftaatliche Theatergejetgebung und was fich gelegentlich jo nennt, ift borne gener und Siderheitspolizei — und hinten Zenjur." Gine ber-nunftige Theatergesetzung aber liegt nicht nur im Interesse ber Sumanitat und ber Runft, fie liegt auch im eigenften Intereffe bes Staates, benn fie allein bermag bor bollftandiger Berbitterung eine Rlaffe bon Befiplofen gu ichuben, deren besonderer Unlage gum Demagogentum icon ber alte Tagitus fein Rompliment gemacht hat. Durch bie Nobelle gur Gemerbeordnung bom 6. August 1896 ift wenigftens teilweise eine Reform bes Theatergewerbepolizeirechtes vorgenommen worden, doch ift fie nicht weitgebend genug, benn es fann feinem Zweifel unterliegen, daß die Beiterentwidelung und Ausdefinung der Alterss, Inbalibitatss und bor allem der Krantenberficherung auf das untere Chors, Orchefters und Ballettpersonal dringend notwendig ericeint. Bie bedenflich fich die Berwaltungspragis gestaltet bat, zeigt, daß fie die Berficherungepflicht fogar für Souffleur und Couffleufe verneint bat. tropbem es doch ficher ift, daß man bamit bem Begriff bes ausubenben Runftlers , eine nach Lage ber Berhaltniffe nicht gu rechtfertigende Ausbehnung gibt, benn wenn fie auch wichtige und für bas Gelingen einer Aufführung notwendige Saftoren find, jo ift boch ihre Tätigleit in feiner Beije eine funftlerijche, sondern eine rein mechanische, die weder ein Aufgebot von Biffen verlangt noch eine fünftlerifde ober miffenichaftliche Borbildung borausjest. Die Ginbeziehung des unteren Bubnenpersonals in die Krantenbersicherung ware viel leichter noch zu ermöglichen als bei der Inbaliben und Altersberficherung. Rach § 1 Biffer 2 find berficherungspflichtig "die im Sandelsgewerbe, im Sandwerf und in jonftigen ftebenden Gewerbebetrieben gegen Lohn ober Gebalt beichäftigten Berfonen"; ba mußte bie Braris fich nur entichließen, Die Bubnen ale ftebenbe Gemerbebetriebe ans guichen. Rach Inhalt ber Gewerbeordnung ift dies ohne weiteres möglich; ber fogenannte Theaterparagraph, § 32 ber Gemerbeordnung befindet fich in dem bon dem ftebenden Gemerbebetrieb bandelnden Zeil bes Gefetes und bezeugt dadurch, dak nach der Auffaffung der Gewerbegesengebung ein Schaufpiel ober Buhnenunternehmen ein Gewerbe ift. Tropbem fann aber in feinent Falle ber Krankenberficherung eine so große Tragweite juge-traut werden, wie dies bei der Invaliden- und Altersberficherung zweifelsohne der Sall ift, ba lettere bie Gefamtheit ber gegen Lohn ober Gehalt arbeitenden Beböllerung für versicherungspflichtig erflärt hat, mährend die Kranfenbersicherung stets nur einen Bruchteil berselben umsahl. Run fommt als legtes und dichfiglies Argument die Kotwendigstei einer der jestlechteit gestellten Bevöllerungsflaffen zu Gulfe zu fommen. Es ift feine Frage, bag bie Mitglieder bes Chores und bas Ballettpersonal nicht in ber Lage find, felbit für ihre Bufunft gut forgen, feit Jahren bergeht beinahe fein Frauens tag, ohne daß er tiefempfundene Rotidreie aus ben Rreifen bes niederen Bubnenperionals bringt. Es ift weltbefannt, daß ber gu meit getriebene Toilettenlurus, dem die Bubnenangeborigen frohnen muffen, fie bautig auf ben Biad bes Latters gwingt, benn die regelmäßigen Ginnahmen genugen niemals dagu. Hun wird man einwenden, daß die wenigen Invalidengelder ober bie geringe Altergrente gang gewiß nicht genügen wird, um ben Bes treffenden eine austommliche Erifteng gu ichaffen. Run biel ift es freilich nicht, aber wenig ift boch beffer ale gar nichts, und bon anderer Geite baben Dieje ichlecht gestellten Berjonen gar nichts gu erwarten, benn bie Genoffenichaft deutscher Buhnenangehöriger, die allein bagu berufen icheint, fieht fich pefuniar nicht in der Lage weitergebende Bedurfnife und Unipruche gu erfüllen, die trohdem leinesnegs übertrieben find, sondern nach Lage der Dinge wohl angebracht erscheinen. Mit den letzen Antentionen, die die Geles-gebung der Ennspirung der Involdenen und Altersdersicherung geleitet baben, burfte fich jedenfalls die Unterftellung bes untern Bubnen: und Orchefterperjonals bollftandig im Ginflang befinden. Da es fich babei weber um eine Gejetesanderung noch um eine Gejetesüberichreitung bandelt, ift mobl angunehmen, daß in absehbarer Beit biefem bringenden Berlangen nachgegeben und bak auch bas untere Bubnen-, Ballett- und Orchesterperfonal balb ber Segnungen biefes mohltatigften aller fogialpolitifchen Gefete teilhaftig wirb.

#### Die Vormundernot und die Aufgaben der Frau als Vormunderin.

Bon Sulie Gidholg . Samburg.

Die Frage, welche Aufgaben hat die Frau als Bormunderin zu erfüllen, tritt heute immer wieder an bie Frauen heran, die aus innerfter lleber-geugung bafür eintreten, daß die Einzelbormunbicaft hauptsächlich in ben deugling vollte einetzerl, volg ein eringetoriumsofinari halbirgabilin in den dänden der Frauen zu iegensteichem Eegebili führen müße. Diese ilebere zeugung ftügt sich eineswegs auf eine Unterschänzung der Luclitäten des Mannes, sondern ganz einsach darauf, das des dem im Berufe stebenden Manne, dessen Leben voll und ganz ausgefüllt ist, einfach unmöglich bem jo viele Unforberungen ftellenden Bormunbichaftsamte in, vein so die Einstellungen gereinen Sommunglaftsamte vordentlich gerecht zu werden. Man with nun entgegenen: "Bis zum Jahre 1900 hat es keine anderen Borminder gegeben als männs liche, hat jich dies so wenig bewährt, daß und beil und Segen von dem Eintritt der Frau in in die Bormundschaft ernarten muß?" — Die Antwort gibt die Statistif über Die Sterblichfeit ber unehelichen und ber ehelichen Rinder, und fie ist vernichtend! Im Durchschnitt ber Jahre 1890-1891 starben von 100 Lebendgeborenen im ersten Lebensjahre bei den che-lichen 3. B. in Berlin 22,76 Krogent und bei den unebelichen 41,27 Krogent. in gang Breufen ebeliche 19.27 Brogent und uneheliche 35,73 Brogent. Dieje Bahlen iprechen eine beutliche Sprache; fie beweifen die ungleich ichlechtere Jahlen ptreugen eine bentitige oprange; jie beiteigen vie angerum jogeneiter Pflege und Ernährungsbedingungen, unter benen die unehelichen Kinder leben und die geringere Sorgialt, die ihnen ichon in zarter Jugend zuteil wird. Jiehen wir aber noch inhetracht, daß die Bormundschaft ein Ehrenamt ift, grundjaglich unentgeltlich geführt wird, fo fonnen wir uns in Anbetracht ber menichlichen Ratur und bes ichweren Dafeinstampfes ber meiften Menichen nicht darüber wundern, daß eine allgemeine Abneigung gegen die llebernahme bes Umtes herricht, bag ber Gefetgeber es für notwendig erachtet bat, die lebernahme für die Bflicht jedes Deutschen gu erflaren, und bag in Bahrheit es nur fehr wenige wirflich treue und gewiffenhaft arbeitenbe Bormunder gibt, jumal bei vermogenslofen Bormundichaften, die nichts einbringen, weber Sonorar noch Anerfennung. Bill man die Sterblichfeit ber unchelichen Rinder vermindern, fo muß vor allem eine fachberftanbige ge-funde Ernährung gesichert und eine viel strengere Sichtung und Kontrolle ber Bflegestellen wie bisher vorgenommen werden. Auch muß man ben Rindern eine forgjamere Behandlung angebeiben laffen und bafür gibt es boch wohl feinen geeigneteren befferen Bormund, als eine Frau. Rinder brauchen in erster Linie Liebe, und wer ift reicher an Liebe, wer tann ben Rindern mehr Liebe entgegenbringen als Die Frau, namentlich wenn fie felbft Mutter ift. Außerdem hat fie einen viel größeren Scharfblid für die Bes durniffe eines kindes. Der Mann fieht es taum, wenn die Mäsche nicht gang rein ift; in den seltenen Sallen, wo ein Bormund fich sein Mündel überhaupt anfieht, unterfucht er boch nicht, ob die wesentlichite Rahrung bes Rindes die Mild den notwendigen Anforderungen genügt oder ob fie gar fauer ift. Der Mann fummert jich um biefe icheinbaren Rleinigfeiten nicht, weil er fein Beritandnis bafur hat, und doch gehoren fie gu ben vornehmiten Bflichten und Aufgaben eines Bormundes, benn die Beachtung Diefer icheinbaren Aleinigfeiten bringt guftande, bag bem Staat eine Menge fonit berder nicht gelein erkalten der gugener und er Ander bat nicht dem Absiliet in die Kindesfeele das Gefühl der Jugebörigkeit zur Mutter hineingelegt. Dazu deumt auch, daß die uneheliche Mutter mit großer Freude eine Frau als Vormund begrüßt, wenn ihr die Wöglichkeit nabe gelegt wird. Aber nicht nur für gang fleine Rinder bermag die Frau ber paffendite Bormund gu fein, auch auf beranwachsende Dabden fann fie einen guten Ginflug ausüben. Gie ift imftande, folden Dabden geeignete Stellen als Dienftmabden gu bericaffen, fie fann bas Madchen an Conntagen, bes Abende und bes Nachs mittage beichaftigen und bafur forgen, bag basfelbe nicht auf ber Strage ober in Birtichaften fich umbertreibt, furs fie allein tann für bas philific und moralifche Gebeihen bes Münbels bie amedentiprechenbiten Mauregeln ergreifen. Gehr bedauerlich ift es, bag bas Gejes, bas ben Frauen Die Bors mundichaft gestattet, in weiblichen Streifen noch jo wenig befannt ift und bag Die betr. Beftimmung bes Burgerl. Gefegbuches bis jest eine fo geringe Bes achtung und Berbreitung gefunden bat. Go fonnen wir ce taglich erleben, daß die Mütter unehelicher Rinder fehr überrascht find, wenn ihrem Rinde ein Bormund bestellt wird. Daß fie felbit, falls fie mundig find, oder eine andere Frau die Bormundichaft übernehmen fann, wiffen fie nicht und erandere gran die Bornannsjagis nockneugen nann konfa ja men da jahren es erit spaier zu ihrer Freude. — Die Vormundschaftsbehörde hat die Vormundschaft anzuordnen. — Nach § 1778 sann in erster Linie die Mutter des unchesichen Kindes in Vetracht sommen, sie darf aber nach § 1786 die llebernahme der Bormundichaft ablehnen und abgeseben von einzelnen Gallen ift gur Ablehnung durchaus gu raten, benn fie wird bas Intereffe ihres Rindes bem Bater gegenüber jelten in ber Beije mahrnehmen fonnen, wie eine frembe Frau es gu tun imftande ift. Augerbem mangelt es ben unchelichen Muttern meiftens an bem für die Erziehung nötigen Beitblid und der notwendigen Energie. - Gind aber die Franen ber höheren Stande bagu geeignet? - Gibt es einfichtige tuchtige Frauen genug in Deutschland, welche dem Amt der Bormunderin die rechte Beibe gu verleihen imftande find? -Man fann unbedenflich dieje Frage bejaben, benn trop ber furgen Beit bes Bestehens der weiblichen Bornundichaft wird ihre Tatigfeit beinahe allerorten als eine Frustetringende gertiefen. Eroßem willen ibir, daß datt Anthaltor im Meinem und Minglatden nicht jeber Fran gegeben ist, und daß fid außerdem beie wertwolle jogiale Richtarbeit ben Webaddungen ber Beßeben entgießt. da nur jehr fellen mert-volles Webaddungsmarterial gegeben viert. Ilm teine unnähigen Webenfan gu erregen, muß auch gejagt werben, daß bei ber eingreifenden und einflußreichen, ftete rathereiten Tatiafeit bes Bormunbicaftigerichtes, wie ber billigen und überall borbandenen Gelegenheit, Die etwas ichwierigeren Bormundichafterechnungen aufftellen gu laffen, bas Amt eines Bormundes im allgemeinen feine großen Anforderungen an die bamit betraute Grau ftellt. Much wiffen wir, daß die Treue im Aleinen eine fpegififche Frauentugend ift, Die bon feinem Gegner bestritten werben fann, beshalb ift bie Erwartung wohl gerechtfertigt, daß jum Gegen ber Gefamtbeit bes beutiden Bolles bie Frauen in Diejes fo verantwortungsvolle Amt eingetreten find. - Der Brogentfat der unehelichen Stinder für das Deutsche Reich beträgt durchschnittlich 12 Progent. Dies ist eine enorm große gahl und es wird ichwer halten, bafür genügend gebildete Frauen für dieses Amt zu finden. Um ben Frauen, Die gu angitlich find, Dut gu machen und um fie in ihr Amt einguführen, ift in Berlin ein Berband fur weibliche Bormundichaft entftanden, der feinen Mitgliedern unentgeltlich Unterweifung und Beratung bietet in allen für Die Bormundichaft wichtigen Fragen; auch finden Rurfe ftatt über die gefetlichen Rechte und Bflichten bes Bormundes und Bflegere, fowie über Armenpflege; es find ftanbige Beratungeftellen eingerichtet und gwar eine folche für Rlagefachen und ben Berfehr mit ben Beborben, fowie eine für etwa notig werbende armenpflegerische Schritte; es foll für eine Bertretung abwefender Bormunderinnen gejorgt werden; in den Sihungen endlich follen Fragen behandelt werden, die ben Mitgliedern in der Praris fich als ichwierig erwiesen haben ober folde, auf beren Behandlung die Beborben hingewiesen wellen gaven voer jouge, auf veren Leganvang ber Centraffele für Jugendjur-haben. Es besteht der Plan, den Berband der Zentrasstelle für Jugendjur-jorge in Berlin anzugliedern, um als ständige Arbeitsstelle die Idee der weiblichen Bormundichaft weiter gu bearbeiten und gu entwideln. Diefer Gebante Arl. Dr. Duenfinge in Berlin ift febr nachahmungewürdig und er follte von famtlichen Frauenvereinen in Deutschland aufgenommen und nachs geabmt werben. Die Sauptgefichtspuntte babei find: Die geborige Unterweisung ber Frauen und Schaffung eines bauernben Rudhaltes für fie burch itandige Beratungoftellen. Gelingt dies in den Grofftabten, und bor allem werden Beborben und Frauen bier gufammenarbeiten in vollfter Sarmonie, jo wird es ficher erreicht werden, daß der Bormunders und Pflegernot ein Ende gemacht und das wichtigfte Gebiet, die Rinderfürforge, geforbert wird.

#### Bücher-Rezenston.

Seinrig Veich. S. J. Lehrbuch ber Nationalösonomie. Erster Band. Grundslegung. Freiburg im Breisgau. Serberiche Berlagshandlung 1905. 485 Seiten. Preis 10 ck. geb. 11,50 ck.

Tas Buch ift bem Underfin des dereinigten Bildiofs De. Kaufig Leopold Soffiere vom Nauta gemönet, der der Bertaffer und manches ermutgende und sermuternde West gefürft nach den Bertaftling. Mitteln und Wöglichfeiten sienes Bertafes alle kardt inungteen ihr den Bertaft es gegenden Meiorn. Bis dies, jo derügt und nochfunen der Anschuld normiter Sanfbarteit den Minnern gegenüber, melde alle Eckere des Verloffers auf den Bertaf großen Meiorn. Minnern gegenüber, melde alle Eckere des Verloffers auch Bertaff großen Meiorn. Buch der Bertaffer der Be

Der Borrebe folgt bie Inhaltsuberficht bes in funf Rapiteln behandelten Stoffes.

Die ersten bei Abischnitte werden als von der Ballswirtsdart aus anderen Billeindorten vornsägeschet, aum Erd auch in der Ammenung auf des wirtschaftliche Gebiet weiter entwickte Bahrbeiten behandelt, die sich en außen auf außeren Antur, b auf des Berbältnis der Gitterweit zum Menschaft, ei, auf des geleilschaftliche Leben. Im eingeln werden hierbei behandelt,

im ersten Napitel, Natur und Mensch": Der Wensch herr ber Welt nach Gottes Gebot, Die Arbeit als Mittel ber Weltbeberrichung. Der Dienst den generen Ratur, Der Wensch herr ber Welt inmitten der Gesellschaft, im abeiten "Gesellschaft und Gesellschaftswissenlichen Lederlich und Gesellschaftswissenlich und Gesellschafts

im spetten "Sefeuldati und Gefeuldaliswijeniaati, Begrif und Gefeuldalisses. Die coolitioniitide Sosiologie, Der Coolitionissuus auf josia-pladiider Grunblage. Die gefülfdeiltide Entwidelung in laufaler und teleologiider Setradiung. Sas Wefen der menificiden Betönder.

im britten "Drei Grundpfeiler ber Gesellschaftsordnung, Die Familie, Der Staat, Das Privateigentum.

Die solgenden Abschnitte sind unmittelbar der Bolfswirtschaft gewönnet. Das vierte Rapitel "Die Bolfswirtschaft und ihr Organitationsprinzip" behandelt die Theorien über die Stufen der wirtschaftlichen Entwicklung, den Begriff ber Bollswirticaft, ben Individualismus, ben Sozialismus und ben Solidarismus als oberfte Erganisationspringipien ber Bollswirtschaft.

Das fünfte "Boltswirticaftslehre" enblich Gegenstand, Ausgabe, Charafter der Boltswirtichaftslehre, die Antionalöfonomie in ihrem Berhältniffe au den Gesellschaftswiffenichaften und aur Morallehre, die Gesehe der Boltswirtichaft und schieglich die Methodentrage.

Dem Berfe wird es gum Rupen gereichen, daß der Berfaffer auch benjenigen Nationalotonomen gerecht wird, welche nicht auf feinem Standpuntte eingen Antoninabilisten gesch netre, bestige nich unt einem Stillspüllite feinen, indem er nicht nur fine Kindoumagen mit großer Alfarbeit darfel, onderen auch in der Verbienite geren anertennt. Zas eine oder andere Betignel olider Beurstellung möge gefüstet fein: Zie Berbeinit beier Männer – Nam Emitj, Molitins, Misorbo, Zan, John Einart Mill – um die Bilffendelt find umpergangia, der Kamen der flassifier Misorsen foll finen belaffen bleiben. Das Berhangnis mar es, bag in bem Augenblide, mo alles jur wissenschaftlichen Berfelbständigung der Nationalofonomie hindrangte, die Philosophie des Tages ihren Forichungen die unentbehrliche theoretische Grundlage nicht zu gemahren vermochte, im Gegenteil bas burch die geschichts liche Entwidelung gebotene Freiheitspofiulat bereits in faliche Bege gu leiten begonnen hatte. Gelbit ber materialiftijden Geschichtsauffaffung gesteht er (Ceite 312) einen gemiffen vorteilbaften Ginfluß auf Die Beichichtsichreibung au mit den Borten: . . "Man braucht nicht einmal gegen die altere Geschichtsforschung ben Borwurf au erheben, als habe fie gar tein Berftandnis für die gange Beite ber fulturgeichichtlichen Auffaffung gehabt und fann anderfeits boch einen gemiffen Ginflug felbit ber Mary Engelichen Theorie auf die heutige Geschichtsschreibung unbestritten laffen. Go wird man auch ben relativen Bert ber geidichtlichen Arbeiten Bernfteins, Rautstos, Mehrings — unter benen allerbings nur die erforderliche. Gelbständigkeit ber Margiftifden Echablone und bem Parteiftandpuntt gegenüber ftebt - für die Fortbildung ber Spegialgeichichte anerfennen burfen.

Dem Junde eines Lehtunges, juvie der Ionleauenten Durchführung vollswirtsfautlicher Anschaumgen enthricht das übertal bervortreiene Lemißen nach flaren Tefinitionen. Si il lehreich, diese disweilen durch schaftere Agiliang der begrifflichen Entwickleungen anderer Raitonalssonnen und Philosophen entieben und somit dem Fortschied der Bollswirtschaftslekte diemet aus isen.

Mm großen umb gangen jim de geficherte Refullatte echt philosphiider Stefanfdeauung, Gefeilichteits umb Gejantumstleter, melde in mer erten Rapitein des Undes geboten nerden, fei es die negativ der entgegentlechen Aufledauungen, fei es deit der der entgegentlechen Aufledauungen, fei es der der der entgegentlechen Aufledauungen, fei es der eine Aufleiche Aufleichen und der eine Aufleiche Aufleiche Aufleichen der eine Aufleiche Auflei

lative teleologische Betrachtungsweise allein genügt nicht mehr, auch die richtig gehandhabte historisch-genetische und fausale Betrachtungsweise hat ihre Berechtigung.

lolungéprospies des Martifithem Sogialismus (330 fl.)

Zon automatissommighe Kringh, dem der Dert Befaljer allein Berechtigung guerfennt, ift das des Sosistarismus, b. b. jenes Sojienn, neidies ausgehend vom der illitidsongamiden Minjdligung des Gefelfackfelens, eine Solivaristissyrungs entiprechen Erganitation der Bolfdwirtististismus ein der Solivaristissyrungs einfprechen Erganitation der Bolfdwirtististismus der Berechtigung freihte. Der Berechtigung freihtet. Antitation Sommittische Echlipshightet her Johischung und ihret Berbünde das Kritistischen Gementische Echlipshightet her Johischung und ihret Berbünde des Kritistischen der Berechtigung freiht untsich unter Solivarischen der Berechtigung freiht untsich unter Solivarischen der Berechtigung der Bohen Bedeutung der intider Matificier, und die ausgleich in richtiger Matificier, und der gegeben der intidiger Wastischung der bohen Bedeutung derlitigter Matificier.

liebe für das Bohl der einzelnen und der Gesamtheit der segensreichen Birtsamleit die gebührende Freiheit besäht und wahrt.

(3) ind die Grundlige, wolce als Jasichoftijde Anfoauungen in weientliche in den Indeptiefen Bereijen Zeuflichende hertigen, die in mande vortrefflige theoretide und profitige Arbeit gegetigt und, wie es im Bonnort beit, in dem vortreffligten Einastsfertind vor Görresgeleil ichte ihre Begründung gefunden boden, endich in Abereinstinumung mit der bewährten Bolitif des deutsche Zeitrums leben.

Jorem Mejen nach immit der Berfolfer auch für seinen Lehrer Roseinor Bagner diese Anschaumen in Anspruch, der durch seinen gesamte Auffaldung und namentlich in seiner Liefer durchdachten Motivationstheorie die übermäßige Hervorkehrung der individualistischen Selbstliebe auf wirfichaftlichem Gebeitet in der Theories ab Verschen und bie den Regs gu ehren suchte ichaftlichem Gebeitet in der Theories auf verschen und bie den Regs gu ehren suchte

für eine echt fogiale Auffaffung.

Bir empleten bemnach dos icidner Buch allen benjenigen, welche ich mit ber ignilen eines geheichtigen, gans bejenders dem Kroiftels der talbeilichen Arbeiterberiehe irt. Korträge iswohl als für die jesielen Aurie. Der ichmere Aufgahe, bei ihrer beigefaltligen jonitigen Zatigleit einen guten Vortrag über die Femana, die nun ersmal dort behandelt werben müllen, worandereiten, ist ihnen zwer beig nonzig Gabrien durch die immer zu eintertenden Veröffentlichungen noch und noch immer mehr erleichtert worden, oder nuter Wert obst die Universitätie und den zu eine Werte des

besten Materials an die Sand und besteit sie durch die fortwährende Rudficht-nahme auf tostivielige, schwer zu erreichende Werke, aus benen es vortreffliche Mitteilungen macht, von der Pflicht, fich um biefelben zu bemüßen, was für einen vielbeichäftigten Arbeitervereinsprafes um fo vorteilhafter ift, als manche

Serrel für den Aythfradmann idaverer bertanblich find.

Serrel für den Aythfradmann idaverer bertanblich find.

Soffentlich gelängt es dem Ertenlier, die allgemeine Bolfswirtscheische febre bis zum Erginne des nächten Labres (1900), die befondere Bulfswirtschei den den Bertang ines meiteren Jahres (1907) mit Gottes Mille wöhlichen auf dem Labres (1907) mit Gottes Mille wöhlichen auf förmert, wir Freien uns felst sich und die dyreausgabe beiere Banke. bie auch in Drud und Musitattung ber Berlagshandlung alle Ehre machen werben wie bas vorliegende Buch.

Gijen.

Dr. &r. Bint.

Berlag und Redaftion: Dr. Joj. Burg, Effen. Drud bon Frebebeul & Roenen, Gffen.

### Das neidvolle Aufflammen der protestantischen Leidenschaft über die Blüte der katholischen Kirche.

Bon B. Santamer-Gffen.

.

Es ist eine in der Geichicke regelmäßig wiederkeipende Ericheinung, daß die siegdgate Krait, mit welcher die fatholisse Kirche in engeren Baterlande aus den zu ihrer Bernickung entissellten Stüttmen noch tets hervorgegangen ist, die siedblichen Institution der Kreichten der Kreichten der Kreichten der Kreichten der Richten der Auflächen der Kreichten der Richten der Geschen der Richten der Geschen der Geschlichten der Geschlichten der Geschlichten der Geschlichten die der Geschlichten der Friede und Stützlichten der frieder der Geschlichten der frieder der Geschlichten der frieder der Geschlichten Geschlichten der Kreichten gang ein die fest geschung gang der frieder der Geschlichten der Kreichten geschlichten der Geschlichten der Kreichten geschlichten der Ge

auffällig ab.

Die erfte Beriode umfaßt die Beit nach dem großen Rolner Ereignis vom Jahre 1837. In feinem flaffifchen Berte über Die preugifche Rirchenpolitif "Breugen und die fatholifche Rirche" Ruftigrat Rul. Bachem die ungweideutigften Belege bafur erbracht, bak Die feindfelige Saltung der preugifchen Staatsregierung gegen fatholifche Rirche politifchen Ermagungen entfprungen ift. Boachim IL, der gulett bon allen oftelbifden Gurftlichfeiten die Reformation in feinen ganden einführte, bis auf unfere Beit tritt bas fühlbar hervor. "Die Grundlage bes preußifden Staates ift Martin Buther," hat ber Bonner Profeffor Dahlmann gefdrieben und mit Diefer Begrundung Ronig Friedrich Bilhelm IV. gur lebernahme ber beutichen Raifertrone allerdings erfolglos gu bestimmen gesucht. Legitimistifche Bebenten hielten ben Romantifer auf Brrukens Ronigsthron bon bem enticheidenden Schritte gurud, die ihm von der Frantfurter Rationals versammlung angetragene Burbe angunehmen. Cobalb Brandenburg-Breugen in fatholifden gandern, fei es durch Erbgang ober Eroberung feften Bug gefaßt, betrachtete die Regierung es als ihre vornehmfte Aufgabe, ben Brotestantismus bortbin zu vervilangen und ibn mit allen gu Gebote ftehenden ftaatlichen Mitteln wirtichaftlich fefte Burgeln ichlagen ju laffen. Alle Friedrich II, fich Coleffen gefichert, erließ er Die Gebeimordre, Die erften Burgermeifterftellen nur mit

Protestanten gu bejeben. Dort und ebenjo am Rieberrhein berftand er es, ben fafularifierten Rirchenbefit protestantifchen Rapitaliften in Die Sande ju fpielen. Dag er die aus der Bfalg berjagten Broteftanten in den Staatsforften bei Cleve anfiedelte, mar mehr eine Dagnahme ber Politif als der ibm fo gerne nachgerfibmten Menichlichkeit. Daß die Bfalger ein fo gering entwickeltes Affimilierungsvermogen bewiesen haben, fonnte der Ronig vorher nicht wiffen. Der bedeutende Bumache an Ratholifen, welchen nach ben Befreiungefriegen ber Biener Rongreg Breugen brachte, fodag diefelben 3/4 der Bebolferung ausmachten, ließ Friedrich Bilbelm III. unter bem verderblichen Ginflug von Leuten wie hardenberg, Bunfen und wie die Trager bes bamaligen Gufteins fonft noch biefen, die icarfften Mittel bes Bolizeistagtes gegen die tatholiiche Rirche gur Anwendung bringen. Des Raberen barauf einzugeben, ift bier nicht ber geeignete Ort. Die Berfolgungen erreichten ibren Sobepuntt mit ber Berhaftung des Rolner Erzbifchofs Clemens Muguft. Aber ber 20. Rovbr. 1837 "war gleichzeitig auch ber fegens. reiche Bendepunkt in der neueren Geschichte ber fatholischen Rirche in Deutschland, bon ba an beginnt ihre Befreiung und Lebenserneuerung" urteilt der berühmte Mainger Domfapitular 3. B. Beinrich. In der "Es geichieht Tat, das gefligelte Bort des Befenner-Erzbijchois: Gewalt, gelobt fei Jejus Chriftus!" mar ber Beginn einer neuen Ordnung der Dinge. "Es mar das Stichwort fur uns alle," fagt ein anderer flaffifcher Beuge jener emig bentwurdigen Begebenheit, tatfraftige Borfampfer im Emangipationstampfe um die Gleichberechtigung ber preugifchen Ratholiten, Mug. Reichensperger. "Un ber Gewalttat bom 20. Rovbr. 1837 fab ich, wohin bas preugifche Staatsfirchentum führen follte: Der gesangene Erzbischof bat mich wieder gur tatholischen Rirche gurudgebracht." Jofef v. Goerres fo fraftvoll gefdriebenes großes Bert "Athanafius" mar für ibn, der mit fo vielen feiner Altersgenoffen bem Buge ber Beit folgend fich in firchlicher Begiehung einer bornehmen Lethargie hingegeben hatte, bas Signal jum fuhnen Bagen, Die Quelle feiner Begeifterung, die in den tiefbewegten jahrzehntelangen parlamentariichen Rampien jo ausdauernd und erfolgreich gefprudelt hat. Bie bei ibm fehrte bei fo vielen andern bas Licht bes Glaubens und ber Friede ber Geele gurud. Gie murben glaubige Ratholifen, tatholifch mit der vollften Uebergeugungefraft ibres boben Geiftes, Ratholifen bis in die tiefften Tiefen ihres reichen Bergens. "In Roln mard Baffer in Bein vermandelt, in Roln die laue, maffrige Schlaffheit bes firchlichen Bewußtfeins in begeifterten, glubenden Gifer fur die Bahrheit und fur die Rechte der bl. Rirche," Deutete der jegige Rardinal-Ergbifchof Gruida 1852 in Ling Die Birfung bes Rolner Greigniffes. "Bon Roln aus erging der Bofaunenftof der Freiheit ber Rirche und bes Rampies für diefe Freiheit durch die Gauen des deutiden Baterlandes", rief noch jungft in feiner Rolner Aubilaumbrebe ber Aba. Dr. Schadler aus. Der Bofaunenftof murbe auch an ber Stelle vernommen, mo Die Gefchide bes Landes ihre menfchliche Leitung finden. In Berlin mußte bas hobe Spiel für vorläufig verloren angeschen werden. Der balb barauf eingetretene Thromvechiel, der den ebeldenkenden Ronig Friedrich Wilhelm IV. an

die Regierung brachte, ermöglichte eine friedliche Regelung ber in tiefgehenden Differengen. Der Speherer Bifchof Geiffel murbe gunachft als Roadintor nach Roln berufen, um bort feine großartige jegenebolle Umtstätigfeit ju beginnen. Er fand willige Bergen in feinem engeren Birfungsfreife, und die Fruchte zeigten fich im gangen Lande. Aber beinahe von bem Jahre an, ba an Geiffel ber Ruf erging, bas Friedenswerf in Roln auf fich ju nehmen, begann mit ftets junehmender Brogreffion von protestantifcher Geite eine tonfeffionelle Bebe, beren Leidenschaftlichfeit ein naberes Gingeben verbietet. Auf bes befehrten Lutheraners Bodmann "Bergleichende Darftellung ber Unterideibungslehren" (Göttingen 1842), die, als Sandbuch fur Bolfeichullehrer gum Unterricht bestimmt, voll der robesten und lugenhafteften Beschimpfungen ber fatholifden Rirche mar, folgte in gleichem Sinn und Ton bes Ralviners Em. Bilh. Rrummader "Aleine Rirchengeschichte" (Effen 1843) als mein tatechetifches Lehrbuchlein fur Die evangelische Jugend". Beides murbe an Bedeutung wie an Gebaffigfeit übertroffen pon bem durch die vereinten Rrafte einer protestantifden Kreisfynode gu Duisburg im Berbit 1843 gujammengeichmiebeten jogen. "Duisburger Ratechismus." Erzbijchof v. Beiffel hat in feinem Schreiben vom 22. April 1844 ausführlich die Bedeutung Diefer beflagenswerten Ericheinung bargelegt, Er ipricht barin von dem angesichts bes Friedenswerfes emporgequollenen Groll der ftrengeren Broteftanten, welche fich icon baran gewöhnt batten, Die tatholifde Rirde ale tot und ibre Befenner ale Seloten angufeben. In ihrem Sinne fuchten ber Geheimrat in ben Minifterien und die unteren Beamten gu arbeiten, aber nur in ber Stille, um ohne Aufhebung der alten Braris treu bleiben gu fonnen. Beniger Umficht und Beduld habe bagegen die protestantifche Beiftlichfeit bewiesen, wie ber unter ber preugifchen Benfur anftanbolos gebrudte "Duisburger Ratechismus" zeige. Diefer Ratebismus enthalte aufer ben faft durchichnittlich gröblichften Entstellungen ber fatholifden Dogmen fo giftige Angriffe auf die tatholijde Bebre, bag in ben meiften Begenben Die Beiftlichen gu einer grundlichen Biberlegung fich veranlagt gesehen batten. Es murden jeche bis acht folder Biderlegungen bergeftellt, als fie aber jum Drud beforbert werden follten und die ftaatliche Imprimatur nachgesucht murbe, die in vormärglicher Beit notwendig war, fonnte ber Benfor nicht genug ftreichen. Die Bapfte maren in ber protestantifchen Streitschrift ungeniert als "berrichfuchtige und verderbte" Menichen gang allgemein hingestellt worden, aber Buther durfte vom tatholifden Standpuntt nicht ale Irrlehrer qualifigiert merden. Mus Diefer protestantifden Erregung beraus murbe im Geptbr. 1843 gleichzeitig ber Buftab Molf. Berein geboren. Brotestanten fich gufammenichloffen, um die in der Diafpora lebenden bedürftigen Blaubensgenoffen bulfreich gu unterftuben, daran founte vernünftigerweife nichts Tabelnsmertes gefunden merben. Aber ber Bujammenichlug hatte, wie die "Biftor.spolit. Blatter" (XIII 424) ausführen, ben Zwed: "Bir wollen uns auch jest einigen: Richt in idealer Beije fiber Dogmen und bergleichen, wie die Toren getan, auch nicht, wie es im Rollverein gefchieht, in gemeinsamer Schatung, fondern

nach unierer Kir, im Kbicken gegen die versigite Lehre, den Merglauben der Jahrhunderte. Mis locke betrachtete man bie tatsbolliche Kricke. In ähnlicher Weife utreilte Kardinal v. Geiffel über die tieferliegende Vlicket. Die die Kricket die die Volleche Geschel eine neue Phalanary fein, um die fatholliche Kirche anzugereifen, und unter dem Borroand, die Voroeltanten in tatholliche Röndern, derden es an Mitteln zur Errichtung einer Phorrei gebräche, zu unterführen, den fallwissische Voroeltanten wir der Voroeltanten wir der Voroeltantsbung in das Serz, der fathollichen Kirche zu tragen".

tionalift Bimmermann, unfehlbar babei im Sinne gehabt hatte.

Bu ben itrenggläubigen Proteibanten gesellten fig in ihrer sanctischen Gegeneschaft gegen ble fathsische Streck boll auf beitenigen, die politisch erford boll auf beitenigen, die politisch einem raditalen Standpuntt sanden. Die trugen ihr bitteren Soft aus eine Angele bei Betateten foch auch, daß sie, die Verstegerich der Autorität in der Richte wie im Teatet, sietes nur lohgten Gehorfam gegen die gestliche und weltliche Derigkeit ben fommunistigen Wähltereien gegenber zu predigen fortsufer. Die Raditalen überzungen sich au ihren bitteren Berdruffe, daß ihre zeriegenden Bestretungen insolange ohne Erfolg beitehn miller, deuer sie mit bei Bestretungen insolange ohne Erfolg beitehn miller, deuer sie ihr zeitenden Bestretungen insolange ohne Erfolg die war besinders seit der Zeiterungen tworben, als in den fathsissen zeiten Proteiterung der retigisten Bestretung bei der Raditische war besinders seit der Zeiter werden worden, als in den fathsissen zeiten Proteit worden, als in den fathsissen zeiten Protein der Wonarchie mit der Bestiegung der retigissen Wirtern wieder gutriebenstet und Derhung und mit ihnen eine geregelte Entwicklung zurückfehrte und das sozialitische

erflärt.

Aus der Trierer Wallfahr erwuchs dann weiter der Deutichfatholizismus mit seinen verschiebenartigen Standalen in einzelnen rheinischen Städen. Deunischiemvern wurde er von zwei abgesaltenen fatholischen Geiftlichen Gereff und Nonge. Sie zogen durch die Jande, um deutschlichliche Gemeinden zu gründen, welchen aus einzelne die um deutschlichliche Gemeinden zu gründen, welchen aus einzelne des gefaulte Glieder der Rirche fich anschloffen. Die Regierung legte den feftirerifden Umtrieben teinerlei Sinberniffe in ben Beg, vielmehr aab es hochstehende Kreife, die an dem unwürdigen Treiben der Apostaten ihre geheime Freude hatten. Burgermeifter Relleffen-Relleter bon Machen berichtete Ende Marg 1845 bon Berlin gurudfehrend: "In Berlin und überhaupt in Preugen und Cachfen fei unbefdreibliche Aufregung ber Brotestanten, voll Sag gegen Die Ratholiten; hodgestellte Brotestanten feien laut und offen fur Czereti und Ronge, weil fie großen Abfall bon ber Rirde hofften . . . Stolberg, Arnim, Gidborn, Bobelfdmingh, (die Minifter) hatten groke Greube an dem Birrmarr, weil fie babei bie Brotestanten hofften machjen gu feben." . . . Die Bureaufratie in Breugen batte ihre aften antifatholifden Traditionen nicht vergeffen; ein Ronig bon Breugen mar nicht machtig, Diefen "Rader im Ctaat" gu bemaltigen. Co urteilte Rarbinal Beiffel 1845 in firchlichen Dingen und &. b. Berlach 1852 betreffs der politifchen Angelegenheiten. Den Apoftaten murben bereitwilligft die protestantifden Rirchen gur Mitbenugung eingeraumt, mohl von der Ermagung geleitet, bag bie Abgefallenen ichlieflich im Brotestantismus ihr Beil fuchen murben. Die ftaatliche Anerkennung ber Gefte ftand in ficherer Musficht, fie murbe burch bas Gingreifen bes öfterreichischen Staatsfanglers Gurften Metternich verbindert, der die Intervention bes Ronigs angerufen batte. Diefer Begner des jofephiniftifden Staatsfirchentums erntet dafür noch beute ben Sag ber liberalen Beichichtsichreibung, nachdem er bon ben Sturmen ber Revolution 1848 aus feiner beberrichenben Stellung bingusgebrangt mar. Die Repolution bat aber auch in Breuken die Arnim, Eichhorn, Bodelfdmingh hinweggefegt, und wer weiß, mas mit ber Sobengollernichen Dynaftie damals gefchehen mare, wenn die Autoritat der tatholifchen Bifchofe nicht ben furchtbaren Sturm wirtjam ju befchworen gewußt, und ihre Birtenfchreiben auch von protestantischen Rangeln verlejen morden maren.

Das ist die erfte Veride des Aufflammens protestantischer Cisteriuch über die Blüte der fachlossiften Riche and johrzestenlanger Unterdrichung, die mit dem Frieden des Richhofes einden noch johrzesten der Brieden des Richhofes einen sollte. Been wir die Wilter noch einmal falerdoffspartig an unterm Muge vorsiber ziehen lassen, dann itellt sich eine geradezu frappante Kehnlichteit mit den einestenen Bergüngen im Kultursampf serous und zum bis auf die Unterklüng der Alltatoblien sin, auf wedese einst Fairf Bismanet im Begenich gegen Vom gelech gate. Es finden sich der die fieder kannet in Gegenich und gestel der die Kertmale vieder, welche in der allgemeinen Gegnerschaft gegen die fastbolisse Kirch unter Seit is trausf ausgeichnen. Die zweite Beriode umfold die Borging nach Erfaß der Berfolium und der Rampf der fastbolisse in Verstellungen auf Erfaß der Berfolium und der Rampf der fastbolisse einer Statten der Betraftung mit dem späteren Einder-Rampfruf an die Poterfanten von Memel die Arte. Die Verstellung an der Brotestanten von Memel die Arte.

(Fortfebung folgt.)

### Die Bevölkerungsfrage.

Die Große und Bevolferung ber Erdteile betragt gegenwartig:1)

|           |   |    |     |     | ε  | undrattilomit. | Emmohner      |
|-----------|---|----|-----|-----|----|----------------|---------------|
| Europa    |   |    |     |     |    | 9732075        | 392075621     |
| Mien      |   |    |     |     |    | 44 179 389     | 813 589 271   |
| Ufrifa    |   |    |     |     |    | 29873881       | 165075475     |
| Amerifa   |   |    |     |     |    | 39 260 915     | 144 278 695   |
| Auftralie | n | 0. | Die | ani | en | 8 952 332      | 6 513 210     |
| Bolarlan  | b | er |     |     |    | 4482615        | 82443         |
|           |   |    |     |     | 7  | 36.481.207     | 1 521 614 715 |

Die Bevölferung der einzelnen größeren Staaten Europas beträgt:

|             |       |     |     |     |      |     | Sunt | Chantattitoiiit. | Gunnoniuci    |
|-------------|-------|-----|-----|-----|------|-----|------|------------------|---------------|
| Rugland (n  | tit ' | Fin | nlo | nd) |      |     | 1897 | 5 3 3 5 7 7 5    | 106 225 138   |
| Deutsches 9 |       |     |     |     |      |     | 1900 | 540 742          | 56367178      |
| Defterr. Un | igar  | n   |     |     |      |     | 1900 | 625518           | 45310835      |
| Großbritan  | iien  | (t  | nit | 31  | :lan | ıd) | 1901 | 314 667          | 41817013      |
| Franfreich  |       |     |     |     |      |     | 1901 | 536882           | 38982356      |
| Italien .   |       |     |     |     |      |     | 1901 | 286 709          | 32484788      |
| Spanien .   | -     |     |     |     |      |     | 1900 | 497244           | 17786984      |
| Türfei      |       |     |     |     |      |     | _    | 323 736          | 11545381      |
| Belgien .   |       |     |     |     |      |     | 1900 | 29 4 56          | 6 693 810     |
| Rumänien    |       |     |     |     |      |     | 1899 | 131 021          | 5 912 520     |
| Portugal .  |       |     |     |     |      |     | 1900 | 91 342           | 5278131       |
| Schweden .  |       |     |     |     |      |     | 1900 | 450 574          | 5136441       |
| Riederlande |       |     |     |     |      |     | 1899 | 33 000           | 5 203 979     |
| Schweiz .   |       |     |     |     |      |     | 1900 | 40820            | 3 3 2 5 0 2 3 |
|             |       |     |     |     |      |     |      |                  |               |

Die jährliche Zuwachsrate ftellt fich nach Levaffeur im Zeitraum 1860-1890 in Europa in Prozenten folgendermaßen berand:

| esticujentuno . | . 4.00 | Cugiococii         | 0,01 |
|-----------------|--------|--------------------|------|
| Gerbien         | . 3,60 | Deutschland        | 0,86 |
| Luxemburg       | . 3,33 | Portugal           | 0,83 |
| Europ. Rugland  | . 1,42 | Norwegen           |      |
| Riederlande     | . 1,31 | Desterreich-Ungarn | 0,60 |
| Rumanien        | . 1,11 | Schweiz            | 0,53 |
| Großbritannien  | . 1,01 | Danemart           | 0,43 |
| Belgien         | . 0,99 | Spanien            | 0,35 |
|                 |        | Franfreich         | 0.08 |

Europa überhaupt 0,81.

<sup>1)</sup> Giebe Mebers Ronversations-Legiton. 1903 II 788.

Rach andern Statistifen ift der Brogentfat in der Levaffeurichen

Tabelle etwas zu gering angefett.

Die europäischen Balfer sind in ben letzten 80 Jahren in Jahl ichnell gerachten, de Rrieg, Seuden und Jungerston terrfühltissmäßig nur kleine Spier sprokerten. Uleberdies sind Millionen von Menschen in bie Rene Belt ausgewandert. Dodurch ist auch die Berofkerungsgiffen in gewissen einem Americas faur gestiegen. Bährendosse letzen Jahrfunderts ih die Einwohnerzaf der Bereinigten Eacharen von ca. 4000000 auf ca. 70000000 und diejenige Brafiliens von 1 Mill. auf etwa 17 Mill. oortiesen.

In ben givilifierten Canbern, in welchen ein gefundes Familienleben berricht und fich nicht außerordentliche Beimfuchungen wie Kriege und Seuchen einstellen, vermehrt fich die Bevolferungegahl infolge des lleberichuffes der Geburten über die Todesfälle jahrlich um 10-15 vom Taufend, und, falls nicht eine ftarte Auswanderung ober eine große Rataftrophe eintritt, verdoppelt fie fich in ungefahr einem balben Sahr-In Europa betrug der Ueberschuft der Geburten über die Todesfälle mahrend der letten Sabre burchichnittlich in Defterreich und Belgien 9 vom Taufend, in Stalien 10, in Ungarn 11, im Deutschen Reich und in Schweben 12, in England, Schottland und Solland 13, in Rorwegen und in Rugland 14. In Spanien und Frland foll die Bunahme nur 5 vom Taufend betragen. In diefem Lande find aber Die Tabellen betr. Die Bevölferungsbewegung nicht guverläffig. In grland ift die geringe Runghme die Rolge ber fleinen Ungahl der Eben, welche fich baraus erflart, bag viele junge Leute genotigt find, ihr armes Baterland gu verlaffen. In Franfreich betrug die Bunahme nur 2 vom Taufend. Um Unfang des neunten Jahrgebntes des lebten Jahrhunderts murbe fogar ein leberwiegen der Angahl der Todesfälle über die Geburtenrabl um einige Taufend tonftatiert.

Die findige Bevöllerungszundeme fann bei einem Bolte, das auf ein weinig unfongreifes Gebiet angewielen ift, nach einer befimmten Zeit dem sozialen Leiben der Ueberbevöllerung im eigentlichen Sinne des Bortes sigtern. Diefes fit der Ball, wenn sich in einem Lande die Brouttion insolge des Anwachfens der Bevöllerungsgaßt, weinem ichkem Grade der Intensipation auch der Intensipation der Greichen gestellten und der innen frei der Greich einen fiell der Bedelfterung trog liebermäßister Unterstag liefert, fooks ein zeit der Beschlerung trog liebermäßister Unterstag liefert, fooks ein zeit der Beschlerung trog liebermäßister Unterstag liefert, fooks ein zeit der Beschlerung trog liebermäßister Unterstag liefer der Beschlerung trog liebermäßister Unterstag liefer der Beschlerung ist der Beschlerung in der Beschlerung in der Beschlerung ist der Beschlerung ist der Beschlerung ist der Beschlerung in der Beschlerung ist der Beschlerung ist der Beschlerung ist der Beschlerung ist der Beschlerung in der Beschlerung ist der Beschlerung in der Be

ftrengung fchlecht genahrt ift.

Bis jett ift noch fein Land Europas jo schiecht gestellt, daß es die Ginnsohner in der nächsten Aufunft nicht ermähren sonnte. Bern 3. Bis is Intaliener und die Irländer is zahlreis auskanndern mitsen, die liegt die Schuld davon, daß Boden um Krichtum micht richtig vertellt sind. In Jrland haben die Protestanten den Katholiten den fruchtbaren Boden roggenommen. Das große liedet in Jaulien und Jrland bilden die logen. Lestiumben, d. h. die ungewöhnlich großen Bestimmen, die in einer Jandsertigliche frühre "Kom Allinder die Schulder d

Serdrängung der kleinen Besiger zur Bearbeitung der großen Besiger kompler zujammengegogen wurden. Sanjubeimustigialen entwidelten ist dauf jett Knde des Mittelakters in Spanien in Form von großen Besidemirtischaften, im 18. Jahrhundert in Schattland, wo die Schafberden die kleinen Farmer vertrieben. Satifundienheits ist ihre Goderferden der kleinen Farmer vertrieben. Satifundienheits ist jewe noch verbreitet in Spanien, Italien, Angland, namentlich aber in Irfand und Schattland der der Auftigehörheits inimmet inem siehe zogen Teil der Bedölkerung der Auftraglicheits, Grundeigentum und eine selbschäden Beitung au erwerben. Da bleibt ein Raum sir die großen des Goderferden Mittelschaften. Die Klassingsgenfäße werben immer weiter verkäuft, wei der Formalt und beständen der verkäuft, we berfraucht und

die Ueberichiffe gu neuen Canderwerbungen benutt werden.

Englands Rapital bat die ganber ber iberifden und ber Balfanhalbinfel, ferner Indien und Frland ausgefogen, ohne daß ihnen eine befruchtende Bflege ju teil wurde. Im Jahre 1845 hatte Frland 8 Millionen Einwohner, heute etwas über 5. Die unerfattliche Sabsucht ber protestantischen Großgrundbesiter verfagt den armen fatholischen Brlandern die Mittel gur Erifteng. 3mei Drittel bom gefamten Grund und Boden find in den Sanden von zweitaufend Berfonen. Bmei Diefer Grofgrundbefiber, ber Marquis von Lansdowne und Lord Dufferin, behaupteten unlängit, bas irifde Unglud ftamme von ber lebervolferung! Die Bevolterung muffe auf zwei Dillionen herabfinten! Sollte mirtlich Brlands Bevolferung noch um drei Dillionen finten, bann wird bas Elend erft recht die größte Musbehnung annehmen. Dem Boben merden Die Sande gur Bflege fehlen, und bann mirb bie Fruchtbarfeit Des Bodens noch geringer merben. Loreng pon Stein ") bat nachgewiesen, bag Frand bei richtiger Berteilung bes Grundbefites 18 Mill. Einwohnern leicht Brot liefern fonnte. Ginige Taufend Englander faugen eine Bevolferung von funf Dillionen aus, entziehen bem Lande bas Rapital, um es augerhalb Irland gu vergeuden ober in Papieren angulegen. Burde bas reiche England ben Brlandern gu einem Bauernftand und gu einer einheimischen Induftrie verhelfen, fo murbe mit dem Glend auch bas Gefpenft der Uebervollerung verfcminden.

<sup>4)</sup> Drei Fragen des Grundbefitses. G. 141.

bezugnehmend sagte der Berliner Prof. Abolf Bagner in einer seiner Programmreden im Baststreis Filtsbertangen: "Die deutsche Bevölferung ersaube sich den Lurus, alljäbrlich 200000 Kinder mehr in die

Welt gu feten, ale fie ernahren fonne".

Dergleichen Berechnungen und Rablen mogen auf ben erften Blid imponieren, fie bilben aber fein brauchbares Bemeismaterial. Dit ber Runghme ber Bevölferung mehren fich auch die pflegenben und befruchtenden Bande; lettere fonnen bem Boben ein entsprechend boberes Dag ber Früchte abgewinnen. Die Uebervölferung ift nicht bie Folge bes Dangels an Grund und Boben, sondern nur bas Resultat ungerechter Berteilung bes Arbeitsertrages. In Deutschland fann ber Boben bas ber Bevöllerungegunahme entsprechende Dehrertragnis leicht liefern, wenn bie Landwirte Die Mittel gu gnter Dungung und Bflege befigen. Leiber mird in Deutschland wie in Frankreich (burd Rothichild) und in anderen Landern ber Boden vom Rapital ausgebeutet. Alljahrlich werben Milliarben von Berten ber Candwirtichaft entgogen und vom Bucherfapitale verichlungen: dies ift der mabre Grund der Rot und des Elendes, ber Uebervölferung und bes nieberganges unferes Boblftanbes. Schon burch Die Reformation murben in England und Irland, teilweise auch in Nordbeutichland (Schlefien) die Rechte ber Bauern und Tagelohner gu Gunften weniger Befiger fonfisziert, und es entftand bas landliche Broletariat. In fatholifchen Gegenden, wo der Bauernftand auf feinem Boden fich erhielt, brobt ihm beute ber Untergang burch die Berrichfucht bes ausjaugenben Bucherfapitals.

lleberall, wo chriftliche Gesinnung und Gesittung abhanden gefommen it, herricht nur der eine Wunsch, ohne Arbeit, durch unstulliche Spekulation, Ausbeutung und Bucher Bermögen zu erwerben. So werden Taujende und Taujende um den gerechten Ertrag der Arbeit gebracht;

fo entfteht bas Elend, die bleiche Rot.

"Die Schwierigfeiten ber Bevolferungetheorie", ichreibt Dr. Ratinger,3) "entstanden immer nur in jenen Befellichaften, welche bie Bflichten bes Eigentums vergeffen hatten und die Guter ber Erbe fur bas Monopol ber Befigenden ertlarten. Die egoiftifche Genuffucht fuchte nach Mitteln, Die Bahl ber Teilnehmer möglichft gu befchranten, und in Diefem Streben entstanden die abicheulichsten Darimen, welche bas Beibentum offen befannte und anwandte. Die englische Rationalofonomie, in beren Beleifen bie beutige Nationalofonomie noch immer fich fortbewegt, aboptierte bie materialiftifche Weltanichauung bes Beibentums, erflarte bas magloje Unbaufen bon Reichtum und ben egoistifchen Benug als Biel und Zwed ber Birticaft und mußte barum tonfequenterweise auch zu ber beibnifchen Theorie gurudfehren, welche ben Urmen bas Recht abiprach, an ber Tafel ber Ratur mitgufpeifen. Dalthus hat bies offen ausgesprochen, und ein Teil der Biffenicaft halt an ben "ewigen Errungenichaften" bes malthufignifden Spftemes feit. Das Beibentum enbete in littlicher und materieller Erichopfung, in Berarmung und Unfruchtbarteit. Bare Die beutige Gefell-

<sup>9)</sup> Die Volkswirtschaft in ihren sittlichen Grundlagen. 2. Aufl. Freiburg 1895. S. 118.

ichaft nicht beffer als diefer Teil der Biffenfchaft, jo murde basfelbe Rejultat eintreten, wie in der absterbenden Griechen- und Romerwelt. Bedenfalls bat die moderne Biffenichaft fo viel Berbeerungen im praftifchen Leben der Bolfer bereits angerichtet, daß beute weit meniger Die Befahr besteht, es tonnte die Gefellichaft an den Rolgen allgu großer Fruchtbarfeit Schaden leiden. Biel naber liegt die Gefahr bes Gegenteils. Die ftabtifde Bevolferung, namentlich die wohlhabende Schicht berfelben, leiber bereits Mangel an Fruchtbarfeit und muß fich fortwahrend ergangen an bem Rusuge aus den Kreifen der landlichen Bevölferung. Die Gegenwart fennt eine bebenfliche Rrifis in den Arbeiterverhaltniffen ber Landwirticaft. Schon heute durfte die aderbautreibende Bevolferung nicht mehr jo bedeutend fein wie in den Blutezeiten ber landwirtschaftlichen Entwidelung vom 13. bis 15. Jahrhundert. Dureau de la Dalle hat den giffernmakigen Beweis erbracht, daß Franfreich im 14. Jahrhundert eine frarfere Landbevölferung batte als das entsprechende Gebiet in der Gegenwart.4) Ein Bergleich der Ortschaften, welche aus der Mitte des 13. Jahrhunderts in den Aufzeichnungen hermanns von Riederalteich erhalten find, mit benjenigen der Begenmart auf gleichem Gebiete an der Dougu in Rieberbabern zeigt, daß damals die landliche Bevolferung ebenfo dicht gemejen ift wie heute. Und dabei mar die damalige Bauernbevolferung in Deutichland mobilhabender und beffer genahrt als beute. 5) Dureau de la Dalle hatte dies auch für Fraufreich erwiefen, Gismondi 6) und Bertagnolli 7) für Rtalien; bezüglich Englands haben wir bas zeitgenöffifche Beugnis bes englischen Ranglers Forteseue, welcher von den englischen Bauern berichtete: "Gie find in großem Heberfluffe mit allen Gattungen Bleifch und Sifch genährt, movon fie überall vollauf haben; fie find durchgebende in gute Bollzeuge gefleidet, ihre Betten und Ausftaffierungen in den Saufern find gleichfalls von Bollenzeug, und bas in großer Menge. Much mit allem anderen Sausrat und der gum Birtfchaftsbetriebe nötigen Bertzeugen find fie mohl verfegen. Beder befitt nach Daggabe feines Ctandes alle Dinge, welche das Leben bequem und glüdlich machen." 8) Beute ift der Bauernftand in England ganglich ju Grunde gerichtet. Grund und Boben ift in ben Sanben weniger. Die unteren Schichten bes englifden Bolles find auf die Stufe tierifder Erifteng berabgefunten. Gladftone hat lettere Tatfache in einer Parlamenterede bom 16. April 1863 in folgenden Worten ausgesprochen: "Das menschliche Leben ift in nenn Gallen von gehn ein bloger Rampf um die Eriftens." Berfehlt find ferner die Berfuche, welche barauf ausgeben, ben

Beweis zu lieseru, daß die Fruchtbarkeit der Menschen mit der Zunahme

4 Ju XIV. Bande der Mémoires de l'académie des inscriptions.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sui XIV. Bank ber Mémoires de l'académie des inscriptions, part, 2, p 53 ss, cf. Leop. Delisle, Etudes sur la condition de la classe agricole en Normandie au moyen-âge, p. 189.

<sup>9)</sup> Deutschland war in der zweiten Halfte des Mittelalters die wohlhabendite Ration und das politisch freicht Bolt. Bal. Jamfien. Gesch, des deutschen Boltes I. 256 ff. Ueber die damalige Rahrung edd I. 302 ff. 9 Républiques italiennes c. 41.

<sup>)</sup> Delle vicende dell' agricoltura in Italia. Firenze 1881 p. 217. ) Elter Gobler, Gefch. ber protestantischen Rejorm. in England und Stland. 2. 572.

bes Reichstums ober ber Intelligeng abnehme. Berbert Spencer 3. B. pertritt bie Unficht, ban bie Entwidelung ber Gehirnmaffe bie geichlechtliche Reife bingubichiebe, und bak die bom Erwerbe geiftiger Bilbung ungertrennliche Unftrengung die menichliche Fruchtbarfeit vermindere. (Berbert Spencer, A System of philosophy II: Principles of biology, 2 d ed, London (867). Die nämliche Anficht vertreten auch Trall (Eine nene Bevollerungstheorie, bergeleitet aus bem Gefete tierifcher Fruchtbarteit, Leipzig 1879) und Reich (Die Fortpflangung und Bermehrung ber Menfchen, Jena 1880). Der Schwebe J. B. Tallquift fucht hingegen ju bemeifen, baf bie fortidreitende Rivilifation die Menichen ihre Abhangigfeit von ber ötonomifchen Lage in fteigendem Dage fuhlen laffe, und daß diefe Erfenntnis die Regulierung der Fortpflangung gur Folge habe. 9) Die ftatiftijchen Bufammenftellungen, auf welche Tallquift feine Behauptungen ftust, find nur fur gemiffe Lander, wie Frantreich und die Schweig, beweistraftig. In Frantreich haben die mohlhabenden Departements eine geringere Geburtenmenge aufzuweisen als die armeren. In beiden Landern findet man einen besonderen Trieb, für wenige Rinder viel Bermogen angujammeln. Bon einem allgemeinen Befege fann aber ba feine Rebe fein. Tallquift muß felbft jugeben, bag anderswo, 3. B. in Italien und in Breugen, die Berhaltniffe gang andere find, und daß fich bort die ebeliche Fruchtbarfeit nicht nach bem Grabe bes Wohlstandes der Gatten richtet.

Eine Uebervölferung im engeren Sinne des Wortes ift bis in neuerer Beit nicht eingetreten. Rirgends ift bie Rahl ber Bewilferung

ju groß, aber vielfach ift die Berteilung ungerecht.

Benn auch eine allgemeine llebervöllerung 10) im engeren Sinne bes Bortes in Europa nicht gu befürchten ift, so barf man bennoch bie Gejahr reip. die teilnveise vorhandenen llebelstände einer Uebervöllerung im weiteren Sinne bes Bortes nicht unterschäften.

Um bieje Uebelftande hintanguhalten oder zu beseitigen, ichlagt bie Sozialmiffenichaft ein doppeltes Mittel vor: Die Beschränfung der Bahl

der Geburten und die Auswanderung.

") Siebe J. W. Tallquist. Recherches statistiques sur la tendance

à une moindre fécondité des mariages. Paris 1885.)

Der antile Staat brauchte Material für leine hetatomben. Da wurde auf die personliche Freiheit nicht gegechte. Mit allen Mitteln iuchte man die Bevollterungsgaft zu vermehren. Un vielen Orten vurde die Chelosigfeit mit Gelbougen und anderen Strafen befegt. Im alten Rom wurde eine Menne vom Geleben über die fen Befen ben

Im gangen Mittelalter finden fich, Island 1<sup>13</sup>) ausgenommen, feine ähnlichem Gewaltmaßregeltn. Die Eingefung der Ehe murde dann gebilligt, wenn der Mann durch fittliche und wirtschaftliche Tückstelle dafür Altrgischaft bot, daß er eine Familie zu erbalten und die Gesellschaft weiter im flande feibt zu förfern im stande feibt zu förfern den zu feibt zu finde feibt zu förfern den zu feibt zu finde feibt zu förfern den zu finde feibt zu förfern den zu finde feibt zu förfern den zu finde feibt zu finde

Man sollte es nicht für möglich halten, welche Dinge sonit antäninge Männer wie Couring, Vujendorf, Schlettwein, von Sonnensels, Pfeifer, Dohn, Beinghol und Pertherg emplatien, um, wie man damlds iagte, die "poligeimäßige Kultur der menichlichen Fruchtbarkeit" zu sördern.

Ambere Sajatopolitiker und Regenten verfielen in einen eingegengefeben Irrum: Sie wollten die Zahl der Espistliefungen vermindern. Die Erlaubnis jur Espistlichung wurde benen ertrilt, die einen geschiegensten Rahrungsftand nachweisen fonnten (jo in den Fairstentimern Ober- und Richerbagern).

<sup>1)</sup> The befanntejenn dabon find Jus liberorum und die Lex Julia et Papia Poppaea. Durch die letztere burde unter auchtern nicht folg jeden Maunte unter 60, jeder Frau unter 50 Jahren die Ein innerhalt bundert Zageit gehören, fondern der Wann ider 25, die Frau über 20 Jahren befrauf, wenn sie finderties waren. Sgl. Baula, Real-Encystl. der Altertumswiffensight. 1V 659, 973.

<sup>19)</sup> Rofcher, Bolfowirtichaft (20), 748.

Und jo entstanden auch viele Cheverordnungen, welche alle fittlichen und religiojen Bedenten durch ftaatlichen Dachtipruch befeitigten. Bon den ermahnten Anfchauungen ift bas preugifche Candrecht bom Sabre

1794 ftorf beeinflußt.

Alle die Regenten und Minifter bas Berbot ber Berebelichung für alle iene, welche nicht ein bestimmtes Berniogen nachweisen fonnten, einführten, überfahen fie, daß mobl die Beiraten, aber nicht die Geburten verhindert werben fonnten. Die Bahl ber unehelichen Rinder nahm gewaltig gu, und die Rinder fanten erft recht ins Glend herab. Mud) ohne jegliche Bermogensausftattung wird die Ghe leicht gur Quelle bes Reichtums, weil fie Die großte Bauslichfeit, Sparfamteit und Rraftentfaltung in ber Arbeit hervorruft.

Die deutschen liberalen Sogialpolitifer find geteilter Unficht in ber brennenden Frage der ftaatlichen Einmischung in die Bebolterunges perhaltniffe und infonderheit in Die Freiheit ber Berebelichung. Boreng bon Stein 13) will bon einer fpeziellen Bevolferungspolitif überhaupt nichts miffen und fpricht fich gegen ben Checonfens aus. Schäffle 14) erflart fich gegen die Ginfchrantung ber Cheichliegungen ber Mittellofen und erwartet Abhulfe gegen Uebervolferung von einer befferen Einfommenverteilung. Rofcher 15) erachtet allein die Feftfegung eines bestimmten, nicht zu niederen Alters als Bedingung ber Cheichlieftung für Danner ale wirffam. Robert von Dobl 16) erflart fich für ftaatliche Einmifdung, Geftfebung eines fpateren Alters für Die Berebelichung und Rachweis genügenden Unterhaltes ber Chemerber als Schutwall gegen Uebervöllerung. Abolf Bagner 17) gefteht bem Staate ein Ginmifchungerecht in die Berebelichung feiner Untertanen pringipiell ju, weift aber barauf fin, bag burch biefe Ginmifdjung bie garteften Seiten ber menichlichen Individualitat getroffen werben.

Bom Standpunkt der fatholifden Lebre und fogar von dem der natürlichen Achtung ber Menichenmurbe find birefte Gingriffe bes Staates in die Freiheit der Berebelichung ju mifbilligen. Es haben gwar jehr achtbare und auch fatholifche Stimmen bor Beiten und erft jungft wieder namentlich in Defterreich die Berftellung eines die borausfichtlich der Urmenpflege ber Gemeinden anheimfallenden Berfonen an ber Berebelichung bindern follenden Conjenjes, alfo bas ftaatliche Eingreifen in Dieje Materie befürwortet. Die angeführten Grunde find aber nicht ftichbaltig. In Oberöfterreich iprachen fich bor mehreren Jahren 477 bon 489 Bemeinden diefes Landes fur die Ginführung bes Checonfenies aus. Rur 18 unter benfelben fonnten Salle namhaft machen, in benen gang erwerbs- und vermögenslofe Berfonen gur Che gefdritten waren. Und felbit wenn eine Minderung bes übermäßigen Unwachsens ber Bevolferung babon erwartet werden fonnte, mare eine folde Ginfdrantung ber ver-

Bermattungssehre. 4 Bbs. 1865—1868. II 106—162.
 Bau umb Eeben des Josialen Rötpers. 1882. ©. 234—575.
 Grunblage der Rationalbtonomit. 13. Mufl. 1874. ©. 588—698. 16) Bolizeiwiffenichaft nach ben Grundfagen bes Rechtsftaates. 3. Muit.

<sup>1866</sup> bis 1869. I 93-175.

<sup>17)</sup> Lebrbuch ber politifchen Defonomie. 1. Teil.

ionlichen Freiheit bennoch nicht zu billigen. Der Moralift B. Cemfuhl S. J. erflart bas Recht ber Berebelichung als ein der menichlichen Ratur fo tief eingepflangtes, daß er dasfelbe als bem Intereffe ber burgerlichen Beiellichaft an der Richtvermehrung der ihr fur den Unterhalt der Urmen aufzuerlegenden Laften übergeordnet betrachtet. Bo ein Naturrecht in Frage fteht, und mo es fich barum handelt, ben icon fo wenig begunftigten Urmen die Saltung Des Sittengefetes wesentlich leichter ju machen, indem man ihnen die legale Befriedigung einer ber ftartiten naturlichen Triebe gestattet, ift ein Zweisel an dem Ueberwiegen des Gemeinintereffes über Dasjenige des befigenden Individuums nicht berechtigt. Ueberbies bedroben illegitime Rinder in weit hoherem Grade Die Gefellichaft durch ibre pernachläffigte Erziehung, als eine mehr ober minder große Angabl felbit iehr armer ebelicher Rinder, benen meniaftens in den meiften Rallen eine beffere Ergiehung guteil wird. Im fibrigen moge die driftliche Charitas und die pflichtgemage Objorge der öffentlichen Gewalten für die notige Erzichung bes armen Jugendnachwuchfes Sorge tragen.

Der roben Bermehrungetheorie ftellte ber fpiekburgerliche Liberglismus eine Theorie entgegen, die noch vergbichenungswürdiger ift, als die ermahnte Ginmifchung bes Staates in Die Freiheit ber Berehelichung. Der protestantifche Beiftliche Malthus (1766-1834) behauptete, ein Menich, ber in einer ichon bejetten Welt geboren werbe, ohne bag er entweber von feiner Familie bas Rotige erhalte ober bag bie Gefellichaft einer Arbeitsfraft bedürfe, ein folder Menich fei gu viel auf ber Erde. Dag es auger bem Befite noch andere Rechte gebe, bas bes Dafeins, bag ber perfonlichen Freiheit, bas ber Arbeit, bas find Grundmahrheiten, welche Diefer harte Brediger Des Liberglismus nicht anerfennen wollte. Daltbus verlangte die Abichaffung der Findelbaufer und Armenberforgungsanftalten. Man folle auch auf alle Beife die Cheichliegung und Bermehrung ber Menichen erichweren. Beiter fann man bie Berfennung von gottlicher Borjehung und menichlicher Liebe, weiter fann man Egoismus und Mammons-Dienft, weiter die Entwertung bes Menfchen, Die Erhebung bes Befiges gum einzigen irbifchen Rechte nicht treiben. Der jog. Ren-Dalthufianismus, ber durch verbrecherische Mittel die Bunahme ber Bevolferung gu bintertreiben fucht, hat die verderblichften Forderungen aus der Lehre des Malthus gezogen.

 und auch da an llebervolferung glaubte, wo nur eine ichlechte Berteilung bes Bolfseintommens berrichte.

Schombi fan vor Waltins hatte Montesquien (1689 bis 1755) die Zunache der Beofftrung mit dem Borkandenfein von Subssisierintlich in Zusammenhage gebracht. Er befauptete, daß überall, voe eine Familie bie nötigen Subssisierin finde, sofort ein Chemilie der Schombi das über Bekandtrung damnt wöhertegt, daß er auf des raiche Schombi bat diefe Bekandtrung damnt wöhertegt, daß er auf des raiche

Ausfterben gerade der reichften oder der beffer fituierten Familien binwies. Unhanger bon Malthus im 19. Jahrhundert find u. a .: John Bird Sumner (1780-1862), Thomas Chalmers (1780-1847), David Ricardo 1772-1823), James Mill (1775-1836), John Sterart Mill (1806 bis 1873), Jean Baptifte San (1767-1832), Lambert Ad. Jacques Quetelet (1796-1874), Beinrich Luben (1780-1847), Bilhelm Roicher (1817 - 1894), Alb. Schaffle (geb. 1831), M. Bagner (geb. 1835), G. Schmoller (geb. 1838). Malthus und jeine Befinnungs. genoffen fonnen fur ihre Behauptungen feine Belege aus allen Beiten und allen Landern vorbringen. Mus den fleißigen Arbeiten von Wappans 18) geht hervor, dag die Malthunanische Theorie in den Rablenbelegen feine Stube findet. Das Malthafianifche Spfiem fann nur ein hochft bedauerliches Unmachien der Unfittlichfeit gur Folge haben. Die Berminberung der Cheichliegungen und bas Ginten bes Ramilienlebens, welches einen überaus machtigen Untrieb gu Fleig, Genügfamfeit, Musbauer u. f. w. bilbet, murben auch eine Abnahme Des materiellen Boblitandes gur Folge haben. Schon die Briechen des flaffifchen Altertume beichranften die Bahl ihrer Rinder, verfielen aber in die ichlimmften fittlichen Berirrungen. Balb mar es auch um ibre nationale Unabhangigfeit geicheben. Erft bem Chriftentum verdanften fie wieder ein ftartes und beilbringendes Samilienleben, und im bygantinischen Reiche erzielten die Griechen eine ziemlich fefte politische Organisation ihred Bollstume. Auch unter ben eingeborenen Auftraliern find feit Jahrhunderten die Familien wenig gablreich. Jungeren Leuten ift Die Ehe unterfagt. Diefe armfeligen Stamme bon Jagern wollten vielleicht Damit einer brobenden Uebervolferung fteuern. Diefes führte nur gur Berewignng ihres elenden Buftandes. Gleichfalls aus Furcht vor Uebervollerung ichiefen die im Allgemeinen auf ihre Berben angewiefenen Boller Bentralafiens einen groben Teil ihrer Landsleute als Lamas in Die buddhiftifchen Alofter. Diefes Spftem bat die Araft Diefer Stamme vernichtet. Diefe Bolfer waren fruber ber Schreden Mfiens und Europas, beute merben fie bon den Chinefen elendiglich aufgegehrt. Infolge der geringen Bevölferungszunahme fehlt ihnen der Antrieb, vom Sirtenleben gum Acterbau übergugeben.

Die Gefechten des Meteralissens mollten nicht nur die Heitaten verbieten, sondern auch die Gedurten verführern. Und es eushaus, des besinders in Gngland, eine finandsouler Etteratur, die unfern Jahrhunders zur Schanbe gereicht. Der größte Nationalösnom Englands in der Neuesti, John Stuart Mill. 19 fordern eerfelklichen Jannan, und die

<sup>&</sup>quot;) Allgemeine Bevölferungestatiftit. 2 Bbe. Leipzig 1895 bis 1861.

<sup>&</sup>quot;) Principles of Political Economy, vol. II. chap. 13, § 2.

Geburten von Rindern gu verbitten, "welche ber Gefellichaft gur Laft fallen". Andere Gelehrte empfahlen Mittel, welche ber Sittlichfeit Sohn fprechen. Bu biefen Berfonlichfeiten gebort ber englische Gottesleugner Bradlaugh, welcher im Jahre 1880 fich weigerte, im Ramen Gottes ben Barlamentseid abgulegen. Gin auderer Englander, ber unter bem Bfeudonym "Marcus" fchreibt, nach Roffi einer "ber berlihmteften" Englander, gab ben Rat, Die Reugeborenen einen fcmerglofen Erftidungstod burch Roblenfaure fterben gu laffen. 20) Die materialiftifche "Biffenichaft" ift alfo richtig beim Rinbermord angefommen. frangofifche liberale Defonomist Dunoper richtete, als Brafeft Departement ber Comme, im Sabre 1833 an feine Untergebenen ein Birfular, in welchem er amtlich ben Rat gab, bag "Alle in ber Ghe porfichtig fein und fich forgfältig buten follten, ihre Eben fruchtbarer werden gu laffen, als es ihr Erwerb gulagt". Die materialiftifche Biffenicaft betrachtet Die Rube im Reichtum und bas Schwelgen in materiellen Genuffen als bas Endziel bes Dafeins. "Gine Gefellichaft, in welcher die Dalthufianischen gebren gur vollen Geltung famen, murbe in Beichlichfeit, Ausschweifung und Gelbstjucht langfam binfterben. Richts mare trauriger als eine folde Gefellichaft; bas Berg ichnurt fich bei dem Gedanfen an eine Belt gufammen, in welcher niemand um eine andere Gorge mußte als um bie, fich bie beschräuften Benuffe bes Bobllebens ju fichern". 21)

Leiber hat sich solche Schmach nicht auf die Literatur beschränft. Diese himmelichreienden Grundfage find ins öffentliche Leben übergegangen. Auf Frantreich ruht schon jeit langem ber doppelte Fluch des Zweisinderluftems und der unfrucktvaren Chen. Die "Fruchtbarteit der Eben ver-

mindert fich ftete. 22)

Gegenüber der mathusianischen Theorie mag es auch angezeigt ein, auf den Bericht des Dierkrots der Münge an das Finnayministerum der nordamerikanischen Union vom Jahre 1881 hinzuweisen. In einer aussschieftlichen Zabelle ist das in den kepten 55 Jahren gestommette finatisische Ansertau liverschieftlich zujammengeschellt. Darans erschen wir, daß, je dichter die Besälterung wird, um so erässer der Kationalreichtum anmödss, wie aus solgender Zabelle servospekt:

| Jahr |      | Bevölfer  | ning      | Reichtum |           |         |  |
|------|------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|--|
| 1825 | 11,2 | Millionen | Einwohner | 3 2 7 3  | Millionen | Dollars |  |
| 1849 | 22,5 | #         | 11        | 6918     | "         | "       |  |
| 1861 | 32,1 | "         | 17        | 17013    | **        | "       |  |
| 1875 | 44,0 | "         | "         | 34 074   | #         | "       |  |
| 1880 | 50.2 |           | _         | 43 300   | _         |         |  |

Herin. Ueber den Reichtum in der chriftl. Gesellschaft. Regensburg.
 11, 54.
 Kertin. Ueber den Reichtum in der chriftl. Gesellschaft. Regensburg.

1866. II. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Nach Roballac (Correspondant 23. avril 1894) betrug in den leiten füni Jahren, die dem Jahren 1894 deuten die Lebergahl der Gedurten in Teutschländs dryf9219, in England 2019217, in Jallen 1612218, in Frankreich nur 161376. In den Jahren 1890–1892 batte Aussiand einen liederschus von 4768602. (Rivista Internazionale V. 1867)

Die Einwohnerzahl ift mithin in bem Berhältniffe von 1 : 2 : 3 : 4 : 4 1/4 in die Bobe gegangen, mahrend bas Bolfsvermogen in ber

Proportion von 1 : 2 : 6 : 131,2 gestiegen ift.

Bir fommen nun an bas zweite Mittel, welches bie Sozialpolitifer gegen lebervolferung vorschlagen: die Musmanberung. Dan fann gwei Formen berfelben unterfcheiben : Die geitweilige und Die immerbauernde. Die zeitweilige Auswanderung führt mehr ober meniger gablreiche Bcmobner eines Landes auf langere ober furgere Beit in die Frembe, mo biefelben ben Unterhalt fur fich und teilweise auch fur bie gurudgebliebenen Ungehörigen zu ermerben juchen, um fruh ober fpat wieder an ben heimischen Berb gurudtehren gu tonnen. Go gieben Die Savoharben nach Franfreid, Die oberitalienifden Arbeiter nach Mitteleuropa, Die Gallejos (Die Bewohner des fpanischen Galigien) nach Bortugal u. f. m. Durch bie befinitive Auswanderung verlagt eine grobere ober geringere Angabl pon Menichen ihr Baterland, um in frembe, menig befiedelte Gegenden gu gieben. Go mandern jahrlich gablreiche Italiener, Irlander, Deutsche, Spanier u. f. m. nach Amerifa. Gine folde Musmanberung fann einem Lande von großem Ruben fein, wenn die neue Beimat ber Musmanderer in politischer und tommergieller Sinficht bem alten Mutterland unterworfen ift oder mit bemfelben wenigftens in Berbindung fteht. Das Mutterland giebt bann ans ben neubefiedelten Gebieten groke Borteile in der Geftalt von Rapital., Induftries und Sandelsgewinn u. f. m. Go baben befonders England, Solland und Franfreich großen Bewinn aus einer derartigen Auswanderung, oder beffer gefagt, aus der Rolonialis

fation fremder gander gezogen und tun es noch. Es gibt drei Arten von Rolonisation. Die erfte Art besteht barin, baß gange Stamme und Bolfer neue Bohnfite aufjuchen. Dagu rechnet man die Eroberungszuge ber alten Gallier nach Italien und Rleinafien, Diejenigen ber Teutonen in bas Gebiet bes romifchen Reiches, bas Borbringen ber germanifden Stämme, welche fich fpater im Beften bes romifchen Raiferreiches niederließen, und im Mittelalter Die Inbafionen ber Normannen, ber Tataren, ber Turfen u. f. m., welche bie Grundung neuer nationaler Staaten gur Folge hatten. Gine gweite Art von Rolonijation besteht darin, daß die Befiedelung bes abhangigen Landes bireft burch Cohne bes Mutterlandes vollzogen wird und mit bireften Borteilen fur bas Rapital und die Broduftion bes Mutterlandes perbunden ift. Rolonien Diefer Art bilben Manitoba, eine große und fruchtbare Broping bes Dominion of Canada in Britifd-Mordamerifa, und Biftoria, Die bliffende britifche Festlandetolonie in Auftralien. Reben Diefer zweiten Art von Rolonisation (colonie de peuplement) gibt es noch eine britte (colonie d'exploitation). Diese tritt ein, wenn ein Land, welches ein Rolonialgebiet befitt, nicht felbft bie Unbauer ftellen fann, fondern auf fremde Unfiedler angewiesen ift. Das Rapital und die Production nuten alfo nicht birett dem Lande, welches die Rolonien befitt. Rolonien letterer Art find Britifd-Indien und bas frangofifde Sinterindien.

Bei der heutigen immer mehr zur Weltwirtschaft fich entwicklinden Industrie- und Handelstätigfeit Europas ift es sir jeden Staat unseres Kontinents vom praftischen Werte, in dem überseitigen Auslande seinen breitung fand. Im erften Drittel des Jahrhunderts hielt fich die europäische Muswanderung noch in magigen Grengen. Gelbft Großbritannien erreicht erft 1832 bie Sunberttaufend. Rad ben 30er und 40er Jahren beginnt bie Muswanderung überall zu fteigen. In Franfreich entftand 1829 eine Rolonisationsgesellichaft gur Befiedelung Mexitos. In Belgien wird 1841 eine abnliche Breche verfolgende Privatgefellichaft gegrundet und 1848 von der Regierung felbft ein Berfuch gur Leitung ber Musmanberung nach den Bereinigten Staaten gemacht. Wahrend Die belgifche Muswanderung von 1831-40 nur 22 Berjonen aufweisen foll, wird für die 10 Nabre 1841-50 eine folche bon 5074 angegeben. In Solland mandern von 1831-47 im Durchichnitt jahrlich eine 500 Berfonen aus. von 1845-54 aber 2041. In Norwegen ruht die Auswanderung in den erften 30 Jahren. Sie ift gering von 1830-40, von 1846-55 aber umfaßt fie 32 700 Berfonen. Aus ber Schweig find von 1819-35 nur 6018, von 1835-45 nur 5155, von 1845-55 aber 19896 Berfonen ausgewandert. Geit ber Mitte bes Jahrhunderte ift die Rahl der Muswanderungen bedeutend gewachsen. In Bezug auf Die absolute Große werben England und Deutschland von feinem andern Stagte übertroffen, in Bezug auf die Berhaltniffe ber Musmanberung gur Bevolferungsgroße treten aber ftarte Berichiebungen ein. Es beträgt die mittlere Bahl ber Auswanderer für den Zeitraum 1871-83 auf 100 000 ber Bevölferung berechnet:

| In | Frland .   | 1206 | In Danemart           | 260 |
|----|------------|------|-----------------------|-----|
| "  | Norwegen   | 642  | Im deutschen Reiche . | 198 |
| ,  | Schottland | 527  | In der Schweig        | 192 |
| ,, | England    | 432  | " Italien             |     |
| ,, | Schweben   | 360  | " Franfreich          | 13  |
|    | Bortugal   | 306  |                       | -   |

Ueber das Was, in welchem die einzelten europäischen Aationen an der Einwanderung in die Bereinigten Staaten beteiligt find, bietet die Statisfit genate Auskunft. In 1820—70 sind im gangen einzewander 7553865 Menichen. Diese Summe verteilt sich auf die Herkunftelklicher wie solgti:

| Großbritannien       | 3857850 | Belgien .  |        | 17 278  |
|----------------------|---------|------------|--------|---------|
| Deutschland          | 2368483 | Spanien .  |        | 23 214  |
| Defterreich          | 9398    | Bortugal . |        | 4 695   |
| Schweden u. Norwegen | 153928  | Rugland u. | Polen  | 8 083   |
| Franfreid)           | 245812  | China      |        | 109502  |
| Schweiz              | 61572   | Bon and, & | ändern | 694 050 |

Bon 1871 - 1897 find nach ben Bereinigten Staaten aus Europa eingewandert 9 936 224 Menichen. Davon entfallen auf;

 Großbritannien
 3111 671

 Deutschland
 2577 260

 Jalien
 796 101

 Rußland
 461 443

 Bolen
 144 764

 Defterreich
 513 212

 Ingarn
 309 879

Die Gefamtauswanderung von Deutschland nach ben Bereinigten Staaten betrug von 1820 - 1897 rund 4,7 Millionen Seelen.

1820 -1830 7729 1831 - 1840 152 454 1841 -1850 434 626 1851 - 1860 591 607 1861 - 1870 822 007 1871 - 1880 535 866 1881 - 1890 1232 486 1891 - 1897 401 808

Mus der großen Reihe von Urfachen der Auswanderung aus Guropa mogen nur folgende hervorgehoben werben. Birtichaftliche und politische Digftande haben wiederholt im Laufe bes letten Jahrhunderts den Musmanderungeftrom anschwellen gemacht. Go famen im Jahre 1826 bon 10837 Einwanderern in Die Bereinigten Staaten 7709 aus Grokbritannien. 3m nachften Rahre muche bie Rahl auf 11 952 von 18 875 und 1828 auf 17840 pon einer Gesamtfumme pon 27283. 3m Jahre 1830 aber mar bie britifche Einwanderung auf 3874 unter 23322 gefunten. Dieje Beranderungen fteben im Rufammenbang mit ber Krifis bon 1826, ber Arbeitelofigfeit in ben Industriebegirfen und ber Sungerenot in Brland. Dit bem Schwinden Diefes Rotftandes nimmt die Starfe ber Muswanderung ab. Ihren Sobepuntt erreichte die irifche Muswanderung nach der großen Sungerenot bon 1846. In ben Jahren bon 1845-1854 verliegen nicht weniger als 1512 100 Franber bas vereinigte Ronigreich. In Diefelbe Beit fallt die hochfte Muswanderung aus Deutschland. In ben gleichen Sahren tamen 1 226 936 Deutsche nach ben vereinigten Staaten. Es maren bie Opfer mirticaftlicher und politifcher Rotjahre. 1854 betrug die Bahl der auswandernden Deutschen 215 009. die Beit, in ber beutsche Regierungen (Baben, Beffen) die Auswanderung ganger Gemeinden befordern. Anderfeits haben - und befonders beutjutage - Ehrgeig, Gewinnfucht, enttaufchte Soffnungen, Berluft gefellichaftlicher Unerfennungen, Abenteurerfinn, Banberluft, Biftbegierbe ebenfo ihren Anteil zu ber Stellung von Auswanderern wie politifche Bebrudung und Schwierigfeiten mirticaftlicher Ratur.

 obwohl ihre Ernahrung beffer ift, als jene ber in Induftriebegirten anfaffigen Bevolterung.28) Bemertenswert ift auch die Tatfache, baf von den im Jahre 1881 über den Dzean gegangenen 25 000 Berfonen, Die aus dem Regierungsbegirte Stralfund meggiebenden Musmanderer über brei Brog. der gefamten Bevolferung besfelben ausmachten, obwohl biefelbe fich nur jahrlich um ein Brogent vermehrt und bafelbft feit 20 Jahren iomobl die absolute Seelengabl auf bem Lande als Die Steuerfraft abnimmt. 24)

Man tann die Frage aufwerfen, mas einft fommen wird, wenn all das gur Unfiedlung taugliche Land in Befit genommen fein wird? Die Sozialpolitifer haben folgende Berechnung aufgestellt; wenn man jest bie Bahl ber Bewohner ber Erbe auf 1500 Millionen veranschlagt und annimmt, daß etwa 6000 Millionen Menfchen auf Erden leben fonnen, jo murbe icon eine jahrliche Bevolferungszunahme von acht pro Dille genugen, um die Erde binnen etwa 200 Jahre vollstandig gu bevölfern.

Diefe Berechnung ift nicht ftichhaltig. Die Ertragsfähigfeit ber Erbe ift mobl meit bober au icaten. Es ift ferner gang aut moglich, bak eine gehnmal, ja noch größere Bevolterungszahl auf Erben ihren Unter-

halt finden tonnte.

Ueberdies ift jedes Bolt von zweierlei Feinden bedroht: von ichweren

Rataftrophen und von der Korruption.

Solde Rataftrophen find Seuchen, Rriege, Sungerenote. Es bauerte ungemein lange, bis fich Deutschland bon ben Folgen bes 30 jahrigen Rrieges erholte. Statt von 50 Millionen Menichen murbe beute Die fpanifche Sprache von 150 Millionen gesprochen werben, wenn Spanien und feine fruberen amerifanifden Rolonien nicht fo lange von inneren und außeren Ariegen beimgefucht morben maren. Babrend bes 14 Sabre dauernden Taipingaufftandes gingen in China Millionen von Menfchen gu Grunde und gange Gegenden des dinefifden Reiches murben entvolfert. Die Geschichte lehrt uns ferner, bag es ichon im grauen Altertum boch givilifierte und volfreiche Staaten gegeben bat, Die bann gu Grunde gegangen find, fo die alten Reiche Guatemala und Rambobicha, bas alte Berfien und das alte Chaldaa. Infolge der ftets zunehmenden Rivalität gwischen den modernen Rationen und der immer gesteigerten Riftungen werden furchtbare Kriege nicht ausbleiben fonnen. Die Kriege ber Neuzeit brachten allerdinge nicht die entsetlichen Berbeerungen, wie fie fruber nur ju oft borfamen. Bufte Deteleien und Bermuftungen, wie fie bei ben Eroberungen bon Thrus burch Alexander ben Großen, von Sprafus burch griechische Stammesgenoffen, bon Saguntum, Tarant und Rorinth burch die Romer, von Aquileja burch die hunnen, wie fie weiter mabrend ber Albigenferfriege, ber Religionsfriege im 16. und 17. Jahrhundert an ber Tagesordnung maren, um gar nicht von den Mord- und Schandtaten ber beibnifden Ungarn, der Mongolen und ber Türken zu reben, find gludlicherweise beute feltener gu treffen. Daß fie immer noch vorfommen, zeigen uns die letten ichredlichen Birren in Armenien.

<sup>21)</sup> Siehe B. Rojder und R. Jannafd, Rolonien, Rolonialpolitif und Andmanderung. 3. Aufl. Leipzig 1885. S. 379.
24) Rojcher und Jannajch. 1. c. S. 385.

Nirgends erweift fic der Menticengeit is erinderigd wie auf dem Kebiete der Bernickung, und es gemögtet ein trautiges Junecetje, in dem Berte des tulftichen Schriftstellers Joh, von Black<sup>19</sup> den Sputen diefes fürschreifiger. Artielen nachgagefen, eine eriquantischen, einneber rafticks überfligselnden Wirtungen schaubern zu bewundern. Bas der Zumfisstreig und bringen wied, ist nicht vorauszischen. Eines der ficht selt, das Saufende und Taufende, ja vielleicht Millionen junger Leben toiten wird.

Auch die Korruption der zivilisserten Söller sordert unzöhlige Opser und erwirtt eine Becöllerungsdandigme. Als die alten Griechen sich einer ungläubigen Phissophele regeben hatten, designänten sie die Agli spressen der die Archiven der die die Archiven der die

Amerifa in ber Gegenwart. Freiburg 1889. S. 280-283.



<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Der Krieg von Johann von Bloch. Uebersetung des russischen Wertes: Der zufünftige Krieg in seiner technischen, volksvirtschaftlichen und positischen Webeutung. Berlin 1899.
<sup>78</sup>) Bel. C. Januer und Dr. W. Kämpie. Die Bereinigten Staaten von

## Ethik und Kapitalismus.")

Bon Brofeffor Dr. Balter- München.

Eine allfeitige Durchleuchtung bes mobernen favitaliftifden Birtichaftslebens mittels ber fittlichen Grundfate bes Chriftentums mar bisher lediglich ein frommer Bunich. Go gablreich in ben letten Sabren bie Arbeiten maren, um die pfnchifche Geite bes Rapitalismus blok au legen, und fo glangende Ramen (Simel, Sombart ufm.) bier au nennen find, eine Briifung nach der ethischen Geite mar mobl ein bringend empfundenes Bedürfnis, beidrantte fich aber nur auf einzelne Teilfragen : eine tonfequente erichopfende etbifche Rritit des tapitaliftifchen Birtichaftsinftems ftand immer noch aus. Begreiflich, wenn man fich die Schwierigfeiten eines folden Unterfangens bor Augen halt. Ber halt fich heute nicht für befugt, einmal mit mehr, ein andermal mit weniger Grund über die fapitaliftifche Gewinnsucht und bgl. gu lamentieren, in ber modernen Bolfswirtichaft, in Borje und Spetulation Unmoralifches gu beflagen! Es liegt fur den Ethifer, der fich an die Beurteilung des Rapitalismus magt, die Gefahr nur gu nabe, im Sinblid auf unleugbare Schäden des beutigen Birtichaftslebens und unmoralische Musmuchfe besielben einer peffimitifchen Stimmung au berfallen und ben Ctab iber den Rapitalismus gu brechen. Um biefer Gefahr gu entgeben, bedarf es nicht allein bee redlichen Billens gerecht an berfahren und beifimiftifche Stimmungen nicht Berr werben an laffen, fondern bor allem eines tiefen Berftandniffes ber Grundlagen unferes beutigen Ermerbelebens, einer allfeitigen nationalöfonomifchen Durchbildung. Daraus erklärt es fich, warum eine jolche Arbeit jo lange auf fich warten liek. Erfreulich ift, daß wir fie nun baben, und diefe Freude wird auch dadurch nicht berabgeftimmt, daß ein protestantischer Antor fich der grogen Aufgabe unterzogen bat, fo febr es zu wünfchen gemefen mare, wenn ein tatholifder Moraltheologe das Bert getan hatte.

<sup>\*)</sup> Ethil und Kapitalismus. Grundzüge einer Sozialethil von Lie. theol. G. Traub. Deilbronn. Berlag von Eugen Salzer. 1905. Großoftab. 255 S. Preis 4,20 ML. geb. 5 M.

nicht nehmen, Hiter großer Zdeale zu sein, als Unparteilisse zwissen voerschiedenen Klassen den geben und im Mitempstinden mit Arbeit und Erfolg. Wet und Ungerechtigkeit ausszleichend und zugleich zum Sortschrittriebend zu volrken. Dies möge denen gegenüber gestagt sein, die in der Abeologie nichts als deratteten Dochmenkram sinden zu dirfen meinen und den Theologien und den Abeologien von der frischen Aust tvirklieben Lebensbewegung abschieben werden. Sein der Verlagen und den Abeologien von der frischen Aust vor kieden kann der Verlagen und der Verlagen werden der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen der V

Freilich sei die ganze Atmosphäre moderner Unternehmerarbeit dem Theologen etwas fo Fremdartiges, daß es von beiden Seiten des besten Willens bedürfe, einander zu verfteben. Sierzu fei es für den Theologen notwendig, fich nicht bon den Ermagungen ber Gefühlsethif (G. 30 ft.) feeinfluffen zu laffen. Traub beleuchtet fobann die Grundgebanken fatholijcher und evangelijcher Sozialethik. Erstere jucke alle Lebensäukerungen der gefellichaftlichen Welt zu umfpannen. Die katholische Rirche glaubt fich im Befit untruglicher Dagftabe. Deshalb bat fie ihre eigene Eigentumslehre nach allen Seiten hin ausgebildet, und es ift bedauerlich, daß die protestantische Ethif fich berhaltnismäßig wenig mit dem Gigentumsrechte bes Thomas bon Aquino beichäftigt (3. 52). Es muffe anerkannt werden, daß viele gefunde fittliche Gedanken in den naturrechtlichen Borausfekungen ber fatholischen Lebre liegen - und boch gilt vielen proteitantischen Theologen und Nationalöfonomen das Naturrecht als ein mittelalterliches Schreckensachpenft! Glangend find ferner bie Musführungen über das Befen des Sittlichen. Den Berfuchen, das Befen des Sittlichen hiftorifch au erflaren, gilt ber Sat: die Grenze ber geschichtlichen Erklärungen des Sittlichen liegt dort, wo fie das Phänomen des Sittlichen felbst ergründen wollen (S. 59). Noch erübrigt es, das Berhältnis bon Moral und Chriftentum flarzulegen. Unter letterem berftebt ber Berfaffer "die religiöfen Rentralgebanten Refu, wie fie durch die Reformation und Aufflärungszeit uns in neuem Gewande zugeführt worden find" (G. 61). Chriftus bat feine Bargarabben für bas fogiale und wirtschaftliche Berhalten gegeben (G. 65): Der Banfier findet feinen Rat über Terminbandel, der Staatsmann nicht über Abrüftung, Großinduftrielle nicht über Gewinnbeteiligung, der Sandwerfer nicht Damit habe Chriftes über Barenhaus - Ronfurreng. der Ethil den allergrößten Dienft getan, und alle Kafuistit sei ein Dagegen habe er gewisse Richtungslimen allemal gerichtet. das foziale Zusammenleben gegeben. Besonders sei er bon einer feindseligen Barte gegen bas Geld gewesen. Unfäglich harte Sprüche habe er über den Reichtum gefällt. Diefe Stellung Jesu werde begreiflich, wenn wir uns an die Transcendenz feiner gefamten Beltanschauung erinnern. Doch fcheint ber Berfaffer zu weit zu geben, wenn er glaubt, Befus habe feinen Blid für die Rulturwerte gehabt. Er "lebte felbst, was die materiellen Unterlagen feiner Erifteng betrifft, in den Taa hinein. Er fummerte fich nicht barum, wobon er leben follte" (G. 68). Es ift boch nicht befaunt, bak Chriftus vom Almofen gelebt hatte. Bollends ift nicht recht au begreifen, warum wir heute ein Recht haben follen, eine andere Stellung an ben Rulturmerten einannehmen, nachdem wir die Reformation erlebt (G. 69). Wir muffen uns hüten, bon Chriftus bejitimute Voridicige für die fonfrete Ceftaltung der jogialen Dodmung quervoorten. "Es wird auch der betten Egegele nicht gedingen, Chriftus und das moderne industriele Zeitalfer einander io angunähern. daß die befone einander etwas Deutliches gu iagen hätten. Der Theologe muß lich hüten, mit der gewohnten Kusdentungskunft Väriden zu ichlagen, die bei der mit der gewohnten Kusdentungskunft Väriden zu ichlagen, die bei der

Belaftungsprobe boch gufammen fallen" (3. 71).

Das Rapitel "Ethif und Rapitalismus" (3. 71 ff) ift mit großer Reinheit und Borficht geschrieben. Der Ethifer muß in feinen Anforderungen den Stand ber Technif, die geichichtliche Entwicklung beruidfichtigen; er darf nicht am auten Willen zweifeln, wo feine Winsche nicht allfogleich Gehör finden. Gerade eingehendes Studium der Bolfsmirtichaft wird ihn überzeugen, wie ichwierig die richtige Gestaltung und Durchführung sittlicher Forderungen ist. Aber die Bolkswirtschaft verdankt der Ethik doch etwas überaus Bertvolles: Die Forderung perfonlicher Treue, ja man fann fagen, die letten Grundlagen volkswirtschaftlicher Ordnung find fittliche Tugenben. Die Boltswirtschaft beruht auf bem Berantwortlichkeitsbewußtsein ihrer Blieber. Infofern bedeutet es einen fittlichen Fortichritt, daß bas patriarchalische Guftem gebrochen ift. Der Rapitalismus hat das Berantwortlichkeitsgefühl gewaltig aufgeftachelt (G. 75). Wenn auch au fich teine Wirtschaftsform den Aufpruch alleiniger Gültigkeit erheben kann, so leistet doch die Ethik der Bolkswirtidaft ben wertbollen Dienft, daß fie bicfelbe nie gur Rube fommen lagt, bis fie dem volkswirtschaftlichen Sdeal möglichst nabe gekommen ift (3. 78). Die Ethif ift ber Stachel gu fteter Reform. Und diefes 3beal bestimmt fich mefentlich durch feinen fittlichen Wert. Die Grundlinien fucht ber Berfaffer in ben Rapiteln ber Arbeits- und Geiftesoemeinichaft au zeichnen. Der allgemeinen Arbeitspflicht entspricht ichlecht die unfreiwillige Arbeitslofigfeit, in ber bente gablreiche fich befinden. "Die öffentliche Meinung mißt heutzutage freilich mit doppeltem Maß. Den Bettler balt jedermann für acbeitofchen. Dem reichen Miftigganger raumt man in ber Gefellichaft ben erften Plat ein" (G. 80). Um alle möglichft arbeitsfähig zu machen, follen Medizin und Higiene zu den beft ansgeriifteten Bolfsinftituten werden. Das mechanisch Belaftende muß durch möglichite Berbollfommung der Technif immer niehr verschwinben. Der Beg, ber an einer fittlichen Arbeitsgemeinichaft führen tann, besteht in der Zuruderoberung der Arbeit als sittlicher Tätigkeit. Ueberaus feinfinnig find die Bemerkungen, welche den Rachweis erbringen, wie febr die Arbeit an Sitimität perloren hat. Man müffe fich durch alle Gedankengange, die audere in ber Majdine vorgedacht haben, hindurchwinben. "Man fieht neben ber eigenen Sand immer hundert andere Bande, neben dem eigenen Ropf taufend andere Bedauten . . . " (G. 82). Edite fittliche Arbeitsgemeinschaft wird dem Arbeiter den Ginblid in die Arbeitsbedingungen perichaffen und fo ibm die Arbeitsfreudigfeit gurud. geben. - Man tann die Birtfamfeit diefes vorgeschlagenen Mittels beaweifeln: der Arbeiter muß auch die Arbeit als einen Teil seiner sittlichreligiöfen Lebensaufgabe betrachten lernen, um die Laft berfelben williger auf fich ju nehmen; daß baneben auch ber Lohn einen entiprechenden Einfluß auf die Arbeitefrendigfeit nat, ift flar. Der Berfaffer erwartet bon einer fünftigen Entwicklung gerade für die Lobufrage febr viel. Die Meniden wollen nicht mehr entlohnt, fondern belohnt werden, nicht nur einen fleinen Prozentjat beffen erhalten, mas fie erichaffen, fonbern auch materiell das Bewuftfein haben, daß in der Arbeitsgemeinschaft nur gleichtvertige Meniden nebeneinander fteben" (3. 84). Gehr bemerfenswert find die Ausführungen über Sport und Arbeit. Die fonne der Sport die Arbeit erfegen. "Bo der Sport weite Greije des Bolfslebens erfaßt, finden wir ftets ein Symptom bon Arbeitsungufriedenheit. Man darf fich wohl befinnen, wie viel wirkliche Kraft dem Bolfsleben burch ausgedehnten Sportsbetrieb verloren geht" (G. 87).

Der Beriaffer weiß in dem Rabitel "Ethif und Technif" (3. 89 ff) der fapitaliftifden Tednif viele für den Ethifer bedeutiame Seiten abzugewinnen. Welch reizbolles Broblem das ift, zeigt fich darin, daß neuestens 28. Förster eine eigene Monographie über Technif und Ethif veröffentlicht bat. Wir find nur zu fehr geneigt, bon bornberein über die fapitaliftifche Technif sittlich abzusprechen, über eine Technif, die den Arbeiter gu einem geiftlofen ftumpfen Dafein gwingt. Der Berfaffer berficht ben Gat, daß bewußte driftliche Ethit fich über jeden Gieg der Tednif freuen muß. Ihr Sauptvorzug ift, daß fie folide arbeiten lehrt. Es find vielfach fittliche Leiftungen, die der Ethiter vollbringt. Technif ift begahmte Naturfraft. "Etwas bon ber Stimmung bes Romerbriefes. Da Paulus das febufüchtige Barren ber Rregtur auf Befreiung bat, fann umgedeutet werden auf die Saltung induftrigliftischer Epochen, wo die gebundene Technik frei werden mochte, alle fegnend, allen Borteile bringend, alles unendlich bereichernd und belebend" (S. 95). nicht gelengnet, daß fich auch fittliche Gefahren an die Entwidlung der Todnit beften. Die Arbeitergemeinschaft muß ihre Erganzung finden burch die Geistesgemeinichaft, d. h. durch die möglichste Ausbildung fittlicher Berfonlichkeiten. Das tann nur dadurch geschehen, daß lette Amede der Bolfswirtichaft ins Ange gefaßt werden: Menichenfultur ift ber Zwed der materiellen Rultur. Damit die Technif nicht die fittlichen Strafte und den lebendigen Meniden verschlinge, foll die Arbeitsgemeinichaft gur Beistesgemeinschaft fich erweitern durch Berbreitung von Bolisbildung und Bflege des Innenlebens. Es follen Berfonlichfeiten ober wie der Berfaffer (3, 99) faat, Bollmenichen erzogen werden. Als wichtigites Element Diefes "Berionglismus" erachtet Traub Scharfung Des Berantwortlichfeitsgefühls. Jeder Rulturfortichritt, der nicht gugleich Fortidritt ber Menidenfultur ift, bat feinen Bert (104).

Sittiiche Berfonlichkeiten find bor allem bonnoten. Befete und Borichriften find allein nicht im ftande, befriedigende Buftande berbeignführen. Gie erzeugen an fich bloge Legalität. Die bormarts ichreitende Bolfewirtichaft ift immer mehr auf wirfliche Charaftere angewiesen. "Man vergegenwärtige fich Spetulationen an der Raffeeborje und in Rohlenattien, man erinnere fich an die Bantprozeffe der letten Jahre, an Ronfurrengnigbrauche im fanfmannifden Stand, und man erfennt fofort, wie notig jum polfswirtichaftlichen Grundfabital die fittliche Berfonlichfeit gebort" (G. 105). Bon Scheinerfolgen durfen wir uns nicht blenden laffen; denn ein Bolf tann vielleicht ein tüchtiger Arbeitsfpezialist werden; ohne ittlische Geitlesgemeinschaft wird es nie zum möchtigen Kulturvolf beranreijen. Dazu fommt die Bedeutung, welche die jog. Zuponderabilien haben, auch im volkswirtschaftlichen Leben. "Die russische Regierungskunst beliebt in der brutalen Rücklichislosigteit gegen alle imponderablen Größen" (Teb.).

es wohl, wenn gitiert wird Baffier ftatt Baftiat.

Bar bisher das Problem "Ethif und Rapitalismus" bon allgemeinen philosophischen und mirtidaftlichen Gesichtspuntten aus behanbelt, fo jucht nun der Berfaffer auch eine fpezielle Ethif des Rapitalismus gu entwerfen. In einzelnen Rapiteln behandelt er die Typen der mobernen Bolfswirticaft: ben Raufmann, Ronfumenten, Rentner, Bauer, Unternehmer, Sandwerfer, Arbeiter und ichlieft biefen Ausführungen einen Abidnitt über die Frauenfrage an; er bietet bamit die Grundlinien einer Moral der einzelnen bolfswirtichaftlichen Berufsitande. Er fucht möglichft vorurteilslos den modernen Kapitalismus zu würdigen; aber bisweilen icheint er doch von dem Glang desfelben fich gu fehr blenden gu laffen und der Ediattenfeiten der modernen Bolfswirtschaft, bezw. eingelner Gebilde und Ericheinungen berjelben gu fehr gu vergeffen. Das icheint mir bei der Beurteilung der Barenhäufer der Fall zu fein. Er fdreibt (G. 126): "Do die Barenbaufer bem fleinen Raufmannsftand wirflich ichaben, ift noch feine ausgemachte Sache. Bunachft bebeuten fie einen wirklichen ethischen Fortidritt. Denn fie haben mit bem Borginitem gebrochen und das Suftem der Barbegablung nicht nur grundfablich, fondern ausnahmelos durchgeführt. Das ichliekt eine Berfittlichung zwifden Roufument und Produzent ein." Freilich muß Traub felbst doch wieder manche Schattenlinie in diefes Bild einzeichnen. Bur Die Erbaltung gablreicher Eriftengen, die der Bucht der Ronfurreng erliegen, icheint er tein Berftandnis zu haben. - Der Berfaffer behandelt im Anfdluft an die verjonlichen Qualitaten bes Raufmannes bie Begiehnngen gwifchen Caufchwert und Breis. Er tritt für die Geltendmachnng der Gerechtigleit im Tauschverhaltnis ein. Dabei wendet er fich entidieden gegen die oberflächliche Meining mander driftlicher Sogialpolitifer, nach der es mir am guten Billen gu gerechter Preisbildung fehle, da der Breis ein niberaus tompligiertes Ding ift (G. 134). In der Wertlebre, beren Bedeutung für Bolfswirtichaft, Sozialvolitif und Ethif - diefe gilt als die Biffenichaft der Berte par excellence - ftart betont wird, bewegt fich der Berfaffer in ichweren Frrtumern. Der Taufchwert bestebe nicht in ber bloken Dittlichkeit, es fei unrichtig, den Wert nach dem Grad der Brauchbarfeit au bestimmen und zu behaupten, daß amischen dem Gebrauchswert und dem Tauschwert einer Bare volle Uebereinstimmung bestehe. Denn alle Industrieprodufte feien binfichtlich ibres Taufchwertes im letten Jahrbundert ftart gefunten, mabrend das tednifche Konnen barauf gerichtet war, ihre Brauchbarkeit gu fteigern. Daß die Brauchbarfeit allein, ohne Rudficht auf Geltenbeit und Rermehrbarfeit der Bare, ben Taufchmert beftimme, wird fein Bernunftiger behaupten; denn wie die alten Schulbeifviele befagen, Luft und Baffer, fo nütlich fie find, haben feinen Taufchwert. Ebenfo unbegrundet ift das weitere Argument Tranbs: "Ebenfo wenig fann der Bert rein nach dem Bedurfnis gemeffen werden. Sonft mare ber Konfument ber Bare berienige, ber ihren Bert crzeugt" (Ebb.). Der Ronfument ftebt ja felbft unter bem gebietenben 3mang feines Beburfniffes. Nicht beffer fteht es mit bem Gabe: "Auch tann ber Bert ber Baren nicht blok nach der Geltenbeit ober Saufigfeit ihres Borfommens bestimmt merben."

Bei der Unterindung über die ethisch Berachtigung des Keutnertums beipricht der Berkoffer Bedeutung der Geldwirtschaft, der Berachtigung des Zintes und die Birtfamsteil der Börfe. An die letztere fiellt er nachbridisch die Forderung, sie müsse mit "fein empfindlicher Gewissen höhitgiett" dies Juntition erfüllen.

3um Schluß gibt der Berfolfer noch einen "Nidsbild" (2. 200 ff.). Der erlennt die Mängel, die dem Kavitalismus duböften, betont aber auch auf der anden Schlen Berbien Berbienft um das materielle umd geitige Mohliein der Söffer. Allein dieles Bertickaristiphten "dor feine eigenen Grumblagen über den Kauffen geworfen: die Freiheit der Ronturreng ist jum Schaftenbild geworden; man liebt zu derfreibe, datz zu fonfurrieren" (S. 251). Der Berfolfer glandt darum, daß die wirthefildige kribeit durch geliebt der Abgebie der Soffen der die der, daß die Ethift die Ereinbung mit den tatfächlichen Sebensumd Erntvillungsbedingungen nie berflett.

Das Buch bersteht es, den überaus ichvoierigen, gewaltigen Stoff 311 meistern. Mit großen Berständnisse des heutigen Wirtschaftslebens sind die Kaupstinien des Kopitalismus gezeichnet, die bedeutschmen Teisakon 

# Aus dem induftriellen Amerika.

Bon Ernft von Beffe Bartegg.

v

### In der Gifenregion des Superior-Sees.

Ber hat nicht ichon von Kittsburg, von Carnegie und Schund und Wogung gehört? Wen nicht von dem großen Solglitzin imt ieinem nach Lanfenden von Willionen gäbienden Kapital und ieiner Arbeiterarunee von 160 000 Wann? Son den Einnahmen diese Rieienmatrenchmens, die fich in den letzten zahren auf fünf- bis sechskundert Millionen Wart belaufen koden?

Alles das stammt von Eisen und Stahl, in letzte Linie von den ungebeuern Schägen an Eisener, welche das geignnet Amerita in seinem Boden birgt. Bo liegen nun diese Eisenmaßen, voie werden sie zu Zage gestörect, wie enagd den grodessen wie Botalpurchen geschäftlich zu gange Produttion an Eisener; in den Bereinigten Stadten beitei sich im letzten Jahre auf da. der geschäftlich zu dass geschaftlich und sie der Eisenerge wird man sich eine bester Grunnen. Bon dieser Erzmenge wird man sich eine bestere Bortsellung machen sonnen, wenn ich sage, da alle Schift eine Schifte Gengelen des Schift eines das alle Schift eine Schift ein

Au solchen Lagern bat Amerika vorfläufig vier: Kenniploonien, Birginien, Alabama und bor allem die Umgebung des Suverior-Tees. Ich siege vorfläufig, denn der große Kordwellen it ja noch in vielen Zeifen nuerforscht, und wer kann jagen, ob nicht die Glüschöftin, der mit den Amerikanen in in schäftiger Weise fiedswagelt, izgend einem Hanfte ein großes neues Erzgebiet entdeden lätz, mit ein paar hundert oder ein paar taufend Riftigenen Connection fichtigen.

Die gemalitästen Ergloger liegen rings um die Weithällte des Euperior-Zees, in Wichjaun, Wiskenssin umd der allem in Winnefold. Ein Kügelaug allein, die Wassigke Range, birgt dort mehrere hundert Wissigelaug allein, die Wassigke Range, birgt dort mehrere hundert wysisionen Zoun-m Erg 1 erst 1838 entbedt, liegt die Ausbeaut von Zost zu Gabr um ein oder zwei Williems Zonnen und erreichte im Zahre 1903 breighe Millionen Zonnen, also mehr ols die Gesantrovontition aller Ergabeite des Zeutschen Weichen der Winnen des Zuverior-Zees seit ihrer Eröffnung der etma zwanzig Zahren beträgt bis konte ungefähr Zos Millionen Zonnen. Dort in dem Westwirtel des Zuverior-Zees wurde des Gestin aeronnen, mit necksen fungefläs fellen gewonnen, mit necksen fungefläs fellen aeronnen, mit necksen fungefläs fellen aeronnen, mit necksen fungeflä seiten

Ratürlich führen eine gang Beije von Eifendahnen nach der Minengench, deren größer Art die Elahd Birginis ist. Ich erwortete dort eine 
ähnliche Knfammlung von Solshitten im ungepflafterten Straßen au 
igehen, mit ähnlichem tollen Minenfehen, Zerinläden. Dielbiddlen und 
leine Lingeltangeln, wie vor Jahren in der Gilberminenfadt Birginia 
im Ztaat Broada. Bie von ich überrascht, eine regelmöstige, reinliche 
Eladd zu finden, mit Teienhäufern, Vanlagelchäften, Schulen und 
Vonlagenfalgeteten Straßen! Und auch die anderen Elädden und fleine-

ren Ortschaften zeigten ein ähnlich anheimelndes Bild.

Mir war der Beluch der Minen inssern leicht gewacht, als der almöcktige zames A. Sill, der Erdener der Great Northern Glenddagin, mir einen Extragag und den Superintendanten seiner Minen, Mr. D. M. Skilbin, als Begleiter zur Verfägnung irellt. Gimer der seinen Argert sochts unsere Wadhgeiten, wobei er sich die besten Hünertlick vordehielt, denn sie kannen nicht auf den Lisch. Wes eine Seischer, ließen mir den Jag datten, und Mr. Skilbin lich nicht loder, bis ich nicht alle Minen des Trittists in Augenstein; gesammen datet und mit Zahlen der Dirtitists mit genechten der Sammen der Minen der Schweiter der Angele mir wie eine Tonne Hemaliteisen vorlam. Das in nämlich des Kaupters des Superior-Villtriffes. Bestemer Erg god es wohl ein paar kundert Willianen Tonnen, aber diese Erglager sind sich werden.

Son den einselnen Minenditriften des Superior-Ses it jener tings um Sirginia und Sibbins der weitung ertragreichte, die in fo Integs und der Schaffen der Verläufer gelangte Walbabelette. The Entset zu zu großer Berühmtheit gelangte Malbabelette. The Entset zu eine Gesten der Schaffen der gelangte der Ertrede für eine Etienbahn nach der Innadischen Gerenz arbeitete. Sofort macht ein Garneite dahinter, und hein Ungeden der von jede, dah jint der Diftriff aufreil. Indefen die Angelei der Verläufer der Ve

eiserne Fürfentum war in dem Besig der Great Northern Eisenbagn übergegangen. Seither das sich genausgestellt, obh bieler Tüfterst neht einem angrenzenden von Schadraftsometern, die Hill auf eine Reihe den Zahren gemieste hat, ungeschör breitunderte Missionen Konnen Eisenze, enthjelt! Rechnet man die Tonne nur zu dem Minimalsoh von dier Wart, to mach das ein Kapital von zwoffhundert Missionen Wart. Ind höst fanste es für zwonzig Missionen! Seither war die Ausbeute sich is Villionen Tonnen im Werte von 60 Missionen Wart. und days die die Great Vorthern Eisenbagn anch noch sir den Aransport des Erzes von den Missionen nach dem Superior-See 3,20 Wart pro Zonne, bei der jehigen Ausbeute von 5 Missionen Tonnen also 16 Missionen Wart un Kabrel

Das Land, das dir ont unsere Jahrt durchindren, war willt und größenteils unbewohrt; uniden den tienigen Sigelen eingebette bier und der Lleine Seen, die Wälder waren verschwanden, die Naumkämme in den untertrötigen Winen zum Stühen der Schäckte und Stollen im Gebrauch, Pur die trautigen Baumklindre ragen noch hervor. Sier und dort, wo ein Stückhen Wald irchen geblieben ift, zeigt jich zumeit eine kleine Angliedung, nicht der fallen, elenem Bretterbohne der Kelfengebirgsminen, sondern nette Schweizerbünschen. Man fönnte meinen, es wären Luftrauter, wenn nicht in ihrer Alds die die Verlagen in der es wären Luftrauter. Denn nicht in ihrer Alds die die Verlagen ist die es wären Luftrauter. Denn nicht in ihrer Alds die die Verlagen der

heben murden und ringsum die Berge bon Schutt.

Strafen, Subrwerfe, Bierde gibt es bier nicht. Der gange Berfebr gefchieht ber Gifenbahn. Bon jeder Mine - und es gibt im gangen Maffabe-Diftrift über hundert - führen Schienengleife nach Sibbing ober Birginia oder Fron Montain, und auf ihnen poltern und raffeln die langen Buge nit Erg gefüllt umber. Auf bem Great Rorthern Gebiet wird in dreißig Minen gearbeitet, achtgebn unterirdifden und gwölf offenen. Die letteren fommen immer mehr in Aufschwung, denn die Ausbeute ift viel leichter, einträglicher und weniger foftspielig, ichon der Solgerfparnis megen. Die unterirdifden verichlingen in dem lofen brodligen Gifenerggerolle für die Sicherung der Stollen gange Balber. Underfeits werden aber unterirdifche Minen immer bleiben muffen, nicht allein weil die Erglager bei manchen gwei- bis dreibundert Meter tief find. Man fonnte fie ja liegen laffen und gunadift die offenen Minen bearbeiten. 3m Binter ift aber diefes Bearbeiten des Gefrierens des Erdbodens und der hoben Schneebede wegen nicht möglich, und die Arbeiter werden dann in den unterirdifden Minen verwendet. Die letteren haben fahraus jahrein einen Nachtbetrieb, der Lohn der Arbeiter beträgt in den unterirdischen Minen durchschnittlich 8 Mart im Tage, in den offenen 6 Mf. 50 Bfg., und ihre Arbeitsleiftung beläuft fich bei den unterirdifchen auf täglich 5 Tonnen, bei ben oberirdifchen auf 25 Tonnen. Die größte Ergmaffe liegt im Maffabe-Diftrift offen gu Tage oder hochftens mit einer loderen Erdfchicht von 8 bis 18 Deter bededt. Eben famen wir an einer Mine borüber, wo an der Begfcaffung biefer Schicht gearbeitet murbe. Es bandelt fic ba um nublofe Erdmengen bon Millionen Tounen, und mufte die Arbeit durch Menidenband geleiftet merben, dann maren viele Taufende Arbeiter dazu erforderlich.

Dier fah ich deren im gangen zwei Dugend und auch diese arbeiteten nicht, fondern leiteten und beauffichtigten die ftablernen Arbeiter. Auf dem rotgelben, icon ein paar Meter tiefen Felde ftanden einige Dampifrane, die fich mit ihren langen, fich fortmahrenden fentenden und bebenden Armen aus der Ferne wie Elefanten ausnahmen, deren Ruffel Die Arbeit beforgt. Auf der einen Geite jedes Dampffrans ftanden lange Gifenbabnglige auf Gleifen, auf ber anderen Geite erhob fich bie gu begrheitenbe Erdwand. Bon dem Ende des Granarmes bing an Retten eine fogen. Dampifchaufel berab, und die Arbeit erfolgte gang in berfelben Urt, wie menichliche Arbeiter mit Sandichaufeln arbeiten. Die Dampfichaufel ift ein Stahlfaften, der ein bis amei Tonnen Erde faft, und am unteren Ende vier Meter lange Babne wie die Babne eines Rechens vorfteben bat. Der Arbeiter im Gran lagt die Schanfel auf ben Boden, vier Arbeiter feten fie an die Erdwand an, ein Bug an einer Rette, die Schaufel dringt in das Gerolle und füllt fich; ein Griff an einer Sandhabe läßt Die Edjaufel emporgeben, der Kranarm dreht fich, bis die Schaufel über bem Baggon bangt, ein ameiter Griff latt fie in ber Luft einen Salto mortale machen, die Erde fturat in ben Baggon, Die Schaufel gebt guriid. Das alles ichneller, als ich es ichreiben fann, benn alle breifig Cefunden erfolgt eine Ausbebnug, in zwei Stunden ift ber Rug gefülltund fahrt aus der Grube beraus irgendwobin ins offene Reld oder nach einer Landfentung. Dort wird die Erde abgeladen, auch wieder mit Daichinen ebenio finureicher wie einfacher Ronftruftion. Die breifig big viergig Baggons des Buges find untereinander durch jogenannte Schurgen berbunden, abnlich wie bei unferen Onrchgangsgügen. Auf dem erften Baggon fteht eine gewöhnliche Trabtfeilwinde, die durch Dampffraft ber Lokomotive in Tatiafeit perfekt mirb. Auf bem letten Baggon ruht ein großer Bflug, abnlich wie ein Schneepflug geformt. Das Drabtfeil mird an ibm befeftigt, ber Dampf angestellt, ber Bilug gleitet iber ben gangen Aug binmeg und ichiebt die Erde bon ben Waggons.

Die größte und intereffantefte aller Minen des Daffabe-Diftritte, vielleicht aans Amerikas ift die Mahoning-Mine. Als wir unfern Bug verließen und über die gelbrote table Erde ichreitend an ihren Rand gelangten, erichien fie mir wie ein Arater eines riefigen Bulfans. Ein paar hundert Meter im Durchmeffer, feuft fich biefer Rrater auf fechzig bie fiebrig Deter Tiefe mit fteilen faft fenfrechten Banden. Laugs biefer Bande laufen Gifenbahnen in brei bollitandigen Spiralen bis auf ben Boden der Mine und bewältigen badurch die Steigung. In vericiedenen Teilen der Mine, in dem Riefenloche fast verschwindend, ftanden die ichon geichilderten Drebfrane mit Dampfichaufeln und Gifenbahngugen, an einer Stelle auf vier übereinander gelagerten Etagen der Spiralen. Jede einzelne Dampfichaufel verladet taglich 4000 Tonnen des lofen Erggerölls, alfo fo viel ale ein großes Dzeanichiff Tragfahigkeit befitt! Die Ansbente tann mit Bubulfenahme bon gehn Schanfeln auf 40 000 Tons gefteigert werden, einer fleinen agnptifchen Phramide an Gewicht gleich, und doch fab ich in ihren Riefenkratern nur ein baar Arbeiter. Ich batte fic an den Fingern abzählen können, an jeder Schaufel vier, und ein fünfter Mann im Kran!

In ähnlicher Weise werden die anderen Minen des Sistritis boarbeitet. Nuch auf den unterirdischen wird das Erz mittels Stachlschaufeln emporgehoben. Die beschenen Jüge bringen es nach Duluth. Dort wird es auf die Ergdampfer versaden und von diesen vornehmlich nach Cieveland auf Erie-See gebrach, dem Kaupflie des Ergdandels. In Cieveland ist der durchschwittliche Breis 12 Mart die Zonne. Der Aransport von den Minen nach Duluts fosset 320 Mart die Zonne, von dort nach Cieveland ist Amerikandel die Siedel 230 Mart die Zonne, von dort nach Cieveland 3 Mart und von Cieveland nach Sittsburg wieder 3,20 Mart

Die Ergförderung im Superior-Gebiet ift von Jahr au Jahr ftarter Bunahme begriffen. In der Mahoning-Mine allein belief fich die jahrliche Bunahme feit 1898 auf 50 bis 80 Brozent, und das Ende der Steigerung ift noch gar nicht abgufeben, jumal die amerikanische Regierung die Gifeninduftrie in jeder erdentlichen Beife unterftutt. Go 3. B. miffen die Ergichiffe, um bon Dulnth nach Clebeland gu gelangen, von dem hohen Riveau des Superior-Sees nach dem viel niedrigeren des Suron-Sees berab. Es geichiebt bies vermittels ber grokartigen Schleufenanlagen bei den Stromidnellen und Fällen der Sault St. Marie, Die Regierung bat diefe Schleufen anlegen laffen und vermaltet fie. Statt aber die Baffage durch dieje Schleufen mit hoben Rollen zu belegen, find Die Schleufen der Schiffahrt vollständig freigegeben. Beldes Beifviel für manche europäische Regierung, die jeden Berkehr burch riefige Abgaben erichwert, badnrch die Breife erhobt und die Konfurrens unterbindet. Co erleichtern dieje europäischen Regierungen felbit den Ameritonern ibren induftriellen Aufichwung und ihre gefürchtete Beltberridaft, die indessen lange nicht so ernst genommen werden muß. Bielleicht habe ich noch Belegenheit, gerade auf diefes in vielen Ropfen fpufende Schredensgefpenft gurudgutommen!

### VI.

## Pittsburg.

Es hörte sich ähnlich an wie die Gespräcke von Leuten, die von einer Theatervortellung nach Saufe geben und die ickauspielerischen Leistungen, die deforativen Effekte, Bertwandlungen u. dergl., die sie geseben, bewundern. Die wenigsten denken an die Maldinistien hister und unter der Bühne, denen diese Leistungen zu danken sind, an die Zechniter und Konstrukteure. Auch das amerikanische Weltsbatter, wie es sich dem Zouristen zeigt, bat solche Konstrukteure und Maldinisten, und das "Unter der Bilme". Du sie arbeiten, ist Stiksbura.

Nedes der Bunder, bon benen meine Mitpaffagiere auf ber "Deutschland" fprachen, führt in letter, ober wenn man will, in erfter Linie, auf Bittsburg gurud. Die Riefenvalafte ber St. Louifer Musftel-Inng, wohl die umfangreichsten, die je geschaffen worden find, stammen mit ihrem Stahlgerippe aus Bittsburg. Die Schienenstrange, welche bie Pantees über ihren Kontinent geschlagen haben, und mit benen die amerifanische Landfarte liniiert ift, wie ein Faulenger, ftammen aus Bittsburg. Die Stahltrager und die gangen Stahlrahmen, welche die bimmelragenden Bauten von Remport und Chicago gufammenhalten, werden in Bittsburg gegoffen, gewalzt, gefchmiedet; aus Bittsburger Stahl befteben die ichmindelnden Bruden Remports, unter welchen die größten Dampfer hinmegfahren fonnen, und die Stahlrippen, welche fie enthalten, die Schiffsmellen, die machtigen Bangerplatten ber Rriegsichiffe ftammen aus Bittsburg. Die gewaltigen Drebfrane in ben Safen, Die finnreichen Maidinen in den Induftriebegirten, alles, alles ift aus Bittsburger Stahl gemacht; Die Gifenreifen, welche Die Millionen Baumwollballen Gubens gufammenbalten, werden in einer Gesamtlange von Taufenden bon Rilometern jahrlich in Bittsburg bergeftellt; Bittsburger Stahl ift es auch, der in Sunderten von Bertftatten Ameritas ju Lofomotiven, Eisenbahnmaggons, ju Aderbau- und Rahmafdinen, ju Artifeln jeder erbenflichen Art bis gu ben garteften Rahnabeln und Uhrenichraubden verarbeitet mird. Seber Schufter ichwingt eine Able aus Bittsburger Stahl, jeder Zimmermann ichlagt mit Bittsburger Sammern auf Bitts. burger Ragel, jeder Menich in den Bereinigten Staaten geht in Schuhgeng ipagieren, beffen Abfake mit Bittsburger Stiften gufammengehalten merben.

Diese Kittsburg ist eine mahre Degrenfliche, die genollighe Eisenlicht des Erdolle, no jöhrlich mold an 12 Millionen Jonnen Erz in Eisen und Stahl vertvandelt werden. Sittsburg und Umgedung erseugen jährlich allein balb is volle Isahl, wie das gesamte Deutschland Robeisen erzeugt, oder doppelt so viel, wie gang Fransfreich! Bittsburger Schienen hoden dern Samptroch den Beg die in das slibilden Arzlich, wie in das ferne Alasko, jenseits des Belaufreise geednet; auf Bittsburger Zahl laufen beute die Robenotiena auf Shidolelphia in Japan und in der Mandhhurei spagieren, und in der gangen Welt werden jährlich tauselm Williomen Kinn Bittsburger Traditifie berbraucht

hörten zweieinhalb Millionen Eisenbahnwaggons dazu! Würde daraus, wenn das überhaupt möglich wäre, ein einziger Zug gebildet, er befäße eine Länge von 12 500 Kilometern, und würde somit von Europa bis nach der Mandklurei reichen!

Si schwindelt einem förmlich der Ropf bei diesen gewoltigen Zablen, und doch entsprechen sie der Wirtlichseit. Wittsburg nimmt eben in Begug auf die Produktion der wichtsjieten Dinge, welche die Industrie bedarf, d. i. Gisen und Koble, weitaus die erte Stelle ein; früher gieb, es. Wittburg sei das Birmingham bon Amerika, aber es hat die englische Industrielladt längst überholt, ja seine Produktion übertrijft darin sogar

große Induftrieftaaten wie Frankreich oder Belgien!

Barum? . Bie tam es, daß gerade Bittsburg zu biefem bornehmsten Git ber Industrie fich entwidelt, daß die lettere fich nicht über größere Gebiete verteilt, sondern gerade bier an einem so baglichen Fleden Erde fongentriert bat? Saglich ift diefes Bittsburg, ein mabres Inferno, und wenn ich ce gur Rachtzeit bon einer der umliegenden Soben betrachtete, bann tam es mir bor, als ftanbe ich am Rraterrande eines Mont Bele in voller Tätigkeit, aber eines Mont Bele, fo groß wie bas gange ungludliche Martinique! Der Begenteffel tief unten gu meinen Füßen qualmte und rauchte aus Taufenden bon Golfataras, und die ichmargen Bolfen lagerten ichmer darüber. Durch fie bindurch leuchteten blutrot die geschmolgenen Daffen bon Gifen, gewahrte ich bier und bort ben glübenden Lapaitrom, ben Sochöfen entipringend, oder das phantaftifche Feuerwert ber Beffemerofen, mit ihren Mpriaden boch auffteigender und meikglübender Gunten, oder bas Spriben Sprüben bon belleuchtenden Stablinaffen, wenn fie mit beurer Rraft amifchen Balgen bindurch au Blatten und Schie-Danubfhämmern gebrekt, oder bon mächtigen hearheitet murben, daß der Boden unter mir gitterte, wie durch bulfanische Rraft gehoben! Auf den ichwargen, weiten Aluglaufen ichoffen pfeifend und gifdend Dampfer auf und ab, mit ihren burch ben Rauch verdichteten ruten und griinen Lichtern: über die vielen Bruden polterten und bonnerten mächtige Gifenbahnguge mit den weißleuchtenden Laternen der Lotomotiven und den raid durch die finftere Racht huschenden leuchtenden Sinien ber Baggonfenfter; an ben Ufern und im Beichbilbe ber Stadt felbft lange Reihen beller elettrifder Sampen, die burch ihren grellen Schein die rauchige Finfternis nur noch icharfer herbortreten liegen mahrhaftig ein Bulfanfrater, aber geschaffen burch Menschenband, nicht um ju gerftoren, fondern aufzubauen gum Beften ber Menichheit; Golfatoras, gehaut burch Menichen; Lapaitrome, gelentt burch Menichen, Rauch und Bolfen, unbermeidlich bei diefer plutonischen Tätigfeit! Und als Produkt des feuerspeienden Bulkans verlaffen täglich Sunderte von ichwerbeladenen Gifenbahnzugen den Krater!

Sk var hier nicht immer so rauchig, so höhigh, so abschered und abschehend siir den fremden Belacher wie beute, wo Betroleum und Gasund Schwefelgeruch sich mit dem zeitweitig ertildenden Rauch vermengen, wo schwarzer fettiger Rohlenstaub sich auf. Hend und Analiseiten, auf das Lopier des Erfeitbildese, auf Seller und Tilbiuch im Swissela.

auf Betten und Borbange im Schlafzimmer legen, und wo man fich nur mit der Sand über das Geficht au fabren braucht, um aum Salouneger au werden; wo himmelragende geschwarzte Gebaude die engen, belebten, larmenden, geschäftigen Strafen zu finfteren Berfehreichluchten machen, und mo fich alles darum dreat, recht viel Stabl, recht viel Roble, recht viel Glas zu produzieren und damit recht viel zu verdienen! Bor anderthalbhundert Jahren war der Rampf, der fich bier abipielte, nicht ein folcher um Geld, fondern um die Berrichaft der Beigen über die Rothaute, und als diefer ju Gunften der Beigen beendet mar, ba fanipften diefe wieder unter fich, Englander gegen Frangofen. Damals ftand an dem Bujammenfluß der zwei Strome Monongabela und Alleghang, auf jener flachen Landzunge, wo fie fich zu dem mächtigen Obio (fprich Obgio) pereinigen, ein fleines Fort mit Balifadenmauern, von den Frangofen erbant, und Fort Duquesne genannt. Damals waren die Frangoien Berren von Rordamerifa, aber unfere lieben Nachbarn jenfeits des Rangls, die Englander, zeichneten fich ichon damals durch ihre feither jo oft betätigte Uneigennütigfeit aus. Nordamerifa mar ein fetter Biffen, fie jagten ben Frangolen ein Stud nach dem anderen ab; und Ende 1758 batten biefe nnr mehr Fort Duqueene in ibren Banden. General Forbes mar mit feinen Rotroden auch borthin im Anmariche. Am Abend bes 24, Ropbr. ichlug er in der Rabe fein Lager auf, als er am folgenden Morgen bas Fort fturmen wollte, fand er nur noch einen Trummerhaufen por. Die Franzosen waren abgezogen, das weiße Lilienbanner war für immer aus bem öftlichen Amerika berichwunden, England batte, wenigitens für ein balbes Sahrbundert, die Berrichaft angetreten. Forbes baute an der Stelle des Fort Duquesne ein neues Fort, ju Ehren des großen Landraubers und Staatsmannes Billiam Bitt Bittsburg genannt, und in Diefem fteht beute noch ein Blodbaus, bas Babrzeichen ber Stadt, Die im Laufe ber Beit rinasberum entftanben ift.

Un Stelle ber Urmalber au beiden Seiten ber Smillingsftrome ein Bald bon Saufern, ein Bald bon qualmenden Schornfteinen, an den Ufern der ichlammigen, gelben, truben, von Frachtdampfern und Frachtbooten durchfurchten Stromlaufe Dods und Gifenwerfe, Sochofen, Rofsofen, Balgwerfe, Giegereien, Sammermerfe, auf viele Rilometer dicht nebeneinander; an den Ufern fteigen die Soben fast unmittelbar fteil empor auf hundert und mehr Deter, der ebene Boden für die induftriellen Unlagen mußte ftellenweise durch Abgraben der Soben gewonnen werden. Gegen die Spige der Landgunge berflacht fich der Bobengug, und auf diefem flachen Ende drangen fich die engen Strafen der Geichaftsftadt gufammen, und da Bittsburg immer großer wurde, überfette die Stadt Die beiden Strome, und baute fich jenfeits bes Mononagbela, ebenfalls auf fteilen Ufern, die Borftadte Birmingham und Gud-Bittsburg, jenjeits bes Alleghann die Stadt Alleghann, durch viele Bruden mit ihr berbunden, ja fie debnte fich über die Beraruden binter ihr aus in die jenfeitigen Chenen und baute fich bort neue Induftrieboritabte, aufammen mit etwa achthunderttaufend Einwohnern. Und da fie noch immer wächit und weiterwachst und feinen Blat mehr auf ber Erde findet, jo baut ne eben aufwärts gang nach dem Mufter von Newporf und errichtet zwangig und fünsundzwanzig Stodwerfe hohe Geschäftshäuser, Geschäftstärme, die mit ihrer Spige mauchmal über das schwere Nauchwolfenmeer der Stadt hinwaeraaen.

Sier unten in diefem Labnrinth von engen Geichaftsftragen, durchgogen von raich dabinfaufenden, lärmenden, flingelnden eleftrischen Bagen, find die Geschäftsbureaus der vielen industriellen Betriebe. In einem Simmelstrager bat Carnegie, der Reflamebeld, feine Bureaus; in einem anderen der Rofs-Ronig Frid, ein dritter enthält die Leitung des größten induftriellen Unternehmens der Belt, des berühmten Stahltrufts, mit feiner Arbeiterarmee bon 160 000 Mann und feinem Rapital bon 5700 Millionen Mart. In einem bierten Riefengebaude ift ber Gip der ebenjo berühmten Standard Dil Company, bas Bert Rodefellers; andere Gebaude bergen die Bureaus der großen Glasblafereien und der Erdaasgesellichaften von Bittsburg, der riefigen Stablwerfe, Giegereien, Balgmerte, Bruden-Gifenrohrenetabliffements ufm. Gibt es doch in Bittsburg und Umgebung über fünftaufend Jabrifen! Grund, warum fich diese gewaltige Industrie gerade bier, an der Bereinigung des Monongabela und des Alleghann gujammendrangt, liegt por allem in dem beispiellofen Rohlenreichtum diejes Bebietes.

Der größte Teil ber Roble wird naturlich in Bittsburg felbit berbraucht. Das Erg wird aus bem fernen Rordweften über die großen Seen nach Bittsburg gebracht und bier in ben Bochofen eingeschmolgen. Dagu ift Rofe erforderlich, und periciedene Gefellichaften baben bagn Taufende von Roffofen im eigentlichen Roblenbegirt von Connelsville errichtet, wo hauptfächlich Ungarn, Bolen und Ruffen in den Bergwerfen beichäftigt find. Gine einzige Roffgeiellicaft, jene von S. C. Frid, produgiert in ihren 14 000 Rofsofen jahrlich gebn Millionen Tonnen Rofs. Diefe S. C. Frid Company mit ihren 17 000 Arbeitern ift eine ber Unternehmungen des groken Stabltrufts, dem die Mehrgabl ber Gifen. und Stahlbetriebe in Bittsburg angehören. Aber man barf ja nicht glauben, daß der Stabltruft alle verichlungen batte. Gine gange Angahl febr bedeutender Gijenfirmen find unabhangig geblieben, barunter eine, wie Jones und Laughlin, die beinabe ebenfo groß ift, wie die berühmten Carnegiewerfe in Someitead. Bahrend die letteren eine balbe Stunde außerhalb Bitteburg liegen, find jene bon Jones und Langhlin direft im Bergen der Stadt, und die berichiedenen Betriebe werden bon Jachleuten als unfterhaft erflärt.

Als ich meine Daziergänge durch diese und andere Riefenwerfe unternohm, ermoartei ich dort fänliche Aller zu sehen, voie gang Ritisburg sie im Großen darbietet, Krater mit Lansenden tuffiger Arbeiter noch der Art jener des Wenzelschen Bildes, mit Litanentralt ichwere Laten tragend, schmiedend, hämmernd, die Gener schürend. Aber die Rirflickeit ist in Amerika verschieden von den europäischen Vorlibern – Rauch, Gener, Gult, Aug. Buntenregen, Lärn, Woltern, Donnern, Rollen, Litchen, Depring, Buntenregen, Lärn, Woltern, Donnern, Rollen, Litchen, Depring der fehlen – an ibre Etelle treten böcht finnereich Gloßerne Vorrichtungen, volch alle möglichen Arbeiten ausführen, und die Mcheiter inn nur da, die Machinen zu siedermoden, deed zu stellen, de untomatische Norrgäng au

leiten. Bei Carnegie, bei Edgar Thomplon, in den Auqueskenerefen uftr. iah ich ich an den riefigen Walgwerfen Arbeiter, die Hände mit — Jandichusken belfeidet! Und ischlug die Mittagstunde, da verließen viele von ihnen die Werfe mit weißen Gemofragen und Manichetten, als hätten sie nich bei Joshen und Waschlofen und Walgebrefen, sowbern am Schreibtig gearbeitet!

Eine große Erleichterung für die gablreichen Werte von Wittsburg ist das Paturgas, das in ihnen zur Bernendung fommt und das Bittsburg eigentlich in den Zattel gehoben hat. Die Gefellschien, weche fich er Naturgaskunden, im angen 1500, bemößtigt hoben, beitigen zus jammen ein Rapital von 160 Mittionen Warf, und die Zonge der Köhreneitungen den Den Lueflen nach den Werten und in die Bohnfabier erreicht 5000 Kilometer, die Entfernung Americas den Gerogen ein Gebard gegen und Herbeit der Geschlächten von der Geschlächten der Auftrage in den die Konfabier er Auftrage in der Geschlächten er Sachespeit weisen 1811 der Geschlächten Schlächten der Sachespeit weisen 1812 der Auftrage in den fiele der Kohle, und der tägliche Verbrauch an Austurgas ischwant is nach der Sachespeit weisen 1811 den 200 Mittlomen Kublifuk, was eine Kohlemmenge von 7 die 11 000 Tonnen Kohlen täglich eriparen läglit Glüftläches Mittsburg!

Aber nicht genug damit. Sittsburg ih ja auch der Wittelpuntt des Bertoelumdiftitts. Bittsburgere Extroleum, in Bittsburger Vleckfannen verpacht, hat seinen Beg über den gangen Erddall gefunden, und die 80 Willionen Ameritaner erleuchten ihre Bodonungen zum größten Zeil mit biesem auch erst der ein paar Jahrschnten entbeckten Erdd. Deute hat die jährliche Aussiufs duson mach frenden Länderen Allein einen Bert bon 300 Willionen Wart, und das größte Bermögen der Erde, nach Taujenden Willionen ablend, jenes den Bedefeller, wurde im Erdd berdient!

Diesé Littsburger Erdől wird in Sampen gebrannt, deren Glassplinder zum weituns größten Zeil aus Littsburg fammen. Diese Stadb
ift nämlich auch der Sig der größten Glasindultrie. Gine einzige Jirma
verfertigt jächrich 50 Millionen Glasgininder, das mach in jeder Arbeitsklunde jedes Zages 17 000 Jufinder, oder 600 in jeder Miimtel Gine
ondere Jirma produgiert jakraus jösprein isglich 80 000 Zeintafläse und
in den 30 Glassfadriten den Sittsburg werden jöstlich 30 000 Zonnen
Glas produgiert! Die 3ad 16 ver Glassflächen erreicht jöstlich 80 Millionen,
und die Littsburger Glassfdeiden wörden, zu einem fußbreiten Vand aneinander gering, eine Sänge don 5000 Kilometern erreicht gibrlich, eine Sänge don 5000 Kilometern erreicht gen

So ift Pittsburg reich getvorden, und wer diesen Reichtum sehen will, mut mit einer der biesen "Elettrichen" aus der rauchenben, särmenben Geschäftsstadt hinaus auf die Anhöbsen dasinter, wo sich eine der schönften, angenehmsten Villenstadte Amerikas ausbreitet.

VII.

## Bei Carnegie in Homestead.

genernen die einer der ber Grofmeister der Gien- und Stablinduftrie, in ber Finanzweit als einer der reichsten Rilliardare, beim Aublitum als eine der erfolgreichsten Berfonlichkeiten des beutigen Amerika, welche wie Morgan, Rodefeller, Sill, Banderbill ufm, die fich ihnen darbietenben "unbegrenaten Möglichkeiten" im richtigen Augenblid zu benuten und auszubeuten verftanden haben. Obichon feit Sahren von den Gefchaften gurudgezogen auf feinem Schlof in Schottland lebend, erhalt er doch ben Glang feines Ramens in aller Mund durch feine großartigen Schenfungen, bornehmlich an Bibliotheken, Unterrichtsanftalten, Konzerthallen usw., und er wird deshalb allgemein als ein zweiter Beabody, als ein Wohltater der Denichheit gepriefen, obicon er biefe Wohltatigfeit ein menig nach dem Mufter ienes Beiligen ausübt, ber bas Gelb ben einen nimmt, um es den andern au ichenfen.

Mus ber Grundung bes berühmten und berüchtigten Stabltrufts hat er viele Willionen Ruben gezogen, dabei aber indirekt die Ersparnisse vieler fleiner Leute rubig eingesacht, welche im Bertrauen auf feinen Ramen ihr Geld in Stabltruft-Aftien anlegten. Als diefe bon ihrer Sobe purzelten, hatte er den Sturg febr gut durch den Ankauf eines großen Postens aufhalten, und viel Ungliid verhindern können. Statt dessen fette biefer - barf man fagen - "Reflamehelb" feinen Namen abermals in Relief. indem er mit fünf Millionen einen "Beldenfonds" grundete, gur Unterftugung bon Lebensrettern und beren Sinterbliebenen. mare beffer gewesen, wenn er felbit als Rebensretter jener Leute aufgetreten mare, die er beim Sturg ber Stabltruft-Aftien burch feine gugefnöpften Taschen ins Unalud gebracht bat.

Indeffen, jeder Menich fann mit feinen "fleinen Ersparniffen" tun. was ihm beliebt, natürlich auch Carnegie. Jedenfalls hat er die Gifenund Stahlinduftrie Amerifas, weitaus die größte der Belt, aus fleinen Anfängen großgezogen, und wenn es auch heute in Deutschland, g. B. in Rombad, Differdingen und Kneutfingen (Lothringer Buttenberein Mumet Friede) Stahlwerte gibt, welche in Begug auf praftifche Anlage und die Benutung der neuesten Berbefferungen die alten Carnegiewerte in Someftead bei Bittsburg weitaus übertreffen und fogar bon amenitanischen Angenieuren als mustergültig gnerkannt worden, so wurden biese Berte boch hauptfächlich auf Grundlage ber in Amerika gemachten Erfabrungen aufgebaut. Ueberdies reicht feines bon ihnen auch nur entfernt an die Leiftungsfähigfeit von Somestead beran, ja, die lettere übertrifft mit einer Produktion von 4000 To. täglich jene aller dreizehn Lothringer Stahlmerfe gusammengenommen. Somestead fteht darin noch heute unübertroffen da.

Es ift indessen nicht nur diese unglaubliche Masse der Gesamtproduftion, welche Somestead gum Meffa aller Amerifa besuchenden Gifentechnifer macht, sondern auch die Art dieser Produktion und die unerreichte Groke ber bort aufgestellten Mafdinen. Go murbe beifpielsmeife im Sabre 1900 in Somestead in einem Guk ein Stahlborn für eine budraulifche Breffe bergeftellt, welcher 135 Tonnen wog, ber größte Buf, der in Amerika jemals vollzogen wurde. - Man kann fich eine Borstellung von der Größe dieses Stüdes machen, wenn man berüchsichtigt, daß unsere Personenzuglofomotiven etwa 50 To. wiegen. Die große Raiferglode im Rolner Dom bat ein Gewicht von 25 To.! In Somefteab werden Bangerplatten bon 4 Meter Lange und Breite und 40 Bentimeter Dide gegossen, gebogen und gefnetet, durch hydrauliche Pressen von 19 000 To. 1 Se ist dies ein Druck, der dem Gewicht von etwa 250 aufeinander getürmten Lokomotiven entsprickt!

Diese gewoltigen Bangerholtten werden auch in faltem Juliande mittels Areistigen in Stüde gerlägt, die man Baumflämme fägtl Breilich nicht mit den uns befannten großgegächnten schwierenden Scheiben, Jondern mit Breistischgen aus den hattelten Indl mit gang jeinen Jöhnen, jo daß die Zerteilung dieser riefigen Stablmassen mehr durch Feilen erfolat.

Man darf nicht glauben, daß in Homestead etwa der ganze Speise. gettel ber Gifen- und Stablinduftrie berarbeitet mird. In ben ameritanifden Berfen diefer Art ift die Arbeitsteilung im weiteften Dage durchgeführt. Riefige Anlagen mit vielen Taufenden von Arbeitern find nur für die Anfertigung eines einzigen Artifels bestimmt, vielleicht gar nur aur Berftellung des Rohmaterials allein. Rehmen wir beifpielsmeife die größte Gifen. und Stablgesellicaft ber Belt, ben "Stabltruft", die mit einem Rapital von 4500 Millienen Mart, das ift beiläufig das Doppelte der Staatsichuld des Deutschen Reiches, und mit einer Arbeiterarmee von hundertjechzigtaufend Dann, das entfpricht vier frangofifchen Armecforps in Briegsftarte, arbeitet und allein mehr Gifen und Stahl produziert, als gang Deutschland oder England. Die Carnegie Steel Company mit ihren vielen Berten bilbet einen Zeil bes Stahltrufts. 218 ich in bem "Carnegie Building" in Bitteburg, einem Simmelfrager von ich weiß nicht wie viel Stodwerfen, dem Generaliffimus Diefes Riefenunternehmens meine Empfehlungsbriefe abgab, nannte er mir aus dem Ropfe eine lange Reibe bon Gifen- und Stahlwerfen mit aufammen 45 000 Arbeitern, in welchen nichts anderes produziert wird, als Stahlfnüppel, Schienen, Stablplatten und Stahltrager. Das größte ber Carnegie-Berfe, gugleich bas altefte, das unter Carnegies perfonlicher Leitung ftand, eben Someftead mit 8000 Arbeitern, macht nichts als Stablplatten, Trager und Stablflumpen, Das ameitgrößte, ebenfalls meitherühmte Bittsburger Bert ber Carnegie Company, die Edgar Thompfon-Berfe mit 6000 Arbeitern machen nichts als Stablichienen für Gifenbahnen, freilich 1500 To, taglich. Aneinandergelegt würden diefe Schienen eine Strede von 36 fem, bilben. Das ergibt als Sabresproduftion ein dopbeltes Schienengeleife von 5000 Rm., und die Edgar Thompion-Berte fonnten daber in einem Jahre alle Gifenbahnlinien Belgiens mit neuen Schienen berfeben!

Das drittgrößte Wert der Carnegie Company, jenes am Dauesne mit 5000 Arbeitern, produgiert gar nur Stabilfumpen zur Weiterberarbeitung durch andere Jabrilen, und jo gebt es durch alle andertbalddusend Werte der Carnegie-Stabigefellschaft. Seen dies Arbeitsteilung modt eine jo arde Verdulftion mit aerinen Kolten mödlen.

Der Tireftor der Gesellschaft erteilte mir nicht nur in liedensnuröhjter Begie die Erlandnis, alse Berte, die ich nur vomische, an bejödigen, er beauftrante logar einen seiner Ingemeure, mich zu begleiten und mir alse Kutifärungen zu geben. Bische etwa deskale, weil er mir an der Algenbive schon ansch, deh ich ein ganz darmlofer Mensch sein die den Betrieben nichts odwieden fönne. Zeicht als die englischen Effent.

industriellen im vergangenen Jahre eine aus Fachleuten bestehende Rommiffion nach Amerita gum Studium der bortigen Betriebe entfenden, ftanden ihnen überall Turen und Tore offen, und bas Rejultat ift, daß in gang Euroba Die amerifanifchen Ginrichtungen, foweit fie bon Rugen fein fonnen, eingeführt werden. Die Ameritaner find fich eben ihrer Rraft und Superioritat bewußt. In ben Betrieben ift diefe nicht gu fuchen Sie liegt bauptfächlich in ber Daffe und leichten Erreichbarfeit ber Rohlen- und Gifenlager, welche es ihnen ermöglicht, mit benfelben Brogeffen wie bie Europäer, Stahl au zwei Drittel, ig bis aur Balfte ber europäischen Roften gu produgieren! Gie miffen auch, daß bant ber boben Einsuhrzölle ein ernftlicher Bettbewerb europaischer Stablprodufte in Amerifa nicht gu fürchten ift. Der ungeheure Marft ber Bereinigten Staaten bleibt ihnen gefichert, dagu jener ber angrengenden Lander und feit neuerer Zeit auch Oftafiens und Auftraliens. Warum follten fie also nicht die europäischen Sachleute in ihre Sabrifen laffen, wenn es ihnen Spak macht?

Am Morgen nach meinem Beinche im Carnegie-, Simmelfrager" bon Bittsburg fuhr ich, begleitet bon dem Ingenieur, mit ber Eleftrifchen nach Someftead. Bir fauften durch die entzudend iconen Billenviertel ber Stadt, mit ihren bon Garten und Barts umgebenen Refidengen ber Bittsburger Brofuffe, und eine halbe Stunde fpater tamen wir die Soben berab wieder an ben ichmutig-gelben, truben Monongabela-Stront, Senjeits des Stromes breitet fich die Stadt Somestead aus, das Effen von Muerifa, und weiter öftlich, an den Ufern des Stromes Itegen auf einem Gebiet bon breihundert Morgen die weltberühmten Berfe. Geit Carnegie fie in den achtziger Sahren erwarb, wurden fie bedeutend vergrößert, ja, er erworb auch noch 1200 Morgen auf bem jenfeitigen Stromufer und verband die beiden Teile durch zwei mächtige Briiden, auf welchen bas Robeifen aus den Sochöfen nach den Stahlwerfen von Someftead gebracht wird. Unter Diefen Bochofen, die mit ihren turmartigen Bauten boch über die Anlagen emporragen, befinden fich zwei, welche täglich je 700 Tonnen Gifen liefern!

Benn ich in dem fonft fo rauchigen, wolfigen, nebligen fcwarzen Bittsburger Diftrift hier das jenseitige Ufer des Monongahela, und weit darüber hinaussehen fonnte, wenn überhaupt über all ben Balgmühlen und Beffemerwerten und Offenberd-Defen, diefer Begenfuche Carnegies ein für Bittsburg geradegu italienischer Simmel lachte, fo hat bies feinen Grund darin, daß als Beigmaterial nur wenig Roble, dafür bestomehr Gas verwendet wird. Bittsburg bat eben neben fo vielen anderen Borteilen auch jenen, daß es feine Gasfabrifen braucht, sondern daß der liebe Berrgott unter ber Bittsburger Erde Gasometer mit vielen bunderten Dillionen Rubiffuß Naturgas angelegt bat. Natürlich machte fich unfer Freund Carnegie das zu nute, gründete eine Carnegie-Gaßgefellschaft zur Angapfung diefer natürlichen Gasometer, bertauft fein Gas feinen Berfen und gieht aus beiden feine Dillionden. Täglich werden für die Stahlfabrifation ein paarmal bunderttaufend Rubifmeter Gas perbraucht, etwa 25 Millionen im Jahre (vergleichsweise fei angeführt, daß gang Münden für alle Zwede jahrlich nur 173 Millionen Rubitmeter Seudigas berbraudi). Jur Beleudhung wird dies Naturgas gar nicht verwendet. Mr ieine Stelle tritt in den Garnegiewerfen ausschließlich Gelfrigität. Diefe gelangt auch dei den Aranen und anderen Waschiune auf Wandivulation der Stadiomaffen zur Vertrenbung, und Jomeflead belitt beshalb mitten zwischen den abeiten und Balgwerfen ein großartiges Eleftrigitätismer. Die Dampffelfel zur Grzegung der Eleftzijich, mit zusammen 140 000 Elefberfölten, werden mit Koble geheizt welche ebenfalls den einer Gefelliches franzeiges geliefert wird.

An einer Portierloge, don welder eine Aredve au den Werfen birodifich, berlieben mir des Ernhenbahnwagen. Ein uniformierter Politiklöste mir einen Erlaudnissssein, und ließ mic meinen Ramen in ein Buch
eintragen, das Einschgeriebeuch Seiner Wajefill Carrageit. Bor meinen Ramen flanden jene den zwei Jadanern — natürlich! Bo steden auch
biese lindigene Reticken ihre Blatchalen nich sinein, wenn sie etwas an
iberm Borteit abguden fönnen! Gewiß wird wir Anforder Rahre inzere
um mus Kandisen Wettbewerd im Jahon gur Konstruktion sonnen,
um uns Kandisen Wettbewerd zu machen! Bir batten gehöft, wie aus
allen Kriegen, so auch aus dem jetigen bei allem Mitgesibl auch ein
bischen un profitieren, und bei Armeelisefungen gur erhalten. Da fennt
man aber die Jahoner schleckt! Drei Vertel des gangen Bedarfs probusieren sie nienen Rande.

Bu meinen Kuken breitete fich die gange Schöpfung Carnegies aus, fein besonders malerifder Anblid. Langgestredte ebenerdige Riegelgebaude mit icabbaften Dachern und weiten Fenfterhöhlen, durch die ich zeitweilig weißglühenden Sprühregen erblickte; zwischen diesen Bauten, wohl hundert an der Babl, ein Labyrinth bon Schienenftrangen, auf bener Eifenbahnguge bin und ber liefen, beladen mit riefigen Gifengefagen, meigglübenden Stahl enthaltend, oder mit Pangerplatten, Stahltragern, Stahlflumben. Ueber diesen Gisenbahnen hobe Träger in langen Reiben. andere Schienenpaare tragend, für die vielen Tragfrane, bon benen einige Laften bis au 150 To, beben und wie Bappichachteln weiter transportieren fonnen. Einer diefer burch Eleftrizität gelentten Prane bat noch einen Billistran von 75 Tonnen, fann also ein Gewicht ausheben, das jenem bon bier Lofomotiben entspricht! Ich hatte erwartet, gwischen den Butten ein Betümmel und Gewimmel geschwärzter ruffiger Arbeiter wie auf einem titanischen Ameisenhaufen beschäftigt gut feben, ftatt beffen gemabrte ich fie nur bereinzelt an ben Dafdinen, in bem Glasbauschen jedes der gewaltigen Rrane ftedte ein Diogenes; wo lofomotibenschwere Laften gehoben wurden, ftanden vielleicht zwei ober drei Mann, um die Tragfetten anzulegen, wo Trager, hinreichend für ben Stahlrahmen eines Simmelfragers, bon den Granen aufgeftapelt wurden, gab es ein paar Leute, um Die ichmebenben Laften auf den richtigen Rled an leiten, nirgende fab ich Arbeiter in Gruppen. Run find in den Werfen 8000 pon ihnen beichäitigt. Sie verteilen fich aber auf ein baar hundert Morgen. es fommen ihrer also ein Dutend auf einen Morgen, und deshalb die auffällige Menschenleere in diesem Riesenbetrieb. Er fam mir, wie gefagt, bor wie eine Berenfliche, wo ftablerne Roche, mit Dampf oder Eleftrigität in den Adern, au gewaltigen Rochberden ihr ftablernes Menu lachten; die rotglübende Eisensuppe fam aus den Rochförfen jenseits des Ertomes in Eisendhausigen angelodene, liddberne Arbeiter oglien fie in einen Kochtopf, der ein paar hundert Zonnen faßte, zusammen, um einen gleichnaßigen Brei zu machen; unten nurze dieler rwie aus einem Samonar in Tossen von je 25 Zonnen abgezopft und von aberern fäßlernen Köchen zu den Formen gebracht. Bie man in Hausbaltungen Keinen Sacherbrichen dacht, jo wurde nun die mit Robeisendrei grüffliche Form in Offenherbofen zu Stahl gebaden, und das fühlerus Judertörtchen von fertie.

Ich mable diesen etwas sonderbaren Bergleich, um die erstannliche Einfachheit der Carnegiewerte gu tennzeichnen. Menschliche Braft hat ihre Rolle bier ausgespielt, denn folde Borrichtungen, wie fie in Someftead gebrauchlich, find in der Tat "über unfere Rraft". Die aus den Rochofen fommenden, wie Baffer fluffigen Gijenmaffen find nicht gleich. artia. Um eine gleichartige Maffe zu erzielen, werden fie in "Ladles", d. b. "Schöpflöffeln" ju einem "Mirer", b. h. Difcher gebracht und in Diefen eingegoffen. Gin Gefag bon folder Große und Gigenart habe ich in meinem Leben noch nicht gefeben. 3mifchen einem baushoben Stahlrahmen nit mannebiden Streben ruht ein balbfreisformiges Rullborn. bas an 300 Tonnen gefchmolgenes Gifen faßt, alfo fo viel wie bas Bewicht bon feche Lotomotiven! Ueber und unter Diefem Fullhorn laufen Schienenpaare bon der größten Tragfraft. Auf dem oberen fommt der cleftrifche Kran augefahren, ein mit 25 Tonnen geichmolzenem Gifen gefiilltes Gefaß tragend. Ueber ber großeren ber Sillhornöffnungen bleibt er fteben. Gin Dann brebt einen Sebel, das Gefaft ftulbt fich um, und die Gifenmenge flieft gifdend und dampfend in den Difder. Gin Gefag folgt dem anderen, bis der Difcher gefüllt ift. Damit das Gifen in geichmolgenem Buftande bleibt, ift unter bem Mijder nicht etwa ein Reuer bon ein baar Tonnen Roble angemacht, sondern es wird einfach Raturgas eingelaffen. Rach einer Beit ift die Dijdung perfett, das Gifen fann nach den Stahlofen gebracht werben. Dagu muß man den Diicher wie eine über der Spiritusflamme bangende Teefanne abmarts neigen. Bur die einige hundert Tonnen ichweren Mifcher tommt dafür eine budraulifche Breffe in Tatigfeit. Gin Arbeiter, parbon, ein Gentleman in Sandichunen drent einen Sebel, der Stahlaulinder der Breffe hebt mit unwiderstehlicher Graft, wie ein Schidial, auf der einen Seite den Mifcher empor, das geschmolzene Gifen flieft in die darunter hangenden Ladles, und ift ein "Löffel" gefüllt, fo führt ibn der Rran, frei an Retten in der Luft hangend, ju ben Offenberdofen, wo nach bem auch in Deutschland gebrauchlichen bafijchen Broges das Gifen gu Stahl gebrannt wird. Derartige Defen befitt bas Carnegie-Bert 50, mit einer Rapagitat bon jo hundert Tonnen in 24 Stunden. Der Beffemerprozest wird in den berichiebenen Berten Carnegies nur menig permendet. In Someftead fteben amei Beffemerofen bon je gebn Tonnen, aber die Ginrichtungen find fo pollfommen, daß, wie der Bericht der englischen technischen Rommiffion felbit berborbebt, ihre Leiftungsfähigfeit jener ber boppelten Babl engliider Defen gleichkommt.

Auch in ben Stablbutten fiel mir die geringe Rabl von Arbeitern Bei jebem der fünfgig Offenberbofen, ber in je neun Stunden viergig bis fünfgig Tonnen Stahl ergeugt, find im gangen nur - drei Arbeiter beichäftigt, die auch den Abfluft bes fertigen Stable in die Formen beforgen. Die letteren, geftiigten Steilppramiben von Mannesbobe merden burch Grane gu ben "Strippers" (Abftreifern) gebracht und unter ben letteren aufgestellt. Gie gieben bie Formen nach bemfelben Bringib von den noch glübenden Stahlfuchen wie die Rochin die Form von bem gebadenen Gugelhupf abnimmt. Gie dreht die Form um, flooft oben darauf, und der Gugelbupf fällt beraus . . . Rur beforgt dies bei ben Stahlgugelhupfen ber "Stripper". Geine ichweren an Rollen bangenden Rlammern merden unter zwei feitliche Stablnafen ber Formen gelegt, ein Sebelbrud fest die Mafchinerie in Tatigfeit, und mabrend die Form nebst Inhalt an den Retten emporgehoben wird, drüdt von oben ein Stahlstengel auf den Stahlfuchen, fo dag er unten aus der Korm berausfällt.

Roch glübend kommt er nach den Walzwerken. In Homestead find deren eine gange Reihe vorhanden, darunter die größten Amerifas mit ftablernen Tijden bis zu mehreren Metern Breite und 25 Metern Lange. An Stelle ber Tijchplatte befitt ber Riefentisch, fo groß wie ein langge. ftredter Empfangsfulon, horizontale mannsbide Balzen, die um fich felbit rotieren. In ber Langenmitte bes Tifches find bie meterbiden ftablernen Breftwalzen, Die burch einen leichten Sebelbrud verfchieden weit von einander gestellt werden können. Sie walzen die bis zu 25 To. fcmeren, weißgliihenden Stablitiide, wie eine Röchin mit dem Rudelwalfer Teig ausrollt. In bem weiten Raume find nur ein paar Arbeiter anmefend, benn ihre Tatiafeit beidranft fich auf bas richtige Ginftellen ber Maldinerie. Auf der einen Seite fommen, an oberirdifden Kranen hängend, und von diejen gelenft, die Stahlflumpen augefahren und werden auf die Tifcmalgen gelegt. Ihre Drehung führt den Klumpen, ber wie ein Rorf vorüberhüpft, zu den von faltem Spillwaffer umraufchten Prefivalzen. Sie faffen ibn, fneten und quetichen ibn burch, und auf gwei Drittel feiner Dide redugiert, poltert er donnernd auf ber anderen Geite berbor. Dort wird burch einen Sebel die Drehrichtung ber Tifchmalgen reverfiert, ber Ctablblod wird wieder nach ben Pregmalgen guriidgeführt. Diefe find inzwijden, wieber nur burch einen Bebelbrud. naber an einander geftellt worden, ber Blod wird auf feinem Bin- und Berlauf immer bunner, immer breiter und langer, und ift die Blatte bergeftellt, fo bebt fie ein Kran bom Tifch und trägt fie zu der Befchneibungsmaidine, mabrend ein anderer Stahlblod jum Ausmalgen tommt.

Die Beispieling der rauben Kantriiden ein oder zwei Singer died Stablbatten erfolgt ebenso einsch, als würden Kappebagen vom Busdbinder beispiniten. Die drecharen Wolen auf dem Boden unschen eine Arbeitern leigt, die mehrere Zonnen läwere Platte richtig unter das Welfer zu sieheben, ein "Deelbrud, es leint lich und führt durch den darte latten Etahl wie durch Butter. Besonders finnerich ilt das Beispieline und von die geschieden des Refieldboden erfordertig führt.

aber eine Beschreibung des Borgangs ift ohne Zeichnungen taum zu machen.

Das Rollen der Blatten und Stabltrager, das Beichneiden und Bicgen und Transportieren ift für die Arbeiter nicht besonders gefährlich. dafür fommen in den langen beifen Galerien, in welchen die Offenberdöfen für die Stahlbereitung fteben, febr baufig ichwere Ungludefalle bor. Rurglich fiel ein Arbeiter in die weißglübende Stahlmaffe. Gin wenig Brobeln, ein bifichen Rauch, und er war verschwunden. Richt ein Atom blieb bon ihm gurud. Diefe gefahrliche, außerordentliches Gefchid und Sorafalt erfordernde Tatiafeit der Arbeiter bei den Stabloten, und die Genauigfeit, welche bei der Leitung der Balgwerke erforderlich ift, muß natürlich entsprechend bezahlt werden. Die bort beschäftigten Arbeiter erhalten ihren Lohn je nach der Menge der Leistung, und fie ftellen fich auf 7 bis 15 Dollars, b. i. 28 bis 60 Mart taglich! Die lettgenannte Summe verdienen fich natürlich nur wenige Arbeiter: die Zagelöhner erhalten täglich einen festen Lohn von 6 bis 7 Mart, der durchschnittliche Tages. lohn aller Arbeiter, die Knaben mit eingeschlossen, erreicht aber immerhin 16 Mart.

#### VIII

# Der gefeffelte Riagara-Strom.

Die Stromgeitter ber Riagnordfälle bätten sich gewiß niemals träumen lassen, das sie aus estem des genandes gesten des schaftenen Tödsten entlang noch Bussalo. Zonatvondo, Bittsburg ober Remyorf gefandt würden, um bert Straßentungen au sieben, säwere Rudssinen au bemegen, Beessteads au braten, süberbaupt jenen Menschenstrandern au bienen, die Sachrunderte lang signod um donmändig das hertides Schauspiel bewunderten, welches die Fluten des Riagnorastromes in ibrem gewoltigen Deung in die Ziefe darbieten. Durch Genome hindurch silbt der Strom bier jede Minute eine halbe Million Ambitmeter Bosse iber die 50 Meter hobe um damberthalb Rilmenter breite, intellnagebiete, von uächtigen duntlen Koniteren umrahmte Belsbarriere — unaufhaltsau in ibrem rolden Quaf sich docaufbäumend, au Bassserhaub zerschäumend, den den die Kluten ber großen Seen tangend und besend den bestung entagenen die Kluten ber großen Seen tangend und besend ben welchen prängen die Kluten ber großen Seen tangend und besend den bestung entagenen, bläusich mit weisen Schausstronen, umsämette bom weißen Bölfchen, begleitet von Milliarden von Baffertropfen, die im bellen Licht ber Sonne beren Bild in freisrunden farbeuibrubenden Regenbogen wiedersviegeln. Um Sufe ber weiten Schlucht fest fich bas mutenbe Spiel fort und bilbet den gewaltigften, tatigften Berenfeffel ber Erde, einem Bulfanfrater gleich mit falter Bafferlaba. Jedesmal wenn ich Amerifa befuchte (und die Bahl diefer Befuche mag zwei Dupend überfteigen), branate es mich immer gunachft nach bem Niggarg. Db Commer ober Binter, ju jeder Sahreszeit ift das Schaufbiel von einer Grobartigfeit, die uns arme Menichenkinder übermaltigt. Und ftand ich dann an der außerften Spige der den Bafferfturg umgebenden Felfen, berfentten fich Augen und Geift in biefe Apotheofe alles beffen, mas die Erdennatur an Schonem und Erhabenem aufzuweisen bat, bann ichien es mir, als berdichteten fich diefe Dampf- und Schaummaffen, diefe leuchtend aus bem Strudel auffteigenden Bolfden gu Rajaden, die mit ihrem ichlanten, iconen, gefchmeidigen, durchfichtigen Gliedern fich auf den Bellen wiegten, und mich umgantelten und mit ihren naffen, falten Lippen füßten, daß ich mich gu ihnen bingezogen fühlte, und aller Graft, alles Befinnens bedurfte, um nicht den neuen Schritt zu magen, der mich in die tofenbe, gewaltige, alles zerftorende, vernichtende Glut geführt hatte. Und biefe Raiaden merden beute von falten, berechnenden Ranteetechnifern in Pferbefrafte permandelt! Gie mußten ibr fibles perlendes Baffergewand mit dem schweren grauen Arbeitskittel vertauschen, und im Dieufte des Menfchen feiner Sabaier Frondienfte leiften!

Mls ich in Buffalo gum Safen, gu den Fabrifen fuhr und mich nach der die Stragenwagen befordernden Kraft erkundigte, mar die Antwort "Niagara". Als ich nach dem Eleftrizitätswerf fragte, das die Myriaden von Glühlichtern der Riesenstadt und die Betriebe der Taufende von Fabrifen fpeifte, bieß es, es fei am Niagara. In Tonamanda, St. Catherines, Lodport, und wie die Stadte im Umfreis bon hunderten Rilometern bom Niagara alle beigen mogen, überall ift ber Niagara, auf Drabte gefakt, in Affumulatoren aufgespeichert, Die Rraft, welche Diefe Stadte erleuchtet, ihre Betriebe fpeift, und fie allmählich groß und reich machen wird. Jest freilich find es nur erft einige hundertzwanzigtaufend Pferdefrafte, aber icon find Berfe für meitere pierbunderttaufend im Bau begriffen, und dabei bat der Niggarg eine Kraft von fieben oder acht Millionen, fo viel als die Kraft, die im gangen Deutschen Reich ober in gang England in allen Betrieben in Berwendung fteht! Da fage man, der liebe Berraott batte die Pantees nicht in feinen befonderen Schut genommen! Er ichuttelte nicht nur aus feinem Bullborn die reichften Gaben in Geftalt bon Ergen und Bodenproduften über den Rontinent, er ibendete ihnen in diesem Niagara auch die Naturfraft, fie zu verarbeiten und fich dienstbar zu machen!

Bas dos für einen Ort beißt, eine große Kratquelle zu seiner Verfügung au baden, dofür soh ich im America földogende Seweite. Bolferfölle find geradezu die Schödfer großer Industriestädte. Nur eine Iurze Etreke öllich vom Riagara ergießt fich der Genelee-July in den tiefnelegenen Onteriose. Ausz dor seiner Mündung bildet er den schönen nelegenen Onteriose.

wafferreichen Genefee-Kall, und rings um ihn entstand die Grokstadt Rochefter mit zweimalbunderttaufend Einwohnern. Die Antoniusfälle des Miffiffippi haben die groke Anduftrieftadt Minneapolis geschaffen. and find in ihr aufgegangen, in einem Net von Mühlen- und Turbinenfanalen verschwunden. Bor amangig Sabren befuchte ich Montana, und fand bei den Fällen des Spotanefluffes ein prächtiges Landschaftsbild, in welchem noch die Indianer die Staffage machten. Beute treiben die Bafferfrafte Diefes Falles Die Betriebe einer feither bort erftandenen großen Stadt. Aehnlich wird es auch mit ben machtigen Schaschone-Fällen des Schlangenfluffes in Idaho geben. Der Anfang dazu ift ichon gemacht. Rur an den Riagara-Fällen, gerade ben größten nicht nur Umeritas, fondern des Erdballs, blieb zwei Sahrhunderte lang nur ein Dörfchen fteben, als hatten die Menfchen, erdrudt durch die Maieftat diefes Schaufviels, fich nicht baran gewagt, auch ihn in Banben gu fclagen. Es mar nur eine Ballfahrtsftatte, alliabrlich befucht von einer halben Million Niagarapilger.

Run ift auch bei ihm ber Ansang gu feiner Bezwingung gemacht. Die Rleinigfeit von einer halben Million Bferbefraften wird ibm abgeaapft, aber das tut feiner erdrudenden Grokartigfeit feinen Eintrag. Ml8 ich bor furgem wieder an feinen Ufern ftand, da fam er mir beinabe noch großgrtiger bor, als je aubor, und glijdlicherweise bat burch bie Turbinengulagen und ihr Gefolge von fünfzig großen Sabrifen auch die wildromantifche Umrahmung keineswegs gelitten, denn sie find, etwa zwei Kilometer von den Fällen entfernt, oberhalb der letteren an den Fluftufern gelegen. Auch das Städtchen Ringarafalls ift das alte geblieben mit feinen großen fremden Rarawanfereien und feinen Raufladen, in welchen fabrifmäßig bergestellte Indianerartifel feilgeboten werden. Erft als ich auf der nach Buffalo führenden, natürlich vom Niggara gespeisten eleftrifden Bahn ein Biertelftiinden gefahren war, fam ich nach der techniichen Riagaraftadt, dem Git ber erften Turbinenwerfe und ber Sabrifen. Aber feine Stadt mit dem ichmarsen Qualm und Roblenraud. den ruffigen Gebanden und engen ichmutigen belebten Straften bon Bittsburg, fondern eine Wusterstadt, so regelmäkig angelegt, so schön mit Rasenflächen und Gartenanlagen geschmückt, so reinlich und blank, als mare fie eben erft einer Spielzeugschachtel bon Titanen entnommen und aufgestellt worden - feine Schornsteine, feine Lokomotiven und Frachtwagen, feine Arbeiter, denn alles wird durch die dem Niggara eutnommene elektrische Kraft ersett.

 feiten allererften Ranges. Bei den Turbinen hangt die Araftentfaltung bon der Bobe des auf fie fallenden Baffers ab, und jo mußten denn aus dem harten Geljen 60 Deter tiefe, 7 Deter breite Ginjdnitte in einer Lange von 150 Metern gesprengt werden. Das beift alfo Graben jo tief, daß hobe Kirchturme darin vericopinden würden, und fo lang wie große Dzeandampfer. In jeder diefer beiden engen, tiefen Schluchten murden ie ein Dutend Turbinenrader aufgestellt, jedes Rad für fünftaufend Bierdefrafte! In jedem Rad führt ein 60 Meter tiefes Bafferrohr binab, und in diefen amei Dutend Robren verichwindet das Baffer des vorgenannten Rangle. Rach feinem Sturge in die ichwindelnde Liefe wird es durch ein Robr in Anieform nach feitwarts und aufwarts in die Echaufeln oder vielmehr Rammern der Turbinenrader gelentt und dreht fie burch feine im Sturg gewonnene Rraft mit der fabelhaften Geschwindigfeit bon mehreren Umdrehungen in der Gefundel Man denfe nur, Rader bon mehreren Tonnen Gewicht werden fpielend und ichnurrend wie ein Streifel gedreht!

Als ich in das erfte Dynamohaus trat, hatte ich mich eber in der Borballe eines Minifterbureaus als in einer Fabrit denten tonnen. Gin Portier in Livree nahm meinen in Buffalo beforgten Erlaubnisichein gur Befichtigung ab und bolte einen Ingenieur, ber mich durch die Unlagen führte. Bunachft ging es in einem Aufgug hinab in die ichwinbelnde Tiefe, wo die gwölf Bafferfturge, ebenjo viele fleine Riagaras, brauften und die Zurbinenrader drebten, um dann in dem dunften Ab-Bugsfanal, der unter der Stadt wegführt, gu verschwinden. Die ftablernen bertifalen Bellen, an welchen die magrecht liegenden Turbinen figen, dreben fich mit diefen, ruben aber nicht auf den Lagern, denn die Braft des Baffers ift jo groß, daß fie das Gange gemiffermaßen ichmebend erhalt. Un jedem Rad, das, wie gejagt, 5000 Bierdefrafte erzeugt. ift nur ein einziger Arbeiter beichäftigt!

Die Bellen der Turbinenrader reichen durch alle Stodwerfe Diefer engen Schlucht bis binauf in das Dunamobaus. An ihrem Ropfende find die Dungmos, fo groß wie das Beidelberger Jak, befestigt und dreben fich daber mit derfelben Geschwindigfeit wie die Eurbinenrader am unteren Ende. In dem weiten hellen Saal war es einfam, denn die unfichtbaren Najaden des Riagara besorgen ja die Arbeit. Der einzige Mann in diefem Raume ftand auf einer Erhöhung in der Mitte, umgeben bon Apparaten, die abnlich aussaben wie jene in einer Telephonstation, nur daß die Abonnenten nicht einzelne Individuen, joudern große Fabrifen find, die gleich ein paar taufend Pferdefräfte eleftrischer Kraft benötigen.

Ich bewundere den einsamen Mann da oben, der durch einen leichten Fingerdrud an einem Hebel fünfzigtansend Pferdefräfte nach Belieben lenfen fann. Sie gehorchen ihm mit einer Präzision und Schnelligfeit, nm die ihn der Kommandant einer Armee beneiden fonnte. Fallt es ihn: ein, dann drüdt er mit dem Finger, und alle Straßen- und sonstigen eleftrifden Bahnen im Umfreise von hundert Rilometern bleiben fteben, alle Städte find gur Rachtzeit in Finfternis gebiillt, die Beeffteafs auf den eleftriiden Berden boren gu braten auf, die Arbeiter in den Fabrifen feiern. Aber er burfte fich folde Scherge ameimal überlegen.

Mings um die Arroftanlagen sind im Laufe der festem Jahre ein dolbes Hundert größer Johrsten entflanden, deren jede eine Scheinswischleitelt nicht umr für Fachleten ellen ist, dem in übnen feiert die Kernendung der Elektrigität die größene Triumpbe — Jadrickt der enneften Konttruttion, die alles Bisherige auf den Kopf stellen umd in denne elektrochquische Vorzeifte den alten gedräuchlichen Bertieben Bettebensch unden. So werden in einer Jadrick durcht Einleiten des elektrisches Ertons aus gewöhnlicher Roble große Wengen Gradbig gewonner, reinrere umd besteren als der aus Eraphitminen stammende — ähnlich wird in einer andern Jadrich aus Kochfols faustliche Sods bergeitelt um. Aber die Jadrick, die nich am meisten interesserte, war jene der Rational Food Company

Ach sah diesen Namen über einem Balast, der sich mitten gwischen biblichen Gartenanlagen umd Vassenlächen erhobt mit in Europa irgende ine Gürftenreidbeng eine Komte. Eine breite teinerne Freitreppe führt an einem weiten Bottal, binter wecken us in einem Genglangsfall tat mit gepossteren Mobeln auf schweisenden. Ein galonierter Zieuer fragte nach meinen Bünichen umd lätze mich lieber die Bestimmung diese Balaste auf, "Zos ist die elektrische Säderei, hier werben mit Elektrisität vom Misagara Biskustis umd Erikeniste gekoden."

"Bäderei? Ja wo denn?"

"Sier," antwortete der Cerberus und öffnete eine Tür. "Wollen Sie den Direktor sprechen? Ich werde ihn holen."

Ach besand mich in einem großen Raum, an Weiße und Reinlichfeit einem Bolfsan gleich. Auch ohne die Kilkrung des Direttors hätte ich bentlich den Betrieben, die sich mir zeizhen, losgen lönnen. Er fam aber nach einer Weile mit einem Aufsing aus den oberen Stockwerfen berunterzeiabren, "Das ist die Raditriche Kabrungsgesellichgeit" erlfärter mit, die "Ratural Good Gomponn". Wir wöhlten diesen Ramen, weil wir nach dem reinen Weigen, wie er von den Feldern kommt, droch daen, ohne das gunn vor Zinger eines Käders ibm berührt."

"Also wird der Teig mit Maschinen geknetet?"

"Bir verwenden feinen Teig, feine Hefe, überhaupt fein Mehl. Die Beigenförner, wie sie ind, mit der Hille, werden zu Vrot verarbeitet, und sir den ganzen Prozef brauchen wir fein Gestä. Dier haden Sie unse Produkt!" Damit reichte er mir ein vieresliges Viskutig, groß wie im Damenbond und zwei Jinger die. Es sach and, els wäre de ans verwiderten Bannmodlisden und Semmeslarde bergeftellt. Ich fostete. Es schwecken der Verkenbergen und verwiderten Annamodlisden und Semmeslarde bergeftellt. Ich fostete. Es schwecken and dem andern.

"Nicht wahr, es schmedt gut? Wir haben auch viel Ersolg, und machen davon täglich eine Million."

Ich glaubte salich gehört zu haben. Eine Million täglich! Das macht ja hunderttausend Brote in einer Stunde! Es ist ja gar nicht möglich!

"Bitte überzeugen Sie fich felbft!"

Im erften Stodwert liegen gewaltige Maffen von Beigen, ber von außen auf medanische Beise mittels endloser Bander bereingebracht, bier gewafden und eine Zeitlang feucht gehalten wird, um ihn zu erweichen. Muf endlofen Bandern wird er dann berabgeführt in die Baderei, in der es feine Bader gibt, d. b. in den porermabnten unteren Ballfagl. Dort fällt er auf eine Reihe von furgen Balgen und Gieben. Die Balgen germalmen ihn gu Brei und bruden ihn durch die Giebe durch. Mus diefem fommt er in langen Fäden wieder zum Boricein, und diese Fädensträbne werden über Rollen nach bem ienseitigen Ende bes Sagles geführt. Dabei fommen fie immer naber aneinander, bis fie eine Strabne pon bac Dide eines Rinderarmes bilden. Am Ende flappt ohne Unterlag ein amolifaches Meffer barüber und ichneidet gwolf Stude ab. Die in eine darunter liegende Form mit 36 Abteilungen fallen: die Form bewegt fich feitlich, und nach dreimaligem Klappen der Meffer bat jede Abteilung ibr Brotchen. Gehülfen in ichneeweißer Rleidung beben die gefüllte Form ab und ichieben fie in einen Badofen. Diefer Dien ift wohl der feltjamfte, der je zum Brotbaden verwendet wurde, ein Ofen ohne Feuer, ohne Rost, ohne Rohlen und Afche; so rein und weiß wie eine Badefammer. Im Innern dreht fich ein Ferrisrad, nach dem Spftem jener gewaltigen Räder tonftruiert, die auf den Beltausstellungen von Paris und Chicago gum Gandium der Besucher aufgeftellt waren. An den Riefenfpeichen hingen Baggons, man zahlte feinen Frank, ftieg ein und wurde durch Dreben des Rades boch durch die Lüfte geführt. Unten ftieg man wieder aus. Bei dem Gerrisrade des Badofens hangen an ben Speichenenben an Stelle ber Baggons gewöhnliche Drabtrofte. Die Gebulfen ichieben die Formen mit den Brötchen darauf, das Rad führt fie bei feiner Drebung abwarts in die durch Eleftrigitat erzeugte Site, und nach vollgogener Drehung des Rades tamen fie von oben wieder gum Borfchein. Rach zwei, drei Umdrehungen find fie ichon braunlich gebaden. Gehülfen nehmen die Formen nun heraus und feten die Brote auf ein endlofcs Band, das fie nach dem entgegengesetten Ende des Saales futichiert. Dort fiben gu beiden Geiten des tifchbreiten Bandes etwa drei Dutend bubiche, junge ameritanifche Fraulein, ebenfalls in blendend weifer Rleibung, heben die ankommenden Brotchen ab und legen fie in Bapierfortons, die ihnen auf endlofen Bandern gugeführt merben, Steden amolf Brotden im Rarton, fo legen fie ibn wieder auf den fich fortbewegenden Tifch por ihnen, und nehmen einen zweiten Rarton gur Sand. Go geht dies unaufhörlich. Die gefüllten Rartons mandern nun auf einem mit Stufen perfebenen Transmiffionsriemen in ben erften Stod unter eine zweite Gefellichaft ameritanifder Fraulein. Diefe fleben die Schachteln ju und paden fie fein fauberlich in Riften. Gins, zwei, drei find die Dedel baraufgenagelt, und die Riften wandern in die bereitstebenden Bagen gur Berfendung.

Die ganze Geschichte ist ungeheuer appetitlich. Als ich dem Direktor mein Kompliment über die musterhafte Keinlickfeit machte, führte er mich zum Abschieden noch ins unterfte Geschofe, wo ich eine Reise von Badekammern mit marmornen Bannen sand. "Gier baden unsere Arbeiter, ebe sie gur Arbeit geben — in diesen Schränken bier hängen ihre Strafenfleiber, die sie vor dem Eintritt in die Bäderei ablegen mulfen." Weiter kann die Reinlichkeit nicht niehr getrieben werben.

Derfei indutrielle Marchen, bei dem die Bafferfeen der Riagarofülle ihre dand im Spiele doben, sonnte ig noch viele erzößlen. Der Erfolg ihrer Dienthe wor fo groß, daß augenbildlich auf der jeneitigen. 
kanadischen Seite des Etrumes gleich der ineue Lurdinennlagen auf einmal gedaut werden, mit zusammen 400 000 Brevderfoften! Glissflickerweie liegen auch fin weit doerhalb der Sälle, do daß fie deren Schönbeit
in feiner Beise beeinträckligen. Der mächtige, in schämmenden, weißen
Saschaden über Seitstrümmer und Barrieren legende Ertom wird dier
von tellen bewaldeten Zeisen eingefalt, und es mußte ein gutes Zitich
des Ertombettes durch Eindimmung und Auffüllung troden gelegt werben, um Raum für die Dnamobäufer zu gewinnen. Dadei überschättet
der Spiisspen das Anah, und die Angenieure mußten befonder siehe
Däcker berkellen, da sie im falten lanadischen Baitner mit einer Eisbede
aus zumeilen aus Wester Diede darunf zu erdnen haben, nam Wester Diede darunf zu erdnen hab zu mat weilen ande Wester Diede darunf unt erdnen haben, nam Wester Diede darunf zu erdnen haben, nam Wester Diede darunf zu erdnen haben, nam Wester Diede darunf zu erdnen haben,

Diese Turbinenanlagen sind die größten, welche jemals unternommen worden isind. Geben worden verkübenen Wosschinerten eingetroffen, mehrere Ungeftilme dom Dynamos, Gisentöhren und Zurbinenröddern, denn jedes Nad erzeugt hier eine Krast dom zehntausend Beredetrösten. Werknützigerweise stammen diese Wasschinen zum wichtigten Zeil ans der Schweiz, dom der Berithmen Turbinenstrum Afcher, Abyß u. Co. in Zürich, denn die Amerikaner sind trog ihrer 10 bod, entwicklesse eine industrie nicht im stamer finner sind trog übere 10 bod, entwicklesse einen und gloßenlosse Schweiz, der industrie nicht im stambe, die Zurbinen so vollsommen und so billig zu siefern, die die einen und boscholos Schweiz.

Man fann sich vorftellen, welche Manmutvorrichtungen erforderlich imd, um diese gewicktigen Grien- und Teldsümmlern an Ort und Telle zu beingen. Die läßlernen Krümmer, d. h. die am unteren Ende ver vertidene Giennordere signeden gertimmten Hopfritude, welche de dem oftlickgenden Basser aus gestellt gestellt

Wit Inamen wonderte ig swiften diefen ungebeuren Eifen- und Stabifitiken unwer, und denden mich vollich vor einem engen Mögrund. Als nötze die Erdbede dier durch platentieße Genodlen gehodten worden. Eine finitere Schlicht von 60 Werter Teier und 150 Werter Känge gübnte unter mir, und an den vertital abfallenden Jefswänden waren Arbeiter freischwedend mit der Serftellung der Wauerverfleidung dehödlicht. Diefe nachte robe Schlicht, diese umberliegenden Wachtenungeniem modere einen noch größeren Eindruck, als die fertige Turbinenanlage, die ich furz derber auf der amerifanischen Seite befulch batte. Die fabmerighte ober doch dan fangwierighte Arbeit der iden war mich flächter, denn sie wurde tief im Tunner der Erde, diere dem Etzenbefulch des Riagards

IX.

## Das unterirbifche Newyork.

Bon dem Strafenberfebr in der Metropole von Nordamerifa fann fich ein europäischer Grochftadter, und felbit ein Londoner, nur ichwer eine Boritellung machen. Dergleichen Stogen, Quetiden, Drangen, Ucberbangen, wie in und au den Strafenwagen und Hochbahnen von Newporf tommt wohl fonft nirgends in der Belt bor. America ift das Land der unbegrengten Möglichkeiten, und das gilt auch für den Faffungsraum der Strafenwagen, die besonders gur Abendzeit, etwa gwiften fünf und fieben Uhr von ben Geichäftsvierteln der unteren Stadt in unabjehbaren Reihen nach der oberen fahren. Es ift fann glanblich, wie viele Menfchen ein folder, awang Gipplate enthaltenber Bagen faffen fann. Drinnen find fie wie die Delfgroinen gneinandergedrudt. Berren und Damen aus allen Gefellichaftsfreifen, wer eine Leberichleife aum Anhalten ermischen fann, balt frampfhaft baran feit, die anderen balten fich an ibn, und die dazwiichen Steberben werden jo gegneticht, bak fie fich iiberhaupt nicht zu balten brauchen. Jedesmal, wenn der Bagen anbalt, jedesmal, wenn er weiterfahrt, gibt es einen ichredlichen Rud, aber fein Menich fann umfallen, denn es fehlt der Blat bagu. Draufen auf den Blattformen iteben Menichen dicht gedrangt, und auf den Trittbrettern hangen fie vielleicht mit einem guß in der Luft, mit einer Sand das Gelander frambibatt fest. haltend. Bagen an Bagen faufen vorfiber, in langer Reibe, wie ein Gifenbahnang, der an die gwangig Rilometer lang ift. Bill ein Menfch an einer Strafenede aussteigen, fo nuß die gange Bagenreibe hinter ihn halten. - Beffer geht es auf den Bochbahnen, beren Buge nur alle fünf, jeche Querftragen anhalten. Dann gibt es eine fleine Schlacht bon Liao. jang, ein Stiirmen, Driiden, Stogen, beraus, binein, das Gifengitter wird augeichlagen, und fort geht es in Sturmeseile gur nachften Station, Ber fich nicht rechtzeitig durch die Sardinen gur Ture queticht, muß meiter aur nächften Station.

Gine derartige Verfehrsmisere fommt in feiner anderen Großtadt der Zie Uriadie liegt in der merkwirdigen Lage von Newyort. Der erke Gouverneur der holfandisch-weltindischen Kompagnie, der biedere Belfilde Peter Winnit, der vor bold 300 Jadren Neu-Amiterdam, und damit auch das spätere Neuwort gründere, dat wohl den sich ficknier und besten Halen von einem Wett gewählt, aber er fonnte sich natürtlich farm trämmen lassen, odes mes diesem Ren-Amiterdam im wonsigkten Lahren under die Weltland von bald vier Williomen geworben sein würde. Er dacht sich zie Just Amschattan, die sich zwissen der geworden sein würde. Spudion mid des Korte Kiener einsigkiebt, die Blatz genng selbst sint eine Killion Menschen, und fauste sie dasse den Amdanen sie fo bolfdindisch wilden ab. Deute sann nun dasse micht einem Ludvarflich fausten. Im Zahren 1800 erst 600 000 simmodner. Gin Zahren 1800 erst 600 000 simmodner. Gin Zahrenndert pieter, 1900, bette sie mit ibrem Vorstäden ähr Williamsen, das der halbe die Zahren die Zahren und 200 000 Wendelden wächst, die is der dasse die Zahren und 200 000 Wendelden wächst, die is der dasse das die Zahren und 200 000 Wendelden wächst, die is der dasse das die Zünfmillionenstadt geworden sient.

Run fanden natürlich die Menichen auf der Jujel Manbattan feinen Blat mehr jum Bohnen. Es geht ihnen auf der Injel, wie den Paffa. gieren in den Stragenwagen. Gie find wie Delfardinen in einer Blechbiichje. Bon allen Seiten von Baffer umgeben, tonnte fich das eigentliche Newnorf nicht der Breite nach ausdehnen, und jo gnetichte bann die gujammengedrängte Majje nach aufwarts. In ber Luft war Blat. Der Gneisfelfen von Manhattan bot eine feste Unterlage für gebn. amangia. breifigitodige Saufer, die mahrend des letten Sahrzehnts gu Bunderten auf Manhattan entstanden find. Bom Safen gefehen, zeigt fich jest Detoport, ale mare es auf einem fteilen Sugel erbaut. Der Sugel besteht aber nur aus "Simmelfrabern", die fich au beiden Geiten ber Berfehrsftragen, nein, Berfehrsichlinchten erheben. Die untere Stadt bat fich mit der Beit ausichlieklich zur Geichaftsftadt ausgebildet. Alle Bauten, Geiellichaften, Gijenbabu-, Kabrifs-Direftoren, Reitungen baben dort ihren Gib, in irgend einem fünfgehnten oder dreikigften Stodwerf ibre Bureans. Dort ift das Berg des Konrinents; von dort laufen die Arterien über all die Millionen Quadratfilometer Landes, und die Sandtichlagader ift der Broadway. Bielleicht eine Million Menschen fommen täglich von den umliegenden Borftadten, von Broofinn, Bront, Bobofen, Berfen, City, Billiamsburg, Aftoria und wie fie fouft alle beifen, nach der Geschäfts. ftadt, in ihre Bureaus, eine weitere Million hat dort Gefchafte gu beforgen. Jeder Simmelfrager ift gewiffermaßen eine vertifale Berfehrsftraße, jeder Aufzug ein vertifal fahrender Straßenwaggon, und man fagt in Newnorf, daß täglich ebenfo viele Menichen in vertifaler wie in horizontaler Richtung fabren. 3ch ließ mir bon Berrn D. Bilfon, Ingenieur, Die Statiftif Des Bertifalverfehre geben. Er wählte einen Simmelfrager von 19 Stodwerfen als Beifpiel, mo fechs Anfauge den Berfehr beforgten. Jeder Anfgug geht durchichnittlich in jeder Stunde 45 mal auf und nieder, mas in gerader Linie einer Strede von 8 Rilometern im Tage entspricht. Der Baffggierverfehr ift burchichnittlich funf Berfonen bei jeder Rund. fabrt, und das macht für alle feche Aufzuge täglich 12 000 Menichen. Gabe es in der Gefcaftsitadt nur handert folde Simmelfrager, jo wurde das ichon einen täglichen Bertifalverfehr von 13 Millionen ausmachen. ohne die Tanfend oder mehr Aufguge, die in den fleineren Geschäfts. baufern - Bienenftoden - ben Berfehr wohl auf bas Doppelte anichmellen laffen.

Wan fömte figlich behaupten, es jei in Newport für den Bertitalvertehr in den Sületen bestier gelorgt wie für ben Horizontabertehr in den Sületen delter gelorgt wie für ben Dorizontabertehr ind den Etrahen. Terüsig aber ein fast allen Noemen und in vielen Luertirvhen elektriche Gahnen mit avei, drei, die vier Geseign, und dag wie Horbachen von je 20 Kilom. Länge, welche den Vord-Südderstehr vermitteln. Auf dielen Horbachen, mit ihren Etalgkeristen jo daratteritisch sir Verwopert, sahren in den Ausschaft den Den der bestiert, dass die vertechtersteinen Etunden, Eisenbachgige von 5 bis 6 großen Wassgarewaggans alle der Winnten. Benn man ader kedentt, daß dies Verstehrsteinen mittel der Etald Verwopert Läglich von mehr Wenschen der verstehren den alle Eisenbahren von Vord- und Süddenerita gusammengenommen, dann is damit auf dier Unsuländickstei ertfärt.

Es mußten neue Vahnen geschässten werden, und da es nicht gut anging, über den bestiehenden Hochbahnen noch ein zweises Neu don Sochbahnen, gewisstensten in zweise Stadwert anzulegen, so verfiel man wie in Vondom und Paris auf die Hertellung von unteriedischen Zahnen, die sonennen Subwand.

Run ift das leidirte projektiert als ausgeführt. London und Baris daben breite Etrahen und niedrą Sūjuire, es find daher auch die beitekenden unterirdischen Leitungen sire Gas, Cefetrigität, Wosser, Zefebon und sir die Kleden die wiedtem indie ohn und mehre den den den von der von der und hohgedeuten Netwoorf, wo auf den Duadratmeter derie bis diermal so viel Wenschen dommen. Dag sibt es in Netwoord unendig die die Netwoord unendig die die Netwoord unendig die die Netwoord in der die Kleden die Kleden

Witten durch diese Kadyrinth eine unteriörliche Eisenbagn angulegen, wor daber mit gang delponderen Schwierigsfeine werdwinden. Das Remyorfer Kapital, das für Eisenbagnen im fernen Reu-Wegisto ober in Kydoming an daben wor, und allethand gewogte Spekulationen beerit wildig anterstätigte, sielt die Tackhen zugeknöpt, ja das Krojett wurde in den Zeitungen verprotett und ins Väckerliche geogen.

So blieb die Sache ein Jahrschnt lang ruhen. In dielem Jahrschnt bunch aber der Berfehr beracht, daß mit den vorhandenen Tanskort-mitteln abholut nicht mehr anskutommen war. Die Stadtscrwadtung mußte lich enthie felhe just Amselikumg der Zumnelbahumen enthäuftegen, lellte die unteriedlichen Kouten fest und erließ Eindabungen zu Ösfertzu. Bwei Unternehmen meldenen ich, Sache "Reconalde betot ich, die Sache jüt die Summe von 140 Willionen Wst. ausganflikten, um 12 Millionen weniger, als ein Mittewerber, und im Kritische von Saches 1900 hatte er den Bertrag in seinen Sänden. Dassit mußte er ein Klamd don 20 Millionen binterlegen. Die 140 Willionen waren auch erst aus der Boschung des Krielenwertes zahlbar, und er besah nur 2 Willionen MRf. Fermögen.

McDenald wandte fich an die Ecoftapitaliten von Neuwort. Sie land ift nicht der Verleiber der die der der Verleiber der Vertrag nicht nur die Erdauung des Tunnelladprintis, sondern auch den Beteibe der unterirdischen Bahnen sie 50 Jahre gulpricht, und mit diesem kiele Nilionen verbient werden sönnen.

August Belmont, recte Schönburger, der Sohn eines der Jahren in Amerika eingewanderten Bfälgers und Erzmillionärs, entschloß sich endlich, dem Unternehmer die ersorderlichen Millionen zu verschaffen.

Beute, vier Jahre fpater, ift ber Subman bergeftellt, eins der größten und ichwierigften Berfe, die jemals unternommen worden jind. Bon der Gudfpipe Remports, der fogenannten Batterie, führt eine riergleifige unterirdifche Bahn gur oberen Stadt. Dort teilt fich ber Tunnel in zwei Linien, die an der Beft- und Oftfeite Remports meiter nordlich in die Borftadte jenfeits des Barlemfluffes führen - am Battericende fest fich die Bahn unter der Mündung des Northfluffes nach Brootlyn fort, ebenfo ift der gewaltige Sudfonftrom durch drei Tunnels unterfahren worden, und das gange Groß-newnorf mit feinen jenfeits der Fluffe gelegenen Millionenstädten ift beute burch ein unterirdifches Ret berbunben. Seute braucht man nicht mehr bie zeitraubende Nahrt mittels Dampffahren über ben mit Schiffen bededten Bubion au unternehmen. um nach den Bahnhöfen von Jerfen City gu tommen - Remport befitt befanntlich nur einen Babnhof, ienen ber Newnort Rentral-Gifenbahn, Die von Europa in Soboten eintreffenden Baffagiere fonnen nunmehr ebenfalls mit Bermeidung der toftfvieligen Mietwagen und Dampffahren auf der unterirdifden Bahn nach ihrem Newnorter Beftimmungsort fommen, bor allem aber hat newnort jest ein Bertehrsmittel erhalten, bas imftande ift, täglich mindeftens eine Million Menichen gu beforbern.

Natürlich mor diejes Zunnelneh des unterirdichen Newporfs, diefe untere Etage der Welftlacht, nicht für die fleinigfeit von 100 Millionen berguitellen. Der Subvon ollein verfchlang 290 Millionen Warf, d. d. eine Zunnel, iff vie men gleich eine Kacitichogh vouen fonnte. Dazu tommt der Zunnel der Kenniplaania-Eijendahm unter dem Holfon mit 200 Millionen, der Zunnel der Kenniplaania-Eijendahm unter dem Holfon mit 200 Millionen, der Zunnel der Neutoport und Verweszerfereinenbahm, jowie jenre der Judion und Vangabattaneisendahm mit je 40 Millionen, jowie Früden über den North Abendelich wird wir der Verweiterung des Subway im Holfenpreis von 400 Millionen, ferner ilt die Erweiterung des Eubway im Holfenpreis von 400 Millionen Wart der Gereiterung der Millionen Wart der befoligien worden, und das erlie Jadzechnt des zwanziglien Jadzbunderts verfalingt daher für die Arecheiterung der läddiffen worder, wird der für die Arecheiterung der läddiffen vorderfessmittel die ungebeure Emmue von 1200 Millionen Mart, der Hälfte der Staatsfallt des Zeutstiefen Reiches gleicht

Gleichen Schritt mit diesen ungebeuren Geldijummen gett die Großartigieti und technische Sollendung des Verleften selbst. Rewnport bestigt beute den weitaus längsten Tunnel, der jemals gedocht worden ist. Der Eimplon hat eine Tänge vom 12 engal. Weisen, der Gotthard ist 34 engl. Weisen lang und der Rewnporter Tunnel, oden die ansschießenden Tunnels unter den Flissen, der eine Tünnel, oden die anschließenden Tunnels schapen, als Simplon und Gottschap zienamengenommen! Tadei war das Werf unendlich viel ichwieriger, denn es bot fich an Stelle des Gottharder Felsmaffins hier ein 25 Kilometer langer Gneisblod dar, der wie ein Ameisenbaufen von Löchern und Kanälen durchzogen ist. Wurde bei der Maulwurfsarbeit des Immelgrabens ein folder Rangl verlett, dann brang der Inbalt ber Alogfen oder die Baffergufuhr der Stadt in ben Tunnel, oder irgend eine eleftriiche Babulinie mußte ftillfteben, oder es brach gar irgend ein Simmelfrater unter der nachgebenden Jundierung aufammen. Bohl hatten diese Ameijenlocher vermieden werden fonnen. indem McDonald, der Unternehmer, den Gubwan um ein Stodwerf tiefer, etwa auf 8 ober 10 Deter unter den Erdboden verlegte. Das hatte aber Treppenanlagen oder Aufzüge für die Baffagiere erfordert, und bei der Burry, dem Ruft und Suftling des Remporter Gefchaftslebens hatte der Berfehr auf dem Gubway außerft empfindlich gelitten. DeDonald, ber mir die Gache felbft erffarte, fügte bei: "3ch trachtete im Gegenteil, den Tunnel dem Strafenboden möglichft nabe zu legen. Daburch fam ich mit allen anderen unterirdischen Leitungen in Ronflift und mußte fie umlegen, daffir batte ich ein für alle Mal ben Rufprnch meiner Babn gefichert, benn die wenigen Stufen fteigt bas Bublitum gern in meinen Tunnel binab. Ueberdies mar es bei einem der Etragenfläche fo naben Tunnel leicht, die ungeheuren Maffen Geftein und Erde berauszuholen. Bedenfen Gie doch, es handelte fich um drei Millionen Anbifmeter, die wir ans bem Loch herausichaffen und durch die Strafen Remporfe forttransportieren nußten! Berteilen Gie fich das einmal auf Stragenfuhrwerfe! Dann mußten wir 150 000 Tonnen Gifen- und Stahlmaterial in den Tunnel einfegen!" "Bas fagten denn die Remporfer dagn, ihre Sauptitragen vier Jahre lang aufgewiihlt und halb unvaffierbar gu feben?" "Bas fie fagten? Geichimpft und geflucht baben fie. Denken Sie nur, jum Eprengen des Gelfens haben mir allein 90 000 Biund Dynamit verpufft! Und das mitten in den Straken von Remport! Ob Ungludsfälle porgefommen find? Rur zwei großere. Oben bei Fort George fturate die Tunnelbede ein und verschüttete fieben Arbeiter, und bei einer Sprengung vernngliidten ihrer gebn. Das ift febr wenig in Anbetracht der Größe des Werfes."

Merfwirdigerweife samen möhrend der Arbeit, wo so große Etrekenttreden aufgertillen werden ungsten, seine längeren Arbeitungen in Wetried der Etrohenbolmen vor. Auf dem Radisson Zauare geigte mir der
leitunde Angemient eine Etrofe, wo eine Menge eskritider und Radeibahnen zusammensansen, nud wo wöhrend der Geschäftsfunden flündlich
700 Waggons passeren. Dune diesen Berchen zu unterbrecken, worde
unter dem Gestein die Erde abgeraben, der Felien abgesprengt, der Etrafendoden während der Konstrutsionsdauer durch neme Vallendeden erfekt.
Um den Ariedhossen, den das Sadprint dem Ernfenden erfekt.
Um den Ariedhossen, den sog abgesten der Kreinen der Steilenden von Bellendese ausgeschöben. Am lagen all die Arterien der Riesenskoben
den feschischen Am lagen all die Arterien des Riesenskopensen.
Den feschischen Am no gene der den festen die den Westen der
den Verlegen der der den besteile der Westen Westen.
Den wischen bestipsielsweise allein 15 engl. Weisen neuer Assorben gegen, um Pade zu ist offeren, aus abgeschen wen den kund worden der der Weisen aberen.

Leitungen, die man umlegen mußte. Man fam mit dem Tunnel in Die Reller von Simmelfragern, auf die Grundmauern ganger Sauferreiben, und mußte ihnen andere Stuppunfte geben, furg, es war ein fortwährender unterirdischer stampf, und doch wurde der Riesentunnel binnen vier Jahren fertig, und in diefen Tagen wird der Gubwan dem Berfehr übergeben merden. Um fich eine Borftellung bon ben Schwierigfeiten gu machen, fei nur eine Latjache ermahnt. Die durchidmittlichen Berftellungstoften einer Deile Gifenbahn in den Bereinigten Staaten belaufen fich auf hunderttaufend Mart, eine Deile des Submans indeffen foftete über viereinhalb Millionen! Die aus dem Tunnel ausgehobenen Erd. und Belomaffen wurden auf Waggons verladen, einen Gifenbahnaug bilden. der bon Newport quer über den Kontinent nach Gan Francisco und von bort wieder gurud nach Remport reichen wurde! Die beiden größten bisberigen Untergrundbahnen fteben hinter der Rewporfer in jeder Sinficht weit gurnd. Die Londoner bat eine Lange von 12 engl. Meilen, die Parifer "Metropolitaine" von 91/2 engl. Meilen, und mahrend Ginrichtung, Quitaninbr und Betriebeficherheit in ihnen befanntlich febr ungulanglich find, ift in dem Remporfer Subman alles Erdenfliche gescheben, um den Zuipruch der besten Rlaffen bon Reisenden gu fichern. 3ch mar überraicht von der bornehmen Elegang der Stationen, wie g. B. jener an der City Sall, wo der unterirdiiche, halbfreisformige Raum mit Glafurgiegeln und Ornamenten ausgestattet ift und merfwürdigerweise nicht eine einzige Anzeige die Bande verungiert. Die Baggons find ans Stahl, und die Sicherungen find jo porguglich, daß a. B. die Biige gang automatifch fteben bleiben, wenn fie ein Saltfignal paffieren, oder wenn fie in gu gefährliche Rabe eines anderen Buges tommen. Als Triebfraft funftioniert natürlich Eleftrigitat. Das Maidinenbans, ein riefiger Granitban bon 200 Mtr. Front, erhebt fich nabe dem Sudjon, in welchem lange Dod's jum Anlegen des Roblenbedens bergeftellt worden find. Baggermajdinen baggern die Roble direft von den Roblenichiffen auf ein endlofes Band herauf, das fie auf das 60 Deter bobe Dach des Dafdinenbanfes führt und dort felbsttätig in Roblenspeicher wirft. Bon dort gelangen fie durch Rohrleitungen automatifch in Die Reffelfeuerungen und werden antomatifch geschürt, fo daß dem Arbeiter feine Berrichtung gu ton bleibt. 3molfbundert Tonnen Roble werden bier taglich verbraucht. Der Dampf wird in 76 Reffeln pon je 600 Pferbefraften erzeugt, und treibt Innamos pon je 12 000 Bferdefraften! Das Gewicht eines Dnngmos mit der Stablwelle und fonftigem Bubehör erreicht hundertachtzig Tonnen, also jenes dreier Lofomotiven, und doch merden fie wie Rreifel gedreht, und erzengen dabei die Triebfraft für die Tunnelbahn, jusgefamt 132 000 Pferdefräfte!

Albirond wie gesont, die Annuelbasin, der Zulbrag, schon in der näckten zeit dem Betrieb übergeben werben öhrlite. wenu es nicht der reits geschehen ist, wird die Bollendung des unterirdischen Neuport noch Jahre in Anforman nehmen. Innächt werden wohl die Zunnels unter dem Avolfflig nach Prochfin und unter den Judion nach Jerie (fitty fertiggestellt werden. Bei meinem jingstem Beschaft war unter irt gegen der Archie der mein eitzig an der Archie. An Gattery, dem fiblishische

Bunft von Newnorf, dort, mo die Ginwanderer aus Europa gelandet merden, fand ich einen Raum mit einer Bretterwand umgeben, über welche riefige Maidinen ragten. Dit einem Baifierichein verfeben, trat ich ein. Unter mir garte ein gwongig Deter tiefer Abgrund, bon beffen Goble aus der Doppeltunnel nach Brooflyn gegraben wird. Gin Mujzug brachte mich hinunter, und ich ftand bor ben beiden freisrunden ichwargen Deffnurgen, die fich ausnahmen, wie jene eines riefigen Opernguders mit einem Durchmeffer bon feche Metern für jedes Rohr. Fortwährend liegen die mächtigen Krahne an Ketten aukeiserne Segmente berab, die auf fleine Baggons verladen und ins Innere der Tunnel befordert murden. 3ch folgte ihnen bis ans Ende. Jeder Tunnel ift mit Gifen ausgefüttert. Sobald ein Stud Tunnel aus dem Felfen gesprengt ift, wird bas Robr eingesett. Die Segmente merben bagu an die Manichen bes fertigen Riefenrobrs angeidraubt und mafferdicht vernietet, und ift als lettes Stud das oberite Seament eingefest, fo ift das Robr um etwa einen balben Meter langer geworben. Reue Segmente fommen angefahren, und fo geht es Tag und nacht fort. Die Awischenraume zwischen ber roben Felswand des Tunnels und der Aukenwand des Eisenrobrs werden fofort mit Beton ausgefüllt.

Intereffanter noch mar die Gerftellung des Tunnels unter dem Sarlemfluß, der die Jufel Manbattan bom Festlande trennt. Der Gubmantunnel am Manhattan fam etwa in der Bobe bes Fluggrundes ju liegen. Gine Brude über den Gluß oder einen Tunnel unter dem Glußbett batte die Steigung viel gu fteil fur bie Babn gemacht. Der gute herr McCormid tonftruierte daber feinen Tunnel auf dem Fluggrund. Mittels riefiger gerippter Stablplatten murben Caiffons bergeftellt, bas Baffer ausgepumpt und in den Fluggrund eine tiefe Rinne für bas Stahlrohr von 6 Metern Durchmeffer gegraben. Inzwijchen murde biefet auf Contons in Studen von 30 Metern Lange bergeftellt - man bente nur ein Stablrohr 30 Meter lang und 6 Meter weit - und mittelft Kranen auf den Alnkarund verfenft. Dasielbe geichah auf dem entgegengesetten Auftufer, endlich murde bas Mittelftud eingesett und an Die beiden Uferftiide angepakt, als bandelte es fich um bas Ineinanderiteden von Ganiefielgabnitodern. Co murbe ber Sarlemfluk überfett. ohne daß der Schiffsvertebr unterbrochen murbe. Run bat Remport fein unteres Stodwerf befommen.

# Das Verbrechen, seine Urfachen und seine Bekämpfung.

Bon Dr. theol, Frang Meffert : M .- Glabbach.

Mls eine "fogialpathologifche Erscheinung" behandelt die neuere Kriminalpolitit bas Berbrechen. Ift bas feine Uebertreibung? Dan bezeichnet boch nicht jebe Rrantheit ohne weiteres als pathologisch. Steht aber bas Bortommen ber Berbrechen nicht im felben Berhaltnis gum Gefellicafteforver, wie bas Bortommen bon Rrantheiten gum menichlichen Rorper? Gemig treten bei ber Affumulation von Menfchen gemiffe leibige Ericheinungen ju Tage, auch bas Berbrechen ift ein ftanbiger Begleiter ber Gefellicaft. Daß gemiffe Bortommniffe immer parallel geben mit bem Unmachfen ber Bevolferung, in einer gemiffen Regelmäßigfeit auftreten, barüber belehrt ber nachftbefte Blid in irgend eine Moralftatiftit. Dan bente an die Bewegung ber Beirats- und Geburtenfrequeng, ber Rabl ber Gelbitmorbe u. f. m. In biefem Ginne tann bas Bort bes frangofifden Statiftifere Corre angeführt werben, wenn es auch nicht gang frei von Uebertreibung ift: "Die Berbrecher burfen nicht als ber Auswurf ber Befellichaft betrachtet werben, fie find vielmehr mit ihr verbunden wie die Bunde mit bem Rorper."

Anders jedoch gestaltet sich die Socke, wenn die Junahme der Kriminalität nicht mehr bloß mit der Zunahme der Besolderung parallel geht, inderen diese überschet, anderes, wenn die Gesellichaft zu dem Bekenntnis sich genätigt siech, daß die von ihr getrossenen und gekandabeten Schulpmatregeln nicht bloß üpren Iven nicht erreichen, vielamer den Gegenteil dienen; anderes endlich, wenn die peramawassiende Jugend ein unbeimitich anachfendes Kontingent gur Keftruterung der Kertverderarme siellt. Bo solches zurriss, ist mas saul metaate Länemart. Da fann nicht mehr von einem gesunden Rechtspuland sesproden werben. Und

bas ift bas Bilb ber Gegenwart.

# Die kriminelle Physiognomie ber Gegenwart

weist alle die Züge auf, die wir eben als Charafter-Merkmale eines pathologischen Gesellschaftszustandes angesührt haben.

Das Gefagte erhellt am beften aus ber nachftebenben Tabelle. 1)

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Frang von Lisgt, Strafrechtliche Auffate und Bortrage, 2 Bbc. Berlin 1905. II, 239.

| Jahr:<br>gang | Ber:<br>urteite<br>überhaupt | Muj<br>100000<br>Strafs<br>mündige<br>der Zivils<br>bevölterg. | Delifte<br>gcg.Staat,<br>Religion,<br>öffentliche<br>Ordnung | Delifte<br>gegen<br>die<br>Person | Delifte<br>gegen<br>das<br>Bermögen | Auf 100<br>Berurteilte<br>find<br>vorbestraft | Jugend<br>liche<br>Ber=<br>urteilte |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1882          | 329 968                      | 1043                                                           | 51 623                                                       | 107 398                           | 169 334                             | 25,0                                          | 30 719                              |
| 1883          | 330 128                      | 1036                                                           | 51 648                                                       | 112 237                           | 164 590                             | 25,9                                          | 29 966                              |
| 1884          | 345 977                      | 1077                                                           | 56 082                                                       | 125 299                           | 162 898                             | 26,4                                          | 31 342                              |
| 1885          | 343 087                      | 1060                                                           | 56 367                                                       | 127 865                           | 157 275                             | 27,4                                          | 30 704                              |
| 1886          | 353 000                      | 1082                                                           | 60 456                                                       | 134 019                           | 156 932                             | 28,1                                          | 31 513                              |
| 1887          | 356 357                      | 1084                                                           | 62 348                                                       | 137 745                           | 154 745                             | 28,9                                          | 33 113                              |
| 1888          | 350 665                      | 1056                                                           | 61 806                                                       | 134 669                           | 152 652                             | 29,3                                          | 33 069                              |
| 1889          | 369 644                      | 1102                                                           | 62 817                                                       | 139 639                           | 165 621                             | 31,3                                          | 36 790                              |
| 1890          | 381 450                      | 1122                                                           | 63 748                                                       | 148 096                           | 168 107                             | 32,8                                          | 41 003                              |
| 1891          | 391 064                      | 1124                                                           | 61 994                                                       | 149 750                           | 177 835                             | 34,0                                          | 42 312                              |
| 1892          | 422 327                      | 1199                                                           | 66 392                                                       | 157 928                           | 196 437                             | 34,7                                          | 46 496                              |
| 1893          | 430 403                      | 1210                                                           | 73 107                                                       | 172 096                           | 183 645                             | 35,2                                          | 43 776                              |
| 1894          | 446 110                      | 1244                                                           | 76 527                                                       | 181 977                           | 186 016                             | 36,9                                          | 45 554                              |
| 1895          | 454 211                      | 1251                                                           | 79 681                                                       | 187 834                           | 185 243                             | 37,9                                          | 44 384                              |
| 1896          | 456 999                      |                                                                | 81 864                                                       | 194 582                           | 179 136                             | 1                                             | 44 212                              |
| 1897          | 463 580                      |                                                                | 82 688                                                       | 195 759                           | 183 806                             | i l                                           | 45 251                              |

Es find wenig Bemerkungen dazu notwendig:

Bom Jahre 1882 geigt die Eteigerung der Kriminalität eine nur durch die beiden wirtschaftligfignligen Jahre 1885 und 1888 muterkrockene aussteigende Einie. Daß auch die Relatingschi der Berdrechen gestiegen, ist ohne weiteres and der weiter Bolumme erschiftlich. Bahren 1882 erst 1043 Berunteilte auf je 100000 Etrosimindige der Zivillerung famm. sind es 1895 bereits 1251; mührend aber die Junahame, der Zivillerung für benießen Zietrum von 1882−1896 nur 15 %, betrug die Der Berunteilten Zietram von 1882−1896 nur 15 %, betrug die Der Berunteilten Zietram von 1882−1896 nur 15 %, betrug die Der berunteilten Zietram von 1882−1896 nur 15 %, betrug die Der berunteilten Zietram von 1882−1896 nur 15 %, bestellt Zietram von 1882−1896 nur 15 %, bestellt Zietram von 1882−1896 nur 15 %, bestellt zu 1896 zu 1

3m einzelnen murbe berechnet:

Mnf je 100000 ber jugenblidjen Zivilbevölferung entjallen verurteilte Zugenblidje 1882: 568, 1883: 549, 1884: 578, 1885: 560, 1886: 565, 1887: 576, 1888: 563, 1889: 614, 1890: 663, 1891: 672, 1892: 729, 1893: 686, 1894: 716, 1895: 702, 1896: 702,

1897: ?; 1898: 688 (nach Troeljch).\*)

Die Jahlen zeigen eine ichmankende Auf- und Abmatrabewagung bis jum Jahre 1889, wo eine anhaltende Kunhartsbewagung einiet, die ihren Höhepunkt 1892 erreicht, von wo sie langlam wieder abstaut. Das Nätzle ist leicht zu lösen. In die Jett 1889—1892 siltet eine Nückwortsbewagung unserer wirtschaftlichen Armbidung, die 1892 ihren Liefkand erreicht, nun dann einer stiegenden Jodhonjunstur Platz zu machen. So fäme der geschährlichen Vielergung in einer Etiegerung der Berderspasch der Jugenhalten zu der Indie betrecht geschaftlichen zum Borichein. In diese Kinstelle februcht ich jett von löstz, nachdem er, wie er seicht erzählt, früher der entsetzen Ansicht gehalbigt, das durch die vermehrte Einstellung

<sup>\*)</sup> Bei Liszt a. a. D. II, 336.

jugenblicher männlicher und weiblicher Arbeiter in die Fabriken eine Bermehrung der Ariminalitätsjisser hervorgerusen würde. Er stellt jetz, burch die oben mitgeteilten Zassen veranlagt, solgende Hypothese auf,

gegen bie faum Stichhaltiges fich wird einwenden laffen:

Sür Freußen allein betrug die Jahl der verurteilten Jugenblichen (Gelamtsah) nach den neuerlen Jahlen, die wir der eine refigienenen Statifität über die Fürforgerezischung Minderjähriger und fiber die Honangserzischung Minderjähriger und fiber die Honangserzischung die Angehren 1809; 27820, 1900: 28903, 1901: 30007, 1902: 31002, 1903: nach vorfäniger Mittelfung des Kaiferischen Edictifichen Mittelfichen M

Es liegt uns ferne, tenbengiofe Schwarzmalerei gu treiben, wie manche Strafrechts-Reformer, welche von einem moglichft buntel gehaltenen friminaliftifchen Sintergrund ibre Reformbeftrebungen möglichft icarf fich abheben laffen. Bir fennen fehr mohl die fortmahrenden Dahnungen ber amtlichen Statiftit jur Borficht. "Es muß bor boreiligen Schluffen aus diefen Rablen auf ben angeblichen Berfall ber inneren Integrität bes Bolles gewarnt und wie fruber baran erinnert werden, daß eine hobe ober fteigenbe Kriminalitat nicht nur als ein Beichen bes Berfalls, fonbern auch in Beiten aufftrebenber Entwidlung als eine häufige und ertlarliche Begleitericheinung fteigender Rultur gu Tage tritt." (Bb. 45.) Auch Bach mag man recht geben, wenn er in feiner viel angeseinbeten Duffelborfer Rebe meinte: "Der beangftigende Eindruck unserer Ariminalftatiftit milbert fich bei naberem Bufeben." Das "nabere Bufeben" murbe fofort ertennen laffen, bak nach bem Ceuffert'ichen Musbrud "bie friminelle Reigbarfeit des Bublitums" eine großere geworden, will fagen, daß die Anzeige beim Staatsanwalt und infolge bavon beffen Ginschreiten auch bei Dingen erfolgt, Die als Dumme-Jungen-Streiche vorher ohne Gingreifen ber ftaatlichen Strafgemalt erlebigt murben.

Aber diese milbernden Hattoren alse berüssighigt, bleibt doch des moralischen Elends gerade genug, und die Aussassing dieser gesteigerten Kriminalität der Jugendlichen als einer sozialpathologischen Ercheinung

ift bamit nicht unmöglich geworben.

Bedeutet ein solches Anwachsen der Kriminalitätszier der Jugendlichen, der Mücfälligen überhaupt nicht ein Bankrevterklärung unserer seitherigen Strafprazies, die es begreislich erscheinen läßt, wenn einem Strafanstaltsdirektor die bitterste Fronte auf die eigene Beursarbeit ob

<sup>\*) 21.</sup> a. D. 337.

beren Erfolglofigfeit das Bort in den Dund legt: "Ich hab mein Sach' auf nichts gestellt!" 4)

Bollen wir aber die friminelle Phyliognomie der Gegenwart uns noch deutlicher von Augen stellen, so gemigt es, die einzelnen Neate und die Jahl der Berurteilten sur ein einziges Jahr sich zu bergegenwärtigen.

| Saudfriebensbruch Ingaget mit Gemott u. j. w. 980 Mülein unglichtige Samblungen an Berfonen unter 14 Jahren 980 Mülein unglichtige Samblungen an Berfonen unter 14 Jahren 980 Feichbigung 101 Grindach Söbreverstehung 981 Hindach Ziebindi 181 Hindach Ziebindi medertsolten Nüffjalle 910 Gemperr Diebindi medertsolten Nüffjalle 1188 | Im Jahre 1899                                                                                                                                                                                                               |                                                         | gten<br>ergeh          |       |    |          |             |     |     |    |    | tge | at 1 | weg | gen | Zahi ber<br>Hanblunger                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------|----|----------|-------------|-----|-----|----|----|-----|------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unterichlagung. 39 11<br>Betrug 47 44<br>im wiederholten Rüdjalle 9 18<br>Urfundenfählchung 10 155                                                                                                                                                                                                                                       | Haustriebensbrud<br>Ungucht mit Ger<br>Allein ungüchtige<br>Belebigung .<br>Einfache Körperw<br>Gefährliche Körpe<br>Einfacher Diebita<br>Schwerer Diebita<br>Unterschlagung".<br>Betrug .<br>im wieder<br>Urfundenfälchun. | palt<br>Hani<br>Tlehu<br>rverle<br>hl<br>im<br>hl<br>im | u. f. blung ng ng wied | werth | an | <br>erfe | one<br>idfo | n i | ant | et | 14 | 3   | ahr  | en  |     | 20 398<br>87 305<br>9 307<br>7 875<br>101 920<br>38 591<br>91 714<br>104 894<br>11 684<br>3 901<br>39 114<br>47 446<br>9 185<br>10 556<br>28 988 |

Daß diese Zumme von 710564 verbrecherischen Handlungen noch inter der Weitflicht gurifdslicht, ist flar. Denn es werden ja doch nur die gerächtsbesannten Fälle gezöhlt, und es seichen die greinigen, die gar nicht besannt wurden, oder wo es liberhaupt nicht zur Einstetung eines Erchverfahrens kam. Auf eine Zahl nur ein de kriedering eines Erchverfahrens kam. Auf eine Zahl nur ein be beinder Aufmertlamteigesent: auf die 7875 Ungudsdeverbrechen an Kindern! Da würde jedes weiter Bort ben Kindern abschwänden.

Ferner dente man an die horrende Zahl von Diebstählen und Hausfriedensbruch, wie an Körperverletzungen: letteres ein deutlicher Beweis der Berrohung der Bevöllerung.

Ungesichts biefer Zaflen wird die Berechtigung von einem fogialpatfologischen Bustand ber heutigen Gesellschaft zu fprechen einer weiteren Bemeisführung nicht mehr bedürfen. Es gilt ein ernftes Wenetetel für unfere Gesellschaft.

Ber aber bas Berbrechen befampfen will, muß erst fich barüber ein Urteil bilben, aus welcher Quelle basfelbe entspringt.

<sup>4)</sup> Arauß, Der Kampf gegen die Berbrechensursachen, Paderborn 1905, S. 3. Unieres Wissens das erste größere einschlägige Wert auf fatholischer Seite, das mit bestenst empfeten.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bgl. Ajchaffenburg, Das Berbrechen und seine Befämpfung. Kriminalpsychologie für Mediginer, Juristen und Soziologen. Heibelberg 1903. S. 178.

## A. Die Urlachen des Berbrechens.

Wan fönnte die Frage nach der Urfache des Berbrechens turg ereibigen mit dem Jinneis auf die issesse örfinnung der Wenschen; aber man mißte sich dann auch den Spott gesallen lassen, das die Kritauset ungesähr eben sie und auch den Spott gesallen lassen, das die Kritauset ungesähr eben sie Urg mit eine Propien paurrete. Es muß ahne allen Zweisel als berechtigt anertannt werden, vorm die moderne Kritausel. Das Berbrechen soll nich allen Agaburd eine wisselinsssstätigt der Esterbrechen soll nich mehr betrachtet werden als Gegriffliche Abstraction, sondern in einer banteren Erschenung abs der Johdbudustät des Berbrechen und auß all den verschiedenen auf dies Johdbudustät des Berbrechen und das all den verschiedenen auf dies Johdbudustät ein wirtenden phylischen, physissischen und beine Fattoren. Denn mur dann ist ein gerechtes Urteil über den Berirten möglich. De das jemals erreich werden fann? De jemals ein folges Bugsamm auf Berwirtläung hossen darf, das man ausgedrück finden sinnte in den Worten Wallensteins.

"Des Menichen Taten und Gebanten, wist, Sind nicht wie Weeres blind beweget Wellen. Die inn're Welt, sein Wiltensomus ist Der tiefe Schacht, aus dem sie ewig quellen. Sie sind notwendig, wie des Vaumes Frucht; Sie tann der Jufall gautelnd nicht verwandeln. Jab ich des Wenschen Kern erk untersucht, dab ich des Wenschen Kern erk untersucht,

Bu folder Renntnis gehörte freilich eine Berg und Rieren burchbringende Allmiffenheit Gottes. Aber bas barf uns Menichen nicht von ber Pflicht entheben, möglichft tief einzudringen in bas Berbrechensproblem, allen Fattoren nachzufpuren, burch welche bas Berbrechen gu frande fommt, um folde, wenn es nicht möglich fein follte, fie gang auszuschalten, boch nach Möglichfeit unschädlich zu machen, nicht gulett in ber Erfüllung ber großen Rulturmiffion bes Chriftentums! Wie follte überhaupt bie Brophylare des Berbrechens fich gestalten, wenn man über bie Urfachen und mitmirtenben Rrafte, unter benen basfelbe gu ftande fommt, im Dunteln tappt? Mit Recht fucht man baber in ber Gegenwart borab mit bem Mittel der Moral= und Rriminalftatiftit den "Urfachen" des Berbrechens nachaufpuren, ja felbft in Die Geele bee Berbrechers fucht fie mit Sulfe ber Rriminalpfichologie einzubringen. Dag bie neuere Richtung ftatt bes individuellen Faftors mehr ben fogialen betont, ift ein leicht begreiflicher Rudichlag gegen die frubere Behandlung des Broblems. Daraus erflart fich auch die icarfe Betonung ber beterminiftifchen Gefichtspunkte und bie bei manchen Bertretern ber jungeren Richtung üblichen fcarfen Musfalle gegen ben "Indeterminismus", obwohl bei naberem Bufeben fich berausftellt, bag meber die Bertreter ber Billensfreiheit einem "Indeterminismus" hulbigen, wie ihre Gegner ihn verfteben, noch biefe felbft ohne Unertennung ber Billensfreiheit austommen tonnen, wenn es gilt, Die Berantwortlichfeit und bamit Straffalligfeit bes Berbrechers gu begrunden. Doch stellen wir die Besprechung biese Streites: bie Determinismus - bie Indeterminismus so lange gurud, bis wir die Statiftif gebort haben.

Bir folgen ber Einteilung in individuelle und foziale Urfachen bes Berbrechens, obwohl eine icarte Grenze nicht moglich ift.

# 1. Die fogialen Urfachen bes Verbrechens.

## 1. Berbrechen und Jahreszeit.

Der Gedanke, daß ein innerer Zusammenspang zwischen Berbrechen umd Jahresteit oder genauer zwischen dem Triebleben des Menschen und der Zahresteit besteht, füngt in dem alten aftrodgischen Wahnglanebauch, daß die Stenne einen bestimmenden Einstuß auf das Schiefal der Menischen haben sollen.

Bas da nur dunfel geahnt wird, bestätigt die nabere Brufung der Tatfachen an der Sand der Statistift: ein Bu- bezw. Abnehmen gewisser

Bergeben je noch ber Jahreszeit.

Die nachstehende Tabelle, aus welcher die Ariminalitat Deutschlands nach Jahr und Monat der Begehung ber ftrafbaren Sandlungen ersichtlich ift, gewöhrt uns jofort einen interessanten lleberblick.

Benn im Jahre auf 1 Tag 100 ftrafbare handlungen entfallen, fo tommen auf 1 Tag im Monat:

| Berbrechen und Bergeben                                          | Bannar | Bebruar | Märs | Pipril | Mai | Зищ | Buff | Mugust | September | Oftober | Hovember | Dezember |
|------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|--------|-----|-----|------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| Berbrechen und Bergeben gegen<br>Reichsgefebe fiberhaupt         | 95     | 97      | 90   | 00     | 99  | 109 | 105  | 100    | 105       | 102     | 109      | 98       |
| Gewalt und Drobung gegen                                         | 100    | 31      | 30   | 32     | 33  | 100 | 100  | 103    | 100       | 100     | 100      | 30       |
| Beamte                                                           | 89     | 94      | 89   | 94     | 97  | 104 | 109  | 117    | 119       | 104     | 99       | 90       |
| Sausfriebensbruch                                                | 94     |         |      |        | 98  |     |      |        |           |         |          |          |
| Ungucht mit Gewalt 2c                                            |        | 66      |      |        | 128 |     |      |        |           |         |          |          |
| Mergernisdurch ungüchtige Sand-<br>lung, Berbreitung ungüchtiger |        |         |      |        |     |     |      |        |           |         |          |          |
| Schriften                                                        | 62     | 74      | 83   | 101    | 130 | 150 | 141  | 133    | 109       | 84      | 69       | 64       |
| Beleidigung                                                      | 83     | 89      | 85   | 93     | 108 | 115 | 120  | 122    | 113       | 99      | 93       | 80       |
| Rindsmord                                                        |        | 127     |      |        |     |     |      |        |           |         |          |          |
| Einfache Körperverlegung                                         |        | 80      |      |        |     |     |      |        |           |         |          |          |
| Gefährliche "                                                    |        | . 78    |      |        |     |     |      |        |           |         |          |          |
| Berbrechen gegen bas Bermogen Einfacher Diebstahl, auch im       | 109    | 108     | 96   | 90     | 93  | 93  | 92   | 93     | 98        | 104     | 113      | 117      |
| wiederholten Rudfall                                             | 113    | 115     | 98   | 85     | 87  | 88  | 88   | 92     | 92        | 106     | 117      | 121      |
| wieberholten Rüdfall                                             | 102    | 107     | 92   | 89     | 94  | 98  | 98   | 94     | 96        | 106     | 112      | 111      |
| Unterschlagung                                                   | 100    | 97      |      |        |     |     |      |        |           |         | 105      |          |
| Betrug, auch im wieberholten                                     |        |         |      |        |     |     |      |        |           |         |          |          |
| Rüdfall                                                          |        | 108     |      |        |     |     |      |        |           |         |          |          |
| Sachbeschädigung                                                 | 88     | 92      | 98   | 108    | 109 | 106 | 104  | 104    | 103       | 101     | 99       | 88       |

Die Monate Februar und Mars zeigen das Maximum in der Rubrif Kindsmord; die Monate Juni und Juli dasselbe in Unzuchtsvergeben; ber Monat Auguft fteht obenan bei Gewalt und Drobung gegen Beamte, bei Sausfriedensbruch, bei Beleibigung, einfacher und gefährlicher Rorperverletung; Die Monate Rovember und Dezember haben bas Maximum in Bergeben gegen bas Gigentum, in einfachem und ichmerem Diebstahl, wie in Unterschlagung und Betrug. Betrachten wir bas Berbrechen bes Kindsmords, ba es fich boch jumeift um neugeborene Rinder handelt, unter bem Gefichtspuntt bes Kongeptionsmonats, fo merben mir in die Monate Juni und Juli mit ihrem Maximum ber Sittlichfeitevergeben bermiefen; die übrigen obengenannten Bergeben laffen fich ohne Amang in ben zwei Sauptrubrifen ber Robeitsbelifte und Bergeben gegen bas Gigentum unterbringen: barnach batten mir bann im Laufe bes Sabres brei Rulminationspunfte ber Rriminalitat: ben Juni und Juli mit bem Maximum ber Bergeben gegen bie Sittlichfeit=, ben Auguft mit bem Maximum der Robeitsbelifte und Die Monate Rovember und Dezember mit bem Maximum ber Gigentumsbelifte.

# Ift bas allein eine Birfung ber Jahreszeit?

Beginnen mir mit bem letten Buntte, ben Bergeben gegen bas Eigentum: bei ihnen fällt bas Maximum in die Monate November und Dezember, alfo in ben Binter. Bei ben Diebftablen mag in etma bie langere und tiefere Duntelheit ber Rachte mitmirten, allein boch bochftens im Sinne einer causa occasionaria, Die eigentliche Urfache aber ift gu juden in der mirtichaftlichen Lage. Babrend Die Frubjahrs- und Commerszeit mehr Arbeitsgelegenheit bietet, verringert fich biefe im Binter. bagu aber wird bas Saushaltungsbudget mehr belaftet durch die Aufmenbungen für Beigmaterial, Licht u. f. m., furs Die mirtichaftliche Rotlage macht fich viel empfindlicher geltend als in ben anderen Monaten.

Ift hier die Jabreszeit nur mittelbar beteiligt an bem Emporfteigen ber Ariminalitätsgiffer, fo fann bas auch gefagt merben bon ben Robeitebelitten. Much bier burfte bie eigentliche Urfache nicht in ber Temperaturerhöhung der Commergeit liegen, fondern in bem baburch bervorgerufenen Unreig gum - Trinten an fich icon, nicht gu vergeffen Die verschiebenen in Die Sommermonate gelegten causae bibendi in Gestalt ber periciedenen Reftlichkeiten. "Die Einweihung einer neuen Rabne, eines Bereinhaufes, eines Dentmals, Griftungsfefte, Geburts- und Ramenstage, die Einbringung der Ernte, die Rirchweit und anderes mehr wird gefeiert. Bebes biejer gefte bringt Trintausfdreitungen mit fich, eine Befahr, die ohnedies durch die Sommerhite besonders nahe liegt."6) Blieben noch bie Sittlifeitebelifte.

"Das Unfteigen ber Unguchtsvergeben beginnt in Deutschland gengu wie in Frantreich im Marg; bas Marimum liegt im Juli; bann nimmt die Buhl mieder ichnell ab; eine gang abnliche Rurve zeigt die Erregung öffentlichen Mergerniffes durch unguchtige Sandlungen, nur bag bei biefen Deliften ber Bohepunft bereits auf ben Juni fallt. Die Unterfchiebe find gang ungeheuerliche; ber Juli übertrifft bie Bintermonate um mehr als Die doppelte Rabl von Unguchtsverbrechen." Huch bier mag man an

<sup>4)</sup> Afchaffenburg, a. a. D. S. 20-21. 1) A. a. D. G. 14.

Dr. Burg, Sogiale Rebue.

allerhand Begleitumftande erinnern, wie g. B. daß Ergeffen in Venere jolche in Baccho vorausgehen und den gesteigerten Alfoholverbrauch oder beifer Mikbrauch bes Commers mit ber Bunahme Diefer Delifte in Rufammenbang bringen; aber Die erfichtliche Ginwirfung ber Sabreszeit lant fich babei boch nicht gang ausschalten. Der lette Grund fur Die mit bem Fruhjahr gunehmende Rahl ber Sittlichfeitebelifte ift gu fuchen in ber mit ber Frubjahregeit einsebenden großeren feruellen Erregbarteit. Daß eine folche vorhanden ift, beweift gang evident bie Untersuchung ber Beburten nach ihrer Rongeption, nicht blog ber unehelichen, auch ber ehelichen. Die Statiftif Diefer Rongeptionstage geigt zwei Darima: im Dezember und Dai, welch letterer ben Dezember noch übertrifft. Bagt fich fo an der Beriodigitat bes Geruallebens nicht zweifeln, fo fann ber Grund ber in die Fruhjahres begm. Commermonate fallenden großeren Bahl ber Sittlichfeitsbelifte nicht allein in augeren Berhaltniffen und Umftanben gefucht werben, fondern in ber Tatjache bes mit bem Fruhjahr erwachenden und fich fteigernden finnlichen Trieblebens bes Denichen.

In Diefem Bufammenhang fei erinnert, daß Die Rurve Der Gelbftmordgiffer parallel geht ber Rurpe ber Sittlichfeitebelifte, ebenfalls mit ber Temperaturgunahme fteigt. Dan ift gerne geneigt, Die Urfache bes Celbftmordes in gerrutteten Bermogensverhaltniffen gu fuchen. Daß bieje Ertlarung ben Rern ber Gache nicht trifft, beweift Die Tatfache, bag in Brenfen a. B. bei einer Durchichnittsgiffer von 6393 Gelbfemorbern in Den Jahren 1882-1896 nur 588, alfo noch nicht einmal 10 % aus bem genannten Grunde gum Gelbstmord geschritten find;8) außerdem bie andere Tatfache, daß "in ben Bintermonaten, alfo gu einer Beit, mo bie wirtichaftliche Rot manch einen an ben Rand ber Bergweiflung bringt, verhaltnismäßig wenig Menichen burch eigene Sand fterben, ber Sobepuntt ber Gelbftmordneigung auf ben Juni, in einzelnen gandern auch auf ben Dai fallt, und bag wir es in Diefer Gefehmäßigfeit, ber ichnellen Bunahme im Frühjahr und ber ebenfo ichnellen Abnahme im Sochfommer mit einer Ericheinung gu tun haben, Die nicht blog fur Deutschland, fondern für alle europaifchen Lander Geltung bat.9) Dag bie Temperaturgunahme biefe Ericheinung nicht erflart, beweift allein ichon ber Umftand, bag ber heißeste Monat, ber August (Sunbstage!) feinesmegs, wie bann zu erwarten mare, Die bochfte Gelbftmorbgiffer bat, fonbern weit hinter bem fühlen Upril gurudbleibt. Go murbe auch biefe Gelbftmorb. fdmantung zeigen, bag bas pfpchifche Gleichgewicht bes Menichen gemiffen Schwanfungen unterworfen ift. 10)

<sup>\*)</sup> Bgl. Krofe, Der Einstuß der Konfession auf die Sittlichteit, Freiburg 1900, C. 78 und Roft, Der Seibstmord im Lichte der Statistif in Jahrgang 1904 dieser Zeitschrift.
\*) Aldassenburg, a. a. D. S. 16.

#### 2. Die Raffe.

Dan bie Raffenaugeborigfeit zu berudfichtigen ift im Intereffe einer allfeits gerechten Burdigung bes Berbrechens bes Gingelnen, wie erft recht im Intereffe bes Bergleiches eines großeren Bollsgangen binfichtlich feiner Moralität, leuchtet ohne weiteres ein, wenn man erwägt, wie ungleich loderer bas Deffer im Gurtel fitt bei einem Italiener ober Rorfen, Ungar ober Rigeuner und einem phlegmatifchen Sollander ober wie ber Sang jum Bagantentum und jur Canbftreicherei ungleich tiefer im Rigeunerblut ftedt als etwa bei fonftigem fahrenben Bolf. "Blut ift ein gang befonderer Caft." Gleichwohl muß bie Raffe gu ben Imponderabilien beim Buftanbefommen einer Straftat gerechnet merben. Denn mas an Material vorliegt, ift eigentlich recht wenig, wie bas bei bem ichwierigen Broblem ber Raffenfreugung nicht anders zu erwarten ift.

MIS Allustration moge Die Beobachtung Dienen, welche Niceforo hinfichtlich ber Rriminglitat ber Bebolferung ber Infel Sarbiniens gemacht haben will, wo er geradegu glaubt eine zona delinguente (Berbrechergone) tonftatieren gu tonnen. Sarbinien bat eine außerft ftart jum Berbrechen hinneigende Bevollerung. Uebertrifft fie boch bei Dorb und Totichlag die Combarbei ums 14 fache. Aber auch unter ben einzelnen fleineren Begirten laffen darafteriftifde Untericiebe fich beobachten. In amei unmittelbar aneinanberftokenben Gebietsteilen fommen Raub und Erpressung in gang berichiebener Rabl bor: in Ruoro auf 100 000 Ginwohner 67,45, in Saffari 11,92 folder Berbrechen, mahrend bie Bahl in Benedig auf 3,13 finft. Go ftellt nun Riceforo eine zona delinquente auf, beren Bevolferung von ber Mittelmeerraffe Gergis abstammen foll, Die gleichzeitig ihren Bohnfit in Alemafien, Norbafrita, Spanien und Gilbitalien bat. Afchaffenburg, bem wir biefe Mitteilung entnehmen, bemerft bagu: "Die Richtigfeit ber Feststellungen vorausgesett, und ich muß fagen, baf bie Arbeit ben Ginbrud ber Ruverlaffigfeit macht, werben wir bier einen flaren Beweis fur Die Bichtigfeit ber Abstammung haben."11)

Lombrofo glaubt auf Diefe Beife Das figilifche Brigantentum auf bas Eindringen von arabifchem Blut in die bortige Bevolferung gurud. führen ju fonnen. "Benn man bebentt, bag in Gigilien bas Brigantentum fich faft ausichließlich auf bas berüchtigte Tal ber Conca d'oro beidrantt, mo rauberifche Berber- und Gemitenftamme ibre erften und bauernben Schlupfminfel batten, und mo fomobl ber anatomifche Thous als auch Sitten, Politit und Moral noch beutlich arabifchen Charafter tragen . . . . . fo berfteht man leicht, bag bas Blut biefes Bolfes mit feiner Eroberungefucht und Raubgier, feiner Gaftfreundichaft und Graufamteit, feines trot hober Intelligeng fraffen Aberglaubens, feiner

gewichte beutlich ertennen lagt. Wenn gu einer Beit, in ber bie außeren Lebens. umftanbe fogar eine berhaltnismagig große Giderheit gegen Rot und Elend 

Unbeständigkeit und Unruhe, feiner Auflehnung gegen jeden Bugel noch mitmirtt, wenn in Sigilien bie plotlichen erbitterten Mufftanbe und bie Unausrottbarteit des Brigantentums an ber Tagesordnung find, wenn bas Raubertum fich febr oft mit ber Politif verschmilgt und mit viel meniger Abiden ober Abneigung betrachtet mirb, als bon einer viel meniger intelligenten, aber an arifdem Blute reichen Bevolferung mie s. B. der von Meffing ober Catania auf berfelben Infel. Demgegenfiber ift auf die Gemeinde von Carberello im Begirf von Bolterra gu vermeifen, mo feit 60 Jahren fein Totichlag und fein Diebftahl, ja taum eine lebertretung vorgefommen ift."12) Ebenfo will man in Corfica mit feiner überaus großen Rriminalitat an Morbtaten - auf 1 Mord in Frankreich tommen 11 in Corfica - Die Rachwirtung faracenifchen Blutes erbliden, wofur and ipricht, bag bie Gitte ber Blutrache, ber Benbetta, auf der Ditfufte der Infel, deren Bevolferung durch italienifche Einmanderer eine Blutmifchung erfahren bat, und in Calbi an ber Beftfufte, bas von Griechen bevölfert murbe, feinen Gingang gefunden bat. 10)

Für Deutschlands Kriminalität könnte die Roffenfrage berücklichtigt werben höchstens bei den nichtbeutschen Deutschen, will sagen Angehörigen des Deutschen Reiches, die aber nichtbeutscher Reichen Reiches, die aber nichtbeutscher Rationalität sind wie Bolen und Danner; 11) aber auch bei der Bergleichung der Moralität begw. Kriminalität der einzelnen Edmme und vollends der einzelnen Konelisionen. Gen beshalb saben wir die Rassengebest werden.

Frage der Religion.

# 3. Religion und Berbrechen.

Damit betreten wir jenes Gebiet, wo der Fynaniskmus der Konfession. Wisselfinnsum Religionshehe Unitig fein Wößlein tummelt, wo die Morassachlaristist die ichlimmsten Wißhandlungen sich gefallen lassen muß. Das Wort der Schifft: "An ihren Früchten werbet ihr sie ertennen" wird hier weiblich verwertet, um mit Anwendung jener Kunst, die der Franzoper mit grouper les chistres bezeichnet, den erwänsichen Rachweis sür die Wahrheit der verröcktenen retäglies Mischaumung zu sisteren.

Un Beispielen fehlt es leiber nicht.

In einer 1886 annonym erschienenen protestantischen Schrift "Die tonfessionelle Kriminassiatistift in Württemberg", die das Motto trägt: "In ihren Frischten jollt ibr sie ertennen" beist es:

"Mio gegenüber den Alagen der Peotschanten über adnehmende Sirchischtet, Schubierens, und Vauheit baden mir taschischtetist in den leben 40 Jahren einen geraden beispiellofen Aufschwung des lichen Lebens und — ungünftigere Stitusfelterellutater (2. 32), moraus dum gefolgert wirth, "doch die Ariminasstatist in einem wirtlig bedersjansbureten Wahe den inneren Sittlischerber der Kontellioner" giege (2. 40).

14) lleber bie Juben bgl. unten.

<sup>11)</sup> Combwso, Die Ursachen und die Bekämpfung des Berbrechens. Deutsch von Kurella und Jentsch. Berlin 1902. S. 21.
19 Bal dagu Kschaffenburg a. a. D. S. 29 und Lombroso a. a. D. S. 27 f.

Daß in der protestantischem Bosemts gegen den Katholizismus mit ganz besonderer Borliebe nach bielem Schema geardeitet wird, daß da bald die größere Jahl der uneheltigen Geburten, bald Körpertverlehungen u.a. m. muorassantisch verwertet werden, weiß jeder, der auch nur einen stücktigen Blick in die betressende, für die Wassen berechnete Literatur geworfen hat.

Die tatholifche Bolemit hat fich im großen und gangen von einer

Beimgablung mit berfelben Dunge freigehalten.

Bollten wir in ahnlicher Beife Moralftatiftit treiben, fo tonnten mir

etwa folgendes "beweifen".

"Abgelehen bon Monaco, das die höchte Selbstmordhiffer aufweift (in den Jahren 1881—1890 auf 100 000 die hohe Jahf bon 301), bei dem aber bon einer Sondfisson nicht gesprochen werden tann, da ja die Befunder der der ben einer Sondfisson nicht gesprochen werden tann, da ja die Kelunder der der beschieden der Selbst aus aller Herren Länder sich ertern unteren, marchigter das proteipentigie Sondernart mit 255 Auslien in der jelben Zeit an der Septige aller anderen Länder, im Zeutschand bedaupten die proteinantigien Seinaten etenfalls den Borrang, während Jatislen nur 49, Ansland 32, Spanien 24 und Bostien mit herzegowina nur 6 aufweiten stonner.

Singegen hat ber tatholische Boltsteil eine höhere Kriminalitätsziffer bei dem Buntte gefährlicher Körperverlepungen: hier find Babern und

bie Bfalg befonders belaftet, aber auch ber Often. .

Damit auch die Juben ju ihrem Rechte tommen, fei angeführt, daß diese im fiartften beteiligt find bei Bucher, einsachem und betrügerifchem Bankerott und Zuwiderhandlungen gegen § 147 der Gewerbe-

ordnung.

lind jett der Schluß: also ist der Protestantismus gebrandmartt durch der Schstmote fiener Betenner, der Ausholissmus durch die Söpreverletungen und der Wosiasmus durch die Betrugsdergeben über Betenner. Das sind die der den der den gestellt der der Betenner. Das sind die der den der der der der der geben. Sbhnisch sind der der der der der der der Frühlten sollt ihr sie ertennen u. s. m.

Und boch ift biefer Schluß fo falich, wie nur etwas falich fein tann. Denn er beruchichtigt nicht bie foziale Stellung, die ötonomifche Lage und

die Berufe der Delinquenten.

Daß auch die Sozialbemofratie ad maiorem Socialismi gloriam mit der Moralstatistit operiert, tann nur denjenigen überraschen, der die

Bintelzüge der sozialdemotratischen Schristiellerei nicht kenntt. Genosse Gewehr gibt in seiner Brojdifter: "Kann ein Christ Sozialdemokrat sein?" sosgendes Stüdkein zum besten:

"Den unträglichsten Beneté, doß die jazialbemofratische Bewegung jur Spehung der allgemeinen Worat beiträgt, liefert die auftlich strümnathatistift. Sie beneist beutlich, daß in den Gegenden, wo die Sozialbemofraten seit langem Einfluß haben, die Nochesbediste weit geringer sind, als in Gegenden, wo as Juntere und Pfassentien von Berschet, der nich als in Gegenden, wo as Juntere und Pfassentien von einstellen auf je 10000 strainfindige Gerinenen: auf die Veronia Dirpteusfen 28,1, Bestpreuchen 35,5, Bosen 32,4, Bommern 23,02, Schlesten 25,3, Bagern rechts bes Kleins 39, . . . dasgen in Jamburg 11,1 und im Königreich Sachsen, das nicht minder jozialbemofratisch durchvonssen in Kleinsche Schlesbergeich und Verbrechen. Das sind unterfechbare Beweite zu untere der Schlesbergeich und Verdrechen. Das sind unansechbare Beweite zu untere der Schlesbergeich und Verdrechen. Das sind unansechbare Beweite zu untere der Schlesbergeich und Verdrechen.

Aber auch der Unglaube nimmt gur Morassatifit seine Zuslucht, um mit ihr die Berwerslichseit und Schablichfeit der Religion überhaupt gu beweisen.

 Gebrand ift: Lozérien, le chapelet d'une main et le conteau d'une autre." 15)

Unter fo bewandten Berhaltniffen durfte es nicht überfluffig ericheinen, ber Frage nach einer "tonfeffionellen Kriminaltitat" etwas naber gu treten und gu untersuchen, ob und inwieweit überhaupt ein Ginfluft ber Ronfessionalität auf Die Rriminalitat nachweisbar ift? Da muß gleich bon bornberein gefagt merben, bag es als bollig verfehlt zu betrachten ift, mit ben Ergebniffen der Moralftatiftit über ben Bert ober Unmert einer Ronteifion enticheiden ju wollen. Denn mas fann überhanpt bie Moralftatiftif über die Konfessionalitat und Religiositat eines Individuums ausfagen: nichts als bag eben ber Betreffende einen entsprechenden Taufichein befitt, aber mit bem Befit eines folden ift es noch nicht getan. Bon einem fatholifden Tauficein bis ju einem fatholifden Leben, b. b. einem Leben nach ben Borichriften ber tatholifchen Religion, ift noch ein recht weiter Beg. Allerhand Leute glauben fich bon bem energifden Beidreiten biefes Beges bispenfieren au burfen und befinnen fich auf ihren fatholifden Taufidein oft erft, wenn's jum Sterben fommt! Es handelt fich aber fur die Bewertung einer Ronfeffion um den Grad ber Religiöfitat, bas Leben nach dem Glauben und den Ginflug der religiofen Borichriften auf die handlungen bes einzelnen. Davon aber tann die Moralftatiftit nicht bas Allergeringfte ausjagen. Und boch mare bas für ein obieftives Ergebnis die Sauptfache. Bir betonen bas, um ienen

m<sup>1</sup>) A. a. C. 123. 388 gu worken albernen Möghen blefe Att bon Religionsbetämpting kronbieligt, spit dem Omtropia a. a. D., nor et and ber dichorent Autoren Belege beibringt, um die Religion gu die Rechtleren; "Unter OD Setforchenn ble Gert untergladte, war ein einigher Michige, eine won ihre dichorent Auforden der Bertrechten eine Erner der Bertrechten in der Beitrecht auf die Rechtleren der Bertrecht gestellt ges

plumpen Berfuch zurudzuweisen, der ftets das tatholifche Frantreich aus-

fpielt gegen ben Ratholigismus. Das ift einfach unehrlich. 16)

Gang abgefejen davon, daß die fittlichen Berfeldungen der Anfahnger ingend einer Belgion eine Britung der von diese Belgion berführeden gebern und, Gebote wären, nicht aber denfelben direct woderlyrechen. Angeschied einer solchen gereiten Betwendung der Wesche und kriminale fintifit im Dienste der tonfessionen Bertoften gerfehrung ist es notwendig, mit nichternem Britis die Zeufelonen zu wörksben zu worden zu werden.

Bas lehrt uns die Statiftit über die Ariminalität ber Angeborigen

ber vericiebenen Ronfessionen?

Um genachft einen allgemeinen Ueberblit zu genahren, so fei an die Tatfache erinnert, daß im Durchschmitt der Jahre 1882—1891 unter je 10 000 Bersonen der Rivilbevollterung verurteilt wurden:

968 Broteftanten,

1153 Ratholifen, 325 fonitige Chriften,

384 Ruden.

Des näheren gibt die Kriminalstatistif das in nachfolgender Tabelle gegebene Bild:

| Berbrechen und Bergeben gegen Reichsgefebe. (Ausichl. Berlehung ber Wehrpflicht.) | Ronfession | Strafmündig<br>fommen 1891<br>Katholiken | Berurteilte |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------|
|                                                                                   | Compen     | Distribution                             | Ottotti     |
| Berbrechen und Bergehen überhaupt Berbrechen und Bergehen gegen Staat,            | 1011       | 1190                                     | 799         |
| Religion und öffentl, Ordnung                                                     | 127        | 126                                      | 98          |
| Berbrechen und Bergeben gegen die Berfon<br>Berbrechen und Bergeben gegen bas     | 384        | 514                                      | 338         |
| Bermögen                                                                          | 496        | 546                                      | 360         |
| Gewalt und Drohnigen gegen Beamte .                                               | 37.1       | 40,8                                     | 11,5        |
| Sausfriedensbruch                                                                 | 48,7       | 50,1                                     | 31,5        |
| werbeordnung                                                                      | 17,7       | 9,6                                      | 26,3        |
| Melttelb                                                                          | 2,0        | 2,7                                      | 2,8         |
| Ungucht mit Gewalt, an Bewugtlofen ze.                                            | 9,0        | 10,5                                     | 8,3         |
| Beleidigung                                                                       | 125,9      | 129,6                                    | 181,8       |
| Gefährliche Körperverlehung                                                       | 145,5      | 239,6                                    | 61,8        |
| Rudfall                                                                           | 241,1      | 270,4                                    | 81,0        |
| Rüdjall                                                                           | 31,3       | 34,7                                     | 6,5         |
| Unterschlagung                                                                    | 51,0       | 47,0                                     | 40,3        |
| Behlerel                                                                          | 20,3       | 26,0                                     | 22,0        |
| Betrug                                                                            | 46,3       | 52,2                                     | 94,8        |
| Betrügerifcher Banterott                                                          | 0,6        | 0,27                                     | 4,8         |
| Einfacher Banterott                                                               | 1,8        | 1,2                                      | 26,3        |
| Sachbeschädigung                                                                  | 36,7       | 46,4                                     | 10,3        |

Much die fluchtiafte Betrachtung Diefer Tabelle zeigt, wie gang entfchieden die Ratholifen im Rachteil find. Bem es nun ausgemachte Cache ift, daß die Moral- begm. Eriminalftatiftif die Intenfivitat bes religiofen Lebens miderfpiegelt, ber ift fchnell fertig mit bem Bermerfungsurteil fiber ben Ratholigismus. Daß jedoch gum richtigen Berftandnis Diefer Bahlen ber Rriminalftatiftit noch gang andere Raftoren, als Die Religion berüdfichtigt werben muffen, fei zu allererft aufgezeigt am Beifpiel der Juden.

Bei biefen fallt im Bergleich mit ben entsprechenben Berurteilungen der anderen Ronfeffionen befonders auf; die Berurteilungen megen Buwiderhandlungen gegen den § 147 ber Gewerbeordnung, fobann Die Rabl der Beleidigungsichuldigen, endlich die Berurteilungen wegen Betrug, einfachen und betrügerischen Banterotts. Fügen wir noch ergangend bagu, baß ber Unteil der Juden bei bem Bucher die übrigen Religionen übertrifft, - waren doch 15,4 % ber Bucherfalle in ben Jahren 1882 bis 1891 von Juden begangen worden, magrend beren Unteil an ber Bevolferungegufammenfetung nur 1,15 % betrug - fo wirb ber Schluffel gur richtigen Burbigung fofort gegeben fein.

Scheiden wir die Beleidigungen einmal aus, fo baben wir lauter Berbrechen - Betrug, Banterott, Bucher -, welche eben ein specificum bes Sandels find, nicht bes Dofaismus; will fagen: es muffen im Intereffe einer objettiben Beurteilung ber Rriminglitatsgiffer einer Ronfeffion nicht die Ronfeffion, fondern die Berufe ine Muge gefagt merden, benen die Berurteilten angehoren, die Berufe, das beift jugleich die gange wirtschaftliche Lage ber betreffenden Bevolferungsteile. Denn es gibt eben Bergeben, Die nur einer bestimmten Erwerbeart eigentumlich find. Rabrungemittelfälichung a. B. wird in feinem Conjeftionegeichaft begangen, jo menig wie Bechfelfalichungen von Analphabeten ober Dundraub bei Reichen. Bollte man alfo vollftandig gerecht und genau den Unteil bes Rudentums ale Konfession an ben genannten Bergeben berechnen, fo mußte man erft berechnen, wie viel handeltreibende Juden auf Die handels treibenden Chriften famen, dann erft mare bas Bild ein gerechtes. 17)

Bie febr gerade das fogiale Milieu die Qualitat ber Rriminalitat bestimmt, zeigt eben die Betrachtung der Rriminalitat ber Juden in Gegenwart und - Bergangenheit. Beute, wo das Judentum in Die Rreife ber Befitenben aufgeftiegen ift, bewegt fich feine Rriminalitat faft gang in den Bahnen ber bem Sandels- und Gefcaftsvertehreleben fpegififden Berbrechen. In ber Bergangenheit, in ber Beit ber Chetti, ber fogialen Niederhaltung bes Subentums ftellt Diefes ein recht anfehnliches Montingent

<sup>17)</sup> Der Grund für die größere Beteiligung ber Juden an ben Beleidigungsbelitten findet Afchaffenburg (a. a. D. 43 44) in den Raffeneigentumlichteiten: "Bahrend ich bei den andern Delitten den Einfluß einer Raffeneigentumlichteit "Assaylette in der in inderte Lentiert ven aufmag einer omgeneigenematicht int nicht genügend bewiefen galte, jedein mit für die Befeidigungen boch ein Inimittelbang mit der Abstammung möglich. Die Lebhaftigleit des Wefens, die in Gestüttlationent, Worlchowll, im Schrein wir der die in Gestüttlationent, Worlchowll, im Schrein wird größer als im Norden; vielleicht tundsibt, ist im Süden bekanutlich sehr wiel größer als im Norden; vielleicht lagt fich bie große Bahl von Beleibigungen burch biefe Bermandtichaft mit fub lichen Stämmen erflaren; natürlich ift auch für biefe Bermutung ber Beweis faim au erbringen."

ju dem Gauner- und Berbrechertum, dem Raub-, Dieb- und Sehlgefindel. Bwar fehlt es hierfur an gablenmäßigen Belegen, ba ja die Rriminalstatiftit erft ein Rind der jungften Reugeit ift; aber einen Anhaltspuntt und gewiffen Gradmeffer gibt uns die Saunersprache an die Sand mit ihrem großen bis auf denheutigen Tag fortlebenden Brogentfat von bem - Bebraifchen entlebnten Bortern. 18) Bie bie dem Lateinifden entftammenben Botabeln Des "Rotwelich" ibre Aufnahme in Diefen Sprachichat ben clerici vagantes verdanten, die der Bigeunersprache entlehnten Termini auf Unteilnahme der Zigeuner am Gaunertum zurüczusühren sind, so die Hebraismen auf den Anteil des Judentums an demselben. Interessantes Material gibt Combroso: "Bei Juden wie Zigeunern ist die hereditäre Form vorherrichend, und man gablt in Frankreich gange Lumpen- und Diebegenerationen unter den Gerfbeer, Salomon, Levi, Blum, Rlein. Die wegen Mordes Berurteilten find felten, es find bann Sauptlinge bon mit ungewöhnlicher Raffiniertheit organifierten Banben wie Graft, Cerfbeer, Meher, Dechamps, welche formliche Reifende und Geschäftsbucher hatten und eine bemerfenswerte Alugheit, Gebuld und Babigfeit entfalteten, mas ihnen mahrend langer Jahre ermöglichte, ben gerichtlichen Rachforichungen gu entgeben. Die meiften haben ihre besondere Gorte Betrligereien und

<sup>18)</sup> Es fei verwiesen auf das umfangreiche beut etwas veraltete 4bandige Wert bes ehemaligen Lubeder Polizelbireftors Friedrich Christian Beneditt Ave-Lallement "Das deutsche Gaunertum in seiner sozialpolitischen literarischen und linguistifden Ausbitdung ju feinem heutigen Beftanb" (Leipzig Brodhaus 1858 bis 1862), ber allerdings in ber Aufspürung von hebraismen etwas tenbengibs vorgeht; ferner auf Friedr. Rluge, Rotwelfd. Quellen und Bortichat ber Gaunersprache und ber verwaubten Geheimsprachen, I. Rotwelfches Quellenbuch. Straft. 1901. Gur meitere Rreife bestimmt ift & Gunther, bas Rotwelfc bes beutiden Gauners, Leibnig-Grunom, 1905, mit febr bantenswerter Literaturuberficht. Gin paar Broben mogen angeführt werben : Das Wort Ganner felbit geht auf bas hebr. janah übervorteilen gurud, bamit bangt gufammen bie Begeichnung der gangen Rlaffe als "jenischer Abel", was natürlich mit Jena nichts gu tum hat; das Bort "achein" für "effen" ift das hebr. akal, felbst das anscheinenb gut deutsche "Kümmelblattchen" hat mit dem deutschen "Kümmel" nichts gemein, wohl aber mit bem hebr. Buchstaben Gimel = brei alfo Dreiblättchen. Das in noog wur im ven gere. Douglauen varmet = vert ang 2-refthaltigeff. 20s in been Boltsholtel bigergagangen, gelluit = dingung jit has bet. chainto. Die Gaurer [elß] in mennen lid, "Rodemer" — bie Weifen, Stlagen. Daß bie moberne Gaunerrect inne bie eller Stratenin Lat, gelst ein Stuttell in ber Jeitfagrit für bir gelant. Ctrafrechkouifen(abrit), 8b. IV (1884) S. 44 fl., V (1885) S. 115 fl. unb S. 42. 23 fl., 8b. V (1886) S. 115 fl. unb S. 42. 24 fl., 8b. V (1886) S. 115 fl. unb S. 42. 24 fl., 8b. V (1886) S. 115 fl. unb S. 42 fl. unb S. 42 fl. unb S. 42 fl. unb S. 42 fl. unb S. 44 fl. unb S. 42 fl. unb S D. 149 Unm. 4) folgende Bufammenftellung mitteilt, beren Bebraismen und Schacherjubenbeutich ohne weiteres ihre hertunft verraien. Bunachft ift es bochft charafteriftifc, bag bie Berbrecher fich felbit als Rochemer ober Chochemer (Rluge Runde") bezeichnen, mabreud alle Richtverbrecher fur fie Bittiche (Dumme, Uneingeweißte) find und bleiben, ein bes Gefebes unfundiger Meufch ein Uniboret, ber in die Berbrechergebeimniffe eingeweihte Beamte ein Bal-chochem ift, ber naturlich um fo mehr gefürchtet wirb, wenn er gleichzeitig Bal-mifchget, Berr ber Untersuchung, ift. Der Dieb beißt Gannem, Die Diebsbande Chamruffe; bie Diebsgelegenheit heißt Mafe, ber Diebftahl felbft Dafematten; bas Mustunbichaften ber Gelegenheit ausbaldowern. Die Chochemer treffen fich im Mustippel (Rneipe), bon mo aus auf ben Mafematten gefahren wirb. Der Birt heißt bei ben Eingeweißten ber Chochemerspieß. Geht es gut, fo i Golie Goche tofder verlaufen, andernfalls treefe; baun fommt nan ins Soliam affel (Unglud); am Endegibt es gar, Mattes voer Matteies (Brüget) Und ichlieglich wird er verfnart ober erhalt Anaft (Strafe) u. f. f.

Aniffe, wie den Aniff mit dem Ninge, angeblich einem wertwollen Jeunde, oder der "Worgenvillte", welche ihnen Gelegenheit gibt, die Jimmer der Schlafenden zu pländeren, welche die Türe abzufchließen verzeisen haben u. j. w. Die ruffischen Juden find vorwiegend Wucherer, Anlichminger und simmaget mis gar mit Belberen, die sie nach der Türte trausbortieren. Der Schmunget ist bei ihnen ähnlich wie eine regelrechte Bernaltung organisert.

Gife uns nun dies Betrachtung einen Fingerzeig zur Erkfarung der höheren Ariminalität der Katholifen? Aber ganz unstreitig. Beldger Art sind denn die Zeiffer, in denen sie bespieders belaste ersägeinen? Es sind Sigentums und Roheitsbelffer. Beginnen wir mit den Eigentumsbelften, so weisen diese diese dass das die neine kirkfallifd vierkärer.

Lage, wie das auch dem Tatbeftand entspricht.

Bas im Jahre 1900 Martin Offenbacher in feiner Studie "Ronfeffion und fogiale Schichtung" (Tubingen, Dohr) fur Baden nachgewiejen hat, bag mit gang wenigen Musnahmen die Brotestanten Die lohnenderen Stellungen und Die lufrativeren Erwerbezweige inne baben, Die Ratholifen alio wirticaftlich im Rachteil find, fann im großen und gangen wohl auf bas gange Reich ausgedehnt werben. Bober Dieje mertwurdige Ericheinung, bafür tann man verichiedene Urfachen nennen. Dag es ans Laderliche grengt, Die großere Rahl fatholifcher Reiertage, Den Beitverluft durch Befuch des Gottesdienstes ober gleich die angebliche arbeitsund fulturfeindliche Richtung bes Katholizismus, womit man bann wieber den wirtichaftlichen Riedergang ber romanifchen ganber in Bufammenhang bringt, als Grund anzugeben, liegt auf ber Sand. Freilich ein Rorn Bahrheit burfte in bem Bort, die Ratholifen batten lange, fast gu lange nach ber Marime gehandelt ora et labora! es mare an ber Beit, nunmehr zu handeln nach ber Diarime labora et ora! Will man Grunde nennen für die leidige Tatfache der wirtichaftlichen "Rudftandiafeit" der Ratholifen, fo foll man ben großen finangiellen Berluft, melden ber fatholifde Bolfsteil burch bie Cafularifation erlitten bat, nicht vergeffen, porab aber nicht, mas ebenfo boch anzuichlagen ift, baft die Ratholifen badurch auch in der Gelegenheit zu miffenfchaftlicher Und. bildung ichmer getroffen morden find, infofern die gablreichen Rlofterichulen mit ihren Stipendien es febr vielen ermöglichten, Die bobere Bilbung gu gewinnen, welche gur Erlangung ber lohnenberen Stellung eben unbedingt erforderlich ift. Inwieweit großere besondere, eben bem Ratholigismus eigentumliche caritative Leiftungen nicht ben Bermogensftand ber Ratho. lifen beeintrachtigen, wollen mir babingeftellt fein laffen; jebenfalle ift gu betonen, baf fich beffen bie Ratholifen nicht zu icamen batten.

Damit famen wir gu ber höheren Kriminalitategiffer ber Ratholifen

in Robeitebeliften, befonders Rorperverletjungen.

Dabei ift neben der ichlechteren wirticaftlichen Lage noch zu berücklichtigen die geographische Berteilung diefer Delitte in Deutschland: Eine folde Betrachtung zeigt aber ftart belaftet die halenitäbte hamburg, Bremen und Libect, jodann den Dien, Gilben und Westen bezw. Gild

<sup>19)</sup> H. a. O. 32 f.

weiten bes Neiches: Stipreußen, Ober- und Neiberbahren, die Hols, und Eisfab-Edrigmen, babei nach das Untereckfigh mehr als Sbereckfigh und volleingen. Einige menige Jahlen mögen genügen. Gefährliche Körperbertraum 1888—1897 für die Plat 48,1 mal, Virmalens allein 69,4, Nieberbahren 40,0, den Kreis Waamheim 35,7, Bromberg 34,4. OberBapern 34,2, peitelberg 30,7, Intereckfigh 22,8. Dagsgen holte man bie Begirtsbaupmannischaft Dresben mit 6,0 ober gar Balbed mit 4,4
Berurtellungen

Die Erklärungsgründe liegen nahe. Für die Halenstädte ist die Sache klar: es ist das Gesindel, das aus allen Nationen an diesen Rüchen zusammenströmt und das seinem gewalttätigen Sinne Lust macht sowohl im

Widerftand gegen Beamte wie bei Raufereien unter fich.

Für dieses lettere Delitt, Gewalt und Drohang gegen Beamte, fommt in den ölllichen Provinzen noch die unglüdselige Polenpolitik der Regierung, welche gablreiche Reibungsstächen im Alltagsleben schaft Endlich aber nicht der bekanoloseite Bunft ist: das diese oben

genannten Begirfe angleich Bentren des Alfoholismus find: Babern ift ja befannt durch fein Bier und feinen Bierfonfum, Gliaf und die Bfalg als Beinlander und ber Diten als das Gebiet bes ftarfen Schnapstonjums. Dag aber Rorperverletjungen gumeift im Stadium ber Alfoholberaus fdung borfommen, bedarf nicht erft langer Borte. Rechnet man noch dagu das lebhafte Temperament des Bfalgers, der als "Rrifcher" weit und breit befannt ift, und die Bolfsanichauung ber Dber- und nieberbaber, wo eine "Kirta" (Kirchweih) erft bann "fcon" ift, wenn eine rechte Reilerei und Rauferei gu ftande gefommen, - und bag bas gefchiebt, dafür wird ja Sorge getragen durch die verschiedensten "Truka'sangerln" -... jo wird die betreffende Rriminalitateziffer begreiflich, wenn auch nicht entidulbbar. Ber aber biefe Borfommniffe ber Ronfeifion aufe Coulds fonto feten will, der mußte erft ben Rachweis erbringen, daß ber protestantifche Obers und Rieberbaber weniger raufluftig ift - um auch ber fogialdemofratifchen Musichlachtung Diefer Dinge entgegengutreten baß auch ber fogialbemotratifche Oberbaber von diefen "Sonntage-Bergnugungen" fich frei balt. Das lagt fich gwar ftatiftifch nicht nachweifen, aber boch in etwa durch Beigiehung fonfeffionell gemifchter Gegenden hinlanglich beutlich mechen. Die Bfalg g. B. hat eine überwiegend protestantifche Bevolferung, und mabrend in Babern nach ber Bolfegablung bom 2. Dezember 1895 bie Broteftanten 28,2 % ber Bevollerung ausmachen, betrug ihr Unteil an ber Summe ber Rorperberletungen 26,1 %,20) entiprach aljo nabezu bem Brogentiat ber Bevölferung.

Zamit tann die Konfisson eis der Frage nach der Kriminalität gang ansgesichen werden. Sah das richtig ist, beweisen nachzu zur Kubben, die absurden Bersuche, welche zur Erstärung dieser Dinge vom densenigen angestellt werden müssen, die ab tout prix dem Kaufolizismus die Schuld an der größeren Kriminalitätszissier einer Weckner zuschiedem wolken.

<sup>10)</sup> Profe, a. a. D. 74.

Da ift es balb bie von ben Broteftanten fo ichauberhaft migberftanbene "Bertheiligfeit", balb bas Beichtinftitut und Ablagmefen, welches bie Ratholiten auf ben Weg bes Berbrechens bringt. Rur mer über bie Beicht nicht anders urteilen gelernt bat, als aus einer Gragmann-Bhantafie beraus, fann berartige Behauptungen bortragen. Es mag ja portommen, ban ber eine ober andere Ratholit, ber feinen Ratechismus pergeffen bat, fich ju einer Straftat ober Gunbe binreifen laft mit bem Bebanten, burch bie Beichte boch wieber Rachlaffung feiner Gunben erlangen ju tonnen! Aber bas ift boch ein Digbrauch, fur ben ber tatholifden Rirche niemals die Berantwortung aufgelaben werben fann. Gehr richtig urteilt ba Afchaffenburg: "Geiftig minberbegabte und unflare Röpfe mogen wohl zu ber Unficht gelangen, bag bie Doglichfeit firchlicher Buffe bie Berantwortung bem Staate gegenuber gufbebt ober verringert. Diefe Unichauung tommt bor, burfte aber in ihrer Baufigfeit und Tragweite fcmer gu bemeffen fein. Es bedarf teiner Erorterung, bag berartige Bertennungen ber gangen, für bie tatholifche Rirche jo bebeutungspollen Einrichtung ihr nicht gur Laft gelegt merben burfen. Ich fenne mehrere Falle, in benen gerade infolge ber Beichte die Berbrechen wieber gut gemacht murben, fei es burch Rudgabe geftohlener Bertgegenftanbe, fei es burch Gelbftftellung beim Gericht. Die Baufigfeit folder Bortommniffe lagt fich nicht in Bablen wiebergeben, fo viel aber fteht mobil feft, baf bie Beichte an und fur fich viel geeigneter ift, verbrecherifche Reigungen ju betampfen ale ju forbern. "31)

S wäre an ber Zeit, daß der soniessinglienelle zader endlich einmal eingestellt nücke, und wenn ein Kampi notwendig ist weiser voor zeiterlier auf dem Gebeiter der geofen Kusturmission des Christentums!
— möge er mit den Wassen von Eissen kaufturmission des Christentums!
Gestinnung gestüger werden, nicht mit den vergisteten Piellen der Bere leundung und Vertreftung oder durch nichts gerechtertigter Berödigtung, wogu wirt auch die Berwertung der Kriminalsstätilt erden. Wir geben der Reichsstatilt (Bd. 69, II, 37) recht, wenn sie ihre Berrodkungs nieden Verlächsstätilt eine und Vertreftung der Verlächsstatilt (Bd. 69, II, 37) recht, wenn sie ihre Berrodkungs nieden Verlächsstätilt erden.

mit ben Worten ichlieft:

Es tann nicht nachbruftlich davor gewarnt werden, solche Daten zu Gunften ober Ungunften biefes ober jenes Glaubensbefenntniffes in bem Sinne zu verwerten, bag badurch eine Wirfung besselben auf die Krimi- nalität erwiesen fei."

### 4. Mitohol und Berbrechen.

Schon zu wiederholten Malen hat uns unjere Untersuchung der atiologischen Momente des Berbrechens auf einen Faktor geführt, ber ob

<sup>»)</sup> N. O. S. 304. Bei biere von Afdofiendung funt i treng inte-graditenten Dösfettbuit if eine Angeltinung (derre verfandlich, indem er graditent bei traditent son nachfgereit (s. 304). Die trägtle gifrenmößige Darfellung der Gedierer beis eingelen Besteh in Bart, Kreingullsmonaten, Burtbullung ber Ginner bei der Littaties doben ermodijere, oder luftenties dobe, die Bergedeung der Ginner burt off millig noon von berfückenten auch der Littaties dobe, die Bergedeung der Ginner burt off millig noon von berfücken auf den Kintelligetinen an bem Etommfapital überfdußifiger guter Werte zu regulieren. (II)

feiner großen Bedeutung und weiten Berbreitung eine besondere Burdigung erfordert: Der Alfohol.

Man unterscheidet in der Einwirfung bes Alfohols auf bas Berbrechen einen mittelbaren und unmittelbaren Ginfluß. Der mittelbare, ber gur Ericheinung fommt, in ber Belaftung ber Descendens mit verbrecherifchen Reigungen, in feiner Begleiterfcheinung, dem Bauperismus, infofern ber trunffüchtige Bater feinen Berdienft in die Kneipe tragt und die Familie darben lagt, wodurch meiterhin der Alfoholismus ju einem Forderer der Eigentumsdelifte wird, und die Moralitat in der Familie aufe nachhaltigfte erichuttert, foll bier nicht naber erortert merben; 22) Die Belaftungefrage wird unten noch gur Sprache fommen.

Uns befchäftigt ber unmittelbare Ginflug Des Alfohole auf Die Striminalität.

Aber besteht benn tatfächlich ein Busammenhang zwifchen Kriminalität und Alfoholgenuß? Dugige Frage! Bas im Jahre 1883 Dr. Rrohne, damals Direftor bes Bellengefangniffes Moabit, heute vortragender Rat im Minifterium, eine ber anerfannteften Autoritaten auf bem Gebiete Des Gefananismejens und ber Statiftif in einer Rede erflart hat: "Bon ben Berbrechen gegen Leib und Leben find die einfachen und ichmeren Rörperverletungen famtlich, die fahrlaffigen Rorperverletungen faft famtlich, Totichlage und fahrlaffige Totung mit wenigen Ausnahmen auf ben Branntwein gurudguführen. Much beim Dord ift in febr vielen Fällen Branntmein die Urfache bes Berbrechens. Die Berbrechen gegen bas Eigentum haben ihre weiteste Urfache fast ausnahmslos in einer momentanen oder dauernden materiellen Rot. Dieje Rot ift aber meiftens in 80 % der Falle eine durch den Tater felbit ober deffen nachfte Angehörige veranlagte. Und die Urfache diefer Rot ift faft regelmäßig der Branntwein. Das ift meine Erfahrung feit 20 Jahren in Olbenburg, Schlesmig-Solftein und Brandenburg. 70% aller Berbrechen ober Bergeben fteben mehroder weniger in urfachlichem Bufammenhang mit dem Branntmein" \$5) bas hat beute noch feine Richtigfeit, und wenn wir in diefen Ausführungen bas Wort Branntmein mit Alfohol erfeten, fann bas Urteil fur bas gange Reich verallgemeinert merben.

Soren wir boch die Gefangnis, und Buchthausinfaffen felbft, mas fie über die Ginmirfung bes Alfohole auf ihre Berbrechen ausfagen, fo lautet bas Ergebnis: "Biele von ihnen beflagen ihre Taten bitter und waren überzeugt, daß nur das Trinfen fie in ihr Elend gebracht habe, weil ihnen dabei die Ueberlegung verloren gegangen fei. 3ch befam auf meine Frage: "Baren Sie benn, als Sie gum Deffer griffen" ober "als Gie den Unfug verübten, betrunten?" gang vermunderte Untworten, als verftande fich bas gang bon felbft, "es mar ja Conntag" heißt es ba öftere, ober "ich mar ja auf ber Rirmes" ober "es gefchah ia bei ber Mufterung", wie wenn folche Gelegenheiten ohne Betrunfenheit gar nicht au benfen feien." 24)

<sup>22)</sup> Es fei gur weiteren Informierung verwiefen auf Bovve, Die Tatfachen über ben Altohol. 3. Aufl. Berlin 1904, wo reiche Literaturnachweife gegeben werben.
28) Bei Hoppe a. a. D. 301.

<sup>24)</sup> Bgl. Bobe, Die beutsche Alloholfrage. Leipzig 1892. S. 48.

Was die Delinquenten von ich selbst auslogen, bestätigt die Untersiquing der Johen über die Gestjangistinsssischen. Es sie einmert an die Unterziuchung von Baer, der im Jahre 1876 aus Grund einer Enquete in 18 preußischen Judathäulern und bestänglichen stellen zu der die der die Verlängnisse von 120 Geschagen ansitatten (poligeit. Archeitshäusern), alse im gangen von 120 Gesangen ansitatten (poligeit. Archeitshäusern), alse im gangen von 120 Gesangen ansitatten (poligeit. Archeitshäusern), aus 30041 männlichen und 2796 weitbilden, ju solgendem Ergefnis gesangte: Unter den Männern waren 18,9%, unter den Weisen 18,8% dem Trunke regeben. Unter den untersückten 19,511 Judstpaussträftingen wurden 45%, Erinker fomstattert und yaur 25,6%, odelgengietist und 21,4%, Genochmeitsträften.

De Verbrechen verteilten fich wie folgt: Mood war in 46%, Totschlag und Totischagsversuch in 58,6%, bzm. 61%, Naub in 69%, erschwerte Köprerverschung in 74,5%, Diebhahl in 48%, ichwere Ette läckeitsbergesen in 60% aller Fille im Zustand der Betrunkenheit begangen worden. 169

Reueres Material hat die folgende Statistif. 20)

| Vergehen                          | Gefanıtzahl | Ul<br>Gelege<br>trii | ren<br>mheir8:<br>nfer |      |     |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|------|-----|
|                                   | 8           | Babl                 | /0                     | Bahl |     |
| Rörperverletung                   | 351         | 180                  | 51,8                   | 11   | 3,1 |
| Biberftand gegen bie Staatsgewalt | 429         | 300                  | 70,1                   | 22   | 5,1 |
| Sausfriedensbruch                 | 217         | 120                  | 55,2                   | 3    | 1,3 |
| Sachbeichabigung                  | 78          | 43                   | 55,1                   | 4    | 5,1 |
| Bergeben gegen Die Gittlichfeit   | 44          | 29                   | 66,0                   | 4    | 9,0 |
| Diebitabl                         | 1467        | 243                  | 16,5                   | 20   | 6,0 |
| Unterschlagung                    | 260         | 49                   | 18,8                   | 11   | 4,2 |

<sup>19.</sup> Die Zahlen bei Krauf, der Kampf gegen die Berbrechensursachen, a. D. 176 ff.
19 Bei Afchaffenburg a. a. D. 61. Für das 2. Halbjahr 1895 beträgt die Progentigahl ber im Baden im betruntenen Juftande begangenen Berbrechen bei doppe a. a. D. 510;

| Berbrechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zahl                                                                    | bavon in<br>betrunfenen<br>Zustande             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Weleblagung des Gendedigern<br>Bergeben agent die Religion<br>Wilderland gegen die Etooogenalt<br>Mande und Kryefflung<br>Gendelichdbagung<br>Gendelichdbagung<br>Gentreleitung<br>Schreibert und Bergeben gegen die Sittlickfeit<br>Mandhiftung<br>Retrieben und Bergeben gegen die Chonung<br>Retrieben und Bergeben gegen die Chonung<br>Delephalt | 7<br>4<br>148<br>7<br>185<br>150<br>1022<br>97<br>6<br>107<br>83<br>618 | 71 ° ′ ° 66 ′ ′ ′ 66 ′ ′ ′ 64 ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ |

Sofort ipringt bier in die Mugen bas lleberwiegen ber Gelegenbeitstrinfer, ein Beweis, bon welch unseligen Folgen ein Erceg in Baccho merben fann, mobei jedoch noch barauf ausmertsam gemacht fein foll, bag fich die Grenze zwijchen Belegenheite und Betoohnheitstrinfer nicht icharf gieben laft. Denn occasiones bibendi laffen fich fur ben, ber banach jucht, leichtlich ichaffen und bie Logif bes ergo bibamus ift ia ungebeuer Es fei bei biefer Gelegenheit an Die Begriffsbeftimmung "Trinfer" burch Rung und Rrapelin erinnert, auf Grund von Experis menten. Die genannten Mutoren faffen ibr Urteil babin gufammen: "Eine einmalige Gabe von 80 g Alfohol 27) verfliegt nicht raid und vollftanbig, fondern binterlagt eine gewiffe Radwirfung, Die nach 24 Stunden noch nicht gang verschwunden ift. Benn biefe Gabe nach je 24 Stunden wiederholt wird, jo tritt allmablich eine Saufung ber Birfungen ein, welche mir icon als bie erfte Anbeutung bes chronifchen Alfoholismus bezeichnen muffen, und gwar ift biefelbe icon nach 12 tagiger Dauer febr beutlich nachweisbar, ba fie in einer 25-40%igen Berabfetung ber Arbeiteleiftung besteht. Sieraus ergibt fich eine miffenichaftliche Definition des Alfoholismus, welche weit über diejenige des taglichen Lebens binausgeht. Trinfer ift jeber, bei bem eine Dauermirfung bes Mlfohole nachzuweifen ift, bei bem alfo bie Rachwirfung einer Alfoholgabe noch nicht verfdmunden ift, wenn die nachfte einfest."28)

Unter biefem Befichtspunft wird natürlich bie Bahl berjenigen, Die au den Erinfern gerechnet werden muffen, gewaltig großer als ber gemeine Berftand fonft augeben will; aber es burfte bas im Muge au behalten fein jum richtigen Berftandnie bes boben Brogentfates ber Gelegenheitetrinfer an ber Rriminalitat. Inbes fonnte man bie Frage aufwerfen, ift es feine Bermechslung bes post hoe mit bem propter hoc, den Alfohol in einen urfachlichen Busammenbang mit ber Kriminalität gu feben?

Der Ginmand fann nicht mehr erhoben werben, feitbem ber Rachweis erbracht ift, bag bie burch Alfoholfonfum befonders ausgezeichneten Tage bem Muffteigen ber Rriminglitatsfurbe entiprechen.

Und Diefer Beweiß ift erbracht. Querft bat ber Unterluchungerichter in Rurich im Jahre 1891 eben ausgebend von bem Gebanfen, bak, menn unter ber Einwirfung bes Altohole Berbrechen begaugen murben, Diefe bann namentlich in ber Zeit von Samstag abend bis Montag abend portommen mußten, eine Untersuchung über die Berteilung biefer Delifte auf die einzelnen Bochentage angeftellt. Gein Beobachtungematerial mar gwar fnapp, im gangen 141 Rorperverlehungen; aber bas Resultat ein fehr überrafchendes: "In den 200 Tagen bes Jahres, an welchen nach herrichender Gitte menig getrunfen wird, haben nur 41 Berfonen ihre Bergeben verlibt und 25 von biefen noch bagu in ber nachtzeit in und vor einer Birtichaft; an ben 156 Tagen, an welchen ein erhöhter Alfohol= fonfum eintritt (refp. nachwirft), 100 Berfonen. Es bleiben nur 16 Falle übrig, von welchen die Bermutung besteht, bag fie nicht burch Alfohol bedingt find. Richt weniger wie 60=42,5 % haben ihre Tat am

<sup>21)</sup> Etwa 2 Liter Bier ober eine Flasche Mojel. 28) Hoppe a. a. D. 85.

Sonttag tegangen." Son 97 körperverlegungen, welche in Zürich im Zahre 1890 verübt worden find, find 71=73%, in ber Zeit von Sonntag is Wontag und von den lörigen 26 noch 7 in der Nachtzeit vortag fommen, jo daß die Bahl der aller Wahrfcheinlichtet nach unter Alfohofwirtung verüben Körperverlegungen auf 78—80%, antiect.")

Eine biesbezugliche Untersuchung von Roblinsfi fur 890 Gefangene

ber Etrafanftalt Duffelborf-Derenborf ergab:

| Es wurden verübt: | Berbrechen<br>überhaupt | Rörper.<br>Berlehungen |
|-------------------|-------------------------|------------------------|
| Conntage          | 165                     | 121                    |
| Montage           | 68                      | 82                     |
| Dienstage         | 28<br>20                | 9                      |
| Mittwochs         | 20                      | 9                      |
| Donnerstags       | 20                      | 5                      |
| Freitage          | 17                      | 4                      |
| Camstags          | 62                      | 35                     |
| aufoninieu        | 380                     | 215                    |

Eine von Mediginaftrat Fertig. Worms für dei 4 Jahre vom 8. Wovember 1896 bis 7. November 1900 für den Begirf Worms vorgenommene Unterjudjung drachte fesjell Körperverletzungen: für Sonn tag: 254, Wontag: 125, Dienstag 69, Mittwoch 62, Donnerstag 62, Freitiga [48, Samstag 103.]

Drei Tage treten ganz besenbers aus der Reise der übrigen seraus: Samstag, Sonntag und Wontag. Der Grund liegt dei allen der den der Hand: der Samstag deing Ausgassung des Wechgenlohnes, der Sonntag Arbeitstuße und am Montag wird blau gemacht, Umfände, die wir bei der Prophylage des Berbrechens noch zu erwähnen haben werden. Der urläckliche Jusammenhang zwischen Allohof und Berbrechen kann

nicht mehr bezweifelt merben.

Material aus den letten Jahren 1900, 1902—1904 bietet Mediginalrat Dr. med. Alirz "Jur Prophylare der Robeitsbellite" (Wonatslögfilt für Krüminalphydiologie und Strafrechisterform II, [1905] 24 fi.) für feinen Gerichtsarzbegirt Seübelberg dei 54 000 Einwohnern in 36 Gemeinden, von denen die größeren Jaudirteiderfer, die fleinern Bauerndörfer, nur drei kleine käddliche, halb dauerliche, dals gewerbliche Gemeinweien sind. Sein Rejultal gibt die Statifiit auf der folgenden Seite.

Bei den Gestragen sind bolde gemeint, die auf einem Wochentag sielen; eb waren fanholische Frietrage oder partraitische Friet, auch Kontrolle Berfammlungen, Musterungen, jodann Hodgeiten und bie Litripoeits, die in der Pfals an den Somntagen an den verschiedenen Orten "umgeht" und meist bert Lage sam gefeiert wird. Betress der issign Wochen

<sup>29)</sup> Bergl. Hoppe, a. a. D. 326. 40) Mitgeteilt bei Ajchaffenburg a. a. D. 65.

Dr. Burg, Sogiale Rebue.

| Wochentag  | 1900 | 1902 | 1903 | 1904 | zuf. | Bros |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| Connica    | 123  | 144  | 123  | 112  | 502  | 45   |
| Montag     | 56   | 42   | 39   | 45   | 182  | 16,3 |
| Dienstag   | 26   | 23   | 20   | 26   | 95   | 8,5  |
| Mittwoch   | 10   | 17   | 22   | 18   | 67   | 6,0  |
| Donnerstaa | 7    | 17   | 18   | 20   | 62   | 5,5  |
| Freitag    | 19   | 16   | 18   | 19   | 82   | 7,8  |
| Samstag    | 18   | 21   | 34   | 21   | 94   | 8.4  |
| Unbefannı  | 2    | -    | 12   | 18   | 82   | 2,9  |
| Festinge   | 35   | 46   | 22   | 23   | 126  | 11,2 |
| Summa:     | 260  | 290  | 286  | 279  | 1175 | 100  |

tage außer Somntag und Wontag bemerkt Kürz; "Auch dies tieben nach weinem Bobochungen unter bem Zeichen bes Alfabols. Die zolöbere Sitts des Somntagkneipens und "hauen Wontags" beginnt in ber Unfitte des täglichen Burtschausbeindes aufgugeben; es meir feitlich auch sonik gar nicht abzulehen, wie die große Wenge der vorhandenen Wietlichgeinen die Vollen der die Vollen die Vo

Wenden wir noch furz unfere Ausmerksankeit den dem Allohol specifischen Svertecken zu, is salfen bleich sich leicht zujammenfassen unter die beiden hauptrubrisen Robeits- und Sittlichkeitsbelitte. We beite gerade burd dem Alloholismus bedingt sind, zeigt ja die moderne Phissologie bezw. Phisologie.

Es ift bas Berdienst ber Krapelinschen Schule, auf bem Wege bes Experimentes die Einwirkung des Alfohols auf die psychischen Funktionen

ber Menichen aufgezeigt zu haben.

pekannt ift ja die Herndsetung der geistigen Leitungsfähigiett und gwar ischen durch ganz "karmtole" Dossa Alfabod ("1,—1 I Vert.) Die Annahmerreihung der Borftellungen wird gestört, die begrifflichen Beziehungen der Borte zu einander werben geisdert, das erfältet die Stumpfpelt des Saufers. Aler auch die Explosion des Raufsdes ist vollig erkfabota. Während nämtlich der Alfohol die intelleftuellen Leistungen mindert, erfeichtert er die motorisse Kachtolika.

Misaffenburg gibt nachjolgende Schifberung, die wir wegen der Bedeutung der Sache in extenso geben wollen: "Als Reaftion bezeichnet man in der Experimentalphydologie die Beantwortung eines Reiges durch eine befilmmte Benegung, wobei natürlich unter "Benegungen" nich nur jodige ber Sache verfranden merben, jondern ebenig gut bie der Junge

und Sprachmusfulatur. Bwifchen bem Reig und bem Beginn ber Untwortbewegung liegt eine mit feinen Apparaten bis auf 1/1000 Gefunde menbare Reit, Die Reit ber pindifden Berarbeitung. Gie ift naturlich bei gang einsachen Reaftioneversuchen, g. B. bei ber Beantwortung eines lauten Schallreiges burch eine borber berabrebete, bequeme Singerbewegung und bergl. turg. Diefe Reattionszeit wird unter bem Ginfluffe icon' gang fleiner Alfoholgaben noch weiter verfürgt; bie Beichleuniauna ift aber nicht als eine Berbefferung ber Leiftung angufeben, benn fie tommt, wie geeignete Berfuche lebren, auf Roft en ber Ruberlaffigfeit au ftande. Die pfpchifche Berarbeitung bes Reizes erfolgt oberflächlich ober gar nicht; die Reaftion ftellt nichts bar wie eine unwillfurliche Bewegung als Antwort auf einen Reig bezw. als Antwort auf ben gu ermarten ben Reig. Der Mugenblid ber Reigaebung, ber ia annahernd vorausgefehen merben fann, wird vorweggenommen; bie Bewegung erfolgt in bem Momente, mo ber Reig erwartet wird, nicht erft bann, wenn er wirklich eingetreten ift. Etwa wie ein Solbat bie Spannung bei den erften Schieftverfuchen ober bei besonders wichtigen Gelegenheiten nicht mehr zu meistern vermag und losbrudt, bevor er bas Gemehr genau auf bas Riel eingestellt bat. Dan nennt biefe Art ber Beantwortung eines Reiges eine "borgeitige Reaftion"; beftand bie pfpchifche Mufgabe in der Bahl zwifden zwei ober mehr Bewegungen, fo wird die vorzeitige gur "Behlreaftion". Es handelt fich beim Buftanbefommen biefer "borzeitigen und gehlreaftionen" nach Alfoholgenug offenbar um einen Ruftand erhöhter Erregbarfeit gerabe für Bemegungsauslof ungen. Die pfuchifche Tatigfeit bes Ueberlegens fommt burch die erhöhte motoriide Spannung zu furg. Db ber gegebene Reig ber erwartete, bie Untwortgebung die verabrebete und gmedmakige war, wird ber nachfolgenden Rritif meift erft flar, wenn ber gemachte Rehler nicht mehr gut ju machen ift. Diefe Einwirfung bes Alfohols auf den Ablauf pinchifcher Funttionen lagt fich ohne weiteres auf bie Borgange bes Alltagelebens übertragen. Damit wird ber Bufammenbang amifchen Raufch und Berbrechen ins rechte Licht gefett. Auch im Birtsbaus und in ber Rachwirfung auf ber Strafe fommen bie gleichen Eigenschaften bes Alfohols gur Geltung. Der Reig mirb gebilbet burch eine Meugerung, ein Schimpfwort, eine brobenbe Bewegung, ein gufälliges Rufammenftogen; die Reaftion ift die Beleidigung, ein Schlag mit ber Fauft, mit bem Stode, bem Bierglas, ber Stog mit bem Deffer. . . . Bir geminnen aus ber Kenntnis ber pipchologischen Alfoholwirfung ein volles Berftandnis fur die Altoholberbrechen. In ihren leichteften Graben zeigt fich bie motorische Erregbarfeit in vielem und lautem Reben, Schreien, Singen, - Rubeftorung; bann betätigt fich ber Drang gu medlofen Bewegungen an leblofen Gegenständen, beren garbe, Form, oft fcon ihr Borhandenfein allein als Reig wirft - Sachbeidabigung; es folgen die Rollifionen mit Berfonen, die in rafcher Steigerung von ber Beleidigung gum Sausfriedensbrud, gu Gemalt und Drohung gegen Beamte, ju einfacher und gefährlicher Rorperberlebung führen. "31)

<sup>&</sup>lt;sup>n1</sup>) A. a. O. 67-72 passim.

Rrapelin faßt die Ergebniffe feiner Untersuchungen über die afute Alfoholwirfung dabin guiammen: "Berfen wir einen Blid gurud auf bas Gefamtbild ber Alfoholwirfung, welches wir verfucht baben, aus ben Erperimenten zu entwideln, fo lagt fich faum leugnen, bag es alte, durch die tägliche Erfahrung uns allen wohlbefannte Buge find, aus benen fich basselbe zusammenfett. In leichten Andeutungen liefert uns der Berfuch Diefelben Ericheinungen, welche wir bei ben ichweren Formen ber afuten Alfoholvergiftung in brutaler Ausbildung überall beobachten. Der Erichwerung ber Auffaffung in unferen Berfuchen entfpricht bie Unfahig. feit bes Betruntenen, ben Borgangen in feiner Umgebung gut folgen, fich gurechtzufinden, die Schwierigfeit, feine Mufmertfamteit gu erregen, Die bis gur völligen Empfindungelofigfeit fich fteigernde Abftumpfung feiner Ginnesorgane. In der Berlangfamung affogiativer Borgange finden wir bas Ginten feiner intelletmellen Leiftungen wieber, Die Unmöglichfeit, berwideltere Auseinanderfegungen gu geben ober gu berfteben, Die Urteilelofigfeit gegenüber eigenen ober fremden Beiftesproduften, ben Mangel an flarer Ueberlegung und an Ginficht in Die Tragweite feiner Borte und Sandlungen. Die qualitativen Beranberungen ber Uffogiationen fignalis fieren une die Berflachung bes Gebanfenganges, Die Reigung gu ftereothpen und trivialen Rebensarten, ju oben Bortmiten, jum Rabebrechen in fremben Sprachen. Die Erleichterung ber motorifchen Reaftionen enblich ift die Quelle des erhöhten Rraftgefühls, aber auch aller jener unüberlegten und zwedlofen, impulfiven und gewalttatigen Sandlungen, welche bem Alfohol eine folche Beruhmtheit nicht nur in ber Geichichte ber törichten und fibermutigen Streiche, fondern auch namentlich in ben Unnalen ber Uffetwerbrechen verschafft haben." 32)

Das alles ift die Wirfung des Alfohols, der mit dem Blutstrom im Körper zu allen Organen des Körpers gelangt und die Komptigieretse und emvönischiet, wei am feinften organischerte Substanz, die der

Rerven am allererften in Mitleibenichaft giebt.

Spinschilich der Affetterbrechen und ihren Julammenhang mit dem Alfohol macht d. Refirterbrechen und ihren Julammenhang mit dem Alfohol macht d. Refires gar nicht unmittelba aufmerflam, daß Alfoholagend und Explosion des Alfetts gar nicht unmittelba auf einander zu folgen brauchen: "Es in die zu überschen, daß zwischen der Einwirtung von Alfohol und Nissten in längerer Jeitraum mösiger, durch den Alfohol exquestre friendungerind iegen fann, in welchem sich der Vertressenden noch teiblich besonnen zeige, die bilde hauch das Plus eines einwirtenden Alfetts ein bewußtlert, durch der Einwirtungen, nost gemischer Einfengerich unfreier Justigand des Alfetest zu zusächen, nost gemischer Effett inne und der Einwirtung des Alfetest zu zusächen, nost gemischer Effett einen des Alfehols war. Solche Hälle von som somminierter Wirfung von Anzuich und Alfet sind in err Verzis duscher häufig. 2013

Die physiologische Wirkung des Alfohols auch bei den Sittlichfeitsbelisten ist ebenfalls flar. Was der Boltsmund längst in den verichiedensten Redensarten: "Benn Bacchus einheigt, sit Benus hinter

<sup>32)</sup> Bei Boppe a. a. D. 77.

<sup>34) 2</sup>gl. Suber, Die hemmniffe ber Willensfreiheit. Dinfter 1904. G. 224.

bem Dien", "Und ber Teufel fommt verichmist, wenn man einen Raufch befitt" ober auch in cunifden Bezeichnungen gum Musbrud bringt, bag ber Alofohol feruelle Reize ausloft, entspricht ben physiologischen Tatfachen. Die Bablen von Bauly und Bonne, die im Sall einer afuten Alfoholbergiftung bei dem 18 Stunden später ersolgten Tode noch 19.8 cbcm Alfohol im Blute fanden, Davon 7,05 chem im Sirn, feien nur ermahnt; ebenfo die Ergebniffe der Unterfuchung von Bodlander, der nach bem Alfoholgenuß von mittleren Dofen (60 cbem) 1,177 % im Sarn bes Denichen fand (burch die Saut murben 0,14 %, burch bie gungen 1,598 % burchichnittlich ausgeschieden). Die Muescheidung beginnt balb nach der Aufnahme, fo daß etwa nach zwei Ctunden 47 %, nach gehn Stunden 70 % des genoffenen Alfohole verfchwinden. Singegen fanden bei Truntenen noch 10-12 Stunden nach bem Genuft Musicheibungen durch den Urin ftatt, worans zu ichließen ift, baft noch reichliche Menge unverbrannten Alfohole im Organismus girfulieren. 34) Co ift ce bann der gentrale Reig, der bon den mit alfoholhaltigem Blut gefüllten Benitalien ausgeht, ber als juggestives Moment gu den Gittlichfeitsdeliften führt.

Die unfittlichen Attentate auf Rinder haben größtenteils im Alfoholismus ihren Grund; wie benn auch ber fittliche Sall ber jungen Manner eben nach einem potatorifden Erren ftatthat, mo ichlechte Gefellen ihre fonft gur Schau getragene Daste fallen laffen und die Guhrung übernehmen auf dem Bege jum Bafter. Umgefehrt mindert der Alfohol beim Beibe die Biberftandefraft, Schamgefühl und fittliche Bedenfen und ber erfte Schritt auf bem Beg, ber gur Proftitution führt, ift gemacht. Dag bei bem modernen Anppelei-Unmefen und Maddenhandel ber Alfohol eine große Rolle fpielt, ift burch die verschiedenften Standalprozeffe ber jungften Beit ja allgemein befannt geworben, wie nicht minber Die Bebeutung bes Alfohole im Dienfte ber Berführung. Konnte boch Bonne fonftatieren, daß ihm faft famtliche unebelich geschwangerte Dabden, Die er in feiner Braxis im Laufe bon 15 Jahren gefelen, geftanden, infolge Altoholgenuffes zu Rall gefommen zu fein. 35) Bei Betrachtung all biefer bemoralifierenden Folgen bes Altoholismus wird man R. B. Beber recht geben muffen, wenn er fur das Glas des Erinters, das in ber Tat eine Bandorabuchfe allen Unbeils und unfaglichen Elends ift, Die Inichrift empfiehlt:

Bgl. hoppe a. a. D. S. 73. Aum. 2 u. S. 91 Anm. 3.
 Bgi. hoppe a. a. D. S. 340 Anm. 2. Bei biefer Geligenheit fei an

biefer Stelle nachtraglich erinnert an ben Aberglauben ale Urfache mancher berartiger Berbrechen. Bir meinen jene Abart bes Blutaberglaubens, wonach Geschlechtstrankheiten (Sophilis und Tripper) durch geschlechtlichen Berkehr mit angeneraturen i Coppins und Lipper, datig geguechtlichen Setzier mit underführten Akddein geheit würden, wodurch anache Anzigalsvergeben und Luftmorde ihre Erflärung finden. Sal. Wutte, Der deutsche Golfkoberglaufe der Gegenwart, 2. Auft. Sectin 1889, E. 128 n. E. 306, wo ein jolder zu der dem Jahre 1880 ergählt ist und Strad, Das Blut im Glauben und Aberglauben ber Menfcheit mit befonderer Berudfichtigung ber "Bolfemedigin" und bes "jubifchen Blutritus", 5.-7. Mufl. Munchen 1900, G. 58 fi.; außerbem Comenftimm, Aberglaube und Strafrecht, Berlin 1897; berf., Der Fanatismus als Quelle ber Berbrechen, Berlin 1899, mo Ralle bon Grabichanbungen gur Erlangung bon Talismanen ze. ermagnt merben.

Bersibrung haust in diesem Scherben, Auf seinem Grunde schwimmt die Not, In seinem Schaume spricht Berberben, Und auf dem Kande tangt der Tod.

Was in biefer Bemeistüßrung beutlich zu fehen ist, das ist eine fortnöhrende Sermechsung des post das ein dem propert das. Bet zwicken Zabet, und um es gleich dazu zu igen, Thee und Verer zwischen Zabet, und um es gleich dazu zu igen, Thee und Kasser werden der Ettlatung der physiologischen phydologischen Wirtung dieser Schoft, oder er müßte Betrechen nennen, welche durch dem Wishbauuch dieser Nume in bezw. Aus der Aber Wishbauuch der Zumge in bezw. nach oder unter Einwirtung einer "Kasseschlacht" oder eines Zeichlaße um sich den lang entleichten Genuß des Raugsfras der Schupflen werden der Schupflen der

Mit der Erwahnung ber bemoralisierenben Folgen des Alltohols find wir bei einem Fattor angelangt, der durch jeine Begleitericheinungen für bie Kriminalität nicht belanglos itt. Es fit bas

# 5. Die Profitution.

Won Parent du Chatelet, dem Seichichtsichrier der Parifer Profittution, finamt das Bort: Die Profitation ist ise einer Wenschenniammtung
jo unvermeiblich wie die Klodern, Abdeterien und Abortgruben. Dat
man es jo die der Profitation mit inem Hebel zu tun, das nicht ausgerottet vereben sann — und daß das der Jaal ift, lehrt die Seichichte
der verschiedenen Unterdrüfungsversiche bereiben mit ihren Bosgen —,
jo märe es trog allem das unglädfeisigte Verfahren, das liebel unbeachtet
otrwochen und jortwirten zu lassen. Bielmehr wird darund die Pflich
für die Seiclichgeit sogen, nach Wogsfischer das liebel einzubämmen, um
jo mehr als die Gesellschaft jelbt auße entiehlichte in Mittelbensfacht
gegogen wird und es für ist außet des dan Gein oder Michtein kandelt.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Lombrojo a. a. C. S. 91.

die Bflicht ber Abmehr gumeifen.

Bmar ftatiftifche Angaben über bie Beteiligung ber Broftituierten an ber Rriminalitat fehlen, fo weit es fich nicht banbelt um Bestrafung megen Uebertretung ber jeweiligen Boligeiporichriften. Direft nabe liegend ift ja ber Diebstahl burch Musplunderung ihrer infolge vorausgegangener Erzeffe in Baccho oft ungurechnungsfähigen Befucher. Andere wie Combrofo wollen die Broftitution ale die ipegififche weibliche Ariminalität betrachten und feben barin eine Urt Sicherheiteventil ber Gefellichaft, inbem bie friminelle Beranlagung bes Beibes etwa infolge erblicher Belaftung in biefer Beife fich außere. "Benn bie Falle bon Proftitution in ber Kriminalftatiftif ericiienen, murbe ber Untericied in ber Ariminalität ber Beichlechter ausgeglichen, ja ein Uebergewicht auf feiten bes Beibes fein. "37) Indes bemerft bingegen Ajchaffenburg mit Recht: "3ch glaube allerdings auch, bag wir gumeilen in ben Dirnen ein Requivalent ber Berbrecher erblicen burfen. Manches junge Madchen murbe, um ibre Bergnügungs- und Bugfucht gu befriedigen, jum Diebftahl und gur Unterichlagung greifen, wenn fie nicht burch die Broftitution ihre Buniche leichter und ausgiebiger befriedigen tonnte. . . Tropbem glaube ich, bag wir nicht in dem Diebe, bem Stragenrauber, bem Falfcher bas Begenftud gur Dirne gu fuchen haben, fonbern in bem Bettler und Bagabunden. Rur jum fleinften Teil geigen Die Dirnen Gigenichaften, Die gur Begehung ichmerer Berbrechen, ju borbebachtem, gielbewußtem Sanbeln unerläßlich find. Deift find es gleichgultige, wenig tatfraftige, haltlofe, vielfach etwas ichmachfinnige Befen, die mohl por einem Berbrechen nicht gurudichreden, wenn bie Gelegenheit fich gar gu verführerisch bietet; wie ja auch ber Landftreicher einen Uebergriff in frembes Eigentum gelegentlich nicht verschmatt. 3m gangen aber scheuen Bettler und Bagabunden ebenjo wie bie Dirnen bas energische Sanbeln. "38)

Roch nuß geiagt werden, daß der Madchen han bel 40) mit seinem Berbrechergesolge in birefter Berbindung mit Profitution und Borbellweien fteht.

<sup>37)</sup> Lombrofo a, a. C. 165. 38) A. a. C. 130-131.

<sup>&</sup>quot;) Krauß a. a. C. 267.
" Byl. Jahrgang 1904, S. 88 ff. biefer Zeitschrift Meher: Möbdenfaut und Mäbdenhanbel u. 1902, S. 123., Julie Gidhols-hamburg, jur Geschichte bes Mäbdenhanbels.

Mus bem Gejagten mag matt erfeben, welch breiter und tiefer Strom von Schmut und Schlamm, aber auch von Berbrechen aus biefer Tiefe in die Gesellicaft bineinflieft. 41)

#### 6. Die wirtfdaftliche Lage.

Daß für eine gerechte Beutrellung ber Kriminalität eines Solfes ober einer Beofferungsssicht bis Bertdisfichtigung ber wirischgeltigen gege ber Zellinquenten unerläßlich ist, wurde sich ober ich bei ber Griechnung ber höheren Kriminalitätigssier ber Aufschilfen betont. Soll jegt ein bestimmtes Detailmaterial geboten verben, so wird es nur geschen fonnen burch Aufgeigen eines ständigen Bertafleißmus zwigiden lietgenber Kriminalität und sintender wirtschaftlicher Loga. In eine fontretes Worterial mitigte de ein Unterindung über Seitigen ber beensmittlepreig und beren Einwirtung auf die triminelle Phipsiognomie der betressen.

In großen Bligen lagt fich ja, wie icon oben bemerft, leicht bie innige Bechielbeziehung zwischen wirtschaftlicher Lage und Kriminalität fofort

<sup>41)</sup> Es fei mir geftattet, bier ein Bort uber bas ius primae noctis (droit du cuissage ober jambage du seigneur, ius cunnagii, ius deflorationis) gu fagen, wenn es auch nicht unmittelbar mit ber Sache gu-fammenhangt. Dit genug mußte ich bei Durchficht ber betr. Literatur bie Babrnehmung machen, daß diefes ius primae noctis angeführt wurde, um den Rampf ber Rirde gegen die Broftitution laderlich ju machen, wenn man nicht fo weit ging ber Kirche felbst burch Dutbung Diefes "Rechtes" bie Mitschuld an ber Profitution auszuladen. Rach der grundlichen, in ihren Ergebniffen unanfedtbaren Arbeit von Schmidt: Jus primae noctis, Freiburg 1881, ist nicht niegr baran zu zweiseln, daß es sich bei der Auflassung dieses Rechtes in seinem hertommlichen unmoralifchen Ginne, welche Interpretation erft mit bem 16. 3ahrhundert auffam, um einen gelehrten Aberglauben handelt, der baraus entftanden fein mag, daß man die Ramen für orteubliche Beirateabgaben abfichtlich ober unabsichtlich falich verftanben bat, indem man biefe als eine Ablöfung bes angeblichen herrenrechtes betrachtete. (Bgl. Schmibt a. a. D. 64 ff. und 125 ff. ff.: über bie in Deutschland üblichen Bezeichnungen biefer Abgaben 3. B. Bebbemunt, Brautgeld, Brautleut, Bunnebe u. f. m.) Mus Comibts reichem Material fei angeführt, mas er fagt über bie Begiehungen bes Erbrechte gu biefem ius primae noctis: "Rach jablreichen Gewohnheitsrechten galt im Erbrecht ber Grundfat, daß die Tochter eines horigen, welche fich mit einem freien Mann ober mit bem hörigen einer anderen Grundherrichaft vermahlte, baburch bie der Geindbert nicht felten, das die außerhalb feiner herticalt verheitatete Lachter feines Hoffen jur Rachfolge gelangte, voie wenn sie niemals ausgegogen wäre. Der der lebeifinden vurde durch Lauff ausgeglichen. Ju einigen Gewohnheitserchten entwickelte sich die Milberung, das die Löchter des hofbrifieres, welche burd heirat aus ber Berrichaft ibres bisberigen Grundberrn ausichieben, fich ibr eventuelles Erbrecht am paterlichen Gute borbebalten fonnten; bies gefchat bieweilen baburch, daß die Reubermählten die erfte Racht in ber Bobnung bes Batere ber Braut gubrachten, und bag fie fich barüber bei ihrem Musjug ein Anerfeuntnis bes Grundberrn (gegen eine Abgabe) ober eine Rotariatsurfunde ansftellen liegen. Jufins Dojer meint, wahricheinlich fei bierin ber Grund bes Rechts ber erften Nacht ju finden; es fei ein Recht gewesen, welches die Ebe-

bemonitrieren, man bente an ben relativ armen Rorden Franfreiche und ben reicheren Guden, bei Deutichland an benfelben Unterfchied gwifden Diten und Beften, oder wenn man das Bort eines Berbrechers anführt: "Je n'étais pas ici, quand j'avais des rentes." Den Bobepuntt Diefer Betrachtungsweise bebeutet das gur Beit der Bollfampfe fo viel ausgeschlachtete Bort von Dahr: "Es hatte in der Beriode 1835 - 1861 im banerifchen Gebiete diesfeits des Rheins fo giemlich jeder Gechfer, um den das Getreide im Breis geftiegen ift, auf je 100 000 Einwohner einen Diebitabl mehr hervorgerufen, mabrend andererfeite bas Rallen ber Getreidepreise um einen Gechier bei ber gleichen Rahl von Ginmobnern ie einen Diebitabl perbutet bat." 42)

Gewiß, das liegt nabe, daß, mo eine Bevolferung auf ein Eriftengminimum festgebannt ift, jede dasfelbe noch mehr berabjegende Ginmirfung Die bavon Betroffenen etwa jum Diebstabl treibt, allein von bier bis gu ber in dem Mabrichen Musipruch enthaltenen Uebertreibung ift noch ein weiter Beg. Dan darf doch nicht überfeben, daß ce nicht ohne weiteres angeht, eine folde Gingelericheinung, wie die Lebensmittelpreife, Die Doch wieder mit dem gangen mirticaftlichen Leben im Bufammenhang fteben, ohne diefen quafi auf dem Ifolierichemel gu betrachten. Bird g. B. eine Erhöhung ber Lebensmittelpreife auf Die Ariminalitat einwirfen in einer mirticaftlichen Sochtonjunftur mit boberen lohnen? Da lant fich bod mobl fagen, bak bie biesbezügliche Birfung ber Breiserhöhung vollftandig ausgeglichen wird burch bie Lobnerbobung; mit einem Bort: es muß die gange mirticaftliche Ronjunftur berudfichtigt merben. Erifft ein Steigen Der Lebensmittelpreise mit einem allgemeinen wirtichaftlichen Rüdgang zusammen, fo ift naturlich die Reaftion all Diefer Umitande gufammen auf die Briminalitat eine gang andere, als wenn ein folches Steigen in Die Beit einer allgemeinen wirtichaftlichen Profperitat fallt. Dan in Diefem letteren Sall aber gemiffe Bolfefreife bas Blus bes Berbienftes zu einem bermehrten Alfoholfonfum aufbrauchen und baburch eine Steigerung anderer Delifte bervorgerufen wird, welche bann eine tendengible Bermertung der Statiftif mieber ben erhöhten Lebensmittels preifen guichieben fann, zeigt, wie große Borficht notwendig ift in ber Bermertung bes diesbeziiglichen Materials.

gatten erwarben, indem fie die Brautnacht auf bem Sofe gubrachten "und banit gleichjam öffentlich erflarten, daß ihre Rachtommen ale in ber hofborigfeit erzeugt angefeben werden follten." Er fest bingu: "Es ift traurig, bag die Spotter aus einem fo colen und fprechenben Symbol, womit fich bie Bolter ebe fie fchreiben tonnten, so gut behalfen, gerade eine der unmoralischeiten handlungen gemacht haben." (A. a. D. 161—162). Ahnlich bezeichnet Butte (a. a. D. G. 352) die Sabel von dem ius primae noctis als "einen behartlich festgehaltenen Aberglauben ber Unwiffenheit. "Gin foldes aller naturlichen und um fo mehr ber driftlichen Gittlichfeit hohnsprechendes Recht bat nie beftanden, wenn auch in einzelnen Sallen in verbrecherifder Beife ber grevel felbft verübt ober beanfprucht fein mag. Jene fast boshaft festgehaltene Meinung wurde veranlaßt burch die Abgabe, welche die Hörigen für ihr ins primae noctis an ihre Herren zahlten, cine einfache Ehesteuer. Seltener (in Frankreich vorkommenb) mar die Bablung an die Rirche für Erlaß jener angeblich geforberten Enthaltung in ber erften Nacht" (Tobiasnachte).

Die Gefennäßigfeit im Gefellicaftsleben. München 1877, G. 846.

Bei einem Zeifft ist der Zusammenfang gwischen Vebensmittelpreis und Steigerung der betreffenden Geschesübertretungen ungweischget na der Sand des stausstielen Materials zu ersehen: Das sie der Diebstaßt und bie mit ihm zusammenschangende Sehlerei, wie dies aus der Ausstellung Beras erstädtich ist. 49)

| Jahr | Getreibepreise<br>(Roggen und Weigen)<br>für 1000 kg in Berlin. | Bon je 100 000 firafmündigen<br>Einwohnern der Zivil-<br>bevölferung wegen Dieb fta hl &<br>überhaupt verurteilt. |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1882 | 185,19                                                          | 325,8                                                                                                             |  |  |
| 1883 | 165,37                                                          | 312,4                                                                                                             |  |  |
| 1884 | 159,73                                                          | 301,3                                                                                                             |  |  |
| 1885 | 154,01                                                          | 279,3                                                                                                             |  |  |
| 1886 | 147,26                                                          | 272,3                                                                                                             |  |  |
| 1887 | 145,99                                                          | 259,1                                                                                                             |  |  |
| 1888 | 155,43                                                          | 251,5                                                                                                             |  |  |
| 1889 | 169,64                                                          | 274,1                                                                                                             |  |  |
| 1890 | 181,32                                                          | 269,0                                                                                                             |  |  |
| 1891 | 216,31                                                          | 281,2                                                                                                             |  |  |
| 1892 | 184,00                                                          | 311,3                                                                                                             |  |  |
| 1893 | 146,94                                                          | 269,5                                                                                                             |  |  |
| 1894 | 127,10                                                          | 266,3                                                                                                             |  |  |
| 1895 | 132,17                                                          | 255,4                                                                                                             |  |  |
| 1896 | 139,29                                                          | 247,5                                                                                                             |  |  |
| 1897 | 152,08                                                          | 249,9                                                                                                             |  |  |
| 1898 | 170,55                                                          | 256,4                                                                                                             |  |  |

Aber ist damit bemeifen, daß diese Annachsen der Diehstäßle eine verzweiselte Situation der damit besoliteten Golfstreise bedeutet? Dürlet da nicht auch in Ernagung ju ziehen sein, wood wirt oben mit von Kiegt angeschieden, daß diese internal in der Fabarit eine gestückt haben bei den Augendlichen, daß diese einmal in der Fabarit eine gestellt, an höhere Eöhne und damit an vermehrte Lebensbedufrinssig gewöhnt, nach der Entlassigna ab der Fabarit dei einer Arise nicht mehr die Kraft haben, den angenommenen Angewöhnungen zu entlagen, und des halb zum Diehoftan fersteiner.

<sup>49)</sup> Bgl. hermann Berg, Getreibepreise und Kriminalität in Deutschland seit 1882. Berlin 1902. S. 151.

In Diefem Ginne bat Aichaffenburg obne Ameifel recht, wenn er meint: "Richts mare verfehrter als ber Schlift, bag jeder Diebftahl eine Bergmeiflungstat eines Sungernden oder Frierenden fei. Dannern begangenen Diebitable, und bas find 's aller, richten fich recht felten auf folche Begenftande, die gur Stillung bes Sungers und gum Schute gegen Ralte bienen. Bichtiger als Die nadte Rot ift Die Unfähigfeit, fich ben veranderten Berhaltniffen angupaffen. Ber gewöhnt ift, eine Menge Gelb fur Bergnugungen auszugeben, tann nicht leicht in ichlechten Beiten Davon laffen. Bei reichlichem Berbienfte machien die Unipruche an Wohnung, Rleibung und Rahrung, machien aber auch die fur Bergnugungen aller Urt, in Bereinen und fur alfoholische Betrante verausgabten Summen. Die Erfahrung lehrt fogar, bag bebauerlichermeife bie normendigen Ausgaben von dem wirticaftlichen Aufichwung weniger beeinflugt werben ale bie fur entbehrliche und iberfluffige Lebensireuden. Sinten nun plotlich die Lohne, ober beaniprucht bas Steigen ber Lebensmittelpreife einen grokeren Teil ber Ginnahmen, fo gibt ber barunter por allem leidende Arbeiter nicht gleich die Mitglied. ichaft an Athleten., Turn., Gejang., Bergnugungs. und politifden Bereinen auf, ebensowenig wie er fofort die fonntaglichen Musgaben für Bier und andere Betrante einschrantt. Richt die Entbehrung bes notwendigften, fondern die Unfahigfeit, auf die in guten Beiten erworbenen Lebensgemobnbeiten zu verzichten, birgt die Gefahr in fich, ber Berlodung gur Unehrlichfeit zu erliegen." 44)

Bang unabhangig von ber Schwanfung ber Lebensmittelpreife verhalt fich die Bewegung der Delifte gegen die Berfon (Beleidigung, Rorperverletung, Bergeben gegen die öffentliche Ordnung, Biderftand gegen Beamte und Meineib). Diefe zeigt eine fonftante Mufmartsbewegung. Bur Erflarung Diefer Ericheinung muß auf andere Saftoren refurriert merben. Much diefe liegen auf ber Sand. Es ift die Steigerung und Berdichtung der Bewolferung, der gesteigerte Berfehr, die rapide Runahme ber Geichaltebegiebungen aller Urt, welche Die verichiedenften Friftionen amifchen ben Menichen anmachien laft, welche bann ju ben genannten Deliften wie gur Runghme ber Rivilprogeffe fubren: "Je gablreicher, viclfeitiger und fompligierter die geichaftlichen Begiehungen ber Menfchen unter einander werben, in besto hoberem Grabe muffen fich - naturgemäß, weil es fich um Denichen handelt - Streitfragen entwideln, welche vor dem Richter gur Enticheidung gebracht werben. Je bichter bie Menfchen bei einander mognen und mohnen muffen begm. durch ben geichäftlichen Berfehr auf einander angemiefen werben, befto häufiger findet fich die Beranlaffung gu Reibungen aller Urt, gu Bant und Streit, gu Beleidigungen und bemnachit gu Injurienprozeffen und gu Unterjuchungen megen Beleidigung." 45)

44) H. a. D. 93.

<sup>&</sup>quot;) A. a. D. 30.
"Earte bei Berg a. a. C. S. 34 f. lleber die Kriss der Toer Jahre und ihre Einwirtung auf die Kriminalität vol. Aurt Alegander, "Kriminalität und Spritschaft" (Bell. d. Allg. Ig. Rr. 21 vom 28. Januar 1905): "Geledzeitig mit dem gewaltigen wirtichaftlichen Auftschwunge, der insolge des Williambeniegens in Deutschland einjeste, ging bie Rriminalitat ber Bevollerung fart gurud. Go fant bie Babl ber Diebitable um 25%, ber wirtichaftliche Riebergang im Juni 1873

#### 7. Die Wemeinfdafteberbrechen.

Unter diefen führt Combrojo auf die von einer organifierten Berbrecherbande ausgeführten Berbrechen. Er ermahnt dabei bie fur Italien darafteriftifden Romplottformen, ber Mafia in Sigilien, ber Camorra in Reapel und bes Brigantaggio in Gubitalien und Cardinien, mobei es aber ale arger und nicht bergeihlicher Diggriff bezeichnet werben muß, menn er mit Monnier die Dacht ber Camorra und des Brigantaggio auf das Bolf mit der Religion ju erflaren fucht. "Die Religion, welche bie Briefter lehrten, mar nichts anderes als Furcht vor dem Teufel; die Bolitit nichts als Furcht bor bem Ronig, ber die Bourgeoifie unter ber Buchtel bielt, indem er ihnen mit dem Broletariat brobte. Alle murben in Schach gehalten durch die Furcht bor einer unerbittlichen Boligei und Soldatesta. Un Stelle von Gemiffen und Bilichtgefühl trat die Rurcht. Dan bielt ichlieflich die Ordnung aufrecht durch Berabbrudung, nicht burch hebung ber Meufchen und die Folge babon mar, bag die Furcht bon den gewalttatigen Raturen geschieft ausgebeutet murbe und ihr machtiger Bunbesgenoffe war." 46) Benn irgendmo bie fogialen Berhaltniffe gur Erflarung bes Berbrechens berangezogen merben muffen, fo body mahrlid hier. Wenn, wie gejagt wird, bas Bolf bie Dafioten und die Glieder der Camorra und des Brigantaggio als feine Belben und auch ale feine Racher gegenüber einer fie brudenben und mit Steuern ausfaugenden Regierung feiert, find folde Erflarungen Diefer Erfcheinungen, wie fie Monnier und Combrojo belieben, nicht mehr am Blate. Wenn es ferner ber Regierung der Italia unita in dem halben Jahrhundert ihres Beftandes nicht gelingen will, diefem Uebel beigufommen, wie die jungften Dafioten-Prozeffe gezeigt haben, follte man fich buten, ber ebemaligen Regierung Bormurfe zu machen. Bemerkt boch auch felbit Combrojo: "Die Befchichte zeigt, bag alle alt bergebrachten Erfcheinungen bes Bolfslebens nicht auf einen Schlag befeitigt merben fonnen."

Wenn berartige Dinge für Deutschland heute, da die moberne Bofgie die Arzisenz von Banden, wie ehedem der Meriener, Arrichter, Reugire Bande (der "Bocksreuter"), der Bande des Schinderhannes u. a. unmöglich nacht, nicht mehr im Frage sommen, abgesehen natürlich von den Wickesbanden der modernen Geoßfidder, jo doch andere Bortommisse, weichte mit der modernen industrietten Anzustulung gutammenhängen, wie in

<sup>46)</sup> Lombrojo a. a. D. 192-193.

erfter Linie ber Streit und die mit ibm verbundenen Daffenausichreitungen gegen bas fremde Befittum, gegen bie Boligei und gegen "Streifbrecher" Da fvielt die Binchologie der Daffen eine Rolle, und jo parador es flingen mag, fo mahr ift es doch: mit ber Bahl ber einer Berfammlung anmohnenden Menichen nimmt die Berricaft ber Bernunft, bes fühlen Denfens ab, und es tritt an beren Stelle Die Dacht ber Bhraje, bes Schlagwortes infolge ber Maffenjuggeftion. Bie die Daffen unter bem Ginflug ber Suggeftion fteben, fann man im Theater hundertmal beobachten, das gange Rlaque-Shitem, um einem Stud gum Erfolg gu berheljen, ift barauf aufgebaut, und jeder Redner, der es verfteht, ein bon mot oder ein Schlagwort hingumerfen ober auch nur einen bezeichnenben Beftus zu machen, hat gewonnenes Spiel. Sind vollends Frauen in einer großeren Angahl in einer Berfammlung anwefend etwa gur Beit eines Streifs, wo bie Not und Entbehrung die Aufregung bereits geichaffen, macht vollends das Schnapsglas die Runde und fommt noch altoholifche Erregung bagu, bedarf es nur eines Funtens, um biefe Daffen gu ben mabnfinnigften Erzeffen bingureifen, um fo mehr, je mehr zweifelhafte Elemente in folden Beiten als "Arbeiter" auftauchen. Die Demolierung ber Fabrifen, wie fie Gerhart Dauptmann in feinen "Bebern" gefchilbert, ift bann bas Rinale. Es mar baber pfnchologifch febr weife gehandelt, als bie Streit. führer im letten Bergarbeiterftreif Die Barole ausgaben: Weg mit bem MI tohol!

Busammens affung: Sassen wir das Geigage gusammen, so feben wir das eine: Der Gedente, das Verbrechen nicht als Abstrutum, sondern als Konfretum zu betrachten, ist sein eine Abstrutum zu betrachten, ist sein erlem Bild vielleicht als seind gestellt die Verbrechten bei den gestellt des Bestellt gestellt den Begiehungen stehen, als womennach Explosive nicht von der Aben verflossen in bei Benaumen des gestellt die Uten den des einstellt fich bei nährerm Zuschen als mit tausen Kaden verstüderen in bei Benaumen des gestelltsdistlichen

vorab des wirtschaftlichen Lebens.

Rit aber damit bas Berbrechen erflart? Es feblt nicht an Mutoren. welche bas behaupten. Es ift ja jo bequem dann, von diefem Standpuntt aus, wonach einzig und allein bie fogiale Lage bie Bollurfache bes Berbrechens fein foll, leidenschaftliche Deflamation gegen die Bejellichaft gu richten unter ber vorgeschobenen Behauptung, burch Schaffung befferer fogialer Berbaltniffe, einzig und allein burch Befeitigung ber Armut, laffe fich Berbrechen und Broftitution im Sandumbreben befeitigen und mas berartige fogialbemofratische Regepte noch mehr find. Gewiß wir haben Rot und Elend als treibende Saftoren beim Berbrechen fennen gelernt, aber auch gefehen, daß die aus diefen Dingen rejultierenden Berbrechen nicht nur auf Objefte gur Linderung der unmittelbaren Rot uelen, wie auch, bak mit auffteigenber Entwidlung ber wirticaftlichen Lage andere Quellen des Berbrechens fliegen, nicht gulett ber Alfoholismus. Für die Brophplare bes Berbrechens geben biefe Beobachtungen recht wertvolle Fingerzeige babin, bag eben bie Linderung bes fogialen Glends ber befte Rampf gegen bas Berbrechen ift, Die Sogialpolitif Die befte Rriminalpolitif; aber damit ift immer nur eine Geite bes Berbredjens berüchsichtigt, feine Begiebung gur Gefellschaft aber noch nicht feine Beziehung zum Berbrecher b. h. es muß auch das berbrecherische Indibiduum ferangezogen werden nicht bloß zur vollen Erkenntnis des Berbrechens, sondern erst recht zur richtigen Fragestellung nach den Mitteln der Betämpfung des Berbrechens.

## II. Derbrechen und Individuum.

Richt einem unbeschriebenen weißen Blatte Papier, das er felbft erft mit bem Inhalt feines gufunftigen Lebens auszufullen batte, gleicht ber Denich bei Beginn feines Lebensmeges; vielmehr find ihm bereits Linien borgezogen, in beren Richtung ober in bem Streben um beren Befeitigung fich die Entwidlung feines inneren Lebens abfpielt. ift jene natitrliche "Mitgift", die er bon Bater und Mutter erhalt und Die er beim Ermachen feines Bewuftfeins gegeben porfindet, iene naturliche "Beranlagung" oder "Belaftung" - benn wirflich als brudende "Laft" erweift fich oft biefe naturliche Ditaift fur viele -, die mit bem actus generationis und ben pfpchifch-phpfifchen Ruftanben bes Baters mahrend desfelben ihren erften Unfang nimmt und mahrend des in-trauterinen Botallebens von feiten der Mutter ihre Fortfebung erfahrt. Richt bloft auf Die forperliche Organifation, ben forperlichen Sabitus beidrantt fich biefe elterliche Einwirfung, fondern eben bei bem innigen Bufammenhang gwifden Leib und Geele auch auf die geiftigen und fittlichen Unlagen. Richt vergeffen barf merben, baft mohl ichlechte Unlagen burch eine forgfältige Erziehung paralpfiert merben tonnen, aber umgefehrt auch die beften Unlagen burch eine ichlechte Erziehung gum Schlechten perfehrt merben fonnen.

Der Gedante Diefer Belaftung und Bererbung ift ja ber Moberne wohl befannt. Er begegnet uns bei Bola in feiner Romanferie "Die Rougon-Macquart" wie bei 3bfen und Gerhart hauptmann. Dan erinnere fich ber Borte des Dottor Rante im Buppenbeime: "Dein armes unfculbiges Rudenmart muß fur meines Baters luftige Leutnantstage bufen", ober wie in "Bor Connenaufgang" hauptmanns Alfred Loth feine Geliebte nicht beiraten will, fondern in den Tod treibt, weil beren Bater ein Gaufer ift und ber Sang gur Conapsflafche burch brei Generationen hindurch fich fortgepflangt hat - auch die Sanne im "Buhrmann Benfchel" ift Die Tochter eines Erinfers - ober an "Die Befpenfter" von Ibien .- eben ber Bater Gunben, Die bis ins 3. und 4. Blied fortwirfen, die den Menichen auf feinem Lebensmeg begleiten, Die er abichutteln will, aber boch nur fur furge Reit fie los wird, bis er fie ploglich wieder im Rebengimmer fluftern bort. Auch in "Rofe Bernd" boren wir die blinde Rotwendigfeit anflingen, unter deren Ginflug der Denich in feinen Sandlungen pormarts geichoben wird; Diesmal bas Dilieu, bas bon außen ber fich geltend macht. Wem icon im Leben Denichen begegnet find, in beren Usgendeng ein Tropfen wenn auch nicht Rigeunerblut fo doch Blut aus dem fahrenden Bolt, bom "jenischen Abel" einmal geraten ift, mer Beuge gemefen, wie diefe Epigonen unter Diefer Raturgabe gelitten, wie fie oft bas Leben fo fcmer, ober auch wieber fo leicht nehmen, je nach ber fogialen Stelling, Die fie errungen, ber erft tann sich eine Borstellung machen, wie gewaltig eine solche "Belastung", die noch weit entsternt ist von Gesstestrankseit u. ä., in das Seelenleben der down Betrossenen eingreist, aber auch, wie ein solcher, salls ihn das Leben auf Abwege sührt, gang anders zu beurteilen ist, als ihn

bie gewöhnliche Alltagsweisheit bann zu richten pfleat!

Wir Recht judit beshalb bie moberne Artininal-Phydologie auch in dos Setelentbeen des Berbrechers einzubringen. Do schweize, die Wirtschauch in februard in februa

## 1. Die friminal-anthropologifche Supothefe von Lombrofo.

Der Gedante, dog eine verbrecherliche Natur ichon im Atuchren jet, ist nicht erie eine Ambedung ber Leugist. Das Bortgekerbrecherphyllogenmie" dürfte international sein, wie auch die Erkennts, daß die Berufsaren bis zu einem gewissen Weste einen "Tpypks" schafften; bekannt ist der Toppus des Gestillichen, tatpfilchen wie proteftantischen, des Geberres, Offigieres, Schaffebers ze; der Bild in den nächt beiten Jahrgang unserrer Wishbatter tann darüber genügend orientieren. Auch des die Littere Bort Sachfeberes:

> "Laßt wohlbeleibte Männer um mich fein Wit glatten Röpfen und die nachts gut schlafen, Der Cassius dort hat einen hohlen Blick; Er denkt zu viel; die Leute sind gefährlich"

gibt bemfelben Bedanten Musbrud.

In den Dienft ber Berbrechenforichung murbe Diefer Gebante

gestellt burch Gall, den Bater ber Phrenologie.

Galls Ausgangspunft voar die Anfaauung, daß die verfaischenen Seefenverwägen an gewiffe Gebirprototherangen (Servorraugung) lofatiert feien; diefen Gebirprototherangen (Servorraugung) lofatiert feien; diefen Gebirprototherangen entsprächen dann bei dem Bachstum des dom Schäler engumfdsolfenen Gehirns Brotuberangen am Schädel, der sich dem Bachstum allen Abdalitäten des Gebirras anpaffen millie, do daß die Amnenstäde eines Schädels gang genau die Gebirprototrikäde wiedergeke, do daß es die möglich wäre, aus der Echädels bildung auf die geistigten Charactereigenschaften zu schilesen, was Gall auch bei seinen berühnten Gelängnisbelieuhen probierte.

Mit der Begrindung seiner Theorie ist auch schoo deren vunder Buntt aufgezeigt. Denn der Schädel verhält sich in einem Bachstum dem Gehren gegenüber gar nicht so vassie des Gass gemeint. Schon aus rein anatomischen Grinden heraus das dann hurt den Ausspruch getan: "Die einschade anatomische Machrechunna, das ben Erkobenheiten des Schabels feine Erhabenheiten bes Behirns entsprechen, bat über bas Schidial biefer Berirrung bes menichlichen Beiftes für immer ben Stat gebrochen." 47)

Unbere ichloffen aus ber Bhufiognomie auf ben Charafter ibres Eragers und faben in ber Aehnlichfeit gewiffer Gefichtsteile mit benen mancher Tiere einen Beweis fur bas Borbandenfein der dem betreffenden Tiere eigentumlichen Charaftereigenschaften. Go bebeutete bie breite Stirn Furchtsamteit, weil ber Affe furchtsam ift, bas ftruppige Baar Gutmitialeit, ale Charafter bes Lowen, Die gefrummte Raje Diebftahl (Rabe und Beier) und mas bergleichen Spielereien noch mehr maren.

Run ift es ja gewiß mahr, daß bas Innenleben bes Menfchen feine unverfennbaren Runen in ein Menichenantlis eingrabt, wie ia manchem nach einem Bolleausbrud, feine gange Bergangenbeit ins Belicht geichrieben ftebt, gleichwohl muß man fich bliten bor all gu fühnen und raften Urteilen. "In der Bonfiognomie eines Individunms einen Beweis für ben verbrecherischen Charafter besfelben finden zu wollen, mare eine ichwere, fündhafte Boreingenommenbeit, welche ein Geichworener, ein Etrafrichter, ein Rriminalift weit bon fich weifen follte. Gelbft ber bon feiner Biffenichaft fangtiich begeifterte Labater marnt por biefer Ginfeitigfeit." Den Beiligen bom Spitbuben ichlechtweg am bloken Schabel gu untericheiben, wer hat jemals bieje Bratenfion gemacht? Ich weiß von teinem Phylioguoften, der dieje Anmagung gehabt hat." 48) Inimer wird richtig bleiben, was Rant am Schluffe feiner Abhandlung "Bon ber Bhnfiognomit" fagt: "Bon ben Gefangenen im Rafphuis in Amfterdam, im Bicetre in Baris und in newgate in Condon merft ein gefchicfter, reifender beuticher Urgt an, bag es bort meiftenteils fnochige und fich ihrer Ueberlegenheit bewufte Merle maren; von feinem aber wird es erlaubt fein mit dem Echausvieler Queen (Rean) gu fagen: "Wenn Diefer Rerl nicht ein Schelm ift, fo fchreibt ber Schöpfer feine leferliche Sand". Denn um fo gewaltfam abzufprechen, bagn murbe mehr Untericheibungsvermogen des Spiels, welches die Ratur mit den Formen ihrer Bildung treibt, um blon Dannigfaltigfeit der Temperamente hervorzubringen, von

<sup>47)</sup> Egl. Baer, Der Berbrecher in anthropologifcher Begiehung. Leipzig 1893 3. 12. Bon biefem Bermerjungsurteil bebt fich icharf ab ber Enthuffasmus, mit welchem Galls Lehre in England und Frankreich aufgenommen wurde. Man lefe folgenbe Aeuferung George Combes, Des tonfequenteften Anhangers von Gall: "3d betrachte es als eine heilige Pillcht ausgufprechen, bag nach meinem beideibenen Urteile bie gegenwärtige Generation biefelben Ggenen wieberholt bat, welche ben Zeiten Galtieis und Harveys einen jo tiefen Mafel aufgepragt haben. Die Entbedungen bes Umfcwunges ber Erbe und bes Blutumlaufs waren berrliche Entbedungen bes Genies, lehrreich und wohltatig für die Menfcheit, an ben Tag legten, ibn felbst mit Berachtung zu behandeln." (George Combes Spilem der Phrenologie aus dem Englischen von Dr. L. hiricifeld. Braunschweig 1833. II, Auflage 1825. S. 495 Cchlugwort). — Bei Baer G. 418.

bem, was fie hierin über die Moral tut ober nicht tut, gehören, als mohl irgend ein Sterblicher ju befiten fich anmagen barf." 49)

Time Acnatifiance in gewiffen Sinne erlebte der diefen Anfgauungen gu Grunde liegende Gedonfe, das die Phylice des Arnfligen im Asprelick wöhrerheigte, in der triminalantstropologischen Schule, deren Jührer der Turtner Freneragt Gefart Sumbrolog geworden. Das Buch, mit dem er 1876 feine Theorie der Deffentlickfeit übergad, trägt den Titel "Tromon delinquente in rapporto all' antropologia, gwinisprudenza ed alle discipline carcerarie", das alsbald in fast alle Sprachen überietzt wurde.

Umbrojo will bei den von ihm unterluchten Berbrechein gewisse farprechige Anomalien wochgenommen haben. Au den worterschenden Kennzeichen des Berbrechers gehort eine einveme Entwicklung der Kinnlade, worab Frognatissmus, johltscher Bartmuchs und volles Hauptgaar; in zweiter Linie Kymmetrie des Kopses, abschrechen Sentelohern, fliesende Eiten, Schiefen und Trumme Vale. Im einzelnen glaubt er josgende Anomalien. Omotypenommen zu haben:

|                             | Männer     |          | Weiber   |                 |      |
|-----------------------------|------------|----------|----------|-----------------|------|
| Unomalien                   | Berbrecher | Chrliche | Ehrliche | Berbrecherinner |      |
|                             | 219        | 200      |          | 83              | 122  |
|                             | 0/0        | %        | 1 %      | %               | °/o  |
| Starte Rinnlabe             | 30,0       | 7,0      | 5,0      | 30,0            | 9,8  |
| Bartmangel                  | 32,0       | 5,0      | 6,0      | 5,0             |      |
| Borragende Stirnhöhlen .    | 28,0       | 14,0     | 31,0     | 15,0            |      |
| Salfcher finfterer Blid     | 23,0       | 1,0      |          | 25,0            | 9,0  |
| Dichte Saarfulle            | 21.0       | 1,0      | 2,0      | 7,0             | -    |
| entelohren                  | 18,0       | 5,0      | 8.0      | 3,0             | 5,8  |
| Borragende Jochbeine        | 10,0       | 4,0      | 15,0     | 12,0            | 1,4  |
| dielen                      | 10,0       | 0.4      | 8,0      | 6,0             | _    |
| liebenbe Stirn              | 8,0        | 2.0      | 10.0     | 2,0             | 4,5  |
| Propriettie                 | 4.0        | 0,2      | 6,0      | 2,0             |      |
| Ingleiche Befichtebalften . | 3,0        | -,-      | 7,0      | 13,0            |      |
| Beibifches Musichen         | 11,0       | -        | - 1      | _               | -    |
| Rannliches Musfeben         |            |          | - 1      | 12,0            | -    |
| Starres Muge                | 4,0        | _        | 1,0      | 3,0             | 9,8  |
| Befentte Mugenlieber        | 2,0        | 0,2      |          |                 | -    |
| Behaarung befonders ber     | -/-        |          | 1        |                 |      |
| Stirne                      | 1 - !      | _        | - 1      | - 1             | 3,1  |
| Entftellung ber Rafe        | 2,0        | -        | 1 - 1    | -               | -    |
| Liebrige, fcmale Stirne .   | 3,0        | 0,7      | 10,0     | 9,0             | 4,5  |
| Schmale Lipben              | 2,0        | 1,0      | 3,0      | 14,0            | 15,4 |
| Berbrecherippus             | 25,0       | 2,0      | 2,6      | 27,0            | 26,0 |
| Reine Anomalien             | 16.0       | 61,0     | -        | 15,0            | I -  |

Diese Einzelheiten verdichten sich dann zu dem eigenen "Berbrechertiputs," von dem wir uns etwa dieses Portrait zu machen haben: Der Berbrecher ist groß und schwer, besitzt lange Arme, ist haufig Linkshander;

<sup>40)</sup> Bei Baer a. a. D. 211. 50) Bgl. Gutberfet a. a. D. S. 140.

Dr. Burg, Soziale Rebue.

der Schöelinhalt bleite hinter dem Durchschutt unrück; Schlöfentorläße am Strinbein, Entwicklung des Stirfinius, Größe der Zochbogen, Borriperingen der Augenbrauen, Prognatisismus, Dick der Schödengen, Borriperingen der Augenbrauen, Prognatisismus, Dick der Schödenflenden, Jäufgleit der hinterschaptsgrube geichen Heinen Schödel aus. Das Geführt zeigt uns verbildere, hentelförnig ablehembe Ohren, fichigfelfeller ich den ich ich genach zu der Scholler der Scholler Scholler Scholler Scholler Scholler Scholler Scholler, spärlicher Bartwusch, serwaltig knindler. die ziehen Scholler Scholler der Scholl

Combrofos Prophet in Deutschland, Rurella, faßt bes Deifters Lehre bafin gufammen:

"Diese Hypothese besogs, das alle egten Berbrecker eine bestimmte, in sich fausal zusammenkangende Riese von sörperlichen anthropologisch nachweisbaren, und seelsichen, phydophysiologisch nachweisbaren Wertmachen bestigen, die seine besindere Barteilt, einen eigenen anthropologischen Expus des Menichengeschiecktes danatterlicheren und deren Bessi siren Expus des Menichengeschiecktes danatterlicheren und veren Bessi siren auch vorleichen und veren Bessi siren auch viellesch zu munnterteinen werden lösst. "31) um Berbrecher — wenn auch viellesch zum unentderten — werden lösst."

Bird einmal ein Berbrecherthpus angenommen, so kann man bei einem einigigen nicht stegen bleiben, sondern wird sür die verschiebenen Berbrechen verschiebene Thypen suchen: Mördere, Diebe, Raubmördere, Baadbundere Twus.

Die Sache mare soweit ja recht nett sin die Haligie, die dann nur die "physsisch beieten" Individuen im Interesse des Guiuses der Gesellschaft irgendwo zu internieren hätte und diese an den nicht zu verkungenenden Gaarasterigenschaften des "Zupuss" lecht ertennen sonnte, wenn sie micht ehnen gewaltigen gaden hätte, nämlich den Rachweits dieset eigenartigen Schüderschaften. Was dann, wenn man diese Schüdels, Gestirus, Riesers, Daarfache ind. auch die sestigische eisenkanzigen Schüderschaften dann und deren das dereit den und völlig darunssen Wenschen nachweiser dann und eben andeweist, daß richtige Schwerverbrecker von beisem Berbrecherungs Eeinen Run absten

<sup>61)</sup> Raturgefchichte bes Berbrechere. Stuttgart 1893, S. 2.

angegebenen Anomalien bei den Gelegenheitsverbrechern einen Prozentsat von 17% berechnet, wie viele von den hier angeführten erreichen diesen?

Bollen wir einige Urteile von Fachleuten anflihren, so möge der hinveis auf das große Wert von Baer genügen, "der Bereckeger in anthropologischer Beziehung", besten Autur den von Combroso betonten Einzelbeiten eilrigst nachgeht und zu einem vollständig ablehnenden Berdift gekangt.

hier heißt es von den von Lombrojo jo fehr als Degenerationsbaw. Rriminalitategeichen betonten Unomalien: "Es gibt feine einzige Diefer Unomalien, welche nicht auch bei volltommen unbescholtenen, ehrlichen Menichen angetroffen wird. Danche Anomalie fommt fo häufig vor, bag fie als normal gelten fann. Bon ben Befichteafpmmetrien behauptet C. Beffe, nachbem eine folche auch an bem Runftibeal ber Statue ber Benus von Dilo fonftatiert ift, bag fie bei allen Menichen vortommen, und gwar beschrantt auf die obere Balfte bes Gefichts, weil in ber Regel infolge ftarter Entwidlung ber linten Gehirnhalfte bie linte Schabelhalfte überwiegt, und bem entsprechend bie Rafe ichief, Ohren und Augen nie gleich boch fteben, mabrend alle Teile von der Rafe abmarts ftreng immetrifch find. Dasfelbe gilt von ben Diftbilbungen bes Obres. Gere und Geglas machen barauf aufmertfam, daß man bie meiften biefer Anomalien bereits an ben Statuen ber Alten findet, ebenfo bei ben Statuen der olhmpifchen Gottheiten als bei anderen Statuen beliebiger Art. Benn Die Berbilbungen ber Ohrmuichel an eine atapiftifche Formation benfen laffen, weil diefe Barietaten fich bei Unthropoiden und Affen finden, fo ift bas bei ber Abbareng bes Ohrlappchens gang ungulaffig, weil biefes bei feinem Affen angewachfen, fonbern ftete tief getrennt Diejelben Forfcher haben übrigens bei 1233 Berfonen im Granfenhaufe ber Salpetriere bei Beiftesgefunden, Beiftestranten, Epileptifern und Mioten biefe Anomalie des Ohres untersucht und verglichen, und haben fie bei ben Beiftesgefunden haufiger ober wenigftens ebenfo haufig als bei ben anderen gefunden." 62)

Ueber die Schötelbeiemitäten als Bemeis eines Verbreckertywa utreilt Naer: "Nach unierer Uebergaung hat der Verbrecherichdie in einer Formation durchaus nichts Spezifiliche, das dagu berechtigt, ihm als atpylich zu betrachten. Bir geben zu, da gan dem Verbrecherichäbel Khonemitäten einscheiten. Bir geben zu, da gan dem Verbrecherichäbel Khonemitäten einscheit nuch ihmere locke, die in ihre großen Weitzugkl auch bei normal bentenben und normal gendelinden Wentschen Wentschen unterten, sie find alle der Kr., das aus ihmen mit Ausdambe der geeflip aufbelogischen Formen niemals auf intelletuelle, und noch die wentsche auf mentliche Verlette ihrer Tächer gefchoffen werben tann. Alle biefe Deisemitäten an Berbrecherichfischen sind nur Zeugniffe von dem nichtsgen Werde dem Krade der wiederum in mehr oder mither hohem Krade dem Character der Gegeneration der Bollsegichischen entiprächt, aus denen die Verbrecher zum größten Zeich erhoregeten. "")

Congr

<sup>59</sup> A. a. D. 190-191. 59 A. a. D. 117. Merkwirdigerweise bleibt der oben gesperrte Relativsat, weg, wenn dies Stelle sonft ättert wird, um als eine Quafi-Anertennung für

Bas noch die ethisisen Defette anbedangt — (über die phistigeubie fog, woral insanity in anderem Jugiammengang) —, nechte Bombrois
wahrgenommen haben will, nie Semitisstumpsfeit und Gemitisstumpsfeit,
Rutereffeioffgett an Familienangefegnehiert, Mangel an leide zu Ettern
und Berwandten, so ist seiner der die berücksichte die Bertandten,
bei ihr eine der die bestehe die Bertandten er überhaugte in Familienleben temmen gefernt hat oder nicht; nimmer aber fann daraus auf einen
besonderen Dupus geschössen werben.

Aus reicher Erfahrung beraus urteilt Baer über feine diesbegäglichen Bahruchmungen an Gesangenen: "Am jetzsften ilm von den infinitiven Empfindungen die Liebe und die Juneigung zu den Eltern, zu den Kindern, zur Samtlie erhalten. Es ist nicht jetten densje riefpend wie überralgend, wiederholt erhälfällige Berbreder mit alberiefte Miltrengung aller Körperfräste im Gesängnis arbeiten, jede noch jo steinen Kuskas der meiden zu siehen, ledialist un von dem Arbeitsserbient die franzle Mutter

Lombrofo verwertet ju werben (vgl. j. B. Afchaffenburg a. a. D. S. 144, ber übrigens gegen Lombrofo fich erflart wenn auch eingeschranft und ihm (G. 137) "berbluffende Rritiflofigfeit" borwirft; ebenfo bie Schulg'iche (Frenaus Bilatus) Broidire: "Bas verlangen wir vom Richterftande" 3. Aufl. 15); und boch gibt biefer Relativfat ben Borten bon bem "niedrigen Bert ihrer Organisation" einen fehr anderen Ginn als die Auhanger ber Lombrofofchen Theorie bamit vertnüpfen. Bas Baer bamit meint, ergibt fich am beften aus ber Rufammenjaffung am Schluffe feines Wertes: "Berbrecherfamilien mit bestimmten Typen mögen vorgefommen feln, und auch noch vorfommen befonders in den großen VBeltstädten, wo die Berbrecher in den engsteu Gassen Nämmen, span vor werindoren, wo der Seroremer in och engigen sognen mis vanmen, jagen dem Eichte des Tages und der Gerechtigteit berötigen, dicht zusämmen, jeden leben und in beständiger Juguskt sich sortplängen, denschen Teieben und Reigungen sich übertassen. Solche Brutsfätten der in Frage sehen Webenden Berörecher-Kassen und in in Früherer Zeit licher häufiger, und mögen auch dort noch jest baufig fein, wo biefer Abichaum ber Gefellichaft gufammengepfercht lebt. biefe Berhaltuiffe icheint lediglich bas ju paffen, mas Maubolen in febr lebbafter Beise von den typischen Berbrecherklaffen schildert. "Alle bieseuigen, meint er, welche die Berbrecher beobachtet haben, wiffen, daß fie eine besondere Klaffe von Befen find, bie, bem Bofen ergeben, fich in großen Stabten, in Diebesauartieren herbenweife gufammenfinden, der Bollerei, Eruntfucht und Ausschweifung ergeben find, und ohne Gorge um die Bande ber Ebe ober um die Sinderniffe ber Bermanbischaft eine Berbrecherbevöllerung von begenerierten Wefen erzeugen. Eis ist eine Tatfach der Erfahrung, daß die Berbrecherflassen eine begenerierte oder krankbaste Barteitä der menschlichen Gattung darfiellen, welche sich durch eigene Shendlere Investidere oder geftiger Spierleritätis ausgefeinen. Diet Art den Juhibilden, på man treftind psjappt, ils dem jo deuttild den der Staffe fertidere und redafdodfen geforener Arbeiter zu unterliedeben als ein ichmarzispiges Schal von allen anderen Schofen. Ein Politzgagent oder ein Befingnist-Diettero, meint er, findet fie, menn er nur einige Arjahrung dat, ohne Schwierigleif aus der Wenge komman, in der Arteck oder auf der Eringe. Ein Bamiltengig kenngeichnet fie als Rameraben, burch bie Sand ber Ratur fur bas Schandwert gebranbmartt. In ben mobernen Großftabten icheinen fie immer mehr gu berfcwinden, je mehr diese unheimilichen Berbrecherherbergen mit den elenden Schmutgaffen beseitigt werben, je mehr dem Gebelten beier tupligen Bestatunder Angloben entgagen wird. Benigsens kann mit Bestimmitgeit und ber aber Bahrheit entsprechend behauptet werden, daß in Berlin unter seinen vielen Berchern und antispialen Elementen von einem Typus nicht einmal im prosessionellen Sinne gesprochen werden fann. Unter den vielen Tausenden von Befangenen haben wir in unferer langjahrigen Tätigfeit auch niemals etwas bou einer ipegififchen, thpifchen Formation beobachtet." (A. a. D. 332-333.)

ober Die gurudgelaffene Ramilie in ihrer Rot gu unterftuten. Ueberaus gefühlsreich find zuweilen bie Briefe ber Berbrecher an bie nachften Ungehörigen und Die Befummernis um Diefe, und tief ergreifend ift ber Schmerg, wenn uble Rachrichten bon der Ramilie bem Gefangenen gugeben. Die jugendlichen Berbrecher werden bei ber Erinnerung an Die Eltern und Befchwifter gar baufig gur Scham und Reue befehrt; gu Tranen gerührt find nicht felten die Erwachfenen, wenn fie an Beib und Rind benten. Biele werden durch Diefe innige Bande ber Ramilienanhanglichfeit bon bem Begeben neuer Diffetaten bewahrt. Diefe tiefe Gemutsfeite menichlichen Lebens tann aber nur bei bemienigen ermartet werben, ber ein Ramilienleben überhaupt tennen gelernt, bem ein Elternherz in Liebe und Gute entgegengefclagen, der mit Beichwiftern vereint im Elternhaufe gelebt. Bei ber großen Debrheit ber Berbrecher find die Erinnerungen an bas Elternbaus ieboch oft tief traurig und betrübend; Unfriede und Rwift gwifchen ben Eltern, Robeit und gemeine Ausschweifung, Dighandlung und Lieblofigfeit maren die Borbilber, die fie gefeben. Andere, frub vermaift, haben ihre Eltern gar nicht gefannt, find fruh aus bem Elternhause gestoßen, bon den Wefchwiftern getrennt und ohne ben erwarmenben Sauch ber Eltern= und Befchwifterliebe burch bas Leben gegangen,

Gefangene biefer Art, und biefe bilben einen großen Teil ber Gefangnisinfaffen - fint talt und ftarr geblieben, ihnen fehlt biefe reiche Quelle beglütenber Geflütempfindungen, bie erfte Auregung, fich

felbft gu bergeffen und für andere gu leben." 54)

Wie soll diese Besauptung beweifen werden? Einmal mit der neuen Besauptung, od dem Berträger ethisse und wordige Lualitäten abgehen, und mit dem himweis auf das Tätwwieren, das, in Berträgfer freisen siehe keitel, ein Nachhall der dieseksgliglichen Gewohnsteit der Millen ich entschlieben der die Gaunersprache, wetste viele viele onnunatowertige Worte enthalter, ganz so wie man sich die urtprünglichse Antwolfung der Grande am Uranfung der Wentschlieben zu benefen habe. Were word der urtprüngliche Einschlieben der wissen der von der vertragen der der die der vertragen der vertragen ibernab der vertragen der der die der vertragen vertragen der vertragen der vertragen der vertragen der vertragen vertragen der vertragen vertragen der vertragen vertragen der vertragen vertrag

<sup>54)</sup> H. a. D. 248-249.

<sup>36)</sup> Borbier bei Baer a. a. C. 338.

liche Atavismus ift eine vage Bermutung, auf welcher man feine Theorien aufbauen fann. Am allerwenigsten bann, wenn bie Birklichfeit gar feinen

Unhaltspuntt gibt. Dan bore:

"Unter bem Ginfluffe ataviftifcher Theorien," fagt Ruhn, einer ber forasamften beutiden Gefängnisargte, "bat man fich bemubt, bei ben Berbrechern besondere Eigentumlichfeiten in forperlicher und geiftiger Begiebung aufzusuchen. In ben Rorrettionsanftalten mußte man bas befte Material für biefe Untersuchungen finden, benn hierher tommen alle Gewohnheitsverbrecher, geiftig Defette, Die fich nicht mehr gu ber gur Begehung der meiften Berbrechen erforderlichen Energie aufraffen fonnen, verfommene Truntenbolbe, pfnchifch heruntergefommene mit pathologischen Reigguftanben verfebene Individuen. Gibt es ein befferes Material, um nach erquifiten forperlichen und geiftigen Rudichlags= formen zu fuchen? Aber wir finden nichts von Atabismus. 3ch babe in ben 15 Nahren meiner Amtstätigfeit über mehr als 15 000 Korrigenden genau untersucht und registriert, ba zeigen fich unter den Rorrigenden größere Brogentgablen forperlicher Abnormitaten im Bau und in der Entwicklung des gangen Rorpers und einzelner Teile, als bei der freien Bevölferung. . . Aber alle diefe Abweichungen tommen regellos por, fo bak ohne theoretifche Boreingenommenheit nicht möglich ift, pon einer pravalierenden Form gu reden. . . 3ch habe unter ben Korris genden die iconften und die verfummertften Eremplare bes Genus homo gesehen, habe aber über ben Busammenhang ber Form mit dem intellettuellen und ethischen Wert bes Individuums gu feinem anderen Resultate fommen fonnen als ju folchen, welche die Lehre ber Pfpchiatrie beftätigen. "56)

so sommt benn die missenskaltlige Prüsung biefer Hopspiefe zu einem Berwerfungstureti. Für die Triffen, eines physissischen Ktonium eine Abergeichen Ktandsmussische physissische Treiben der Verläufigsteit eines physissischen Verläufigsteit eines physissischen Verläufigsteit eines physissische Verläufigsteit eines physissische Verläufigsteit eines physissische Verläufigsteit eines physissische Verläufigsteit eines der Verläufigsteit von die Verläufigsteit von die eine Verläufigsteit von die Verläufig von die Verläufigsteit von die Verläufigsteit von die Verläufig von die Verläufigsteit von die Verläufigsteit von die Verläufig von die Verläufigsteit von die Verläufigsteit von die Verläufig von die Verläufigsteit von die Verläufigsteit von die Verläufig von die Verläufigsteit von die Verläufigsteit von die Verläufig von die Verläufigsteit von die Verläufigsteit von die Verläufig von die Verläufigsteit von die Verläufigsteit von die Verläufig von die Verläufigsteit von die Verläufigsteit von die Verläufig von die Verläufigsteit von die Verläufigsteit von die Verläufig

Das Tatowieren, das heute noch in Geschingiskanstatten, Kaiernen und bei Profituiterten vorfommt, sann ebenfalls nicht als Beweis eines Atavismus ausgegeben werden. Denn es handel isch um eine hebnische Kentismus einer aus Allen kammendene Sitte, wie denn die Tatowierungs-Kaiuren urfeinfalich die Bedeutung von Amaletten oder Zeitowierungs-Kaiuren urfeinfalich die Bedeutung von Amaletten oder Zeitowierungs-

<sup>56)</sup> Bet Baer a. a. D. 345-346.

<sup>57)</sup> Bgl. Baer a. a. D. 350.

und daher die Aktowierung vom Priester vorgenommen wurde, woraus es sich dann erklärt, daß die Kirche im Mittelalter mit allen ihr zu Gebote stehenben Mitteln gegen diese Sitte, als Rest des heibentums,

antampfte, um fie gu unterbruden.

Endlich noch die Baunerfprache mit ihren ichallnachahmenben

Termini. Ein paar Beifpiele mogen bie Gache illuftrieren.

Im Rotwelfch gibt u. a. bas mit bem "Tid-Tad" ber Rinberiprache übereinstimmende Bort "Ti(c)t", "Tide" ober "Tidert" für die Uhr recht anfchaulich ben Schlag bes Benbels wieder (baber auch gang abnlich bei ben italienischen Gaunern tie, bei ben banifchen tidert, bei den hollandischen (Ansang des 19. Jahrh.) die), während die Glocke nach ihren Tönen beim Läuten wohl "Mingling", häufiger aber "Bimbam" ober "Bim" heißt, und baber "ben Bim(bam) überrutichen" fo viel bedeutet wie bas Belaute ber Bausichelle beim Eintritt in ein Saus porfichtigermeife (mit ber Sand ober mit einem Stode) abstellen. Bon bem Banfegefdnatter rubrt offenbar "Bides-Bades" für albernes Berebe ber, woraus bann gunachit bas gaunerifche, halbifibifche "lo gigges", "lo gagges" für "nichts (weber bies noch bas) ansangen fonnen", bann aber auch wohl Die allgemein befannte Bhrafe "weber Gir noch Gar (ober Riets noch Rafs) von etwas miffen" (vgl. Grimme D. B. B., V, Sp. 633) entftanden ift. Rach bem Rlange bes Bofthorns ift bas icon fruber ermabnte "Trararum" für den Boftmagen gebilbet, beffen Uebertragung (in ber Rebenform "Trallarum") auch auf ben fnarrenben Schubfarren allerbings reichlich fuhn erscheint. Bon rotwelschen Tiernamen, die auf folche Beije gu ftande gefommen find, feien ermagnt Medes, Die Biege (von beren Medern) und Trappert, das Bferd (gu traben, vgl. das volfstumliche "Trapp-Trapp"), ein Seitenftud ju dem mohl nach dem Rlappern ber Sufe benannten "Rlepper" unferer Gemeinsprache, ber übrigens auch im Rotwelfch vortommt (vgl. auch noch Brummert, Ochje und in ber älteren tichechifden Gauneriprache tofraes, Sahn, entfprechend etwa unferm "Riferifi"). Beitwörter biefer Urt find endlich bas merfmurdige, bas Beraufch ber Schludbewegungen wiedergebende "Gluglu" für "trinfen" auch ale Substantiv fur Durft und "flapaftern", "flapattern" ober "flepeppern" für dreichen, bei dem man formlich den eintonigen Tatt ber nieberfaufenden Drefchflegel ju boren meint.

Nun gehört aber doch wahrlich wenig Schaffinn dagu, um gu ertennen, daß es sich bei einer Gaunersprache, die doch eben Gebeinsprache sein will, um ceentuell nicht befausigt ober dann doch nicht verstanden gu werden, um absichtlich, bewußt ausgewählte Begeichungen handelt neben denna mas fremden Grachen übernommenen.

<sup>18)</sup> Abbilbungen bei Baer a. a. D. Tafel 1-4 im Anhang.

Wenn der Gebrauch onomatopoetischer Termini - einmal felbst angenommen, die menichliche Sprache mare im Sinne ber Darminiften auf biefe Beife entftanden - ber Beweis eines ataviftifchen Rudfchlages ift, wie viel berartiger Rudichlage gibt ee bann beute noch felbft in ben gebildetften Rreifen ber Bevolkerung, "da fich befanntlich auch die gebilbeten Erwachsenen in ihrer Rebeweise gar nicht ungern folder Schallnachahmer oder onomatopoetischer Musbriide bedienen; man bente 3. B. an den "Baumau" in übertragenem Ginne, etwa für einen brummigen und "biffigen" Borgefetten, an das "Tam-Tam", das "Tingeltangel" mit feinem "Singfang", bas ohrenbetanbende "Eri-Eri" ber fiebgiger Sabre des vorigen Jahrhunderts und bas noch gang neue, aber fofort febr beliebt gewordene "Toff-Toff" für bas Automobil; ia mandie auf Diefe Beife gebilbete Tiers (befonders Bogels) Ramen, wie Glude, Rudud, Uhu find foggr in unfere Schriftsprache aufgenommen worden, gleichwie bies auch bei anderen Bolfern geschehen ift; bal. ichon bas lat, bubo, Uhu, ulula. Eule, das frangofifche glouglou, Truthahn u. a. m."59)

Co fah fich benn die wiffenschaftliche Forfchung im Intereffe ihrer Gelbstachtung gezwungen, die Lehre von einem Berbrechertupus im anthro-

pologifchen Ginne als jeder Begrundung bar fallen gu laffen.

"Bir geben ficher nicht gu weit," urteilt Baer, "wenn wir bas Borhandenfein eines Berbrechertypus im anthropologifchen Ginne vollftanbig leugnen; es fehlt biefem Begriff jede Unterlage eines naturmiffenfcaftlichen Beweifes. hierzu fehlt vor allem basjenige, mas Birchom als bas notwendigfte Boftulat fur bas Befen bes Thous balt. "Rur mich," faat biefer Forider, "ift thpifd, mas fich langere Beit erblich fortpflangt und eine allgemeine Regel bilbet." Bir geben auch nicht einmal bie Grifteng eines Berbrechertupus in bem Ginne gu, bag bem Berbrecher Eigenschaften ober Eigentumlichfeiten gufommen, wie fie burch fogiale ober professionelle Ginmirfungen gemiffen Berufsarten zuerteilt merben. Dit gang befonderer Entichiedenheit muffen wir aber jede Doglichfeit aberfennen, fogar in ben einzelnen Berbrecherarten einen bestimmten, auf anatomifd-morphologifder Bafis fonftruierten Thous finden zu wollen. "Der Berbrechertypus," meint Fere mit Recht, "ift weder ausreichend befiniert, noch bon benjenigen Typen getrennt, Die man als normal betrachten fann; er bleibt burch eine große Ungahl von Merfmalen vermifcht mit dem begenerierten Typus, ben aber weber Morel noch andere nach ihm fichere Grengen figiert haben." 60)

Auf dem verschiedenen friminal-anthropologischen Kongressen wurde bie Hopvotese ehenfalls als unhaltbar abgewiesen, wie dies geschäch auf den friminal-anthropologischen Kongressen zu Vom 1885, wo Zacassagung und Vorentschaftlichen, Uebertreibungen und voreiliges Berallgemeinern Lombroso zum Borwurst machte, dann zu Paris (1889). Da war die Richtliche die Jehr der die Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen zu Verläussen zu Verläussen zu Verläussen der Verläussen der

<sup>10)</sup> Günther a. a. D. 56.

<sup>(</sup>a) 21. a. D. 334-335.

Berdrechertupus zu vertibligen wagte. Das Gleichse zeigte fich in Genf (1896), wo die Kleichnung sahl einsteinmig erfolgte, ebenio zu Kom 1894, wo Birchow sich dagegen erflärte. Auch andere Anthropologen von But, wie Kante, Binswanger, Kirn, Kühn u. a. haben die Hypotheje rund abgeschint.

Gehr viel Baffer in feinen Bein hat bann Lombrofo felbft gefcuttet, als er auf bem friminal-anthropologifden Kongreg ju Genf

(1896) erflärte:

"In Beginn meiner Studien gervann ich die Ueberzeugung, das ungescher 35 Frogent der Kertreder geborne, ungeschere Bertreder geborne, ungeschere Bertreder jederne, gegen die es nur ein Schuhmittel gede: die Aussicheidung aus der Geseltschaft. Im Grupang meiner Studien kam ich zu milderen Schuben ich gerungen. Ich überzeuget mich, das der größte Zeil der gebornen Berbrecher heilbar jei und man ihnen gegenüber ein verschiebenartiges Borzefen berfuchen fonnte."

"Damit ift die Sache felbt perishgegeben; dem des Kubels Kern war jo der, dog ber gekorene Berberder, mit unentrinnbarer Notwender gefreit" zum Berbrecher wird, als unteilbar sein soll; wenn jeht der größe Eell "keildar" ist, so ist der Hypothese durch sieren Licheber selbs der Todestlog gegeben, wie benn auch die gange friminal-antippvolgsisse Gulle allüberall den Kredit versoren hat mit Ausnahme Italiens, wond einige leibensfagilische Arteisfagner einem verkorenen Hyden vertreiben.

Wenn von List; in einem 1892 gehaltenen Vortrag "Die Jutunft des Traftrachter") ben Bertigd macht, in der Vombrolofigien Physotisch inigits anderes betont zu finden, als die Tatlache der erklächen Befaltung, 30a Verbrechen sie ein von den Wätten errerbtes angeborenes Utecht", die italienische friminal-antikropologische Schule nur eine Alzweigung einer betwei weit verbreiteten Verbesaufischung, jo ist das eine folde Abschwickung der Kombrosofischen Hindelschaftlichen der Vombrosofischen Hindelschaftlichen der Vombrosofischen Dipothefie, daß sie geradezu deren Dauptsgebanten eliministet.

Recht ersichtlich wird die haltoligkeit der Combrosofchen Sphotheie, wenn man ihn hort über das hellverfahren und die Prophylare, welche er bei feinem "geborenen Berbrecher" angewendet wiffen will. Er ichreibt:

"Benn man in den Ekmentarischulen ein Kind mit den bekannten Merkmalen des gedorenen Bertrefugers finder, mus man es vor allem von den anderen trennen und eine bespindere Spezialmetkode der Erzischung dei ihm anwenden, um die Enälte siener Semmungsgennern yn keiger, welche dei den gedorenen Verderederen immer heredgesteil sie, seinen nässischen Verzigungen zu gigeft und daguteiten, indem man diesen einen nüssische Verzigungen zu gigeft und daguteiten, indem man diesen Sertischen Ausborg verschaften. Werderführt, sie in schildimmen Fertischen Ausborg verfächelt, war die Versigneren in den vervollstemmen. Wan erinnere sig hier der Geschändunglich der gedorenen Verderfer sielbit: daß der Unterricht sier sie ein möchtiges Hilfsmittel zum Verdrechen geweien sie, und das die hoppet zu fürchen, da unfere heutigen politischen Verfältnisse den unterrichieten Verdrechen, da unfere heutigen politischen Verfältnisse den unterrichieten Verdrechen leben leicht zur

<sup>41)</sup> Strafrechtliche Auffabe und Bortrage, 1905, S. 10 ff.

Macht verhelfen. Wie viel Ungliid und Blut ware Italien und Frankreich erspart geblieben, wenn Lapoleon, Boulanger und Crispi Analphabeten geweien wären." \*\*

Much die Supnose foll bei diefer Ergiehung des geborenen Berbrechers eine bedeutfame Rolle fpielen. Dan bore: "Richt nur muffen Die jungen Menichen von ben unverbefferlichen Erwachsenen getrennt, fondern auch unter fich nach Alter und Grad ihrer Depravation gruppiert werben. Denn, werden alle gusammengestedt, fo vervielfältigen fich ihre Lafter ftatt fich ju beheben. Die ichlimmen Reigungen muffen durch die hupnotifche Suggeftion befampft merben, welche in Diefem Alter Die meifte Musficht auf Erfolg bat; zeitweife mieber erneuert, ichafft biefe Suggeftion eine Art habitueller Reigung jum Guten. Es ahnelt bies bem Erperis ment, das Spencer in feiner "Erziehung" beichreibt: "Rarpfen wurden mit fleinen Rifchen, welche fie gewöhnlich auffreffen, in ein Mquarium gefest, aber burch eine glaferne Bwifchenwand getrennt; guerft fturgten fie fich auf bas Glas, um fie ju paden, aber nachdem fie die Ruplofigfeit ihrer Unftrengungen eingefeben batten, gaben fie es auf, und als nian bas Glas entfernte, lebten fie in gutem Einvernehmen mit ihnen, ohne fie gu freffen. Die Gewohnheit hatte fie verträglich, ja harmlos gemacht. Go bort ber burch Gewöhnung erzogene Sund gulett auf gn rauben. In diefer Beife muß man die geborenen Berbrecher ergieben, unter Bermeidung aller roben Strafen, welche fie nur reigen." 68)

Damit scheiben wir von einer Hpypotheje, die, in wissenschaftlichen Kreisen gerichtet, immer noch in einer gewissen populär-wissenschaftlichen Literatur vorgetragen wird, mas und bestimmt hat, länger bei derselben zu verweisen, als sie eigentlich nach ihrer Bedeutung beanspruchen durfte.

#### 2. Rriminette Belaftung.

) et. u. v. 211

e2) Die Urfachen und Befämpfung bes Berbrechens, G. 267 f.

Einwohner Artenas jum Tobe ju berurteilen, und er autorifierte jedermann, fie gu toten, wie fie fie trafen und ben Ort gu vernichten, "bamit er nicht fernerhin als Reft und Bufluchtsftatte für fpigbubifches Gefindel biene."" Sighele bat in ber Tat bei einer Brufung der gegen Bewohner bon Artena angestrengten Prozeffe immer wieder Diefelben Ramen getroffen - Bater, Cohn, Reffe - einer nach bem andern tam an Die Reibe, wie bon einer verhangnisvollen Dacht getrieben. Die Familie Monteforting, ein alter Ramilienname in Artena, mar icon 1555 berühmt als Berbrecherfippe. 64)

Das leitet über gu ben Berbrecherfamilien, die in ben verichiedenften Lanbern eruiert murben: fo bie Ramilien Lemaitre und Chretien in Frankreich, borab aber bie Familie Jute mit ihrer Seitenbermanbtichaft für Amerita. 66) Den Stamm biefer eblen Sippe bilbete bie Aba Belles, geb. 1740, Diebin und Trinferin, und Mar Jute, Jager, Fischer und Schurzenjager, geb. 1720. Die Mitglieber biefer Familie brachten gufammen 116 Jahre im Gefangnis gu, und 734 Individuen bon ihnen murben auf Staatstoften unterhalten. In ber 5. Generation maren alle Manner Berbrecher und alle Beiber Broftituierte.

Lombrofo felbft gibt als Refultat eigener Untersuchungen bon 104 Berbrechern:

71 zeigten erbliche Anlagen.

- bei 26 mar ber Bater Alfoholifer,
- bei 11 mar bie Mutter Alfoholiferin,
- bei 8 mar ber Bater Berbrecher,
- bei 2 mar bie Mutter Berbrecherin,
- bei 3 mar ber Bater geiftesfrant ober hatte Meningitis gehabt,
- bei 5 mar bie Dutter geiftestrant ober epileptifch, bei 3 mar bie Mutter Broftituierte,
- bei 6 mar Bruber und Schwefter geiftesfrant,
- bei 14 perbrecherifch.
- bei 4 evileptifch.
- bei 2 Gelbftmörber, " bei 10 mar bie Schwefter Broftituierte. 86)

Um für Deutschland einige Rahlenangaben gu nennen, fo bat Gicart für Burttemberg feftgeftellt, bag 43,7 % ber Berbrecher bon berbrecherifchen Eltern abstammen.

Ift bas ein Beweis fur eine friminelle Bererbung in obengenanutem Sinne? Das tonnte nur bann gefagt werben, wenn nachgewiesen mare, welchen Ginflug bas fogiale Dilien biefer Familien auf bie in ihnen heranwachsende Jugend gehabt bat, fo bag man diefen Ginflug etwa fubtrabieren fonnte. Das ift naturlich nicht möglich. Jebenfalls muß gugegeben werben, daß ein Rind, bas von Jugend an in einer folden Umgebung aufgewachsen ift, zwifden Berbrechern und Broftituierten, binfichtlich

<sup>&</sup>quot; Bei Combrofo a. a. D. 20 f. mitgeteilt; die Angabe über die Berur-teilung Artenas durch Baul IV. fonnte ich nicht fontrollieren, muß die Berantwortung baber Sighele überlaffen.

<sup>44)</sup> Die genealogische Ueberficht bei Lombroso a. a. D. 142--143.

<sup>9</sup> H. a. D. 131 u. 132.

der fittlichen Erlaubtheit bezw. Bermorfenheit mancher Dinge gang andere Unichauungen erhalt als ein Rind, das in einer fittlich-reinen Utmofphare heranwachft, über das eine forgfältige Ergiehung macht, um alles Bofe fernzuhalten. Ein ftringenter Beweis könnte eigentlich nur durch das Experiment erbracht werden, ob sonst körperlich gesunde Kinder aus einer Berbrechersamilie gleich vom Moment ber Geburt an, in anftanbigen Familien erzogen, nicht fpater friminell entarten. Aber auch dann bliebe immer noch ein großes Fragezeichen zu feten, nämlich hinter die Frage, ob denn die "Belaftung" nur durch die friminelle Reigung der Eltern erfolge und nicht vielmehr burch andere phyfifche Raftoren wie Alfohol, und inwieweit die Bhufis des Rindes nicht bereits eine gemiffe Bradispofition mit auf den Lebensweg erhalten. Man bente doch g. B. an die Bererbung einer ftarten gefchlechtlichen Reigbarteit, wie andererfeits wieder Menichen borbanden find, die in diefem Buntt erblich talt find. Sunt enim eunuchi, qui de matris utero sic nati sunt. Matth. 19, 12. Man vergeffe ferner nicht, wie manche Tugend und manches Lafter eben im phylifden Organismus ihre Unterlage haben. "Die forverliche Disvofition arbeitet ben Leidenschaften gleichsam bor, fo daß man mobl bon einer forperlichen Unlage gu bestimmten Leidenschaften fprechen fann." Muf die Tatfache, bag eine gewiffe Bererbung, eines fur die Sittlichfeit ungfinftigen Dragnismus vortommt, und bag infolge beffen die Deseendenten für die aus ihrem verberbten Organismus hervorwuchernden Gunden nicht die gange Berantwortung tragen, weift die hl. Schrift wiederholt bin; fo g. B. Jer. 31, 29 und Eg. 18, 2: Die Bater haben faure Trauben gegeffen und ben Rindern find die Bahne davon ftumpf geworden; befonders im Buche der Beisheit (12, 10), wo der Beife Gott preift wegen feiner Rachficht mit ben Gunbern: non ignorans quoniam nequam est natio corum et naturalis malitio ipsorum et quoniam non poterat mutari cogitatio illorum in perpetuum. Semen erat maledictum ab initio." 67)

Für diese Belaftung ift aber uicht das friminelle Berhalten der Eltern maßgebend, sondern deren physische Beschaffenheit. Bo bereits im elterlichen Organismus eine Degeneration Platz gegriffen, geht diese

auf bie Rinder über. Und ein Sauptfaftor ift ber Alfohol.

Bas Molière in seinem Amphitrhon (II, 3) sagt: Les medecins disent quand on est ivre

Que de sa femme on se doit abstenir Et que, en cet état, il ne peut provenir

Que des enfants pesants et qui ne sauvraient vivre

das bestätigt die moderne Kriminalstatistit in schauerlicher Beije. Schon in der oben erwähnten Berbrecherfamilie spielt der Alfohol bei den Eltern eine sehr bebenktliche Rolle.

Dagu fommt dann noch die phhfifice und mit ihr die phhchifche Degeneration der Eltern und die enthrechende Minderwerigfeit der Ainder ift das Schufteriultat. Einen Einblid in dies Oling gewährt eine dies bezügliche Studie Mondemöllers, der 200 Infassen des Erziehungshauses der

<sup>67)</sup> Bgl. huber, Die hemmniffe ber Billensfreiheit, Münfter 1904, S. 109.

Stadt Berlin für vermahrlofte Rinder, Lindenberg, untersucht, barunter 134 mit ftrafbaren Sandlungen. Bon ben 200 Angben maren nicht meniger als 68 ausgesprochen ichmachfinnig; auch bei ben übrigen mar Die intelleftuelle Beranlagung fo gering, bag auf Die Ginrichtung einer Rlaffe, Die ber oberften Bolfsichulflaffe entipricht, verzichtet werden mußte. Reben ber Imbegillitat fand fich noch Epilepfie, Shiterie, geiftige Erfrantung; furg nach Musicheibung aller geiftig Defetten blieben nur 73, und unter Burechnung bon 10 Epileptifern, beren Intelligeng nicht nennenswert gelitten batte, 83 normale Röglinge. Mondemöller fügt bingu: "Und boch habe ich mich, fo oft ich mir meine Rotigen über Diefe Normalen vergegenmartigte, nie des Gedantens entichlagen tonnen, daß felbft Diefe Rabl noch gu hoch gegriffen ift und bag bei langerer intenfiber Beobachtung, por allem, wenn die Beantwortung ber Frage nach ber Burednungsfähigfeit im Sinne bes § 51 bes Str. B. in Frage fame, gar mancher noch aus biefer Rubrif ausicheiben mußte." 68) Dag wir es bier mit einer philifden Minderwertigfeit ber Erzeuger ju tun baben, belehrt uns Mondemollers meitere Ungabe, bag in 85 Rallen Bater ober Mutter ober beibe Teile Trinfer maren, in 24 Sallen geiftesfrant, in 26 epileptifch und wieder in 26 anderweitig nervos fcmer frant.

Unter ischen Umfänden wird man also woße nicht mehr von einer Bererbung vertrederigien Stellungen reden sonnen, woß aber von Bererbung einer physikien und damit physikien Mindermertigieti, zu melder isch mod gefell der Ginflig einer moralisch verfommenn Umgedung und vermachtellt er Tiglichung, bei der dos Wort gift: es ift für manchen Mentagen arbitet Umschaft, own feinen Ettern erzogen zu werden.

## 3. Bildung und Berbrechen.

Indes ift die Sache doch nicht fo obenhin gelagert, wie es auf ben

erften Blid ausfieht.

Erscheint eine folde oberflächliche Betrachtung nicht in einem recht feltsamen Licht, wenn bei aller fortschreitenden Abnahme ber An-

<sup>\*\*)</sup> Bei Afchaffenburg a. a. D. 104.

alphabeten die Rriminglitatsgiffer fteigt? Dem ift aber tatfaclich fo: "In Deutschland hat fich die Rahl ber bollig Ungebilbeten, d. f. berjenigen, die weber lefen noch fchreiben fonnen, gang außerordentlich berringert. 1875 befanden fich unter ben eingestellten Refruten noch 2,37 % Analphabeten, 1890 nur noch 0,5, und jest ift im Erfatiabr 1900 bie Bahl berer, welche weber lefen noch fchreiben tonnen, auf 0,07 % gefunten. Die Bahl ber Berurteilten bat aber fchneller gugenommen, als Die Bevolferung, auch fur folde Berbrechen, beren rechtliche Beurteilung in all ben Jahren feine Beranberung erfahren bat. Alfo trot gunehmenber Bilbung feine Befferung ber Rechtsficherheit." 69) Bir vertennen ben ergieberifden Bert ber "Bilbung" nicht, aber bann muß man unter ber letteren etwas mehr berfteben, als bie Renutnis ber elementarften Dinge bes Biffens, und bie Babagogit, welche biefe vermittelt, muß mehr fein als die Beibringung irgend eines Dafes von Renntniffen; bann muß fie zugleich Erziehung fein. Rur Die einseitige Ueberfpannung ber Bebeutung ber "Bilbung" bat jene verfehlten Urteile veranlagt, ale ob es nur bes Beibringens von Renntniffen bedurfe, um ben Menfchen gur Ablegung feiner Bilblingenatur zu bringen. Gin Biffen, bas nicht jugleich auch bas Bemiffen bilbet, ift ohne allen erzieherifden Bert. Go verfehlt es gewefen ift, bem Analphabetismus die Schuld an ber Rriminalität aufguhalfen, ebenfo berfehlt mare es andererfeits, die gefteigerte Bolfsbildung für die Runahme ber Ariminalitätsziffer haftbar zu machen. Dag die Mittel, welche die Schulbilbung an die Sand gibt, ebenfalls im Dienft bes Berbrechens migbraucht merden, liegt nahe und mar vorauszuseben; ber Digbrauch einer Sache barf aber nie ber Sache felbft aufs Ronto gefest werben. Bir benten ba an ben Ausspruch von Bappaus: "Die Fertiafeit im Lefen und Schreiben und bas Biffen macht noch nicht beffer; in ber Sand bes Bofen wird es jum Mittel bes Berbrechens."

Das muß betont werden jenen Fanatifern gegenüber, welche nicht blog der Bildung jeden erzieherifchen Wert absprechen, sondern dirett über fie als einer Urfache ber Rriminglitat ben Stab brechen. Es ift bas gerade Combrofo, dem wir die Bahlen entnehmen über die Kriminalität ber gebilbeten Stande. 70) Er meint: "Jolly bemerkt mit Recht, bag bei den Mitgliedern der hoberen Stande Die Renntnis des Gefetes, Die Brivilegien, ber Bilbungsgrad und ber Boblftand eine verschwindend fleine Rriminglitat bedingen follten." Allein bas Gegenteil fei ber Fall. Babrend 3. B. in Franfreich bis jum Jahre 1881 jahrlich 18-25

<sup>49)</sup> Afchaffenburg a. a. O. S. 110.

<sup>&</sup>quot;Midgiffenburg a. a. U. vo. 110"
"I Ge fel in beiem Jissemmensong erinnert an die Kriminalität der gescheten Ständer; gundässt der Studenten. Wan sollte det der glinftigen Situation beier Leute, die den glichten Jamilien der Krivitzung entstammend den stitigenden Ginstin der Bildiumg viel längere Jekt erstägern haben als andere, errarten, das sie in a punche Artminalität selvenders gitt abstincten. Und doch der errarten, das sie in apunch artminalität selvenders gitt abstincten. Und doch lit dem nicht so. 1893 wurdert von 42000 Studenten 350, 1899 von 54000 Studenten 433 verurreit. Bei dieser Zisser, die mit der allgemeinen Kriminaslität vergilden, recht dedeuflich ist, mag man den Alfoholmissenach als erklärendes Voment ocigiumen, reigi occicitiogiti, mag man ven utiosponingenung aus Etitateites Wonder betjieben: "Da weber ungenügende Trighebing noch Errobiung diefe Aus-igreitungen (Beleibigung, Haufrichensbruch, Sachbeschädigung, Gewalt und Trobiung gegen Beannte, Affreytereleipung) berurschaft heben tönnen, bleibt nur der Trintezzeig als Erflärung übrig. Die Art der Bergebungen unterscheibet

Rotare hatten abgeset werben muffen, habe biefe Babl fich 1882 auf 40, 1883 auf 41, 1884 auf 58 gefteigert; in ben zwei nachften Jahren fogar bis auf 75. Rach ber frangofifchen Ariminalftatiftit ift die Babl ber angeflagten (auch verurteilt?) Rotare auf 10 000 bezogen gleich 43, mahrend in der Gefamtbevölkerung erft auf 10000 Menichen ein Angeflagter tommt. Die Kriminalität ber Rotare ift alfo 43 mal großer als die durchschnittliche in Frankreich.

In Breugen liefern Die boberen Berufearten 2,2 % ber Bebolferung und 4 % ber Berbrecher. Bei biefem letteren Buntte barf, ebe man auf Grund Diefer Bahlen ein Urteil über Die Moralitat Diefer Rlaffen fällt, nicht überseben werben, daß biefe Breife, Die ein nicht geringes Kontingent gu ben Sittlichfeiteverbrechen fiellen, vermoge ihres Belbes Belegenheiten genug finden gur ftraflojen Befriedigung ihrer finnlichen Luft.

Benn aber Combrojo nun ichlieft: "Daraus geht beutlich ber berberbliche Ginfluß der höheren Bildung hervor", 11) fo ift das meit gefehlt. Denn nicht infolge ihres Bilbungsgrades erweifen diefe Stanbe ihre

Kriminalitätsgiffer, fondern trot berfelben.

Bur Kriminalität ber sogenannten freien Berufsarten (Mergie, Lehrer und Rechtsanwalte u. f. w.) ichreibt Alchaffenburg: "Die sogiale Stellung und die wirtichaftliche Lage, Abstammung und Erziehung, geben einen machtigen Schut gegen Die Berfuchung gum Berbrechen. Leiber feinen ausreichenben. Bei Bucher und Betrug erreicht, bei ben Sittlichfeitsdeliften übertrifft fogar die Babl diefer Delifte die der Berufsangehörigen." 17) Intereffant ift auch die Berechnung Guerrys, bes Mitbegrunders ber frangöfischen Statiftit, bag bie weniger gebilbeten Departements in Frantreich, Mlier, Saut-Bienne, Indre, Cher, Riebre und Creuse am wenigften Berbrechen gegen Berfon und Gigentum aufweifen, mabrend die gebilbetften im nordoftlichen Teil bes Landes am Geine-Departement bis Bas-Rhin befonders burch Berbrechen gegen bas Eigentum fich berbortun. 13)

## 4. Die Miteretlaffen.

Die Kriminalftatiftif hat auch eine Regiftrierung ber Berbrecher nach ben Lebensaltern, die aber fein mefentlich anderes Ergebnis haben fann, als man nach ber forperlichen und geiftigen Entwicklung, wie bem fogialen Milieu ber Delinquenten ermartet.

a) Bei ben Jugendlichen weift die Statiftit als fpegififche Berbrechen nach: 1. Diebftabl, ber mit bem Rafchen feinen Anfang nimmt und ichließlich ben 3med bat, Die erforberlichen Mittel gu beichaffen, um ber fteigenden Genuffucht frohnen, es vielleicht mit einigermagen beffer

fich in nichts von den Roheiten der weitiger gut erzogenen Arbeiterbevölferung. Man kann wohl jagen, daß ohne den Alkohol die Bernrteilungen von Studenten, wie es fich boch gesoren wurde, zu den größten Seltenheiten zu rechnen watern. Das fludentische Beden zeigt dem Ippus einer fünstlichen Kriminatität, die nur den Geschenden Trinflitten oder vielnehen Unisten übern Ursprung verbantt." (Ajchaffenburg a. a. D. S. 68.)

71) Combroso a. a. D. 178.

78) A. a. D. 52 u. 53.

<sup>18)</sup> bei Gutberlet a. a. D. 58.

geftellten Rameraden gleich tun ju fonnen. 2. Gachbeichabigung: ba ift besonders gu nennen die Brandftiftung, megen berer g. B. in Defterreich 30,8 % ber Jugendlichen verurteilt werben. Bumeift burfte es fich um einen Radjeaft handeln, jumal auf dem Lande wegen irgend einer Strafe, mobei noch die Luft beim Unblid fladernden Feners um die Reit ber Bubertat nicht zu vergeffen ift, ohne bag man beshalb von einer eigenen Bpromanie zu fprechen braucht. Db bier nicht ein pathologisches Moment mitunterlauft? Ufchaffenburg, ber nach diefer Geite Untersuchungen angeftellt hat, ergablt: "Es fann boch wohl taum Bufall fein, bag funf bon feche jugendlichen weiblichen Brandftifterinnen, Die ich im Laufe eines Rabres im Gefangnis genauer unterfucht habe, ungewöhnlich fcwachfinnig maren, nur eine ale normal intelligent zu bezeichnen mar . . . 3ch fann nicht unterlaffen, noch auf eine Erfahrung bingumeifen. Zwifchen Epilepfie, Brandftiftung, Mhftigismus und ferueller Erregung befteben gegenseitige Beziehungen; wenn uns auch die pfpchologische Burgel Diefes Bechjelverhaltniffes völlig unbefannt ift, jo weift boch die Saufigfeit Diefer Rombination auf eine tiefere, wohl ans Bathologifche grengende Bermanbtichaft bin." 74) 3. Rorperperletung, Die ale Begleitericheinung ber Entwidlung ber Mörperfrafte gu betrachten ift. Rorperliche Rraftleiftungen find das bochfte 3deal, und dem hier leiftungefabigften weiht man bem Ruhmestrang und gollt ihm volle Bewunderung. Es ift bie Beit ber Indianergefchichten, ber gegenseitigen Befriegung ganger Strafenviertel, die Beit (in ber fpateren Jugend) Des Athletenflubs, Fußballflubs, ber Turn- und Sportvereine ber verichiedenften Art. Go ift Bundftoff genug borhanden, ber bei einer Rollifion mit anderen bagu noch bei beginnendem Alfoholgenuß im brutglen Dreinichlagen gur Erplofion fommt. 4. Sittlichfeite Delifte ale Begleitericheinung ber gefchlechtlichen Ents midlung und Reife; mobei aber außerbem noch zu berudiichtigen find die oft mehr als mangelhaften Bohn- und Schlafraume, wodurch ber Berfuch direft nabegelegt mirb.

b) Åin meisten triminell belasset ist der Zeitraum vom 21.—25. Tebnsjägter und zwor sind es Gemalt und Bedrosung gegen Beante. Handle eine Angeleine der Verleinung gegen Beante. Handle eine Bedreitung der Angeleinung gegen Beante. Hartigslägung Die nächsen Jahre (25.—30. Ebensjägt), Betrug und Unterssäugung Die nächsen Jahre (25.—30. Ebensjägt) saben die Warimalzisser für Word und Tacissag. Auspeckel. Wit den späteren Eebenssäuger neten diese Allesse über die Verenssäuger mehr mit dem Erwerdsläben in Berösndung stehen, treten mehr hervor: voie Unterssäugung. Betrug, Weitrig.

o) Das Greifenalter zießt nachmals ein Antomollen ber Zasli ber Sittlickeitsbellte, bie ohne weiteres die eine Begleiteichianung des seinellen Verbliederingen bestendten Verbliederscheiter follte einer physikartischen Begundstung unterworfen werben, dann willeben wolft be mellen nicht im Gestagnst wandern, sondern im Errenhaus oder in einer Siedenanftalt untergebracht werden, wohn sie gebracht aus Wir ste bishere unter benne, die in biefen

<sup>74)</sup> H. a. C. 118.

Alter ein Sittlichfeiteverbrechen begangen batten, noch tein geiftig Gefunder begegnet, ftets handelte es fich um ausgeprägten Greifenblobfinn. Gur biefe Auffassung fpricht auch bie Tatfache, daß die meisten dieser greisen Berbrecher ein tabelloses Leben hinter sich haben. Unter ben 303 in den Jahren 1897-1899 Berurteilten im Alter bon 70 und mehr Rabren maren 216 noch nie beftraft." 76)

#### 5. Gefaledt und Berbrechen.

Der Unterschied zwischen Mann und Beib binfichtlich ber Kriminalität ift ein großer, fofern naturlich bie Broftitution ausgeschaltet wird, erflart fich aber aus ber größeren Burudgezogenheit ber Frau aus bem Ermerbsleben, wo fie mit bem Rampf ume Dafein viel weniger in Berührung tommt als ber Dann und baber auch weniger Rollifionen gu fiberminben bat.

Bu nennen maren die Berbrechen ber Fruchtabtreibung und Rindesmord, aukerdem Ruppelei. Sonft bleibt bas weibliche Beichlecht weit binter ber Rriminalitat bes Dannes gurud. Gin Spegififum ift noch bas Bergeben der falfchen Unichuldigung, mobei es fich gumeift um Behauptung eines fernellen Attentats handelt, als Begleitericheinung ber Onfterie.

#### 6. Bindifde Grtranfungen und Berbrechen.

Es ift bekannt, wie eine neuere Richtung in bem Berbrecher mehr einen Beiftestranten als einen ob feiner Tat ftrafmurbigen Diffetater feben mill, ber bementiprechend weit mehr ber Irrenanftalt als ber Straf. anftalt zu überweisen fei.

3ft ber Brogentfat an Beiftestranten unter ben Strafanftaltes Infaffen bem Brogentfat unter ber übrigen Bevolferung wirtlich ein fo großer, bag er als Unterlage für eine folde Unichauung bienen fann? Die Angaben ber Cachverftanbigen bifferieren giemlich ftart.

Bahrend 3. B. Rirn in bem Bellengefangnis ju Freiburg i. B. in den Jahren 1879-1886 einen Brozentiat von 2,7 % der Eingelieferten beobachtet hat, ber bem ber Broping Sannover mit 3,2 % und bem gleichen Berhaltnis für bas Ronigreich Sachfen gleichfommt, tommt Rubn bei feiner Untersuchung von betinierten Bettlern und Landftreichern zu einem ganz anderen Resultat: "Rach meiner 15jährigen Ersahrung als Arzt ber Korrettionsanstalt zu Mohringen sind selbst, wenn man alle franthaft reizbaren und neurafthenischen Gefangenen ausschaltet und fich nur an die ausgesprochenen Binchofen, welche Ungurechnungsfähigfeit bes Rranten bedingen murbe, balt, etwa 8 % geiftestrante Rorrigenden. Das ift etma ein bopvelt fo hober Prozentiat, als bei ben Infaffen ber Befangniffe und Buchthauster, mehr als bas 20fache bes Bortommens von Beiftesfrantheiten bei ber freien, nicht nomabifierenben Bevolferung." Ebenfo tonftatiert Krohne fur bas Ruchthaus Moabit einen recht erheblich großen Brogentiat, "Die Rabl ber geiftestranten Strafgefangenen."

<sup>26)</sup> Hichaffenburg a. a. D. 126.

Dr. Burg, Sogiale Rebue.

meint er, "ift febr groß. In ben großen Strafanftalten und Befangniffen wird fie von erfahrenen Anftaltearzten auf 5 % ber Durchfchnittsbevolferung berechnet; fie fteigt aber auf 10% und mehr, fobalb man alle Die, welche geiftig befett find, mitrechnet. Rach meinen eigenen Ermittelungen . . . betrug bie Bahl ber geiftig Defetten in ber Strafanftalt Moabit durchschnittlich 10 %, und doch besteht die Bevölkerung hieser Anstalt nur aus Zuchthausgesangenen mit einer Strafdauer bis zu vier Jahren und im Alter bon 25-40 Jahren, ohne vorher wiederholt mit Gefangnis- ober Ruchtbausftrafe belegt zu fein. Es fehlt alfo in ber Unftalt bas vollftandig im Berbrechen verfommene Gewohnbeits-Berbrechertum und die alten fcmachfinnia gewordenen Berbrecher." 76)

Singegen weifen andere Unftalteberichte und auch die offizielle Statistif viel niedrigere Bablen 77) auf, oft noch niedriger ale ber fiir bie europaischen gander im allgemeinen berechnete Cas von 4,4-4,3 Irre

pro Mille.

Im allgemeinen fann bemerft werben, wer bas fogiale Milieu bebenft, aus bem beraus bas Gros ber Berbrecher tommt, mer insbesondere bedenft, wie vielfach von den Eltern ber eine Belaftung vorhanden ift, ber wird nicht überrafcht fein, wenn er erfahrt, bag ber Brogentfat ber Beiftesfranten unter ben Berbrechern ein großerer ift, als bei ber übrigen Bevölferung.

Rragen wir nach ben einzelnen Beiftesfrantbeiten, welche beobachtet worden find, fo fonnen wir natürlich nicht alle pipchifchen Storungen von der Brafordialangit bis zur vollen Baralvie anführen, fondern beidranten uns auf die hauptfachlich gur Distuffion ftebenben.

Combrofo legt befonders Gewicht auf

## a) Die Epilepfie.

Wir seben fie bier ein als diejenige Reurose, welche mittelbar ober unmittelbar gur Beiftesftorung führt. Gie ift in der Tat unter ben Berbrechern eine recht haufige Ericbeinung, aber fie ift ererbt. Bon berschiedenen Beobachtern wurden bei 32,39 %, bei 31 %, bei 27 %, bei 35 % und bei 41 % der Beobachtungsfälle die Epilepsie als erbliche Belaftung festgeftellt und ein fo anerfannter Sachmann wie Binsmanger urteilt baber: "Die Bererbung ber epileptifchen Krantheiten ift nicht nur feit ben alteften Beiten burch Die flinifche Beobachtung feftgeftellt, fondern auch burch die Erverimente von Brown-Sequard und Oberfteiner an Meerfcmeinden. 78)

16) Bei Baer a. a. D. 260-261.

<sup>17)</sup> Gine Erfarung biefer Ericheinung bemertt Delbrud: "Benn bies (b. b. bas Bortommen fo großer Bablen bon Geiftestrantbeiten) bon anberen Anftalten weniger befannt ift, jo liegt bas 3. B. an ber Inbiffereng ber Mergte, bie biefem Gegenstand weniger Aufmertsamteit ichenten, teils in ber Reigung ber Strafanstaltsbeamten die Geisteskrankheit überhaupt zu negteren, eine Neigung, welche aus der Besorgnik hervorgselt getäulschi zu werden. Ich der betrenn indst, daß dies Besorgnik voold begründet ist, aber sie darf dach nicht so weit geben, daß man alle Beiftesfranten fur Simulanten erftart." Bei Baer a. a. D. G. 262. Anm. 2.
<sup>78</sup>) Bei Baer a. a. D. 307.

Fragen wir nach ber Urfache biefer Belaftung, fo wird uns einmütig als Antwort: ber Alfohol.

"In gar nicht feltenen Fallen wird, wie von Bortal, Rlemmina, Schule, v. Rrafft-Cbing u. a. angegeben, Die Epilepfie bei ben Rindern erzeugt, wenn ihr Bater fich gur Beit ber Beugung im Buftanbe ber Truntenheit befunden. Diefe Tatfache haben in neuefter Reit Some, Martin, Rothel, Grenier u. a. ficher feftgeftellt. Unter 607 Epileptifern hat letterer 13 Salle aufgefunden, bei benen Trunffälligfeit bes Baters (12) ober ber Mutter (1) bestanden. Dejerine hat bei 350 Epileptifern, bon welchen 244 hereditar belaftet maren, beim Bater 92 mal = 36,7 %, und bei ber Mutter 7 = 2,8 % Alfoholismus ermittelt, und bei ber gangen Migendeng 136 mal = 51.6 %. Bon noch viel erheblicher Birfung ift bier die gewohnheitsmäßige Trunffucht bei bem Trinfer felbit. Drouet hat unter 529 geistestranten Potatoren 54 Epileptifer, und Beftphal unter ben mit Delirium tremens behafteten Trinfern in der Berliner Charite in 33 % Epileptifer gefehen, von benen nur einige biefe Arampfe fcon in ihrer Jugend gehabt. Fürftner bat unter 226 Fallen von Delirium tremens in berfelben Unftalt 68 mal Epilepfie = 31 %, und Moeli ebendafelbft 36 = 40 % aller Deliranten epileptifch gefunden. Babrend die angeerbte Epilepfie meift icon por dem 20. Lebensiahre auftritt, entsteht die Epilepsie durch abusus spirit erft im fpateren Lebensalter." 79)

Eine weitere Urfache ber Epilepfie find Ropfverletungen, durch welche bas Bentralnerveninftem mitbetroffen wird (traumatifche Epilepfie) und Spphilis. Bei Ermagung all Diejer Urfachen bat bas häufige Borfommen ber Epilepfie unter der Berbrecherbevolferung gegenüber ihrem fonftigen Borfommen nichts Ueberrafchendes mehr, und es geht baber nicht an, fie als ipegififche Berbrecherfrantheit ober Rennzeichen einer Berbrechernatur in Unfpruch zu nehmen. Begen Combrojos Mufftellung: "Der epileptifche hintergrund, auf ben bas tlinifche und anatomifche Bild bes moralifch Bahnfinnigen und des geborenen Berbrechers fich abbebt, vermittelt bas Berftandnis fur die Unmittelbarfeit, Beriodigitat und ben paradogen Rontraft ihrer Sumptome, welche ohne Zweifel ihre bervorragenoften, Gigenichaften find", bemerft Michaffenburg mit Recht: "Dieje Auffaffung berubt auf einer völligen Berfennung ber Epilepfie. Ein Berbrecher zeigt nur bann epileptifche Buge, wenn er an Diefer Rrantheit leibet. . . . Dit bem Berbrechen bat die Epilepfie nur den Boden der Degeneration gemeinfam. " 80)

# b) Zwangsvorftellungen.

Die Junangsvorftellungen, die zu den Stürungen des Trieblebens gehören, sind in ihren barunssen der Grickeinungen als "Gigenheiten", "Sondberbarteiten" der von ihnen betroffenen Peridnichsteinen allem betaunt-"Jah (annte einen Menschen"," erzählt Helbach, "der dei jeder ihm beggenenden Bahl, einer Hauskummer, einer Verstame sich gegwungen inch,

The Country of

Bei Baer a. a. D. 307;
 U. a. D. 161.

ben angehörigen Loggrithmus gufaufchlagen und fich benfelben zu notieren. Bon Emil Rota weiß man, daß er auf ber Strafe alle Laternen gablt und zu ben benachbarten Sausnummern addiert. . . . Underen brangen fich feltfame Untriebe auf: mabrend einer Bredigt laut gu lachen, einen Menichen gu ermurgen, gum Genfter bes britten Stodwerfs bingusgufpringen, ins Bebet eine Bottesläfterung einzuflechten, im Reftaurant einen Spiegel gu gerichlagen. . . . Die Bmangeborftellung, bag neue Rleidungeftude nicht paffen, bag fie ichabig lacherlich ausfaben, ift auferft haufig. . . . 3ch fenne einen herrn, ber unablaffig unter ber Borftellung fteht, feine Rramatte lodere fich und in jedes Spiegelichaufenfter blidt, um bas Gegenteil feftzuftellen. Junge Mabden haben eine abnliche Amangevorftellung ungemein oft in Bezug auf ihre Frifur: fo wie fie fich beobachtet miffen, jemand hinter fich geben boren, muffen fie burch einen Griff an ben haarfnoten fich überzeugen, daß er in Ordnung fei. In der Ameifelfucht, Die einen Menichen alle geichloffenen Turen immer wieder nachsehen, einen Brief immer wieder aus bem Coubert nehmen lagt; in der Berfihrungefurcht, die namentlich in der modernen Bagillenangft eine unerschöpfliche Rahrquelle gefunden bat . . .: in allebem finden wir weitere Formen diefer an Mannigfaltigfeit unerschöpflichen Geiftesftorung." 81)

Ernster gestaltet fic bie Sache, wenn biese Zwangsvorstellungen zu Selbsmordgedanken fich steigern, wie wir von Tolstor wissen, daße nie einer gesitigen Krifis sich nicht getraute, allein mit seinem Gewehr auf die Sagd zu geken und alle Schnütze von sich verstett bat, um sich nicht

felbft das Leben zu nehmen.

Tag in dieser Geisteskrantseit Berbrechen beganngen werben, wenn auf oft nur leichtere Bergeben, ift flar. Denn jo heitig sam biefer Drang nach irgend einem Ende, irgend einer Entscheidung seines ausleblen Zustanders werben, daß hier gar nich iesten Dandlungen, die ber Kranke im böchien Brade verabsseut, aus bem Beitigle, daß nur in ihnen noch Rettung und Beruhigung für ihn au sinden sei, begangen werben."

gu ben leichteren Formen gehört bie Alephomanie, die Magaginitis, bie beute im Feitaler ber Warrchaftler 20), mit ihrer auf Termodung ber Anflust gerichteten Barenauslage wohl bekannt ift, auch die Diplomanie, ber "Zuartalistiff" gefört in diese Kapitel. Geschrichter wird die Scache, wenn der Katient Fischen wen der Katient Fischen wer der Weiterbare und dann zur

<sup>\*1)</sup> Billy hellpach, Die Grenzwiffenschaften der Pfrechologie, Leipzig 1902, © 322-323.
\*3) Griefinger bei Begmer, Störungen im Seclenteben, Freiburg 1905,

Seine Weiter weitlichen Geschlichen fonmt noch dazu der Ginfull des Memischauspergangs. Bg.1, mm Gengra Dutmilfon. Les Voleuses des grands magasins delprochen den Gaupp in der Wonstehauft sie Kriminal-pfindlogie I zu. 686, mm Wöchlich lieber den Phinficologien I zu Gemochfinn des Weiterstein bei ber den Phinficologien, der Gemochfinn der Weiterstein gestellt der Bertellung des Auftrichtundberganges W. Echt. frim Hofte, (1960), mm eine Friede Scheettung des Auftrichtundberganges W. Echt. frim Hofte, (1960), mit der sonite der Gemochfin der Gemochfin der Gemochfin der Gemochfin der Gemochfindlich der Gemochfindlich

Körperverlehung und Brandfifftung fommt. Die Pjychiatrie sieht in diesen impulsiven Atten eine abnorme Erregdarseit des pjychomotorisjen Apparates, wo eine noch dunkle, erft im Enstiehen begrissene Sorstellung mit Umgehung von Intelleft und Willen in eine Handlung sich aussöst.

## c) Moralifche Sdiotie. (Moral isanity.)

Es war Bridgard, der 1835 guerft biefen Jattand als jeldfindige Sorm des Trilms erfläter und bötür ben Ausburd moral insantly reägte, wie dem auch diese Theorie besonders in England ihre Berichter gefunden hat. Arafikelbing entwirt won ihr folgendes Bitte. Alls gerflite Erdichten gefunden hat. Arafikelbing entwirt won ihr folgendes Bitte. Alls gerflite Fre scheinung diese Desertzgutandes tritt eine mehr oder weniger vollkommene, moralisse Institution er Bertle die aus erin logischen Progesien der Bertle die aus erin logischen Progesien der Bertle die aus erin logischen Progesien der die Bertle die aus erin logischen Progesien die Gestelle die aus erin logischen Progesien der die Gestelle die aus erin logischen Progesien die Gestelle die die Ausburd die Gestelle die Ausburd di

Bie Voraussetzung fit natürlich — um damit an das oben ermassner Bild des phylischen Farbenblindeins angutnüpfen —, daß bier wie dort der betreffende Sinn im Gestirn lofalister ist, also ein lofalistertes Zentrum fit die Woraliste vorsanden wäre. Unn bedarf es aber feiner langen Worte, daß ein solches Woral-Organ im Gestirn nicht vorsanden.

Andes somte man geltend machen, es gabe doch eine erworbene moralisse "Farbenblindseit" — warum eine angedorene. Das it jo richtig, das es eine solche erwordene sittliche Poiatie gibt, wie solche bebachtet wird beim ig, traumatissem Greich inssige Verstehungen des Schädels bezw. Zeutralinervensstems.

\*1) Bei Benmer a. a. D. 95.

jaligen Anfigulibligungen uftv., mange Eigentumsbellte, die von voorsterein ben Etunpel des Nancher und Jimulifier an ihr die tragen, 28 nanche (teinsbegds alle) Warensburghable, endich auch gewisse Brandfliftungen, und zwar vor allem, wenn sie von noch habetinischen, unmittelbar vor der Argefung der menitratein Vogafinge sterbenden Röchefen ausgeführt sitte. a. a. D. 30.

Fall an, we ein Leipter einen Schaller mit bem Eineal auf den Kapf gefchagen. 30 wer Folge fiellte fich de ibem Jaugen eine vollige Ums wandlung ber worallung ber worallung ber worallung ber worallung ber worallung ber bereiteten. An der ber Terponicerung um der Englererung eines Prochenfpitteres, welcher auf das Gehirn gedrückt, war die alte Perfönlichte wie bereitenge felt. Bei

Se bedar indes bei all die fallen kinker ischarfen Beschäufung, um zu erkennen, doch sier dos gange Vereuentijntem mit erkrankt ift und nicht bloß die emiprechenden sittlichen Gesichle ein Manso haben. Daß insbeiondere der Intellett kart in Mitteldenschaft gegogen, demeist das gange ibrige Eergdaten sloßer derfette Verschäuftelteten, wie das in dem Umstand in die Ericheinung rirtt, daß sie ein planmäßiges, sogar raffireiteres Erkschäten nur dann bekunden, wenn es sich um Bestriebigung

<sup>\*)</sup> Besmer a. a. D. 96-97. huber, Die hemmiffe der Willensfreiheit S. 280-281, bringt ebenfalls zwei intereffiante Falle: Bor Jahren wurde ein Deuticher, Namens Rickenberg, der als Sergeant in der amerikanischen Bundesarturer bientet, bon einem wütenben Indianer mit einem Geweintolsen sehr heitig auf den Kopf geschlagen. Die Hosse des Schlages war eine Gestenbere debung, die unter gewöhnlichen Umständen dem Iod herbetgesicher hätte, dei R. aber fo gunftig verlief, bak er nach balbjährigem Grantenlager entlaffen werben tonnte. Bahrend aber bie phpfifche Gefundheit bes Maunes anscheinend wiederhergestellt war, machten fich alebalb bei biefem, ber fich ftets mufterhaft geführt hatte, bie auffallenbsten verbrecherijchen Reigungen bemerflich. Er murbe Dieb und Berbrecher, worauf man ibn gu langjahrigem Buchthaus verurteilte. Raum einbrecher, morauf mou ihn au langibrigem Jushbauß verustrellte. Raum eingleifeter etrautent 29, unter ichneren Cahmung-dergicheinungen. Er wurde in das

polyiani gebracht, und bort fellfte man burch Montgenfriedsten-Unterluckung felt,

das jer Schädelindenen an der Ettelle, mo dien ichneren Kondernflang getroffent batte, zerspitteter mor, und bosh 60 Spitter auf das Gehirm brückten.

Man madite eine Erepanden und ergielte bamit nicht mur bie vollige sphisfied

Scherhreitellung, jondern auch eine bollige morailige (Ummandlung) seis unginditiden Manntes. In die nicht zu der ich tabelloge

geführt und fann in jeder Dinidit als ein niksliche Mitglieb der mendichten

Schelliche bertachte werden. Hottom ist jede ihm nur, das ib der Einnerung an oversignent extransect netteen. Actourn is set tom nur, one pot extiniterating an box get, be, sunjdent piene verderung und ber Depentain liegt, bollfähilde reformer folgen is. (Eltel legte Benertung lägt als nodrigheinsid bermuten, bog im boutigenden Balle nicht bölg moral insantiv pionern auf transmatifies 3; reich vorganden gewefen ib.) Die Erfahrung, Die man mit 39. genoch batte, follet unten 8-9-fahrings Annehr Sünner, Sülefund better in der Stellen state in der war im Alter von 2 Jahren ein handbeil auf ben Kopi gefallen, und feitbem hatte bas Kind wahrhaft biabolijche Neigungen entwickelt. Der Knabe qualte alle Liere, deren er habhalt verben tonnte. Seine Ferfibrungsvurt konturrierte mit feiner Leidensfahrt, alles Wögliche zu jehlen. Nachdem er feiner älteren Schweiter mit einem Mesfertliche Wunden im Geschle beigekracht und eines Tages versucht date, einem Nachdartlind mit einem Angelhafen ein Auge auszureißen, wurde er von feiner Mutter in dem Augenblide angetroffen, wo er fich wieder verlaffen. Bie es heißt, ift er feitbem folgfam, fleifig und durchaus gut-mutig. Abgefehen von der Blatte, die er über der Schadelbede trägt, erinnert nichte mehr an die ichredliche Beit, wo bas Rind fich geradezu ale ein moralisches Ungebeuer betätigte.

ihrer niederen Triebe und verbrecherifchen Reigungen handelt, fonft aber cben als geiftige und fittliche Schmachlinge fich geben. Es durfte nicht überfluffig fein die Charafteriftit hierherzuseben, die ein fo erfahrener Bindiater wie Grafft-Cbing von Diefen Ungludlichen entwirft: "Intereffelos für alles Eble und Schone, ftumpf für alle Regungen bes Bergens, befremden diefe ungludlichen Defettmenichen frub icon burch Dangel an Rindes- und Bermandtenliebe, Gehlen aller fogialen gefelligen Triebe, Bergenstälte, Gleichgültigfeit gegen bas Bohl und Bebe ihrer nachften Ungehörigen, durch Intereffelofigfeit fur alle Fragen des fogialen Lebens. Raturlich fehlt auch jegliche Empfanglichfeit für fittliche Wertichagung ober Digbilligung feitens anderer, jegliche Gemiffensregung und Reue. Die Gitte verfteben fie nicht, bas Gefet bat fur fie nur die Bedeutung einer polizeilichen Boridirift, und bas ichwerfte Berbrechen ericheint ihnen von ihrem eigenartigen, inferioren Standpunft nicht anders als einem ethisch vollfinnigen Menfchen Die einfache Uebertretung einer polizeilichen Berordnung. Geraten fie in Ronflitt mit bem einzelnen ober ber Gefellichaft, fo treten an Stelle ber einfachen Bergenstalte und Regation Sag, Reib, Radfucht, und bei ihrer fittlichen Sbiotie fennt bann ihre Brutalitat und Rudfichtslofigfeit feine Schranfen. Diefer ethifche Defeft macht fie unfabig auf die Dauer in der Gefellichaft fich ju halten. Gie merben gu Ranbibaten bes Arbeits., Bucht- ober Brrenhaufes, welche Aufbewahrungsorte fie endlich erreichen, nachdem fie als Rinder bei ihrer Faulheit, Lugenhaftigleit, Gemeinheit der Schreden der Eltern und Lehrer, ale junge Leute bei ihrem Dang gur Bagabundage, Berschwendung, Erreffen, Diebstählen die Schande ber Familien, die Plage ber Gemeinden und Beborben gemefen, um endlich die Crur ber Frrenanftalten und die Unberbefferlichen ber Strafbaufer ju merben." 86)

Unter solden Umständen kann man nicht mehr von einer speziellen moralischen Blindheit, sittlichen Joiotie reden, sondern ist gezwungen, sie als Symptom einer allseitigen Geiseskrantseit zu betrachten. Wit Recht vorrden deshalb auch zahlerische Stimmen kaut, den unglüdseligen Begriff

moral insanity überhaupt fallen gu laffen.

Damit ist dann auch die Frage nach der angeborenen moralischen Ibbiotic, dem "geborenen Berbercher" erfebigt; benn es bleibt eben nur eine vererbte Phychose, von sie vorsanden ist, ist auch ein Defet der Intelligenz vorsanden, liberhaupt eine Phychopathische Minderwertigkeit.

# C. Bekämpfung des Verbrechens.

## 1. Strafrecht und Billensfreiheit.

<sup>\*6)</sup> Bei Begmer a. a. C. 99-100.

bes issialen Milieu und die Ariminalphydpologie und Biologie u. f. w. ermögliche, sinnten und dirtien bei der Benteflung des Berbrechnes und fonsequenterweise natürlich auch bei der Straszustilung beräcksich inerden. Alle andern philosophischen oder metaphysischen Spetialististen lieber Weien und Begründung und Ivoed der Errafe haben ausglichelben, weil nur gerignet Verwirzung zu schaffen. So gelangt sie dann zu Definitionen des Verbrechnes, weide aus letzen Ende ine wolfflichtige Definitionen des Verbrechnes, weide aus letzen Ende ine wolfflichtige

Umfrempelung bes beftebenden Strafrechts bedeuten.

So gipfelt die gange Richtung ischiedig in der völligen Eugenung der Willensferiedie. Beder mendsphischer Ermögung getz men änglich aus dem Beg, denn wogu der "Aripskraps der Jmaglnation"? und judic leidisch mit dem emperischer Zasiachenmaterial auszutommen. Ganz unwerchosten wird dem Zeiteruninismus das Wort gerede. "Der Berörecher der wer uns steht als Angestagter oder Berurteilter, ist sint uns Wenscher unsehingt und meingeschänkt unsehing und Bedrörecher die notwendige unwermeiblige Wirtung der gegebenen Bedingungen. Für das Strafrecht gibt es seine andere Grundloge als den Determinismus. Am

Daß darams grundtitisgende Folgerungen sin das gange Strafrecht sich ergeben, liegt auf der Jand, und deshalb halten wir es für netwendig, wenigitens in den Hauptuntten die von dieser Schale gegen die Willensterierigten Angesiffe zu beleuchten. Denn am letzen Ende muß doch alle Verkamping des Verbrechens auf das Individum returrieren und tann das ersögreich nur vom Standpuntt der Anertenung der Willensteiheit aus. Wie ließe sich denn überhaupt ohne metaphyflige Unterlage der Begriff Schuld und Verantwortlichteit entwicklen? Ver

<sup>&</sup>quot;) Kidofienburg a. a. D. 165 vgl. 203.

") Serbrechtlick Euflige und Serträge II, S. Benn wir in solgenben Williamsgen mis benvolgend an diefen Kuter batten, in gefchiebt es, nert bon Burgelburgen und benvolgend an diefen Kuter batten, in gefchiebt es, nert bon Burgelburgen und der Bernellung der Bernellu

was joll überhaupt ber Schuldbegriff? Diefer wird ja vollftändig preisgegeben: "Sit vie betermittigte Aufspilang" idreibt 18334, "entfällt freilig dem Jurechungsfähigen wie dem Richtzuchungsfähigen gegenüber der von der falfjische Schule übertleierte, von der Wilchspireibter untrennbare Schuldbegriff und mit ihm der Begriff der Vergetrung. Diefer Verfuh mag manchen von uns jo johnenzisch erfischen, das er alles verjucht, um ihn zu vermeiben und die auf die Berschuldung gebaute Bergetung zu retten."

Alber, frügt man verwundert, wo sind denn die Entdekungen, auf Grund deren diese itelgreisenden Kenderungen auster ietzeisigen Ansigdauungen vorgenommen werden sollen? Soll das das Reue sein, daß gewöße wirtschaftliche Sonzänge einen Einstlik auf die Kriminachtästiglier baden? Das dat man seit langem gewüßt, ohne zu einer Leugnung der Willensfreibeit sich gezungen zu siehen. Sich ist nich ohne Spitze oggen die Zurletlungen von Wäst, vonn ein Berterete der flassisischen Gefülle mient: "Daß dunger den Nahrungsmittelbiehlach, allgemeine Not die Argentums-Serberden, die Kürnichtung des Apategelobe die Halfichung dessilen, die Judisligsfeit der Jugend üfer Krimitänd ist der paurvelk sinammt." 21) finnigsfeit des Saufes, daß die Krimut von der paurvelk sinammt." 21

Ande handelt es sich bei diese Sistipion nicht um einen bloßen Schulentricts, jondern um einen Kampl der Weltanfolgaung. Der Vantiefsmus und Wonismus hat leinen Klag für die Willensfreißeit; man seitzi gudem noch unter dem Einfüllig der bereits im Vösstauen begriffenen naturvoissenichgetischen Weltanschauung, welche allüberall nur blindvierlend Kautrefäte siehet und in diese Bertanfauung den Wenissen mitgereinbegielt. Pur aus diesem Grundgedanten heraus werben die versichischen Knagisse gene ein — "Andererminismus" verfündlich, die aber alle biesen gar nicht tressen, sondern eine vorher zurechtgemachte Karisfaut.

<sup>\*\*)</sup> K. a. D. II 86. \*\*) Bach, die friminalifiicen Schulen und die Strafrechtsreform, Aeftoratsrebe, Leipzig, Dunder und Humbsot 1902 S. 12.

Schutthaufen, eine Frage ohne Ginn und Bedeutung - nämlich bas Werf bes mahren und eigentlichen Bufalls."" (Schopenhauer.) #2)

Bir muffen uns folden Musfallen gegenüber mal bie Frage erlauben, mo denn ber "Indeterminismus" eine folche urfachlofe Gelbftbeftimmung, ein Freifein bon allen und jeden Beftimmungsgrunden, ein Bollen ohne alle Motive lehre? Ift die ichiefe Auffaffung ber Willensfreiheit, wie fie in ber obigen, allgemein üblichen Darftellung jum Borfchein fommt, nur ein Digverftandnis bes Bortes "Indeterminismus"? Ber berechtigt biefe Gegner ber Billensfreiheit ben Indeterminismus im Sinne eines abfoluten gu nehmen? Gin folder Indeterminismus fann nur Gott gutommen; beim Geschöpfe fann nur bon einem relativen Indeterminismus bie Rebe fein, ben man auch relativen Determinismus nennen fann. Derartige Bergerrungen des Indeterminismus find nur geeignet, ben Unichein gu erwerten, als ob eine Bermifchung und Berbunflung des eigentlichen fpringenden Bunftes beabfichtigt fei. Diefer liegt aber nicht barin, ob überhaupt beftimmende Grunde auf ben Beift einwirfen, fondern ob fie jo einwirfen, baf ber Beift unter vericiebenen, felbft in verschiedener Beftigfeit auftretenden Bewegungsgründen in ber Regel menigftens eine jelbständige Ausmahl zu treffen bermag, wie ein Steuermann bas Schiff auch gegen eine nicht übermaltigende Strömung gu lenten im ftande ift, ober fo, bag ber Beift fich treiben laffen muß von ber am machtigften ihn erfaffenden Stromung, wie ein nach bem Sturm auf den Wogen ziellos umbergetriebenes Rahrzeug? 98)

Daß ber Bille burch Motive bewegt wird, bestreitet fein ,, Inbeterminift", auch nicht, bag die Stellungnahme der Erfenntnis gu ben Motiven begio. gu Gunften bes einen ober anderen abhangt eben von bem Stand ber Erfenntnis, worauf Charafter und Milieu ihren Ginflug haben; aber bamit ift boch noch feine Abhangigfeit bes Billens von den Motiven ober gar eine Bermerfung ber Billensfreiheit im Ginne bes Determinismus gegeben. Barum überfeben benn die Bertreter biefer Unschauungen fo gang und gar gefliffentlich bie Tatfache, daß ber Bille felbit es ift, welcher ber Beeinfluffung der Motive findernd entgegentreten, dieje abichmachen, ja gang unwirtfam machen fann? Richt alfo die Reigftarte ber Motive ift bie alleinige Urfache ber eintretenben Billensenticheidung, fondern der Bille felbft ift bereits dabei beftimmend

<sup>\*2)</sup> Aichaffenburg a. a. D. 193. Das Schwächite mas überhaupt gegen bie Billensfreiheit gefagt werben tann, bringt Michaffenburg bor im Bufammenhang mit der Wiftung des Alfodols auf die höhilde Reattonskälfgleit: "Die Kealtion if eine einfach Millenshandlung. Schon 10 g absoluten Alfodols, die etwa 8 kieinen Gläschen Sogand, einem Schriftellter Weit, einem Verfellter Bier enriprechen, rufen eine Beränderung der Reaftion herdor. Also beginnt schon bei jo fleinen Gaben, die bon Trunfenheit weit entfernt find, eine Storung ber Billenshandlung. Dieje Beeintrachtigung ber freien Billensbeftimmung geht 28:Heisbandlung. Diefe Betitträchtigung der freien Bullendbeftimmung gebt oden scharfe dertenen allmäßigk die jur Kuftechung im Entime des 51, Est.—82. Daraus folgt: 1. Da bos Befeier einer Zwischen hatte zwischen Berleit der Berleit

betätigt. Warum übersieht man ferner ganz gestissentlich die weitere Caticale, daß das Bewußtein dem Menichen nicht bloß sagt, daß er zwischen zwei Dingen wählen fönne, sondern auch nach der getroffenen Enticheidung ihm das Bewußtein bleibt, daß es in seiner Macht (ag.

auch bas gegenteilige Dbieft ju mablen?

Bei all biefen Leugnungen der Billensfreihet fault immer ein Miggiff mit unter: entweber eine Ueberspannung des Begriffs Medib ober eine Bergerrung des Begriffs Urjache, welche lurgerhand ausgegeben wird als die Gesamtheit der Behangungen, unter benen ein Ereignis eintritt. Als do eine so ausgeschieb, allfächlicheit überhaupt noch eines

gu tun hatte mit bem Befet bom gureichenben Grund!

GS sind nichtslogende Deflamationen, wenn von Liszt schreibt:
"Mir wor und ist das "Geieß der Caucilität" nicht mehr aber auch
nicht weniger, als eine Horm unteres Erteunens. Eine Beränderung
in der Augenweit ohne Ursache, ohne Birtung: das wäre ein Biderspruch
mit dem Geiehen unteres Dentens, der diesem selbt und damit alter
Erteuntnis, alter Erschung, alter Wissenschaft ein Ende machen wirde.
Rithin mus auch für untere Tertennen jede menschlich Spandlung ihre
Ursache in irgend einem sinnfälligen Terignisse dasch, das einerfeits als
Wirtung verurfach ist. Das ist alles, was der Determinissuns behauptet.



<sup>14)</sup> H. a. D. II 88.

Die Berwendung des Kaussanflutzeringips im Dienste des Determinismus gesch auf Leibnig zurück, der acher schan von einem Gegener Crussius fich sogen lossen muste, dog diese liedertragung des Kaussanflutzespringips aus dem Phissission in das Phissission ein der Unterschieden Bestellungen weisen weisen der Unterschieden weisen weisen der Unterschieden weisen der Verlenntnisgrund verwische Unterschieden der Verlenntnissen der Verle

Merft aber von Liszt gar nicht, daß er mit feinem Kantiden Subjeftivismus, für den das Raufalitätsgefet nur eine Form unferes Erfennens ift und feine allgemeine objeftive Gultigfeit bat, felbit den

Mit abfagt, auf bem er und überhaupt alle Biffenicaft figt?

Indes erubrigt es uns, mit philosophifden Untersuchungen ben unhaltbaren Standpunft biefer positiviftifden Rechtsichule gu miberlegen, es genügt vollständig, um beffen gange Unhaltbarfeit aufgugeigen, Die Ronfequengen vorzuführen, ju benen biefe Schule burch ihre Stellungnahme genotigt ift, Ronfequengen, Die eben die Beurteilung und Bebandlung bes Berbrechers betreffen. Die gange Richtung icheitert nämlich und muß icheitern bei dem Berfuch, von ihrem beterminiftifchen Ausgangspuntt aus die Burechnungefabigfeit, Berantwortung und die Beftrafung bes Berbrechere ju begrunden. Berbient benn der Berbrecher, ber eben nicht anders handeln fonnte, als er gehandelt bat, überhaupt Strafe? Er ift ig ein Rranter, ber Mitleid, aber feine Strafe perbient, am allermenigften Beringicagung und Berachtung, wie bas Liegt mit pathetifchen Borien ausführt: "Eins muß gunachft unbedingt fallen, wenn wir mit bem Determinismus Ernft machen: Die pharifaerhafte Ueberhebung über den Berbrecher. Es ift nicht unfer "Berbienft", daß wir nicht lanaft icon bor ben Strafrichter gefommen finb; und es ift nicht feine "Schulb", daß ihn die Berhaltniffe auf die Bahn des Berbrechens getrieben haben. Unerbittlich fallen wir bas Urteil, bas bem Angeflagten Leib und Leben, Ehre und Freiheit nimmt; aber ber philifterhafte Tugenbitols bes moblgefättigten Durchfcnittsmenichen ift nicht am Blate. . . . Wer bas Befen und die eigentliche Aufgabe ber ftaatlichen Strafgewalt in ber ethischen Brandmarfung bes Berurteilten erblidt, ber wird mir nicht mehr ju folgen bermogen, und gerne bergichte ich auf biefe Befolgichaft.

Bir halten es mohl alle für ebenjo ibricht wie unfittlich, den Aussätigen verachten zu wollen; der Determinist fann und darf dem Berbrecher gegeniber feine andere Empfindung faben." Be

Bei einem Kranken hat die Strafgewalt ein Ende, und als Unterlage für die Strafe bleibt nur noch — die Notwelp der Gesellschaft, die sich durch das Erafrecht ichübt in ihrem Bestande gegen das Berbrecherum, dessen Bertsche michts anders ift als antispiales Handel

entfpringend einer antisozialen Befinnung.

Daraus ergibt sich ohne weiteres, daß ein Bergehen nur dam und nur dort vorgenden ist, von eben Interessen der Gesellsche verfelst sind. Her der ein Berbrecken auf Berbrecken zu sein, wenn die Interessen der erfellscheft – und darüber fann der einzelne ja anderer Weitung sein als eine große Weitzgalf oder die Gesellschaft selbst – gestvert werden? Die voollen zur Juliertand des Gesagten indit auf die Bettgeschieden zurückgertien, wo es an Rechtsvertetzungen, Vertragsbrüchen und noch weiteren anderen, den im Interesse der Gesellschaft ausgeschieden und noch weiteren anderen, den im Interesse der Gesellschaft ausgeschieden und noch weiteren anderen, den im Interesse der Gesellschaft ausgeschieden und noch weiteren anderen, den im Interesse der Gesellschaft ausgeschieden zu findlich die Beutetlung, mit verdere tweis, der Ferensseher des Auchst. "Ausschieden Freihere von Hammerstein; 1881—1895 Chefredarter der Kreuzsetung und Grund bintercassen weise und Weisel und Ausgeschungen werden. Der find vor der der Verschaften von der Weise der Verschaften und Verschaften der Weisel und Verschaften und bessen der Verschaften da bssindet der meint:

"Sammerftein bat eine Urfunde gefälicht; er ift auch wegen Betruges verurteilt morben, - in feinen eigenen, außerft fcharffinnigen Erörterungen über feinen Strafprozek, die ich in der Biographie abgedrudt habe, mag man nachlefen, wie mangelhaft begrundet biefer Teil bes Berichtsipruches ift. Er bat mit feiner Straftat feinen Denichen gefchabigt, aber bas Rapital ber ihm anvertrauten, feinem einzelnen Meniden, auch feiner juriftifch ju faffenden Rorporation ober Erwerbs. gefellichaft gehörenden Beitung angegriffen, um fich felbft und damit feinen politifchen Ginflug in einem augerft jugefpigten, fritifchen Mugenblid gu halten, zu behaupten. Wenn er in jenem Augenblid feinen Rampf gegen Bismard aufgegeben hatte. - ber Belfenfonds, ber bem Minifter von Bottider aus bem Ruin half, hatte auch Sammerfteins Berlegenheiten bereitwillig gebedt. Sammerftein jog es bor, fich als politischen Charafter ju behaupten und fich lieber friminell ju fompromittieren; er benutte bas Rapital ber ihm aubertrauten Zeitung, um feine Bribatichulben zu beden, aber er mar ber Deinung und mußte biefer Deinung fein, bag dies Rapital in jenen Tagen nicht beffer bem 3mede feiner Beftimmung hatte bienen fonnen (!), ale badurch, bag es ben Chefredafteur und Staatsmann Sammerftein bor bem finangiellen Untergange rettete. Dan wird gleich feben, fur wie furchtbar ich Sammerfteins politifches Riel halte, aber bas tann mich nicht binbern, ibm die Babl, die er in jenem Dilemma traf, auf die Rreditfeite feines Rontos gu fchreiben: ich giebe ben "Spigbuben" Sammerftein einem Lumpen bor, ber fich mit gebrochenem Rudgrat, als ein Saugling bes Reptilienfonds, "forrett" aus ber Affare gezogen hatte."

<sup>96)</sup> Liszt, a. a. D. 11 45.

Ein anderer Befichtspunft: Bie follen Berbrechen behandelt merben, welche im Geheimen geschehen find, fei es aus Rache ober um fich gu bereichern, wo bann bei bem Tater nach Befriedigung feiner Rachegelufte ober feiner Sabgier weitere Bergeben nicht mehr ju befürchten find? Ber grundianlich gegen die Strafe ale Musfluft ber Gubne und Bergeltung und Uhndung ift, wer die Bestrafung bes Berbrechere nur einzig und allein unter bem Gefichtswintel Des Bobles ber Gefellichaft, nicht der Gubne der Tat und der Befferung bes Berbrechers, betrachtet ober der fogialen Unschadlichmachung des Berbrechers, muß in diefen Fallen ben Berbrecher laufen laffen. Es trifft wollig gu, mas M. Robler in biefem Bufammenhang ausführt : es mare ungerecht, wollte man eine geschehene Tat fühnen, wenn fie unbefannt geblieben ift und Biederholung nicht zu befürchten ift. - Sat z. B. jemand insoeheim feinen reichen Bruber ober Bater ermordet, um einen ichonen Sof zu erben, fo fann es ficher fein, daß er jett nicht nach weiteren Berbrechen burftet. Reiche Leute pflegen meder zu ftehlen noch Raubmorde zu begehen. Wozu alfo bie Tat noch ftrafen, wenn fie nicht befannter murbe." 97)

Bas foll benn bei einer folden Unwertung ber feitherigen Berte eigentlich gestraft werben? Die Tat? Das geht boch nicht mohlan. Denn die Tat ift ja feine freie, fondern ein notwendiges Ergebnis von allerhand Raftoren, beren großter Teil ber Einwirfung des Delinquenten entzogen. Das wird zugegeben, aber bann geltend gemacht: Dag Die Tat als folche beterminiert fein, fo ift fie boch eben ber Musbruck, ber Beweis einer gemiffen in ben Delinquenten vorhandenen Disposition, bie außere Ericheinung einer antifogialen Befinnung und barum fur die Gefellfllaft ein Barnungefignal bem Betreffenden gegenüber auf ihre but ju fein. Co gelangt fcblieflich bie neue Coule ju ber Bermerfung bes feither ale allgemein gultig anerfannten weil felbftverftanblichen Sates: de internis non indicat praetor.

Man zeih uns feiner Uebertreibung. Die Gache ift tatfachlich fo, wie fich bas fofort zeigt bei ber neuen Einteilung ber Berbrecher. Um leichteften fommen naturlich meg die Bufalleverbrecher b. b. "folde, die burch Rahrlaffigleit mit bem Str. G. B. in Ronflift tommen. Gine nicht geschloffene Rellertur, ein unvorsichtig fortgeworfenes Streichholg, ein Schreibsehler bei einem Recept, Unvorsichtigfeit beim Fahren fonnen Menfchen trot ber anftanbigften, bumanften Gefinnung auf Die Anflagebant bringen." 98) Damit nahe verwandt find die Affettsverbrecher, als beffen Enpus mir Othello nehmen fonnen, mit bem fich bereits wieder berührt ber Gelegenheitsverbrecher, 99) bei bem es jeboch

<sup>97)</sup> Reformfragen bes Strafrechts, München 1903 G. 14. Unm. 2. 98) Michaffenburg a. a. D. 107.

<sup>\*)</sup> Michaffenburg a. a. D. 107.
\*) Michaffenburg a. a. D. 107.
\*) Bal, Roblic A., Bertorder-Typen in Sbakelpeares Dramen. Bettingsigner, Terfeind bat de Bekaltinis bes Millens zu den antzigenden Gegerichnen, Der Gerichnen, Der Gerichnen, Der Gerichnen, Der der Gegelichnen, der der Gegerichnen, Der der Geger laffen durch Muftagang ober in Rucht halten burch Rleift; Die Macht und bie

infofern fclimmer beftellt ift, ale er eine Gefinnung botumentiert, die der Befellichaft gefährlich merden fann und ben Dann leicht gum Borbedachtes, Rudfall- und Bewohnheitsverbrecher machen fann, für melde letteren Rlaffe ber gemeinfame Rame bes "Ruftanbeverbrechers" geprägt worden ift.

Diefe Ginteilung ber Berbrecher ift fein Bufall, fondern eine Folge ber bon ber neuen Schule vertretenen Grundanichauung. List felbft zeichnet ben Gegenfat zwifchen feitheriger und neuer Auffaffung alfo: "Nach der heute herrichenden Unficht hat ber Richter nur die eingelne, ben Gegenftand der Unflage bilbende Tat zu beurteilen. Die Tat, berausgeriffen aus bem Leben des Taters, die auf den Rolierichemel der logifchejuriftifchen Abftrattion gestellte Tat; ber Richter foll nicht gurudgreifen auf bas, mas vor ber Tat gelegen ift, er barf nicht die Befürchs tungen und Soffnungen in Betracht gieben, die der Tater für die Butunft medt. Bur die gur Aburteilung ftebenbe Tat foll der Tater bugen; und ift bas geschehen, fo betrachtet man die Tat als verbunt (sic!): ne bis in idem - Rad unferer Forberung bagegen foll bie burch bie Tat bewiefene Befinnung bes Taters ben Musichlag geben. Geine Giellung gur Rechtsordnung, feine gange Bergangenheit und mas fie fur die Bufunft erwarten lagt, foll beftimmend fein fur Urt und Dag der Strafe. Db der Ungeflagte bas erite Dal por Gericht fteht, ober ob er gu ben getreuen ortofundigen Stammgaften unferer Unftalten gebort, foll ents fcheibend ins Gewicht fallen." 100)

In ber Einteilung in Augenblideverbrecher einerseits und in befferungsfähige und unverbefferliche Buftandsverbrecher andererfeits erblickt Liszt die Grundlage für den Neubau des Strafipftems. 101) In einer ipateren Abhandlung, dem Gutachten für den 20. deutschen Juriftentag 1902 über die Frage: "Rach welchen Grundfaten ift die Revifion des Strafgefetbuches in Musficht gu nehmen" ift die Sache etwas gemilbert. Da beißt es: "Es ift bei ber Beftimmung ber Strafe nach Art und Dag, in Bejet und Urteil mehr Bewicht zu legen auf die innere Befinnung bes Taters als auf ben außeren Erfolg ber Tat."

"Ich habe burch das fleine Bortchen "mehr" andeuten wollen, bak quantitative Meinungeverschiedenheiten bei ber Durchführung bes Sabes ausgeglichen merben tonnen; bag es fich nicht um bie Aufftellung eines miffenichaftlichen Lehrfates, fondern eines legislativen Leitgebantens handelt. Aber auf ben Gat felbft lege ich bas größte Gewicht," 102)

102) A. a. O. II 377.

bessernde Gewalt dazu liegt in unserem Willen. Hätten wir nicht an der Wage unseres Lebens die Schale der Bernunst, um der Schale der Sinnlichkeit das Gleichgewicht gu halten, fo murben uns bas Blut und bie Colechtigfeit unferer Steungerwate, al generet, de voorten inte oud vom in nie bei eine facientigert untert and gestellt de bestellt, de Retrutt, um das rafende Befath, die glogelie Begierbe, zu fahlen." Das der Ochste Worte dem Schutten Jago in den Nund fegt, um den richtigen schuter grund zu schaffen, von dem fich besteundernbeit erft recht abbeth, verschäftet noch erft bie Sache burch bie ftarte Betonung ber Berantwortlichfeit bes Menfchen für fein Eun.

<sup>109)</sup> K. a. D. II 57 vgl. II, 88—99. 101) K. a. D. II 212—213. Die Zusammensassung einer Abhandlung über "die phydiologischen Serundsagen ber Kriminalpolitit".

Dann aber fann man füglich fagen: mas an Diefer Forberung mabres ift, das ift nicht neu; und mas neu ift, bas ift nicht mabr. Denn auch heute wird bie außere Tat beurteilt mit Berudfichtigung ber inneren Gefinnung und nicht etwa, wie biefe Art Bolemit ben Anschein ermeden will, nur bie außere Sat ohne alle und jede Berudfichtigung ber inneren Gefinnung. 108) Das von Liszt eingeschobene Bortchen "mehr" barf ohne weiteres als Abweichung von bem borber eingenommenen ftarren Standpunft interpretiert werden. Denn eben daß nur die innere Befinnung als ber allein makgebende Umftand betrachtet merbe, bas mar als bas Charafteriftifum ber neuen Schule ausgegeben morben und bies zeigt fich auch in der Behandlung ja ichon in den Namen "Ruftands"-Berbrecher. Das find jene, bei welchen bas Berbrechen aus ber "bauernben Gigenart, einer tiefgewurzelten Anlage" entspringt. 3mar untericheibet Lisgt noch unter biefen verbefferliche und unverbefferliche; allein erftere find nur in fleiner Bahl möglich; hochftens bis gur Bollenbung bes 21. Jahres; ipater ift eine Befferung unmöglich. Das ift bie lette Ronfequeng des beterminiftifchen Musgangspunttes. Der unberbefferliche Buftanbeberbrecher tann fich nicht beffern; feine innern Unlagen geftatten ihm bas gar nicht, nicht als ob er gerabe positive verbrecherische Reis gungen befage. Das meniger, ale eben negative Gigenichaften, Die ibn am Einichlagen eines neuen Lebens binbern.

Co fchilbert Afchaffenburg ben Buftanbeberbrecher: "Dan murbe fehlgeben, wenn man in ihm ftets die Betätigung politiver verbrecherifder Reigungen vermuten würde. Eine große Angahl der harmloferen Gewohnheitsverbrecher, das tagliche Brot ber Polizeiorgane und Amtsgerichte, die Landftreicher, find carafteriftifche Beifpiele eines Gewohnheitsverbrechertums aus negativen Gigenichaften. Unfabig zu ernfter Arbeit, abgeftumpft gegen die Furcht vor Beftrafung, gleichgültig gegen alles, manbern fie von Ort Bu Ort, hungernd und burftend, frierend und fdmitend balb in einer Berberge, balb im Strafengraben ichlafend, und boch bermogen fich nur außerst wenige wieder zu einem arbeitssamen Leben aufzuraffen. Auch unter ben Bewohnheitsverbrechern überwiegen bie negativen Eigenschaften befonders bei folden, die in perbrecherifder Umgebung aufgemachfen ohne jebe Scheu bor entehrenden Strafen, im Schmute verfommend, trage und haltlos in ben Tag hineinleben. Ihre verbrecherifche Tatigleit wechselt je nach Belegenheit und Beburfnis. Die Berfuche, fich emporguarbeiten, icheitern an ber Unmöglichfeit, ben Berfuchungen ju miberfteben, die fich in bem

Sumpfe, in bem fie leben, nur allgu leicht finben.

"Biel fleiner ift bie Bahl ber Berbrecher mit positiven frimis nellen Begierben. Gie entwickeln fich auch meift allmablich zu bem. mas fie find; einmal aber Spezialiften bestimmter Art geworben, find fie für bie Gefellichaft unrettbar verloren. Gie zeigen burchmeg mehr Intelligeng als die Bertommenen, benen jebe Gelegenheit recht ift; fie arbeiten meift in großem Stile. Bu ihnen gehoren Die internationalen Taichendiebe, Die nur gelegentlich großer Festlichkeiten, bei Rennen u. bgl.

<sup>189)</sup> Bgl. Cathrein ble Grundbegriffe bes Strafrechts. Eine rechtsphilo-fophiliche Schule, Freiburg 1903 S. 99. Die Schrift ging uns leiber erft mahrend ber Drudlegung Diefer Arbeit gu.

"arbeiten", die Einbreche, die mit Saueribnsgebässen. Thermit, Clettrigität umgeben, die hochschaften. Sir fie all eift das Berbrechen Bernif; it is in die meigentlichen Sinne des Wortes undertelferlich. Sie enthprechen pulmmmen mit einem Kleinen Zeil der Gewohnheitsverbrecher, der von der internationalen kriminalistischen Bereinigung außgestletten Gruppe von Berbrechern "deren Einnebmung in das gelepmäßige gefellschaltige von Berbrechen "dere misch mehr erwartet wird. Unter Saufitig zeigt allerdigtische Gere mich mehr erwartet wird. Unter Saufitig zeigt allerdigtische Sie ab der "Unwerbelferlichen" ichr viel größer ist; im sozialen Sinne umrettbar berforen dürfte eine die Halfte alle Außgegengenen sein. Sie bestehen zum größen Teile auß Gewohndeitsverberden, " wur um Keinfeln auß gewohnkies

Aber was soll dain mit solchen Zustandsverbrechern geschen? Gie sind eben als unheilbar Krante zu betrachen und darum nicht mehr mit dem Nandmal zu brennen, vielmehr zur Bahrung gemeinsamer gesellschaftlicher Interesser

Angeficht ihrer Mitmenichen abzuschließen.

Aber ift es denn so ohne weiteres wahr, daß eine solche Unverbesseit überhaupt existiert, wie der Charafterdeterminismus eines Bundt das Sehrsalls behauptet? Benn doch immer jene, die sich rühmen, eben nur das empirisse Vaterial zu berüsssichtigtigen, das auch ganz

<sup>&</sup>quot;") Alfcheitenburg a. a. C. 170—171. Bon feitem Stanbpuntt aus, ber Annahme eines pholifogisffent Commodium bes Belles gelangt Mobins in leiner gleichen von bem Gemachinne bes Belles gelangt Mobins in leiner gleichen von bem Gefenz. Indirer Gelese ind im argoßen und benahmt geleichen von der Gelese bei der Gelese von der Gelese bei der Gelese bei der Gelese bei der Gelese bei der Gelese ind im argoßen und erwoschen Erkeite der eine Gelese ind im geschen und erwoschen Erkeite der eine Gelese ind in der Gelese fein der Gelese der Gelese fein der Gelese berächtlichen Zeiche feine Seiens gleichte Erkeite fein der Gelese berächtlichen Zeiche feine Seiens gleichte Gelese fein der Gelese berächtlichen Zeiche feine Seiens gleichte Gelese fein der Gelese berächtlichen Zeiche feine Seiens gleichte Gelese fein der Gelese berächtlichen Zeiche feine Seiens gleichte Gelese feine der Gelese der Gelese der Gelese feine Gelese gleichte Gelese gleichte Gelese feine Gelese feine Gelese gleichte Gelese feine Gelese feine Gelese gleichte Gelese gleichte Gelese feine Gelese feine Gelese gleichte Gelese feine Gelese gleichte Gelese feine Gelese feine Gelese gleichte Gelese feine Gelese gleichte der Gelese gleichte der Molifiere mit gleiche Molifiere wird gelese gleichte der Gelese gleichte der Gelese gleichte der Gelese gleichte der Molifiere der Gelese gleichte der

um wollten, so würden sie oft genug Tatjaden zu registrieren haben, wo ein energischer Wille jelbst die als so umsberwindlich geschilderte Charafterbelasjung überwunden hat. Wie mancher ist auch nach der Gharafterbelasjung iberwunden hat. Wie mancher ist auch nach der Gharafteresiet aus einem Saulus ein Baulus geworden, aus dem jun 3dhzon idhopenierten ein Mann der Sanstmut und Milde wie ein Franz den Seies, womit wir allerdings nicht sagen wollen, daß jeder Mensch ein Seinge fein fohne, dode aber auch vollereum nicht giedig an lauter Berberchen benken, welche dem Menschen die Erreichung dieses Bieles umwöllich machten.

Es wirft geradezu tomifch, wenn man diefelben Manner, die fo laut ben Determinismus predigen, auf einmal zu Apofteln ber Willensfreiheit merben, wenn fie fich gegen ben Bormurf bes Quietismus und Fatalismus verteidigen wollen. Co polemifiert v. Liszt felbft gegen Quetelet: "Ein Rebler Quetelete ift es, an unabanderliche Gefete ju glauben, Die Die gefellichaftlichen Berhaltniffe vorherbeftimmen und gegen bie angutampfen jo vergeblich mare, wie wenn wir den Bang ber Beftirne hemmen und leiten und eingreifen wollten in die emigen ungbanderlichen naturgefete, Bas foll bon biefem Standpunft aus die Strafe, menn bas Berbrechen das notwendige Broduft ber gegebenen gefellich aftlichen Berhaltniffe ift? . . . Bir find überzeugt, bag wir ben Schwachen ftuten und ben Uebermutigen beugen, daß wir eingreifen fonnen in die gefellichaftlichen Berhaltniffe. . . . Benn Quetelet bavon gesprochen hat, es gebe ein Budget, bas mit unweigerlicher Regelmäßigfeit bezahlt werden muffe, ein Budget, an dem fein Parlement etwas berab. minbern tann, bas Budget bes Berbrechens, bes Schaffots, bes Rerfers, fo feben wir in diefer Wendung nicht ein ungludliches, weil unzutreffendes Bilb." 105)

Das ist ber Fluch der bofen Tat, daß man der Philosophie glaubte entraten zu tonnen; aber auf der Flucht vor biefer, als bofe geze verschrietenen Wiffenschaft ist man in eine Sackgasse geraten und bestätitat auch bier bas Wort Chambertains: La soience sans philosophie

<sup>104)</sup> H. a. D. II S. 7-8.

<sup>106)</sup> Bgl. bagu Cathrein a. a. D. G. 161-162.

est un simple bureau d'enregistrement." Bir begrüßen die Arbeiten ber neuen Schule und find ihr bantbar fur bas Beobachtungsmaterial bas fie beibringt, aber wir verfinfen nicht in biefem Daterial. Denn jo wenig fich aus ber Moralftatiftif ber feinerzeit foviel befprochene "Durchichnittsmenich" herausbeftillieren läßt, fo wenig lagt fich aus ihr und der Kriminalftatiftif mitfamt ber Rriminal-Gogiologie etwas bemeifen gegen die Billensfreiheit icon aus bem fehr einfachen Grunde, meil alle Forfchung eben nicht biejenigen aufgablen fann, welche trot ber entfprechenben Berhaltniffe, fogialer wie individueller, und trot ber aus Diefen heraus für fie erwachsenen Bersuchungen nicht bom Bege ber Bflicht und bes Rechts abgewichen find. Deshalb find bie Ergebniffe ber friminal-fogiologifchen Forfchung auch fur uns recht wertvoll; benn fie weisen ben Weg gur Befampfung bes Berbrechens einerfeits in ber Befeitigung jener Berhaltniffe, melde bas fogiale Bebiet angeben, anderfeits gur Paralpfierung b. f. fo weit es möglich berjenigen, welche bem Indis viduum eigen find. Das Intereffe einer mabren und richtigen Brophplare bes Berbredjens forbert die Anerfennung ber Billensfreiheit des Menichen. Die jeweiligen Ungriffe auf Die Billensfreiheit burften um fo mehr unterbleiben, ale fie mit gang ungenugenben Baffen unternommen murben. 107)

<sup>&</sup>quot;" Dobin rechnun wir vor allem die Artulung auf die fl. Schrift, die sebroligiert old mehjeld fil. Wom follte in wie segendlän nicht mehfe stam millem. Ellein, wer die einschlägige Alteratur Fenut, weiß wie wort blefer Univig gedelen Ellein auf dem Reum Lesjanent mit Borten Christia auf vom der Schrift und der Schrift und bereicht der Schrift au beweifen. Einer besohren Bortlebe erfreuen flich die Worten der gegen der Angelein und die Angelein der Schrift und der Gegen der Gege

### 2. Etrafmefen und Berbrechen.

Es murbe icon in ber Ginleitung barauf bingemiefen, bag bie Ergebniffe ber Kriminalftatiftit, jumal ibre Ergebniffe betreffs ber Rudfallsbaufigfeit einen Busammenbruch ber bisberigen Strafpraris bedeute. Sier bas Urteil eines Fachmannes: "Die überfdwenglichen Soffnungen, Die wir auf die erziehende Rraft ber Strafanftalten gefett haben, find geicheitert. Der pinchologische Frrtum ber Befferungstheorie ift mit Sanben ju greifen: Der Bögling, ein ausgewachfener, vielleicht ichon bartgefottener Gunder; bas Buchimittel: Unfreiheit, welche ben Willen bricht, nicht gur fittlichen Rraft entwickelt, jum innern Schaben ben außeren Datel bingufügt und bamit die Bebingungen funftiger gefunder fogialer Erifteng nicht belebt, fondern zerfiort; die Erziehungsmaschinerie: geistesarme Einzelhaft ober anftedende Gemeinichaftsbait, welche bei aller Unftrengung fiber ein Mindeftmaß von Individualifierung und boberen fittlichen Ginfluß nicht binaustommt." Dieje Borte, Die Bach in feiner Schrift über Die Reform ber Freiheitsftrafe ausspricht, find unwiderleglich. Aber fie zeigen uns auch bon welch' ungeheurer fozialen Tragweite ein richtiges Strafwefen ift für die fo rafch anwachsenden Jugendlichen. Denn bei diesen allein ift folieglich noch Soffnung auf Befferung.

Betreffe ber Erwachsenen bat man mit Recht bas Ariom gepragt: Combattre la récidive c'est la solution de la question pénitentiaire. Dieje Frage fpitt fich aber gulett gu nach ber Frage ber Furforge fur Die entlaffenen Strafgefangenen. Denn mas Diefen eine dinefifche Mauer, aber leiber eine unüberfteigliche Dauer auf ihrem Rudweg in Die Gefellichaft, felbit beim lauterften Streben und Bollen, entgegenftellt, bas ift die hagliche unchriftliche Boreingenommenbeit ber Befellichaft, Die mit ben Borten "er ober fie bat gefeffen" jebe Unterfunft in burgerlichen Berufefreisen unmöglich macht ober wenn es bennoch bem einzelnen gelungen fein follte, Arbeit gu finden, ihm diefelbe bald wieder entzieht, fofern beim Befanntwerden ber Strafbaft, Mitarbeiter, au allermeift Mitfnechte auf bem Lande erflaren, mit einem, ber "gefeffen" hat, nicht gus fammenarbeiten zu wollen. Go fommt bann ber "Berbrecher aus berlorener Ehre" ju ftanbe, nach einem fein tiefftes Innere ausmublenben Rampfe, als beffen Bodenfat bann ber Sag gegen eine Befellichaft bleibt, Die ibn, ale er ein Underer, Befferer werden wollte, wieder ine Glend gurudgestoßen bat. In ergreifenden Borten ichildert Rrohne biefen Rampf bes entlaffenen Straflings um feine Rehabilitierung: "Es ift wirflich bergbrechend, meint er, einen folden Todesfampf angufeben, und wenn die Gefellichaft bie Mugen barüber gumacht, bann wird fie boch

Bedarf berundreisen fann; ja felfir bleife mollen nach dem Gelf des Gefeses ausselferig nerben. Mit niedfam Siech faladt nan benn dei jenen von der felsiperifandlichen Bendreung, das der Gelf des Genagen au derteilfeiligen fel, William ist der Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Geschliche Vollen ist der Vollen der Vollen ist der Vollen felt der Geschliche Vollen ist der Vollen ist der Vollen ist der Geschliche Vollen ist der Vollen ist der Vollen ist der Vollen vollen ist der Volle

fehr bald recht unangenehm an diesen Todestampf erinnert; denn dann geht es wie bei allen tonvulfivifchen Budungen: fie machen fich bemertbar nach außen. Der Berbrecher ift nicht tot, er lebt meiter in feinen Rinbern, in ben jungen Leuten, Die er im Gefangnis getroffen bat, und in ben Berbergen. Das ift ber Berbrecherbagillus, ber meiter muchert. Daran mag die Befellichaft merten, wie fie fich felbft ichabet, wenn fie nicht alles Dogliche tut, um ben Betreffenden wieder einzureihen, ober, wenn bas nicht geht, bag fie ihm menigftens einen Blat gonnt jum ruhigen Sterben und ruhigen Untergeben, nicht aber bie Belegenheit gibt, anbere gu infigieren." 108) Darum Fürforge für entlaffene Strafgefangene eine hochernfte Aufgabe, an beren Bojung Staat und Rirche mitzuarbeiten haben und zwar auf bem Bege einer Organisation in "Schutbereinen." 109) Der Staat bedarf geradegu ber Ergangung burch die freie Liebestätigfeit, ba nur biefe Mittel und Wege weiß und auch geht, um bis an bas Berg bes einzelnen ju gelangen, mas bei ber mit ber ftaatlichen Regulierung unbermeiblichen Schablonifierung gar nicht möglich ift. 110)

Bon bochfter Bichtigfeit ift es natürlich, bem einzelnen ben Datel bes "Gefeffenhabens" überhaupt gu eriparen. Das Mittel bagu ift die bebingte Berurteilung, wie bie bedingte Beangdigung und bebingter Strafaufichub. Damit wurde bem leichteren Gefebesverbrecher nicht blog bas fittliche Brandmal in den Mugen ber Gefellichaft erfpart, er murbe auch fern gehalten bon ber Befahr einer weiteren Berführung burch andere Saftgenoffen und - mas nicht ju unterfchaten ift - die Saftftrafe ober Die Strafpollfiredung wurde ihren abidrecfenden Charafter weit mehr behalten, als beute, mo berfelbe faft Rull ift. Es banat bas ja auch damit zusammen, daß heute zu viel geftraft wird und hier das Quotidiana vilescunt in der Bolfsfeele feine Birfung geltend macht. Das ift. fehr beachtenswert, daß Rachleute felbit in Diefem Ginne urteilen. 3. B. Afchaffenburg: "Bum Teil mag auch das Ausbleiben der erhofften Abichredung auf die allgureichliche Unwendnung der Strafe gurudgeführt werben. Unfere gange Erifteng ift allmablich mit einem folden Stachels braft ftrafgefenlicher und polizeilicher Strafandrohungen umgeben morben, daß es wirklich fcmer fallt, gang unbeftraft gu bleiben. Dan barf fich nicht barüber taufden, bag bie ungegablten fleinen Strafen, megen Sandlungen, die bom Teppichtlopfen gu unrechter Beit, von bem unterlaffenen Afcheftreuen bei Glatteis und ahnlichen harmlofen Berfehlungen ohne fcarfe Grenze in die vom Strafgefetbuch mit Strafe bedrohten Bergeben übergeben, bem Ernft ber Gache Abbruch tun. Beniger mare in biefem Falle mehr. Auch barin glaube ich mich nach meinen Erfahrungn nicht zu taufden, wenn ich behaupte: im Bolte bat die Schen bor bem Befängnis und bie Scheu bor ber Strafe etwas bon ihrer alten Scharfe verloren. 3ch lege babei meniger Bert barauf, bag bie humanere Be-

<sup>100)</sup> Krohne in den Mittellungen der J. A. B. VI, 567 vgl. Alchaffenburg a. a. D. 189.
100) Es fei verwiesen auf Krauß, der Lampf gegen die Berbrecherursachen E. 344 ff., wo auch eine reiche Literaturangade sich findet.

<sup>119,</sup> Bol and eine erne eine eine eine eine fine fine in inne.
119, Beffin, Etrafrecht und freie Liebestätigfeit. Berlin, Liebmann 1904 und Britig Schonich-Carolath, Gedanten eines Laien über Gefangenen-Fürforge. Bandböck-domiburg-liebertwoffer 1905.

handlung, die Sauberfeit, die zwar sehr einfache aber auskreichende Koft dem Aufenthalt im Geschannis etwas von seinem Schrecken nehmen, viel bebenftscher sit gerade die Volschwächung und das Verlorengesen der Empfindung, die das Verbrecken mit scheuen Augen betrachtet. So lange allähörlich Joundertaussende von die dahen undesschatenen Verlieben, kann eine so seinen die kannten der gegensche dem Verdreckertum nicht zu seine so seine Kanton des Volschschannungen, größerer Ernst in der Errespersosaus der Verlieberschann sie die Folgerung, die die darum zu ziehen kaden. "

So muß der Nachbeute immer wieder gelegt werden auf jenen Hatto, der won der größene reighertigfen Bedeutung ist — auf die Arbeit. Eber die Arbeit, soll sie erzighertigfen Wert zahen darf nicht umproduktiv und gesitätelnd sieh, wie des Sittentschen Anferkonfenslein und was dergleichen Dinge noch mehr sind, jonst verfesst sie ihren Gauptzweck, dei Zosibiobuen, die den den finde, sonst verseigt wie ihren Gauptzweck, der Zosibiobuen, die den den finde firtiden Werte der Arbeit und die innere Bestreichgung, die sie bietet, übersaupt noch nicht tennen gesennt haben, die Eides um Arbeit zu erwecken.

Mit der Arbeit parallet mit aber auch ein geise und berzbildender Unterricht nebenher gehen. Auf diesem Wege läst es sied versindern, daß in der surchfatern Wonvomie des Gestängsistebens die lich regenden garten Keime der Reue und der Bessenwissebens die lich stennen wir jener ispavossen berwertung der Gestängnissssslichen, wie sie von manchen besiedt wird, bestwertung der Gestängnissssslichen, wie sie von Bahantalen Gombrois: "Ob warp ere Schulunterricht der Woolferung im

Bangen forberlich ift, jo follte er tropbem nicht auf Befangnieinfaffen ausgebehnt merben; benn bei biefen mirtt eine elementare Beiftestultur. menn fie nicht von einer besonderen Erziehung (welche mehr bie Berabminderung der Leidenschaften und Inftintte jum Biele bat, als die Entmidlung ber Intelligens begleitet ift, absolut icablich: es ift ein Mittel mehr in der Sand bes Berbrechers fich im Berbrechen zu vervolltommnen und ju regibivieren. 3ch fann mir bie große Bahl unferer Regibiviften mit Schulbildung nicht anders ale durch Ginführung ber Befangnisichulen ertlaren, welche die Rontatte ichlechter Subjette mit einander vermehren, ihre Intelligeng ausbilden und ihre Rrafte verdoppeln 119) und ipater "ber mobitatige Ginfluß bes Unterrichts auf bas Berbrechen ift ebenfalls eine Uebertreibung, an die niemand mehr glaubt! Den Berbrecher unterrichten beifit ibn im Schlechten vervolltommnen und ibm neue Baffen gegen die Befellichaft in die Sand geben. Buerft muffen alfo die Befangnisichulen unterbrudt werben, welche nur die Rudfalligen vermehren." 118) Bir bestreiten nicht, daß ein Berbrecher die in der Befangnisichule erlernten Renntniffe in den Dienft weiterer Berbrechen ftellt; aber Combrojo mußte erft den Rachweis erbringen, daß dieje von der Befangnisichule übermittelten Renntnife bie einzige hauptfachlich wirtende Urfache bes Midfalls gemejen fein muffe und Diefer lettere nicht unter Umftanden und in Berhaltniffen erfolgt, für melde alles andere gang nebenfachlich und untergeordneter Bedeutung ift, wie auch ber Beweis mußte erbracht merben, ob nicht boch bem einen ober anderen ber Unterricht in ber Gefängnisschule bie Mittel an die Sand gegeben, um fich beffer als vorber durch die Belt ju ichlagen und auch vor einem Rucfall fich ju bewahren. 114) Bumal dann, wenn ber betreffende Lehrer fein Augenmert barauf richtet, nicht etwa nur ein gewiffes Dag pon Renntniffen au trabieren, fonbern auch mit bem fortidreitenben Biffen bas Bemiffen zu icharfen und fo einen fittlichen praftifchen Regulator zu ichaffen.

112) Lombrojo a. a. D. 101.

114) Michaffenburg a. a. C. 111.

<sup>&</sup>quot;M. a. C. 267. Im einzelmen agumentiert Combrolo: "Sweifelde find ber Cementartübung in der innspiljene, jächigen und igdevöligen Geginglichen und igdevöligen Geginglichen bez abliteiden. von Rezibbilien begangenen fälligungen ympidieriben. Der Beuteiffgineber und ber Welferfelde lernen im Begano auf Einzabstöften indice Schilfiel macken, Gelömänsen prägen, Bantnoten lithographieren, Eindrücksberertielligen, A. a. D. E. die

jahrein einen Sienst ausstühren müssen, won einer Eintbnigkeit und Unertreuligkeit abm gleichen? Diesem Urteil gegnüber fehreit Sohnei, "Gewiß läßt unser Errajankalspersonal zu wünschen überig, ibm seltst wielsoh die eigene Durchdringung von der Bede der Gerechtigkeit und Sühnegemalt der Straße, weshalb auch der Gelangene biefer Jede fremd bleide. Din Belgein an and dem Urteile, das Starte bei einem antlichen Belucke ber der verganstalten gewonnen hat, die Kernendung von Wönden und Rommen als Strasjanklaspersonal sig gut bewöhrt" (ogl. bie Bejerechung der Truissen Schrift in der Atterar. Rundschau 1905, Kr. 6, S. 217). Worauf Tru den Dauptnachpraf [egg, rößere Ausbehung der Geldfraße und Entschlädigung der durcht eine geschaften und bem Kerteilsverbeilm des Atters, ist einsteil aus dem der Gelfächigten aus dem Arteilsverdient des Atters, ist einestiet abstanden.

Alles in allem genommen wird die Strafhaft immer nur als das allerletze und alleräußerste Mittel zu betrachten sein, das in Anwendung gebracht werden dars, und damit sallt der Schwerpuntt der Betämpfung des Berbrechens auf ein gang anderes Gebiet, nämlich in

### 3. Die Brophylage Des Berbrechene.

Lieberblicken wir, voos sich bet unseren Untersingsung als gang besonderes Fruchkoren Rätzeiben des Berbrechens ergeben lach, so tritt weit vor allen anderen hervor: die wiertschaftliche Vollage der arbeitenden Besollterung; in diesen Factor zum großen zeil mittengeschafossen ihr andere: die gestitge "Belastung" der Sinder und die frühzeitige moralische Bergittung der heranwachsenden Jugend.

Den Terminus "wirtschaftliche Rotlage" nehmen wir in biefem Rufammenhang als Rollektivbegriff und begreifen barunter nicht etwa nur die Rotlage in finangieller Sinficht, fondern noch mehr in forverlicher, geiftiger und fittlicher Sinficht. All bas Glend, bas in den Worten Arbeitsunfähigfeit, Arbeitelofigfeit, Birtichaftsfrifen, Bohnungenot, Bohnungeverhaltniffe, welche burch bas Bufammengepferchtfein von jungen Leuten beiberlet Befchlechts icon fruh jebe Regung ber Sittlichfeit und Scham ertoten muß; furz alles Elend, das in bem fo oft gebantenlos gebrauchten Bort "fogiale Frage" fur ben Rundigen enthalten ift. Richt laut genug fann es ber beutigen Gefellichaft, in ber fich bedauerlichermeife noch fogial rudftanbige Rreife genug porfinden, in die Ohren gerufen merben, daß fie es felbft ift, die ben Sumpf ichafft, aus bem bas Berbrechen empormuchert, bag es ein falfcher Eroft ift und auch eine - Gewiffenlofigfeit, fich auf bas Strafrecht und ben Staatsanwalt und Boligei gu verlaffen, gang abgefeben babon, daß eine folde Dentweife bom Chriftentum auch teinen Funten feines Geiftes bat. Dan verfteht es aus biefen Gebantengangen heraus, wenn manche Autoren, die diefe Fragen nicht blog "bon weitem" betrachten, fonbern warmen Bergens ber Befeitigung diefes Elends ihre Rraft mibmen wollen, ju fcarfen Borten gegen bas Bharifaertum einer Gefellichaft tommen, die fich berechtigt halt, fiber ben Urme-Leute-Geruch die Rafe ju rumpfen, in hochmutigen Rebensarten über die Bertommenheit des Bobels fich gefallen und dabei gang vergeffen, baß fie fich doch nur felbft bamit verurteilen. Wir haben ichon oben bas Bort Corres angeführt: Les criminels ne doivent pas être regarder comme des excréments de la société; mais ils lui sont intimement unis comme la plaie est uni au corps". Er fragt bort meiter: Ber ift Schuld an Diefer Bestbeule und er antwortet: "Tout le monde jusqu'au plus pur et jusqu'au plus vertueux, parceque tous plus ou moins, prennent part fatalement aux vices et nécessités barbares de leur temps. En résumé, le criminel n'est pas une sorte de monstre au milieu de la société; la criminalité ne doit pas être considerée comme un mal individuel, particulier à certains individus. Je crois au contraire, que c'est un mal dont le corps social tout entier est affecté et j'en atteste l'effrayante régularité avec laquelle ces actions se reproduissent chaque année". 116)

Wir begrufen es baber freudig, wenn die moderne Kriminalfogiologie immer und immer wieder ben Finger auf Diefen Bunft legt und es offen ausspricht, daß eine auf Bebung ber gesamten Lage ber arbeitenben Rlaffen rubig, aber ficher abzielende Sozialpolitit jugleich auch die befte und wirffamfte Kriminalpolitit barftellt. Und es ift bamit jugleich angebeutet, daß neben bem, mas bie Gesetsgebung bes Deutschen Reichs in biefer Richtung bereits getan bat, doch noch vielmehr uns zu tun übrig bleibt. Eine grundliche Bejeitigung ber Difftande, die beute faft überall, nicht nur in den Grokftadten, mit dem Bohnungemefen der arbeitenden Rlaffen verbunden find, wird fich gang zweifellos als ein wirffameres Mittel gur Berminderung ber Kriminalitat anweisen, als eine gange Ungahl bon neuen Baragraphen im Strafgefegbuch." 116) Soffen wir, bag biefe Betonung ber notwendigfeit ber Cogialpolitit biefer bort Rutritt verichafft. mo man ihr bisber in unbegreiflicher Berblendung die Ture augehalten bat.

Eine folche bas lebel an feiner Burgel anfaffende Prophplage bes Berbrechens tommt borab der Jugend ju gute. Es ift eine billige Beisheit, wenn man folde, auf die fittliche Bebung ber Jugend abzielende Bestrebungen abtun will mit dem Bort: Naturam expellas furca, tamen usque redibit." Bewiß ift es mahr, mas Goethe in hermann und

Dorothea" bie Mutter fagen laft:

"Bir tonnen bie Rinder nach unferm Ginne nicht formen, Co wie Gott fie uns gibt, fo muß man fie haben und lieben, Sie ergieben aufs befte und jeglichen laffen gemabren, Denn der eine bat biefe, ber andere andere Baben."

Aber man barf boch biefe Borte nicht im Ginne einer fataliftifchen Unmanbelbarteit ber naturveranlagung auslegen. Denn es ift fur die Entwidlungerichtung ber verschiebenen Gaben feineswege gleichgültig, in welcher Umgebung bie Entwicklung bor fich geht. 3a "fie aufs beste erziehen." Aber wie oft fommt bas bor; ja wie oft ift bas überhaupt moglich, felbit beim beften Billen der Eltern, wenn diefe ber Erwerb um bas taglich Brot nicht zu einem Ramilienleben tommen lagt?

Beld' gemaltiges Rontingent Die "Jugendlichen" gur Berbrecherarmee ftellen, haben mir gefeben. Ber aber wollte im Ernfte behaupten, bag für diefe jugendlichen Berbrecher Die Strafanftalt ber richtige Ort

<sup>118)</sup> Bei Gutberlet a. a. D. 48 f. 116) Lisat 21. a. D. II 246.

ber Befferung mare? Bon bem, mas gegen eine Gefangnisftrafe fpricht, feien nur hervorgehoben: Die Tatfache, daß die Jugend bort erft recht auf den Beg des Berbrechens gebracht wird durch Mitgefangene, welche als bartaefottene Gunder die weitere Ginfuhrung bes "Unfangere" in bas Berbrechen beforgen; fodann bak ein folder bann eben für fein ganges Leben, an beffen Schwelle er eben erft ftebt, feine Dafel meg hat und endlich, baf bas Befangnis fur ihn ben Schreden verliert, den es borber immer noch auf das jugendliche Gemut ausgeübt bat. Es fei bas Wort bes Amerifaners Morrifon angeführt: "Das Los vieler Rinder jener Schichten, aus benen bie meiften Berbrecher bervorgeben, ift ein auferft bartes. Benn folche Rinder im Gefangnis finden, daß fie Rabrung, bequeme Bohnung, ausreichende Rleidung und einen warmen Dien haben, ohne dafür gablen oder ichmer arbeiten gu muffen, ohne geichlagen, geftogen und gefchimpft gu werden, fo muß die urfprungliche Furcht por dem Befangnis und folglich auch die beilfam abschreckende Wirtung ichwinden." 117) Daraus ergibt fich als allererfte Forderung: Absonderung der jugendlichen bon ben erwachsenen Berbrechern in allen Stadien bes Berfahrens. Aber noch mehr, überhaupt feine Gefangnisftrafe, fondern und das ift eine überaus gludliche Benbung ber Gegenwart - Bwangserziehung oder beffer um das odium des Ausbrucks zu vermeiden -Surforgeerziehung des gefährdeten Minderiabrigen, mobei die Altersgrenze ebenfalls etwas binaufgeichoben werben barf. Dag die Unftaltsergiehung nicht alles tann, fondern private "Fürforger" notwendig find, bedarf feiner besonderen Ermagung.

Ber fich ein Bild machen will bon ber fogialen Bedeutung biefer Fürforgeerziehung, ber fei berwiefen auf die eben ausgegebene "Statiftit über die Ffirforgeerziehung Minderjähriger und über die Zwangeerziehung Augendlicher für bas Rechnungsjahr 1903, bearbeitet im Ral, Breuk. Minifterjum des I. Berlin 1905, Die allenthalben Die Reder Krobnes perrat. Rur einige menige Rablen feien berfelben entnommen. Es beift bort S. XXXIV: "Der Ginfluß der Fürforgeerziehung auf die Abnahme ber Rriminalitat der Jugendlichen icheint fich bemerfbar gu machen. Berurteilungen Jugendlicher in Breugen betragen nach einer vorläufigen Mitteilung des Raiferl. Stat. Amtes für 1903: 30088, in den Borjahren 1899: 27820; 1900: 28903; 1901: 30007; 1902: 31002. Gegen 1902 zeigt fich daher eine Abnahme von 914. Ift die Bahl auch nicht groß, fo icheint doch wenigftens das unbeimliche, ununterbrochene Steigen der Berurteilungen Jugendlicher jum Stillftanbe gefommen gu fein. Bielleicht deutet auch die Abnahme der Jugendlichen in den Gefangniffen darauf bin. In den Abteilungen fur Jugendliche in ben Gefangniffen der Bermaltung bes Innern betrug die Bahl am 31. Marg 1902: 212; am 31. März 1903: 199; am 31. März 1904: 178. Buftiggefangniffen mar die Durchichnittsgahl im Jahre 1901: 1342; 1902: 1182; 1903: 1059. Erot mancher Schwierigfeit, manchen 3rrtume und Fehlgriffs, mancher getaufchten hoffnung in der Musführung

<sup>11)</sup> Baernreither, Jugenbfürsorge und Strafrecht in ben Bereinigten Staaten bon Nordamerika. Ein Beitrag gur Erziehungspolitif unserer Beit. Leitzig, Dunder und humblot 1905, S. XI.Vf.

des Gesethes tritt eins mit überwölltigender Klarheit hervor: mit diesem Gesethe ist das Derz des gesamten Boltes, und wo das Herz des Boltes ift, fann der Arfolg nicht selben. "Mögen diese Wiebe sich Geben ich Geben sich dauch in er Richtung bewahrheiten, das eine Unterdringung in Hamilien in größerem Umfang ermöglicht wird als disher. Die Entwicklung zeigt eher eine rickflunge Gewagung. (E. LV.).

Einen höcht interessionem Einblid gewöhrt die Unterstüdung nach 
ein Serossen und den schiechen Neigungen der Eltern, von denen diese 
ber Fleten und den schiechen Neigungen der Eltern, von denen diese 
bei Bestrongeerischung fleterwiesenen Jugendlichen stammen. Da sauete 
dass Resituter: "In sich der Dallise der Kamilten sind einer oder beibei 
Elternteile befrosst. Es liegt darin eine ernste Wahnung an die Drganze, 
welche sich mit der Kafforge sir die entstellenen Gestangenen und beren 
Zamilten befossen, sich verstellt und eingehend der Kinder der Bestraften 
annunehmen. Mehr

Der berberbliche Einfluß von Truntsucht und Prostitution bei den Eltern wird aus ber S. LII aufgeführten Tabelle ersichtlich:

| Jahrgang             | Bon den Bätern waren der<br>Trunksucht ergeben |                      | Bon den Müttern waren der<br>Unzucht ergeben |                      |  |
|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|--|
|                      | überhaupt                                      |                      | überhaupt                                    | Prozent              |  |
| 1903<br>1902<br>1901 | 1070<br>1154<br>1483                           | 88,1<br>89,8<br>87,6 | 363<br>404<br>562                            | 50,7<br>52,3<br>46,7 |  |

Diese gablen reben eine zu laute Sprache, um misverstanden werden zu können und was sie sordern, lautet: Befämpfung des Alfoholismus und ber Profitution.

### 4. Der Rampf gegen den Altohol.

Ml8 ein befonders ertragreicher Boben für bas Berbrechen bat fich uns der Alfohol gezeigt fowohl durch die unmittelbare Ginwirfung auf ben Trinfer felbit, ben er ju Robeits- und Sittlichfeitsbeliften veranlant, wie in der mittelbaren Ginwirfung auf Die Deszendeng. Daber Rampt gegen den Alfohol im Intereffe der Befampfung bes Berbrechens! Dan bente boch einmal, was das zu bedeuten hat fur die Berminderung der Ariminalität. "Angenommen es gelinge mit einem Schlag ben Alfoholmikbrauch zu beseitigen, fo murbe allein burch ben Begfall ber gefahrlichen Rorperverletjungen ber funfte Teil, und wenn nur die Salfte ber Falle auf Angetrunfenheit gurudgeführt werden tonnte, ber gehnte Teil aller Berurteilungen überhaupt berichwinden. Etwa 50 000 Menichen wurden jahrlich weniger dem Strafrichter verfallen, ungerechnet die gahllofen, aus gleicher Quelle frammenden einfachen Rorperberlehungen, Beleidigungen u. f. w. Das ift feine phontaltische Träumerei; es ift eine saft gegen au. f. w. Das ift feine phontaltische Träumerei; es ift eine saft geperimentell zu nennende Ersahrunge. In Irland gelang es dem berühmten Pater Mathew durch die Wacht seiner Persönlichseit und feiner hinreigenden Reden in wenigen Jahren 1 800 000 Menfchen gur Totalabstineng zu bewegen. Dit bem Erfolge, baf im Jahre 1841,

<sup>116)</sup> H. a. D. LII.

während noch 1838 in Frland 12096 schwere Berbrechen begangen wurden, ihre Zahl auf 773, den 16. Teil sank." 118)

Daß für Deutschland die Reduzierung bes Altoholfonjums eine Redugierung der Kriminalitätsgiffer bedeutete, ift unleugbar, da ja gerade bier die entsprechenden Delitte in birettem Bufammenhang mit bem Alfoholfonfum fteben, wie bas bie Tatfache, bag bie Tage vermehrten Alfoholfonfums Conn. und Feiertage 180) auch die bochfte Ariminalitats. giffer haben. Norwegen hat deshalb das Berbot von Conapsausichant Durchgeführt für Die Reit von Samstag Mittag bis Montag; bei uns burfte eine Erichmerung ber Schanftonzeifion und Ginichrantung, wenn nicht gangliche Berhinderung ber Sausbrennerei bon ben fegensreichsten Folgen fein. Allerdings mußten bann bie befitenden Rreife mit einer Reform der Erintfitten vorausgehen, um dem fofort laut werdenden Gerede, man wolle bem Bolfe fein "fluffiges Brot" verteuern, bon bornherein die Spite abzubrechen. Berade hier fann man die positive Diticuld ber Gefellicaft mit Sanden greifen: "Je weniger bie Befellicaft fich gegen die Runahme ber Truntfucht auflehnt, besto mehr tragt fie felbft bagu bei, die Bahl ber Berbrechen und ber Berbrecher gu bermehren; fie ift gang unmittelbar an ber Steigerung ber Rriminglitat beteiligt, weun fie die Unmagigfeit begunftigt oder gar Ruben von ihr gu gieben trachtet. Die Summen, Die der Staatsfadel aus ber Branntweinsteuer und dem Schantgewerbe gieht, gablt er reichlich mit ber Unterhaltung ber Kriminals juftig, mit ben Roften fur Gefangniffe und Arbeitshaufer (auch fur Errenund Grantenhaufer) gurud." 121)

Soll aber diese Bekämplung des Alfahafa von dauerndem Erfolg jein, nicht einem urz gleichen einem vosst wordbezziehenden Petero, wie es die Wirtjamteit Wathews geweien ist, soll sie zugleich zu einer Prophylaze der Voheitsbelifte werden, so muh zum Kampf gegen den Alfahaf sich gestellen die ethisjide Sedung und Erzischung des Boltes, Solfsbildung im

"<sup>19</sup> Alfogifienburg a. a. D. 182 <sup>19</sup> Da gegennörtig in te ninge Teile Baberns eine Bertegung der wirflich vielen Keiertage auf die Somntage zur Disfusjion steht, dürfte es sich sumpfelten, auf die mit der Einschaftlich der Beder Feiertage sjoch stag greifende Berninberung der geschaftlichen Bederverletungen dingsweisen. Die eine solche Rodusterung ertjerönswert, möge ein Bilde auf die Eanstillt bleier Zollstie sich Rodusterung ertjerönswert, möge ein Bilde auf die Eanstillt bleier Zollstie sich

das rechtscheinische Bavern zeigen. Auf 1000p ftrasimitolige Bersonen tamen gefährliche Körperverlehungen: (Bgl. hoppe a. a. D. S. 511.)

|               | Bon 1883—1887 |      | Bon 1888—1892 |      | Bon 1893—1897 |      |
|---------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| Areis         | Stabt         | Land | Stadt         | Laub | Stabt         | Land |
| Oberbayern    | 222           | 386  | 185           | 395  | 220           | 415  |
| Nieberbahern  | 227           | 362  | 249           | 381  | 249           | 415  |
| Oberpfalz     | 177           | 256  | 173           | 298  | 183           | 321  |
| Oberfranten   | 179           | 234  | 173           | 268  | 192           | 219  |
| Mittelfranten | 225           | 233  | 259           | 306  | 288           | 300  |
| Unterfranken  | 155           | 210  | 178           | 258  | 194           | 260  |
| Schwaben      | 138           | 198  | 148           | 224  | 171           | 235  |

<sup>121)</sup> Baer, ber Alfoholismus G. 337 bei Rrauß a. a. D. 174-175.

breiteften Ginne. 216 feinerzeit Die Ginführung ber gefetlichen Conntage. rube gur Debatte ftand, mar es ein febr oft gu horender Ginmand bagegen, die Sonntagerube verfehle ihren Bred, benn ein freier Tag mehr bebeute eben auch einen Raufch mehr. Es ift etwas Babres an biefem Ginmand, aber doch nur fo lange, ale bie gebildeten Rreife ihrer Bflicht, Die anderen Rlaffen gu beben und gu bilben, nicht nachtommen und ichlieflich den arbeitefreien Arbeiter Das Berlangen, mit feinesgleichen gufammen gu fein, in bas Birtshaus führt. Wo find benn die Beftrebungen, bem heranwachsenden jungen Dann wie dem Ermachsenen für bas weibliche Beichlecht gilt bas gleiche - in Lefehallen, Buchereien, ja auch in Dufit, Spiel und Gefang, felbft Tang nicht ausgeschloffen, Belegenheit zu bieten fowohl gur geiftigen Beiterbildung, wie aum Berbringen bes arbeitsfreien Sonntags außerhalb bes Wirtshaufes? Dan vergeffe nicht, ohne Erfat ift ber Rampf gegen bas Birtshaus ein Schlag ins Baffer und bem Lebensalter entsprechend muß auch die Unterhaltung und bas Bergnugen angepaft fein. Denn niemand taugt ohne Freude, am allerwenigften die heranwachsende und erwachfene Jugend. Alfo fuftematifche Organisation ber Bolfbergiebung ale erfolgreiches Rampfesmittel gegen ben Alfohol?

### 5. Befampfung ber Proftitution.

Neber die Notwendigkeit der Bekämpfung der Prositiution und der öffentlichen Unstitlichkeit in weiterem Sinne braucht man heute kein Bort mehr zu sagen. Das ist mit Ausnahme gewisser beteiligter Kreise, die keineswogs nur tief unten im Sumpf zu suchen sind, allgemein anerkannt.

Bir reben von öffentlicher Unfittlichfeit und wir rechnen bagu alle jene gang unverfroren getriebene Spetulation auf ben Beichlechtetrieb, wie fie fich offenbart in ber Berbreitung von "Bit"blattern, beren Inhalt Die Bote ift, die in deren Annoncenteil fich breit machenben Schmutliteratur und beren ichamlofer Bertrieb burch gewiffenlofe Firmen. Daß berartige Amportartitel aus Frantreich ju 90 % nachgewiesenermaßen beutiden Uriprunge find, laft bie pon ben Boeten befungene beutiche Tugend in feinem besonders gunftigen Lichte ericeinen!! Gelbit auf Die Befahr bin, für einen Banaufen und Bootier gehalten zu werben, fagen mir, daß derartige Dinge, wie wir fie im Muge haben, mit dem iconen Bort Runft nicht mehr bas Geringfte gemein haben. "Freiheit ber Runft" ift ein icones Bort, man fann ihm auch einen bernünftigen Ginn abgewinnen, aber beshalb braucht es noch lange feine Frechheit ber Runft gu geben. Das find zwei febr verfchiedene Dinge. Es ift ja noch nicht fo lange ber, bag unter ber Barole "Schut fur bie Runft" eine Romobie infgeniert murbe, beren eigentlicher Inhalt mar: Schut fur ben Schmut. Die Drabtzieher von damals find beute bereits ernuchtert und viele ber Rufer von damals rufen heute felbit: "Schut vor bem Schmut!" Eben jett lagt ein Mann wie Muguft Forel, ben niemand in ben Berbacht flerifaler Befangenheit haben wird, benfelben Gulferuf ertonen. In feinem eben ericienenen Bert: "Die feruelle Frage", in welchem ja recht lare Unichauungen porgetragen merben, ruft er aus: "Die moberne Runft por allem ift vielfach zu einem großgrtigen Sulfemittel ber Unreigung

bes Erotismus, fagen wir es gerade beraus, ju einem Bundesgenoffen ber Bornographie geworden. Dit erheuchelter Entruftung gegen Anbergbenfende werben haufig die unglaublichften erotifchen Reigmittel unter bem Deckmantel ber Runft verteibigt und bewundert. Die Bhotographie und alle anderen fo ungeheuer berfeinerten und berbefferten Dethoden ber bilblichen Bervielfaltigung. . . . Das Runftgewerbe, bas unfere Bohnungen und Berate fcmudt und vergiert, find alle in ben Dienft ber erotifden Lufternheit getreten. . . Es ift feine Frage, daß die jest überall berbreiteten, jugleich funftvollen und naturgetreuen Darftellungen erotifcher Saenen feruell viel mehr angureigen bermogen, ale bie groben, mangelhaften Darftellungen ber "auten alten Reit", in welcher Die erotifden Runftwerfe auf wenige Mufeen ober auf ben Befit reicher Leute befdrantt maren." Dann nennt Forel "die pornographischen Romane, in welchen die fexuelle Begehrlichfeit durch alle Mittel ber Darftellung fünftlich gereigt wird und beren Illuftrationen mit ben borbin ermabnten Bilbern wetteifern, um die Raufluft Des Bublifums 311 erhöhen." 188)

Wir betonen es, das sagt ein Mann, der durch seine gehässigen und banalen Aussälle gegen Epristentum und starren Dogmenzwang zeigt, daß er weit davon entsernt ist, von der Priderie des Kleristismus

angestedt gu fein. Aber bann muß es mirflich arg fein!

Wolte man und fragen, warum wir das hier anfisten, so antworten wir, weil wir in der Verbreitung biefer auf die niedrigten Archei
spekulierenden "Kunsst" einen Zusammenhang sehen mit der Junahme der
Eitstidsseitsdeite. Wohl sie ein großer Pospentiag bereichen auf Rosten
des Allsholds zu sehen, aber wie groß is der Brogentiag bereinigen,
welche durch den Berefer mit Vopstituterten die Affetung vor dem weislichen Gefästed verloren haben? Wie groß ist der Progentiag bereinigen,
weren Phantolie durch die allenthaften sich der interfen fashen bestehnt bestämmt und deren Similisseit erregt, zu solchen Berbrechen sich haben
ber die interfen Wag sein, das ein solcher Zusammenhang zwissen der
Berbreitung solcher die Schlenber Wisholdster und Schmutzlieratur und den
Sertreitung solcher die fisch ind ein den dereine file sich gern werden
ist er, genau so, wie der Zusammenhang zwissen der vorhanden
wir der Zusammenhang zwissen der Annehmen und der Rneipen
und der Rosseisbelitte.

<sup>127)</sup> Forel, bie feruelle Frage. 1905, S. 75-78 passim,

und erkichtern ben ersten Schritt auf der Bahn des Lasters. Wenn dann Por ober Berschaufg, Luty Menteuern mid Leid auf die besfres Keich dung einer Freundin an das junge Mödden herantreten, hat die Mach der Gewohnsteil und das Bertrautsein mit der Archeinung die Abneigung gegen die Caulsdan der Porstlintetens so abgefrumpts, das ein innertigere

Biberftand nur gefesteten Charafteren möglich ift." 128)

Wir gaben volles Berfindnis für die abolitonistischen Beftrebungen, aber wir teinen auch die Gelichfie und wisselfen aus fer, das der Munch nach einer ganglichen Ausrotrung der Profituation eben Bunfch bleibt. Darum fonnen wir auch den Setaat nicht disponieren von der Pflicht, sich um diefe Rachteite der Geselflächst zu Kummern, weil man eben ein ferstendes liebet nicht weiter iersfen alsen dars, von ihm nach Whatlichteit zu bekämplen hat. Deshalb von einer staatlichen Billiquing zu reben ober einer flaatlichen Unterfliquung des Lafters ist nur möglich bei einer Berr fennung der eigentlichen Waterei.

Was die Kasernierung des Lasters besonders empfiehlt, ist der Umstand, daß man nur auf diese Weise jener Spezies des Berbrechertuns, die als Zuhälter eine höchst gesährliche Rolle spielen, beitommen tann.

Bon Zeit zu Zeit macht das wilfenschaftlichsumanitäre stomiter, wie eine Reise von Seuten sich zu einen erlieben, welche die strafzischeilige Freigade des homoiezuellen Berteften zorden, von sich reden. Wir begnügen uns, ein Urteil des Broiefons Kuschends hierüber anzujühren: "Wan hat allgemein die Empfindung, daß in abscheulig einartete Typen aus der Gefellichgeit auszufeichen sind und webe dem Botte — die Kustrugslichigte des Drients und des Altertums begutzt es —, dem diese allgemeine Ampfindung absahnen fame! Nach meiner Unsprizzugung würde uniere Kation, wenn sie dem Andringen einer wissenstagten und die bei von der Kuschen des Ege der Andreweise der Verlieben des Schaften weiten Gespfeichen aus unterem Strafen aus unterem Strafen fich sich sie jet von die bei geschen des Schaften der Verlieben der fich fich sieht ein bedeutliches Zeichen beginnender Zeadener auskellen." 178)

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup>) Afchaffenburg a. a. D. 77f, <sup>184</sup>) Das Ernefrecht auß joziales Organ ber natürlichen Austefe. Polit. antbrop. Redue I (1902—1903), S. 798—811.
<sup>189</sup>) M. a. D. 810.

#### Caluk:

Bliden wir am Ende biefes, an fcmerglichen und betrübenden Musbliden fo reichen Beges burch bie nieberungen und Sumpfgegenben ber menichlichen Gefellichaft gurud, fo muffen wir fagen: Babrlich, es bebarf bes Aufgebots aller bulfsfähigen Rrafte, um Diefe Gumpfe auszutrodnen. Es bedarf des gangen Aufgebote ber im Chriftentum porhandenen Liebesmachte. Ja bier in ber Prophplage bes Berbrechens muß bas Chriftentum fich zeigen als bie Stiftung besjenigen, ber als ber gute birte bem irregegangenen Schäflein nachgeht in bie Bufte und in die Dornen, um es por bem Untergang ju retten. Es ift billige Beisheit, über bie Religion au ipotten, baf fie fich ja boch nicht als Banacee gegen bas fittliche Elend bewährt habe. Gine folde Behauptung batte nur bann einen Schimmer bon Berechtigung, wenn ber nachweis erbracht würde, bag religiöfe Ermagungen noch feinen bor ber fittlichen Berirrung bewahrt hatten. Ber wollte bas behaupten? Diefe Behauptung ift auch bireft falfch; benn Menfchen, Manner und Frauen, Die an die Aufgabe fich magen, bem fittlichen Glend zu fteuern, ber Rettung ber Fregegangenn mit Ginjat ihres Lebens und bem Aufgebot ihrer gangen Straft fich ju widmen, ichafft eben boch nur bie Religion. Die driftliche Charitas mar noch immer auf bem Blate, wenn es galt, die Roten ber Befellichaft zu linbern, trot aller Berunglimpfung, und es hat fich noch immer gezeigt, bag ibr ber Lowenanteil an ber Arbeit überlaffen blieb. Wie einftmals auf bem Boben bes Chriftentums und getrieben von feinem Beifte Genoffenichaften entftanden find, um die Rulturarbeit ju forbern und phpfifche Gumpfe auszutrochen und in fruchtbares Gelande zu verwandeln, fo treibt berfelbe Beift beute Benoffenichaften empor gu bem Breck, moralifche Gumpfe troden zu legen und fie fur die menichliche Befellichaft zu nutbarem Erdreich umzugeftalten. Bas bie Beilearmee geleiftet und Die protestantische innere Diffion, neiblos fei es anerfannt; aber man vergeffe auch nicht die fatholifden Orden mit caritativem Amede und begruße freudigft bas Bert bes Charitasberbandes und bes fatholifchen Frauenbundes. Neue Bege ju alten Bielen und auch ju neuen Bielen, gur fogialen Gulfe fur ben "fünften Stanb"!

# \* Aus der sozialen Welt. \*

3m Vordergrund ber fogialpolitifchen Buhne ftand im letten Quartal bie Frage nach bem Schidfal ber

### Berggefet - Rovelle.

Ber die fogialdemokratische Breffe feit der Zeit des Bergarbeiterstreits verfolgt, weiß, wie die Sogialbemokratie die gange Sache lediglich unter dem bemagogijch agitatorijchen Gefichtewintel behandelt, in der hoffnung, bei ber bochgebenden Emporung ber Bergarbeiter ihren Beigen gum Reifen bringen au tonnen. Für alle, welche Rüblung mit biefer bebeutfamften fogialpolitis ichen Tagesfrage hatten, war es fein Geheimnis, bag mit bem Juftandes tommen bes Gefebes es fich jugleich handelte um Gein ober Nichtfein ber driftlichen Arbeiterbewegung, will fagen, baft bei einer Richtannahme bes Gefebes bie Arbeiter in großen Maffen ber Sozialbemofratie zugeströmt und Die driftliche Arbeiterbewegung um Jahre gurudgeworfen worben mare. Run ift gwar bas Gefet guftanbe gefommen, aber fo berftummelt, bak es in ben Kreifen der betroffenen Bergarbeiter mit fehr gemischten Gefühlen entgegen-genommen wird. Die Sogialbemofratie feste fofort ein mit einer Bese gegen das die Arbeiterintereffen verratende Bentrum. Gehr mit Unrecht. Gewiß hat das Bentrum der beschnittenen Borlage gur Annahme verholfen, aber dug hal das Jentrum oer belomittenen sociaça dur Annahme vergouren, aver nidet in her Keining, als do heier Gelebestori en Asealauthon houre, sondern in der richtigen Ermägung, dah, wenn wenigliens jett nicht das genommen weide, was erreicht inerhen fann, he Cache uit ple lange Band geficholen und die Architecter noch lange faiten warten mittjen, bis einem Errichtigkes erreicht wirder. Der Sosialbendratie mitt, entgegengebalten werben, bag ihre bemagogifche Ausschlachtung ber Frage bem Scharfmachers tum ben Wind in die Gegel geblafen bat, bag ibre feinerzeit bon ibr inaugurierte brutale Obstruftionspolitit Die gleiche Bragis bei ben Ronfervatiben beranlagte, als ber Untrag bes Bentrums auf fofortige Inangriffnahme der dem Reichstag gingegangenen Zentrumsantrage auf den die Bergarbeiterfrage berüchichtigenden Ausbau der Gewerbeordnung gur Abftimmung ftanb. Go bat fich bie Cogialbemofratie burch ibr Berbalten bas Beugnis einer recht ungenugenben politischen Befähigung ausgestellt. Bem es barum gu tun war, für die Bergarbeiter etwas Bofitibes gu gewinnen, mußte gugreifen, und wenn auch ber fanitare Maximalarbeitstag gefallen, jo ift boch auf ber anderen Seite gewonnen ein Berbot bes Bagennullens und Arbeiterausschiffe mit gebeimer Bahl. Unter sotanen Umfanben fonnte das Zentrum filt die Borlage fein, vorm auch "foweren Bergens". wie ber Mbg. Spahn bemerfte. Das genügt bollauf, um ber fogialbemos

 biermit begnügen. Ober glaubt man wirflich, die Breugische Staatste-gierung wurde deshalb, weil die eine oder andere Bestimmung in ihrer Borlage abgelehnt ober berichlechtert worden ware, bas Abgeordnetenbaus aufgeloft ober an ben Bunbesrat und Reichstag gegangen fein?! - Benn wir durch Ablehnung ber Borlage reip, ber Mitwirfung am Rompromig es hatten erreichen fonnen, bag ein Reichsgesch gefommen mare, bann murben wir mit Freuden abgelehnt haben. Aber bedente man wohl : Diefelben Brunde, welche uns für die Beftimmung bes Reichstages beitimmen, laffen bie Regierung ben Landtag beborgigen. Und wie wurden die Rehrheitsparteien im Landtage es beurteilen, wenn die Staatsregierung bom Landtag an den Reichstag geben wollte! Glaubt man ernftlich, daß die preußische Staatsregierung ben Bergarbeitern zu Liebe die Mehrheitsparteien im Abgeord-neten und Gerenbaus so reigen wirbe?! Gewiß, das gedne bürgerliche Recht, die gange Gogialgesetsgebung ist einheitlich für das gamze beutsche Reich, nur die Berg-Gesetzbung macht eine Ausnahme. Der Reichstag drängt schon seit Zahren auf eine teichsgesehliche Regelung. Alle die bebeutfamen Grunde, welche für eine folche Regelung fprechen, behaupten aber auch fernerhin ihr Bollgewicht. Je fortschrittlicher die preugische Bergge-setzebung wird, desto mehr Grunde hat Breuken, daß auch in den anderen Staaten biefelben Bestimmungen Geltung gewinnen — schon aus Rücksicht der Konfurrenz — desto mehr schwinden die Widerstände in Krenßen. Wenn andererfeits die Boffnungen, welche fich an die jetige preufifche Robelle fnipften, fich nicht erfillen, bann fann umfo nachbrudlicher an die preugische Staatsregierung im Landtag, in Berfammlungen und Breffe und im Reichs . tag appelliert werben, bag fie ben Beg ber Reichogesetzung beschreitet, nachdem der Landtag verfagt hat.

Zentrum, Sozialdemofraten und Wirtschaftliche Bereiniauna (Stöder u. a.) haben ja auch bereits im Reichstage wieder Untrage im Ginne eines II. a.) gaben ja aus pertie im Inchesage meert wittage im Stime eines Meidsgeiges einenberacht. De vibt merben bleielben liefen bieberbalt. So with der Nicht her Nicht der hieberbalt. De vibt der Nicht der

finden murben.

Db bie Bentrumöfraftion richtig gehandelt hat, barüber wird die Rus funft enticheiben. Bebenfalle bat fie nur bas Befte ber Arbeiter gewollt und bie Rovelle möglichft gunftig ju gestalten gefucht. Gie ift ihrem alten bisher bewährten Grundfat gefolgt: jeben Fortidritt annehmen und festlegen und bann weiter arbeiten und fampfen. In ben gahlreichen Antragen. welche im Landtage teils angenommen, jum größten Teil aber abgelebnt find und die dann in einem umfaffenden Gefebentwurf im Reichstage eingebracht find, bat fie fich ihr wohldurchbachtes reiches Arbeiter-Brogramm für Die nachften Sahre feitgelegt. Und wenn fo warmbergige und politifch geichulte Cogialpolitifer wie Berr Bofprediger Stoeder, Brofeffor Dr. Frante ("Cosial, Braris") u. a. Diefesmal ibr beiftimmen, fo muß fie mohl recht ge . tan baben.

Gebr vorteilhaft hebt sich von dem hintergrund der sozialdenwirtati-ichen Maglosigfeiten das rubige objektive Berbalten des Gewertbereins der christicken Bergarbeiter ab, der in seiner am 25. Juni in Sberhausen ftattgehabten 10. Generalberfammlung folgenbe bon Effert borgeichlagene

Refolution einstimmia annahm:

1. Die bom preußischen Abgeordnetenhause angenommene Bergarbeiteridunnovelle bedeutet infofern einen Fortidritt, als durch die Ginfuhrung bon Arbeiterausichuffen das unzeitgemaße Bringip des patriarchalifden Arbeitsverhaltniffes jum Teil aufgegeben und das geheime Bahlrecht gefet-lich borgesehen ift, die direkten Doppelichichten verboten find, die Mitverwaltung ber Arbeiter an ben Bechenunterftugungsfaffen feftgelegt und bie Billfür hinsichtlich bes Strasweiens in etwa zu beschränken, versucht wurde. 2. Die Novelle ist jedoch in der vorliegenden Form praktisch für die

Bergarbeiter in feiner Beife befriedigend, fo bag fie in berfelben feine ges

uligende Einlössung des Bersprechens der Regierung erblichen fönnen. Trobdem sordert die Generaldersammlung die Misglieder des Generkbereins gur realtsischen Ausnusjung der in der Robelle vorgeschenne veränderten Befinnnungen auf, lobald die Gesekskraft erlangt baden, weil sich nur dadurch die praktisch Unglanglickfelt beschelben nachpreisen läßt.

3. Die Generalversammlung fieht nach wie vor in den Beichlüffen bes 1. Preuglichen Bergarbeitertages ibre berechtigten Froberungen. An eine Gefetgebungsatition auf ber Buljs biefer Froberungen ift geeignet, den

iogialen Frieden gu fordern

# Die Kölner Tagung der fozialdemofratifchen Gewerlichaften, ein Bendepuntt ber beutichen Gewerlichaftsbewegung.

Cin gang befonberes Anterelle ift bem biesjädrigen stonarch der toglatbemotratischen Gebertfischer in söhle entgagenageräag hoobeten, useniget
uegen der bort debenkelten Aragen, bemiget auch negen der bet den gelegten
genen Zemer. De immertier einer redet intererfisiellen Setting tilleter au ben
genen Zemer. De immertier einer redet intererfisiellen Setting tilleter au ben
beider Stonarch in der grundlistlichen Behandlung der Gebertfischlistfrage überkaute borgenommen bat. So groß ilt beier Schunchtung, das
beier Stonarch einen Wendebundt in der bestinden Generfischlistlichen genen
der einmaß der Gesichtlistlicher ber der in der in der Generfischlistlisten
der einmaß der Gesichtlistlicheriebr ber - du til fil den Gesterfischlistbeisegung nirt au buden haben, borausägeleit, daß bie Allbert bieter des
perifeben, die reide Einte, neuelle nihmen ein güntigen Better ichnell bat
reijen laffen, in ihre Zedenmen au beingen, norum fich bei der rünsigen

Reregenmenditigen der ums Ratz bie leithering Gittantion. "Retturs

Reregenmenditigen der ums Ratz bie leithering Gittantion. "Retturs

Reregenmenditigen der ums Ratz bie leithering Gittantion. "Retturs

lität" in Fragen der Religion war bisher das Schlagwort, mit dem die Sosgialdemokratie für ihre Gewerkichaften eine Odolreklame betrieben. Das war notwendig, um die Phraje aufrecht erhalten gu fonnen, daß die chriftliche Gewerfichaftsbewegung ber beutiden Arbeiterbewegung überhaupt in ben Ruden gefallen, fie baburch gefchwacht und im Dienfte bes Unternehmertume wirfe, alfo im boditen Dage "Arbeiterverrat" betrieben, und mas andere berartige bemagogifche Entstellungen bes Tatbestandes noch mehr find. Run ift es gewiß im Intereffe der Arbeiterjache gelegen, daß alle Arbeiter gufammen in ber Gewerfichaft ihres Arbeitogveiges organisiert waren, jede Spaltung ift von Uebel; der Borwurf, eine solde Spaltung veranlagt in haben, ift somit ein sehr schwerwiegender und eine nicht geringe Schädigung ber Arbeitersache. Aber bieser Borwurf trifft mit feinem vollen Gewicht die - Sozialdemokratie. Denn sie ist es gewesen — nicht Ströme von Tinte und Druderichwarze tonnen biefe Tatfache ungeschehen machen -, welche, anftatt itrifteite religioje und politifche Rentralifat in ben Gewertichaften eingus halten, diefe gur Propaganda für die Partei und ihren einfältigen Atheismus benutt hat. Go faben fich die auf chriftlichem Boden ftebenden Arbeiter, iofern fie ibre religiofe liebergengung nicht in ben Stot gieben laffen wollten, gegivungen, jelbitanbig vorzugeben und eine auf driftlichem Boben ftebenbe Organisation gu icaffen. Darque erflart fich bas Abieftib "driftlich" bei diefer Gewerkicaftsorganisation bollständig, und es entspringt der Unkennt-nis des geschicktlichen Werbeganges, wenn selbst auf dem Evangelisch fogialen Rongreg in Sannover basfelbe benörgelt worden ift. Den Bormurien auf Reutralitätsverlepung fuchten bie fogialbemofratifcen Agitatoren die Spite abzubrechen, indem fie antichriftliche, religionsfeindliche Ausfälle der Gewerlichaftspreffe als "Entgleisungen" einzelner hinstellten. Rach wie bor bliefen fie die religiöse, tolerante Ariedensschalmei, als wäre beiefe ihr Leibinstrument, und mit biefer glattzungigen Friedenscheuchele baben fie manchen einzefangen.

Zamit dat man die Maske fallen lassen. Das, es sich nicht um rhetoriide "Arngleimgen" Sambell, sowben um wirtliches Eingefähmis der innertien Gedansen, beweiti der Umstand, daß Genosse Bömeldurg mit diese, unterfritischen Worten gesprochen und dagu aufgesordert dach, diese seine Kengerung doch draußen im Lande in allen Bersammlungen zu verkinden, wie auch der Umstand, das der Schongerh die Wusskassung zu verkinden, wie auch der Umstand, das der Schongerh die Wusskassungsung der Kendern

lauter Afflamation aufgenommen hat.

Das allo muh als Ergebnis diese Kongrelies gezogen werben:

1. Meutrale" Genertifaciten gibt es nicht medr in Deutifaldme); es gibt nur noch spsialbemotratische und dirittliche Genertifaciten.

Meligion ilt Kriebatiache" ilt eit Köln offigiell micht mehr guiltig und die nicht mehr ertifierend durch die Veraris bestielte geschosen voorden. Daraws ergibt sich 3., da, es für dem dertifikten Metter, sofern ihm sien Gritter tum mehr als ein Tausschein, im Gewissen underenfact sit. den jazialbemotratischen Gewerschlichen, angegebern. And dem offisiellen Ertlär ungen in Köln gibt es für solche Leute einen Entschuldungsgrungsgrunder.

Darin liegt bie gerabegu furchtbare Baffe, welche biefer Rongreg ber antifogialbemofratifchen Agitation geliefert hat. Dag man bas auch auf feiten ber Cogialbemofratie einzuseben beginnt, beweift ber moralifche Rabens jammer, welcher bereits Plat zu greifen beginnt. wentgitens in benjenigen Kreijen, welche grade in der christlichen Arbeiterschaft höchst ertragreiche Zagdparinde sich iräumten. Bereits beflagt eine Ausbrift an den Zeibziger "Correfpondent" bom beutiden Buchbruderberband biefe Tappigfeiten bon Stoln mit ben febr richtigen Borten, Legien habe ber driftlichen Bewegung ein Agitationebrunnlein eröffnet, bas fobalb nicht verfiegen werbe. Benn bort weiter geflagt wird: "Bo waren auf bem Rongreg Diejenigen, die fonft immer für ftrifte Reutralität ber Gewertichaften eintreten begw. burch ihre Organe eintreten laffen? Barum wurde gegen Die gitierten Musfpruche nicht proteftiert? Bo maren benn bie rheinischen Delegierten, die die Berhaltniffe in biefer Ede Deutschlands genau aus eigener Anschanung fennen muffen? Die auch wiffen muffen, daß wir ber gerabe bier am ftarfften auftretenben driftlich-graphifden Gewerfichaftsbildung nur auf Grund unferer vollftandig neutralen Gewerfichaftspolitit bisher erfolgreich entgegentreten tonnten! Es wird wieder ichmerer Arbeit bedürfen, bis die Scharte, die unferem Schwerte bon ben eigenen Genoffen in Roln gefchlagen wurde, wieber ausgeweht ift",  Frage aufgeworfen haben, ob ein latholischer Arbeiter noch fernerhin Mitglieb einer sozialbemofratischen Gewertschaft ein könne und biefe Arage selbsirebend verneint haben, so lätzt jich daraus ebensalls unschwer erkennen,

wovor man fich fürchtet.

### "Religion ift Brivatfache" von Sogialbemofraten befampft.

Woch ist laum Gras getoodfen über Bernsteins Krusterung, daß ber Can "Religion in Britostofen" im Gernbei eine Deutschef ich, bie man bestein aus dem Programmt weglathe, und schon erheben sich andere Genosien, um Bernstein aus fehrnbetern. Mir versichteren einem Mritelb der "Gestallstische Sternfein zu ferfahre. Aus der versichteren einem Mritelb der "Gestallstische Sternfein und Bernstein aus Religion", no folgende Gibe sich in der "Gerthe der Schollen der Schriftstellund der Schr

bierfilr ein paar Stichproben.

"Daß die Sozialdemokraten zur Religion in den entscheidenden Bunkten nicht anders iteben, als die gefamte Wiffenschaft, wie fie auf den hoberen Cadulen geleket wied, ertokren die Wolfstreife nicht. In ihnen er wennen mar bom Berlei um Simper, nicht von Zeskreite und der von der von noge und kant, von Schiller um Gosche, von Leeft und Darwin. Barun befampt man nicht tiele, jondern juit die Zogialdemofraten? Best die So-jaldemofraten kommunisten sind, kommunisten vor allem auf gestigen Gebiete. Weit die Sozialdemofraten die Gerachnijk der logischkoffliche Gebiete. Weit die Sozialdemofraten die Gerachnijk der logischkoffliche Fortigung, die bordem nur das Eigentum der bestienden Massen geweien sind, ins Bolf bringen." (S. 11.)
Belder Art dies ie Resigion in ihren Grundvesten erschütternde "Bissenstellt", ist, mag nien aus weiteren Teuskerungen erseben:

"Alle Philosophie ift in ihrem Bejen eine Gegnerin ber geoffenbarten politiven Religion. Denn das Weien der Religion ist die Gebundenheit, das der Philosophie die Areiheit . . . Gelbst wer es unternitumt, die Religion auf dem Negeg der vhilosophischen Forichung zu erhärten, handelt im Grunde gegen ben Beift ber Religion. Der erfte Berfuch, bas Dafein Gottes philoiophifch gu beweisen, war barum die erfte Reperei." (G. 4.)

"Die Forschungen der Aftronomie haben bewiesen, daß die Erde nicht im Mittelpuntt ber Belt ftebt, fonbern nur ein Ctaubden im Beltgetriebe bildet. Die Rant-Laplaceiche Weltentstehungstheorie bat uns Borftellungen von dem Berden des Connensustems gegeben, die mit wissenschaftlichem Denten vereindar find, während die Legende der Bibel allen wissenschaftlichen

Deutungeberfuchen burch ihren Bortlaut widerftrebt."

Die Geologie hat bewiefen, baf die Enmidelung des Lebens auf der Erbe in ungeheuren Zeitraumen langiam jortgefariten ist und das, estien gad, in benen die Gefährlie der Schöpfung auf Erben noch gar nicht crifficrten.

"Die Biologie bat uns die wiffenschaftliche Gewiftheit gegeben, bag auch wir, Die Menfchen, nicht urploplich bon einem Schöpfer in Die Belt gefest werben, fondern daß auch wir das Produft einer unendlichen langen

Entwidlungereibe finb."

Das Gefagte verrat binlanglich, welcher Art Dieje "Biffenicaft" ift; liefert auch eine Beftatigung bafür, wie ber Sag gegen bas Chriftentum ftets mit Berftandnislofigfeit und Unwiffenheit gepaart ift; fei aber gugleich notiert als Fingerzeig bafür, wie ber fogialbemofratifden Maitation au begegnen ift.

#### Mauferungen ber Sozialbemofratie in ber Frauenfrage.

Muf bem internationalen Rongreß für Arbeiterschut in Burich 1897 war es, wo Bebel bem Gubrer ber ichmeigerifden Ratholiten, Decurtins, als er die drijfliche Familie als das erftrebenswerte Sbeal, als Bürgicaft großer und ichoner Kultur der Arbeiter in flammenden Worten schilderte, entgegenhielt, ibn mit feiner rabifalen Emanzipation der Frau trenne bon diefem driftlichen Familienibeal ber Abgrund einer gangen Beltanichauung. Bie Bebel die Emangipation ber Frau fich bentt, mag man in feinem famojen Buche nachlefen. Daß dieses Buch lange in fozialistischen Kreisen als die Ebangeliumsurfunde für die Beurteilung der Frauenfrage galt, vielfach beute noch gilt, ift befannt. Bas aber die miffenschaftliche Rritit biefes in jeder Richtung unterwiffenschaftlichen Buches nicht zu erreichen bermochte, bas ift ber Birfung ber Entwidlung ber Dinge, ber Allmacht der menichlichen Ratu-felbst noglich geworben: Aweifel an ber Richtigfeit bes bort Gesagten in ben Arreifen bon Genoffen felbft bervorgurufen, Aweifel, die fich bis gu einer rölligen Bertverfung Diefer Botichaft berbichtet baben. Der biefe Reterei offen ausspricht, ih er Englich Edmund hicker in zue Artself Westert glässliftlichen Wonatsbette" biefes Jabragnages. Am erlem Artikel "Die Rouentrage" (Närzbett) batte Kilder gang richtig als Kern der beutigen Arauenfrage in der Auffastung des Sozialis-

mus herausgeitellt: "Buhrt ber unabanderliche Gang der Entwidlung die Frauen allgemein der Berufstätigkeit zu und ist dies als ein Fortichritt gu begrugen und gu fordern, ba baburch, bei entiprechender Deuorganisation bes gangen gesellichaftlichen Lebens, die Frau erft wirflich frei, wirtschaftlich unabhängig bom Manne wird, ibre Emanzipation perlangt? C der ist die allgemeine berufliche Tätigleit der Frauen etwas Unnatürliches, gesellschaftlich Ungesundes, Schädliches?" (S. 258.) hatte Bebel 1891 in ber 9. Auflage feiner "Frau" noch gefdrieben: "Es gibt Sozialiften, Die ber Frauenemangipation nicht weniger abgeneigt gegenübersteben, wie ber Sapitalift dem Sozialismus", fo repligiert ibm jest Gijcher: "Der alte Emangipationeftandpunft lagt fich nicht mehr aufrecht erhalten." (G. 259.) Denn die Enwidlung geht überhaupt nicht den Beg, den die Bebel, Kautsky, Zetkin und die anderen ihr prophezeit haben, und: "Ich gebe noch weiter und behaupte; die sogenannte Frauenemangipation widerstreht der weiblichen Natur und der menschlichen Natur überhaupt, ift Unnatur und baber undurch: führbar: (S. 262.) Hi das ichon eine unerhörte Meberei gegen Bebel. so noch mehr, wenn Aischer die Tatjache betont, daß die Frauen im alle gemeinen hinter den Männern gesigig gurfücktenen und dagu bemerkt: "Diefe vielbeftrittene Tatfache auf Die verschiedenartige Ergiehung ober auf die tausendjährige Knechtschaft der Frau gurudführen gu wollen, ist total falsch." Im die gange Bosheit, die in diesen Worten verstedt ist, zu verstehen, erinnere man sich, daß, Bebels Argumentation eben mit der taufends jährigen Unechtschaft der Frau mit ganz besonderer Borliebe operiert. Als Utopic brandmarkt Sifcher, die Kinder im Bukunftstaat in allgemeinen Rinderhaufern unterbringen zu wollen, was zugleich eine Mifhandlung ber Frau bedeute. Denn "die Mutter will ihr Kind felbft pflegen, fie will fich ibm wibmen, fie will es felbft verforgen. Gie gwingen wollen, ibr Rind einer Anftalt gu übergeben, um in einem Benoffenichaftsbetrieb probultiv tatig fein au tonnen, ware ichlimmer ale bie Mnechticaft bes Daufes." (C. 264.)

Daß foldte Repereien nicht ungerügt haffieren durften, war zu erwarten; daß die Replik aber jo ichwach ausfallen und Fischer beren Ab-

warten; das die Mepilf aber so foldback ausfallen und Aricher deren Abweitung so leicht gemacht werben würde, das sit überrassischend. Die rabiate Genossiin Alara Zetfin verhöhnte in ihrer "Gleichheit" die Aussichrungen Kischers als "Aus Krähwinkle" kammend; auch Da Olberg spiete ihre Seber im Pyrischer ber "Sozialitischen Monatschete" (S. 301 ft.:

Bolemisches über Frauenfrage und Sozialismus); ob auch Genoffen noch gegen Fischer losteuern, bleibt abzuwarten.

Was antwortet Rifder den genrigen Zomen? Es it alle Rekerprazis, fir i time Reinmag als Eftebeskler de Säulen der allen Lehre derangusiehen, io dei überen Gegnern lelbit Zenganitle filte i ber Andahannagen
anfuggiene. Much Airder moch es fo mor er famt eb. Mit Blatca Reffin
ist Rifder sonell tertig, dem er inder im them Auffelden word ist der der
Kadiss dem Goverbeide auffehet (Se. 508); somit blieben nur die von
eine Gebehrt geleg Airder (den Son); somit blieben nur die von ist
angesilbeten Godrifftellerinnen: Laura Marcholn und Ellen Ren. Mit ganzs
beinderer Bodert geleg Airder, doh fallen gefin ann, au nurcht auf die
beiden ind beruft, du iste burchants die der fir nann, au nurcht auf die
beiden ind beruft, du iste burchants die der fir nann, au nurcht auf die
beide, indem er der Bratzis der Genoffen und Genoffinnen jelbit beleudtet.
Ach dode bisder noch nicht gefunden, das die em an na juierten Ar au en
beijer firsteret er der Airelike der
beijer die einer eine Franzische der der der der der der
Rauf im mit betannt. Laus Gerich ber der volleringstaffich and
Manne is demmach doch wenigen beiden. Mich ein der
Manne is demmach doch weniger drieden, das der ist fiel de Vr beit. Imb
Sozialitien, de eine reide Franzischen, fillen field bei diete weiten
mit der der eine reide Franzischen, fillen field bei diete weiten
mit der dem der der der der Franzisch der der mittheten fillen field
gemeine Merzellstätigtleit der Franzisch mit den mit ihre völlige vertreiben beitrichtienen. Des
Glogeneim Merzellstätigtleit der Franzisch mehant ihre bottige vertreiben. Des

Das ift eine fraftige Sprache. Bas wird Berr Bebel antworten?

Dr. Meffert.

Berlag und Rebattion: Dr. 3of. Burg, Effen.

## Das Papstium.1)

### 1. Die Einsehung des Papfttums.

In ber Ruppel von Et. Beter in Rom, weldies Baumert fich erkebt über ben Greifern ber Appeleftürfen Betterus und Baulus, fieben in großen Cettern die Worte zu lefen, welche einst ber göttliche Seifand zu Bertus geipvochen fat: "Su bift Betrus, und auf biefen Seifen will ich meine Ritche bauen, und die Biorten der Holle werden fie nicht überwöllichen.

In diesen Worten erblidt die Tatholisse Wissenschaft die Einiegung des Papitums, nöffersim des Krimanes des Kapites. d. b. des Borrangsdynächst des Apostelsürlichen Betrus über die anderen Mitapotel und dann der römissen Bischofe als einer Anglosger über die anderen Wissenschaft des Tatholissen Forbreise. Diese Primas kerti st and ansezenwähren des göttlichen hellandes zu Vertus: "Stärke Deine Kriber" und "Lebebe mine Schiebe" und "Lebebe mine Schiebe".

Es ist daßer sehr nebenfächlich, wenn eine gewisse Theologie den Primat Betri zu befämpfen jucht, indem fie die Echsteit dieser Worte der bl. Schrift "Du bift Vertrus uip." leuonen will.

Wos hat man ich abgemüßt mit allen möglichen Beutungen und Auslegungen diefer Stelle, um nur nicht den darin ausgesprochenn Primat des Petrus amertennen zu müssen! Were umsonst. Der Wortlaut war zu flar; deshalb versicht man jeht einen anderen Weg: man erkennt an, dog in der Settle der Primat Petr ausgehruchen ist, aber man löht wegen dieses Sahes das Goangesium des Matthäus später entstanden iein!

Was ist das aber wieder für eine Beneissistung, nach welcher die Selfenfeuler (Wants, 16, 16-18) die magna charka, die Betrafigungs urtunde des Kapitums und des Primates unech sien 1611? Hiere wird darüber einen, der die Beneiskraft dieser Worte anerkannt. Der proreitsantisse Theology Pseidere in seinem Werk liederisti.

<sup>1)</sup> Bgl. "Soziale Reduce" 1905, Heft 2, Seite 254. — Mit Genehmigung des Bertags und des Bertagiers abgedruckt aus den "Apologetischen Borträgen" von Dr. H. Weifert. Bertag der Zentrasstelle des Bolls-Bereins. M. Glaboch 1905.

Da haben wir ja ein Beitjele für jene glorife Benetsführung aus immerem Erindber, bie in ihre einzelnen Sche aufgefüh, als (auert. Die Sielle Match. 16, 16-18 hat eine unleugdare Beneiskraft für die Bahrheit der fatholissisch Niede und ihrer Bertallung. Da, nach protestantischen Oogma die Rirde erst im zweiten Jahrhundert — wetter herunter fann man auch nicht gefun, weil die Actiochen icon eine zu laut Sprache reben — entständen jehon daer unleugdar von einer "Rirche" reber, so muß die Stelle aus dem zweiten Jahrhundert stammen.

Aber ift benn ber Borberfat so ohne weiteres bewiefen? und gibt bie Tertfritit einen Anhaltspunft für biese Beweissührung? Beibes ist in feiner Beise ber Kall.

Der Ausweg, den Psieiderer geht, ist indes gänzlich verschil. Er lägt des Nautsäus-Evangelium erft in der Mitte des zweiten Jahrhumberts entstanden sein, eine Unnahme, die heute, wo sein berufener Forsicher mehr daran zweiselt, daß das Auständis-Ewangelium um die Mitte des erken Jahrhumberts degeschoffen vorlag, unbalduer ist.

Daß dem Urchriffentum der Krimat Kerti nichts Fremdes geweifen, des seigt fich in einem interesionten Dotument, nämlich dem Brief des fil. Elemend von Kom an die Christiengemeinde zu Korinth. Was diesem Brief leme Bedeutung gib, das fil der autoritative Zon, mit welchgen hier der Bischo von Wom sich an die Gemeinde von Korinth vernet die dem Bruughtein, daß er dieser Gemeinde, obwohl sie selbst applichten Ursprungs ist, gegründet vom hl. Haulus, erwas zu siegen hat.

Als ein weiteres Beweismittel für das Vorfandenssche de Kaubens an den Prima Petrus im Urchritentum sien noch angelicht bis Atza-famben-Carsfellungen, wo Petrus abgebildet ist als Woses, d. d. wie Woles der Fildere des alten Bundes von, f. o if Petrus Sey, ien Nachfolger der Fildere des alten Bundesvolfes oder die Abbieldung Petri als Steuer unnn des Schiffes der Alfred.

Noch ein anderes Zeugnis:

In ben Jahren 189—198 war Bitwr "Bischof von Romn", unter ihm spielte der Okerfeitltreit in Aleinassen. Dietre "Bischof" von Nom bedrohj ganz Kleinassen mit dem Ausschlus aus der Kirche, wenn die Winische Ölterseier nicht afzeptiert wird. Hatte bieser "Bischof" das gewofennt, wenn ihm keine höherer als eben nur bischöfliche Kutoristät eigen eine hon den andern ihm zuerkannt gewesen wäre? Das nötigt auch Garnach das Verkennts ab:

Die moberne Entwicklungsteselogie iuch nun ben Primat Petri aus grubnischen Uriadern zu erflären: Das politisse Uekergemicht Koms, welches das damalige Kom ber Chiaren liber die gange Welt datte, soll auch dem Tömischen Nische gagnte gefommer lein, wie in auch andere Litäder, wie z. B. Alerandria und Antiochien ihre Batde als partiacchaeiliche Seldbe nur ihrer großen und politissen Stellung zu verdanten haben. Es ist nicht einzufen, wie der Character Nome als Kallerinds, der Bater des Primates des Pupikes geworden sein innen. Das wäre geschädigtlich blis dann begreitlich, wenn diet einstigten, met der S. B. höter die Kaller von Sonihantinopel gemach haben, un durch gloße Beginitigungen den Briddo in Konikantionel gemach haben, un durch gloße Beginitigungen den Briddo ion Konikantinopel zum Metropoliten und Variarden emporzuschen und Vom zu kerkamplen. Aun aber iht nichts be bekannt, als daß gerade die römischen Kaller von Klaudius die Dioslettian die seischworene Kreinbe gerade der Fahre eren Milandius die Diosletian die seischworene Kreinde gerade der Fahre eren Milandius die Diosletian die seischworen Kreinde gerade der Fahre eren Milandius die Diosletian die seischworen Kreinde gerade der Fahre eren Milandius die Diosletian die seischworen Kreinde gerade der Fahre eren einen find.

Gine andere Erklärung sieht die große Liebestätigkeit, welche die Gemeinde bon Rom entsaltet hat, als es galt, den verfolgten Christen auf bem gangen Erbold zu halfe zu fommen, als die Urfache sitr bie

Borherrichaft bes romifchen Bijchofs an.

Die Sache ift fehr einsch. Diete große Liebestätigleit, welche die Tomische Gemeinbe wegen ihrer großen sinanziellen Leitungsfähigfeit entstaten sonnte und entsattet dat, ilt nicht die Ursache der höheren Stellung des römischen Bildfols, sondern die Wirtung berieben, indem sich die Tomische Gemeinde als Wattersgemeinde ber sämtlichen Gemeinde als Wattersgemeinde ber sämtlichen Gemeinde als Wattersgemeinde ber sämtlichen Gemeinde als daben.

Schließich wollte man ben Frimat Petri gar noch erflären als dos Keilente einer Urtunbenjälichung. Bir meinen die Zurüchlückung des phiptischen Brimares auf die jogen. pfeudosifidorigen Detreschien. Diese sind Spachemberts, entlanden in Frankreich. Ein beliebeter Zug des Falichers sit es, phiptische Tetrete, die aus einer späteren Zie kommen, in eine frührer gurückunertegen. Daraus hat man die Untlage geichnbet werden, auf diese Weite des phiptischen Wachkanipriche begefindet werden, insbesonder jod dem phiptischen Primat auf diese Weite im Abendland zur Ansternung verholfen worden sein. Nachden aber, wie wir bereits gegegt daben, der Primat Verteil fanglich im Verkinge seit den Tagen des Urteriterums anerkannt war, har diese Behauptung keinen sellen Boden unter den Fähren.

Einen vernünstigen Ginn hatte bie Anklage nur dann, wenn die Bifchofe von Rom es gewesen waren, welche biese Falfchung veranlagt und begunftigt hatten ober gleich nach ihrem Bekanntwerben benutt

hätten, um ihre diedsejäglichen Wachtansprücke geltend zu machen. Allein die Fällschung ist weber in Nom gemach, noch vom dem dem vom ein den fennen im Frankenreich in Wheims entskanden, und es dauert bis in die Witte des II. Jachtpudnecks, die sich die dereine Spuren nachmeilen lassen, daß Wachmert in Nom bekannt war. Bon besonderer Bedeutung ist es, daß der Hapft Misslaust. (1638—867), der größte Vappt bed 9. Jachtpudnecks, ein Borkäufer Gergord VII., Alegander III. und Innocenz III. die Fällschung nicht gekanden hat. Alle Bertucke, in frisifiet unanstehle barrt Weise der Weise der Gerkende, der die die der Verlagen der Verläg und der Verlagen der Verläg der vom der Verläg der Verlä

Es ift viel Tinte verschrieben morben, um die Richtamwesenseinseit Bett in Nom zu bemeisen oder menigsbens wohrscheinstig zu machen. Das die Annesenseits Bett in Nom bestreitten wurde, geschaf nicht aus wissensteinsteits Bett in Nom bestreitten wurde, geschaf nicht aus wissenschaften Schaffen Schauptungen man sich versteits der Schauptungen man sich versteits geste Gregorowius, der in siehen Seschauptungen man sich versteit, geste Gregorowius, der in siehen Seschäubtungen man sich versteits der wirt Geschlichten weißen diese Nome im Rittel-alter mit Geschlichte weiß nichts vom einer Knuesenschlicht zehr in Nome (J. 172).

Die Arbeit hatte man fich sparen tonnen, wenn man den Tatsachen und den Dolumenten, wie den lofalen Erinnerungen, welche in Rom die Anwesenheit des Apostelfürsten bezeugen, hatte Gerechtigkeit widersahren laffen.

getreten ware. heute ist der Larm verstummt und den Gang des Streites charafterisiert der protestantische Theologe harnad mit den Rorten:

Der Martwered des Vetrus in Nem ist eine aus tendenzisse-protesannissen, dam aus eineugstlichen Bourstellen bestitzten woden. In beiden fallen das der Jertum der Erfemntus indisjere gefässlichtiger Wohrstellen Borschub geschetz, als je feine Leinelt getam. Das se a dere ein Jertum war, liegt beute für jeden Forifaer, der sich nicht verbiendet, am Tage. Der gauge früssige Appear, mit dem Baur bie alet Tendition betirtten fah, sith beute mit Recks für werteld. (Chronologie der altdriftlissen Lierautr I [1897], 2. 244, Knm. 2 und S. 70. 87.

### 2. Das Papftium in ber Gefchichte.

3m Jahre 1823 ichrieb ber protestantifche Geichichtsforicher S. Berts:

"Die beste Berteidigung der Bapfte ift die Enthullung ihres Seins."
Gewiß; es ift mit der Schluffelgewalt fiber bie Rirche Gottes auf

Seing: es ist mit der Schullegenatt wer die Artine Gottes auf Erden dem Hapfitum eine umsssseich übertragen worden. Jacke die Philip dies Gewalt angemendet im Dienste der Wenschheit, zu deren kulturellen hebung und Söderung? Können sie vor dem Richterfuhf der Geschäckte Keckenschaft abligen von der Verwendung dieser Gewalt, ohne einen verwerseinen Anfahrunger ind des kindstein besürchten zu mitsen? Venuschen Jachrunderer find daktinaanaanen, sielbem das Kontium

in der Perion des heil. Petrus die Bolgemalt über die Kirche Gottes erfalten. Das Popitum sann cufig dies 19 Jahrunderte als Zeugen wordeben lassen. Denn Ben rusig diese 19 Jahrunderte als Zeugen wordeben lassen. Denn Ben Borten der Kledrist zusammensassen für die Kultur kann man mit den Worten der he Schrift zusammensassen. Pertransit benesaciendo, Wohltaten spendend schrift zusammensassen.

Der gange Erbfreis ift Beuge Diefer Tatigfeit ber Bapfte.

I. Obenan ift gu nennen, welche Berdienfte bas Bapfttum um bie

Musbreitung bes Chriftentume fich erworben bat.

"Benn die Ausbreitung des Christentums," sagt herber in seinen Ihren zur Phisosophie der Geschichte der Menschheit (II, 336), "an sich ein Berdienst ist, dann hat der Oberhirt zu Rom sich dieses in hohem Grade etworben."

Diefes Zeugnis aus bem Munde eines Gegners ift nichts als die

Geftstellung bes tatfächlichen Beftanbes.

Denn vom verdanft benn die Welt die Ausbreitung des Christentums als sche den Köpften? Riemaße, auch nicht unter den Edürmen ber Berfolgung, haben die Rachfolger des Aussitzlirien Petrus bergeselne des diesem gewordenen Lehrauftrages, in aller Welt das Evangestum zu verfänden. Wie wollen siere teinen besonderen Rachdrust tegen, daß es der Effer sür die Ausbreitung des Christentums war, welcher zu mancher Knibedung sermber Lönder griffert hat.

Bo aber immer ein Bolf aus der Racht des Unbefanntseins in ben Gesichtstreis der Anlturwelt trat, war es sofort Gegenstand ber vater-

lichen Fürforge bes Papfttums.

Bon Rom, bem Site des Papfttums, gingen bie machtigften 3mpulje aus, welche immer fortwirften und niemals erlahmten, mochten in den neuentdecten Landern dem jungen Christentum auch die ichwerften Berfolgungen guteil merben.

Gurana und Amerika, Australien, Alien und Afrika perdanken der fraftvollen Initiative bes Papfttums Die Botichaft bes Chriftentume. Bir wollen nicht mit gablreichen biftorifden Details Dieje Tatfache belegen. Der eine Rame des von Gregor XV. gegrundeten Inftitute ber "Bropaganda (Quebreitung) bes driftlichen Glaubens" rebet allein Banbe. Rieben doch von diesem einzig in feiner Art baftebenden Weltinftitut jahrlich Boglinge aller Rationen und Sprachen als Gendboten bes Chriftentums hinaus in alle Belt. Dag bie Papfte ber Reuzeit hinter ihren Borgangern nicht guruchteben, fagt bas Urteil bes nicht gerabe romfreundlichen Beichichtsichreibers Leopold von Rante: "Gine unermegliche, weltumfaffende Tatigfeit, welche jugleich in den Unden und in ben Alven vordringt, nach Tibet und nach Ctanbinavien ihre Cuffer, ihre Borfampfer ausfendet, in England und in China fich ber Staatsgewalt nabert - auf diefem unbegrengten Schauplat jedoch allenthalben frifch und gang und unermudlich; ber Untrieb, ber in bem Mittelpunft totig ift, begeiftert und zwar vielleicht noch lebhafter und inniger jeden Arbeiter an ben aufterfren Grengen." (Rante, Die romifden Bapfte in ben letten vier Rahrhunderten. 7. Muff. Leipzig 1876, G. 544.)

Bas in unieren Tagen alle Belt an Leo XIII. bewundert bat, fein energifches Eintreten fur bas eben erft erichloffene Afrifa, fein Aufruf Bu ber internationalen Untifflavereibewegung gum Schute ber Reger bes fdmargen Erbteils - bas ift nichts anderes, als eben bie Betätigung bes bem Bapittums innewohnenden Geiftes und ber gefamten Tradition Diefer Inftitution. Babrend andere Die Bulflofigfeit und geiftige Rudftanbigfeit ber Afrifa-Reger migbraucht haben gu ichmachvoller Ausbeutung und ben namen ber europaifden Bolfer burch ibre "Leift"ungen mit Schmach bedectt baben, bat Diefes Bolf im Bapittum einen Suriprecher gefunden, der por aller Belt laut feine Stimme erhoben bat für beffen Rechte.

II. Dit ber Ausbreitung bes Chriftentums find die Bapfte gugleich bie Begrunder und Trager ber Rultur geworben.

Es ift unleugbar, mas einmal Friedrich von Schlegel gejagt bat, die mit ber Bolfermanderung gujammenfallende Musbreitung bes Chriftentums unter ben beutiden Stammen durch die Bemiibungen ber Bapfte bie fruchtbare biftorifde Grundlage einer neuen moralifden und

intelleftuellen Entwicflung geworben fei.

Die Rultur bes Abendlandes ift das Werf bes Bapfttums. Dieje Bahrheit hat Berber, ber in feiner plumpen Beife bohnifch vom "Dalais Lama" in Rom fpricht, in feinem Berfe: "Ideen gur Philosophie ber Beididte ber Menfcheit" bas Geftandnis abgezwungen: "Ohne bie Bapite mare Europa mahricheinlich ein Raub ber Defpoten, ein Schaus plat emiger 3mietracht, ober mohl gar eine mongolifche Bufte geworben." (II, 350.)

Und er hat recht.

Es ift eines ber bewunderungemurbigften Greigniffe ber Beltgeschichte iener Mut, mit welchem Die Bapfte bis gum 8. Jahrhundert dem Kloslutismus der kygantinischen Laifer sich wöberschen. Dort am goldenen Horn (in Konstantinmpel) ist darum auch das Christentum vereilmmert und han sich der Bygantinismus und Kloslutismus wie ein Todessichlas iber die Väller des Drientes und Ausländbs gesegt, während das Khonkland zu neuem Luturerichen Leben sich und auf geschen gestellt der fick aufschand zu neuem Luturerichen Leben sich auf aufschapen.

Mis auch im Abendland der Absolutismus fein haupt erhob, mar

es wiederum das Papfttum, welches ihm die Spite bot.

Zu ben üblichen und herkömmlichen Redenkarten gemiljer Gelchichisichteiten gehört auch das Wort von ner herrichischt ber Käphe. Warmi piricht man aber nicht von derr derrichischte der Kaifer und von deren Erreben nach dem Chievopsismus à la Wyang und bette Russiand, wo die Valler in der Anschischei des Despotismus allen traftvollen Amporirterkon berchinig gegangen sind? Denne ist eine offentundige Tatische, daß die deutlichen Kaifer, zumal die Etaufen, wenn ihnen nicht eine farte Gemalt entgegengenterten wöre, Wacht genng gefabt hätten, die Selbsfähigle feit der Willer, die doch in Gestes hausbalt is notwendig ist, niederzusichlagen, wowards eine Seinen für der der die Gestellschaften wären, was ein heimich IV. und heimig gegung der des gefiel geworden under die Annifen Willemers Ebern, III. 42.81. Daß ihnen die Wöhler rechtzeitig entgegengetreten sind, ist ein Berdienst, durch das Europa befreit geklichen ist wom Zeipotismus

Gewiß, es waren schwere Kample, welche das Paplitum durchzufamplen hatte, aber sie find keinen Fugbreit abgewichen vom Wege des Rechts. Es fei hier erinnert an das Wort unseres deutschen Dichters Friedrich Schiller, das er bei Gelegenheit der Erwöhnung des Borgehens

Innoceng II. gegen ben Raifer Bothar ausgesprochen:

So hat derfelbe Friedrich von Schiller über das Napftum geurteilt, der in seiner Geschichte des dreifigjährigen Arieges genugsam gezeigt hat, daß er seine Feder nicht in der Borliebe für die fatholische Kirche

führe.

Richt minder gewaltsam und hochbebeutsam ift aber die andere Tatigfeit des Papfttums, nämlich jein unermubliches Beftreben, Die Rultur

Europas zu erhalten und zu ichniten.

An der Zeit der Völftermanderung, dieser grenden Sturm und Orangseriode der europäissen Kölferfamilte, war es das Apptitum, welches Licht und Ordnung in diese Völfte und Ordnung in diese Völftendas zu bringen bestrebt war. Wer fännte es in einere gangen Tegoportie erfassen, was de bedeute, daß Les I. Nom gerettet hat vor der Zerstörung durch die Scharen Attilas? Damals lag die Sorge sir Nom und gang Iralien auf den Schultern des Paptitums. Intere dem Einberd der Täligtett des Reptitud Vergrecht

bes Großen (geft. 604) schreibt der protestantische historiter Gregorovius (Geschichte der Stadt Nom im Mitteslatter II, 56): "Die Kirche hat angelangen, ein großes Kipl sitr die Menschheit zu sein."

In dem größartigen, Jahrhunderte dauernden Kampf zwischen dem driftligen Europa und dem mohammedamligen Drient, in diesem Rampfe zwischen Auftur und Bardarei wor es das Appstitum alleite, welches eine von dem großen Gesichtspunkte der europäischen Auftur getragene Politik trieß.

Gerode in biesen Kämpsen zeigt sich der Gegensch zwischen der Bäpse under Anglier des Bagten sinstrebenden Politist der Bäpse und der niedrigen, enggerzigen, momentamem Gewinn nachjagender Krämerpolitik der eingelinen europäissen Regierungsfabinette, die oft genug mit dem Ersteind driftlicher Kultur, den Türfen, unter einer Deck pielten und das Bestreben des Papstums in derpängnisvoller Weise durckfreutser.

Betrachtungen biefer Art würden ein erichfaltiges Benetsmaterial feibringen für bie Richtigkeit des deen angeführten Utreils Febrets und auch jeines anderen Wertest "Wenn alle driftlichen Kaifere, Königs-, Grafene und Ritterfahmten ihre Berbeinfte worzeigen sollten, durch weiche ise ehemels gur herrichgiel ber Vollen genagt ind, jo sonnte der Kopije alle mit dem Areuge iegnen und jagen: "Ohne mich wörte ihr nicht, was ihr geworden."

Bu ben ichonien Blüten ber Kultur gebort bie Kunft, und es ift ein herrliches Blatt ber Beltgeschichte, welches die Ueberschrift tragt: "Die Papite und die Runit."

Was ist das Ziel der Sehnsucht einer echten Künstlerseele und das Ziel der Künstlersahrten als das katholissisch Falien und in diesem wieder die Stadt der Babse, das ewies Kom.

> Schöner doch, als wir in unferm Norden Mohnt der Bettler an St. Beters Piorten, Denn er ichaut das ew'ge, einig's Kom. Ihn umgibt der Schönheit Glanggewimmel, Und ein zweiter Himmel in den Himmel Ettigt St. Peters wunderbarer Dom. (Schiller.)

Und wer ist es, der diese Nom jur Stodt den Kluste geschäften hat, die unereichigen delgtich unter allen Städen des Archeries, weit in ist die Fürsten der Kunft ihre Bunderwerfe geschaften? — das doaren die Phipse. Aber die Phipse waren es auch, vordige diesen Fürsten der Runt mich ich grüften der Annet nicht Arregung geden. Wo oder die Angelo den die Auftragung geden. Wo der die Berke der beiden Küntstefführten Vassach angelo den die Pahpter Kente weltstige Oppnalie das, wos das Mäckenatentum in der Kunft betrifft, etwas aufzuweisen, was mit den Leisungen des Papitums in der Espack gwissen 1804 und 1830 vorgeschäften ist. Die Größe des Papitums in der Espack gwissen 1804 und die Stüffung der europäissen Phensischer zu den angelogen über Abertammen und gloreteid durchgestührt hat. (F. X. Krans, Geschichte der driftlichen Kunft II. 2, 80.)

II. Shlechte Bapte. Kein Munder, daß bei einer so serweragenden Bedeutung, wie sie dem Papitium eignet, die Gucht des herunterreigens und Bertleinerns gang besmorbe eifzig am Bert ist. Die Erörterungen über die Einden der Käpfte sind benn auch längst eine stehende Rubril gewisser gektungen gervorben.

In gang hervorragender Weise besätigt sich an dieser hinnenarbeit die Sozialdemokratie. In einem vom offiziellen Parteiverlag heraussgegebenen bodenloß minderwertigen Pamphlet ("Wider die Pfassenschaft" von Emil Rosenod) wird sofgende Schilderung verbreitet:

Die Väpfte waren Cotterbuben, Fresser, Sauler, Unguckisprieter, Schürgensäger, die das dumme Soft aussauguter und Geld erpresten, wie es immer ging, selbst einen Absautionstaris sir eingelinen Sinden istilegten, um diese dem Bolte erpreste Geld in liederlichster gewarten bei der grant berieben.

Dag von biefer verfommenen Bande von Erpreffern und Berpraffern an Arbeit für die Rultur nichts zu erwarten war, ift eigentlich felbstverftanblich.

Bie diefes Pampflet ftrott von tendengiofeften Gefchichtsfalfcungen und Unwahrheiten, bafur ein paar Proben:

Gegenpäpite merhen rußig umb ohne jehneche Bennerfung als Bäpite bet indbildirient Stinde außsgeden "De Stäulersgelsichte von her Zufflünnenfluter beitenfant bes unterfattidien Johannes XXII., ber 16 Büllionen Gulben in Bengelb um bri Näullianen in Barren, ungereichte er Gobb um De Editergelführen bestehen der State der Stat

Solden Karifaturen des Kapfitums stellen wir die einstaße Tatlache entgegen, daß unter den 260 Käpsten, welche den Setrus bis Vius X. den päpstichen Stugt innegehatt, vor mindeltens 240 seb Beleumdung verstummen muß, daß unter diesen 82 Heisige und 30 Marthrer sich besinder. Bas foll es nun beweijen, wenn unter biefen 260 Bapften einige unwurdige Meniden fich befunden haben?

Gegen die Mahrheit der Kirche und des Christentums beweist das so wenig als der Berrat des Judas und die Berteugnungstat des Betrus. Sind doch die Pahfte nicht Bringer einer neuen Offenbarung, sondern die

Bermalter ber bon Chriftus gebrachten Offenbarung.

Also nochmals: Bas soll benn mit diesen Dingen überhaupt bewiesen merden? Daß es auch in der Geschichte der tatholischen Kirche, in der Geschichte des Kapktums und Priehertund nicht an Bortommunisen menichischer Gedwondseit ischlie? Dach hat das ja niemand bestritten und die Kirche selbsi betflagt das auß schwesselb, Andes, wan zeige und doch einmal in der gangen Welt und in der Geschichte aller Jahrhunderte irgand eine Mindt, die aus Menschen beitet und zu Verwirtstäung ihrer Joale auf Wenschen angewiesen ist, die nicht ebenfalls darüber zu flagen dätzt !

Dienen muß der falteureiche Kirchenmantel hundert Zweden, Ehrfurcht, Habsucht, Machtgelüse, Haß und Kache muß er beden. (Weber.)

Alfo nach diefer Seite bin beweifen all diefe Dinge nichts.

Doch um fetllen wir die Gegenfrage: Wartum bleisen benn bleis kut von Geichichsforigier de feten um degen in injeren Denten nicht weiter liber ihren engen Horisant hinand? Dann mitzen sie fetlbi jagen: eine Inflitten, melde Dinge ausgeschlet neht, welche aus lockfen Krifen immer vieder neu gestärft herworgsgangen ift, aus Krifen, welche eine Krichtterung foll ins innerher Ward bebeuteten: — eine solche Inflitten kann nicht eine menschliche Einrichtung fein. Welche jehr des jehr des sie flittende Weer der ziet und der Wenfelden sie längit hinweggespillt und in fener Liefe begraben. Das das nicht geichgen ist, das has des des Gegentell eingetreten ist, das ist sie einen jeden, der die Geschlichten Gegentell eingetreten ist, das ist sie einen jeden, der die Geschlichte menschlichter Gründungen fennt, und sien sie auch von den genaften Abgein ausgegangen, ein lauter Beweis dassit, das andere als menschliche Kröte tätig geneigen sind.

Das also mare der richtige Schuß aus all diefen Geichspinffen. Barum wird beiter Schuß aber nicht gespen? Gang einigd beshach, weil jo dann der Liebe Mith untenft währe. Deshalb begnügen sich die bei Leute mit dem Servorinden der schwarze Wölsche bergangener Jahrbunderte der Kirckgungleisichte, wie der Gegenwart, um auf diefe Weis und mit diefen Mitter vielleigt doch manden der Kirckg zu entriemben! Gedonftenloren und gedanfenträgen Vefern mögen sie auf die Weise Sand in die Kugen streuen, auch manden vielleich, der länglit nit sich zerfallen, nach einem Bornand unde, um mit Gentrüllung und größen Knalleifelt aus der Rirche auszuschen, mögen sie hochwilltenmene Vertüre bieten, aber der denfende Leifer wird sich genne Gine Kritche, die solche Tiegen wird sich genne Stenend sie der wird sich genne Gine Kritche, die solche Tiegen wird sich genne Stenend sie gestandter und liberwindet, har den Beweis ihres glötlichen Glanaftere erberacht, und er wird sich weiter jagen, das jüt alle diese liebel die Kirche nur dann verantwortlich gemacht werben fönnte, wenn bleielben aus ähren Grundstäten und durch deren Knuendnung kervor-

gegangen wären. Run ift aber das gerade Gegenteil der Fall. Wenn alle Angehörigen der Kirche ibr Leben so führen würden, wie die Kirche es wänsicht und sordert, so ftande es gut für die Mentschiet.

Es ift D. H. Strauß, der in seiner Boltaire-Biographie schreibt: "Uns dieibt freilich, wenn wir auf das Leben Boltaires einen betrachten den Nickstie werien, was seinen Wesen ein Karter Erdeutreit in der Hand, und zwar ein sickste, won dem wir mit den Engeln im 2. Zeit des "Kauft" segen millien: "Er in midst reituike". Und dies ist nicht 606 so wie wir auch bei den

für voll berechtigt, ganze Kataratte fittlicher Entresstung über Päpste und — das ift das Niederträchtige — über das Papsteum auszugießen?

Die betlagenswerten Vortommnisse sind in venig geeignet, das glanzwolke Bild der Lirche zu beeinträchtigen, als es die Schünkeit und Erhabenheit einer Kathebrate beeinträchtigt, wenu jemand aus allen Ecken derrieben den Schmitz und Stand zustammenkehen und am Eingangsportal auf ein Haullein zustammenkehen wolke.

Bum Schluß bas Urteil eines tatholifchen Gelehrten, ben man auf ber Gegenfeite sonft nicht ungern giriert:

"Die Bhijte der Stendischer unterliegen seit dem Zogen Lutfere einer barteilungs ebt der Zeotogen vorüb, welch gleis Sprittum india auf der Solie seiner retigissen umd istlichen Aufgabe sinden. Men fann ihren nicht unrecht gefent, eder man den indig saluen, der neutgeschiedsteinen Wentlann beis Armitianer-Bordtungs der Angeleichen vor eine Sprittungs gerecht zu merden, wenn man ich im dem Settorieben werden der Angeleiche Bestehnung der Stennistungsberichten in dem Settorieben uns der Schreiben der Sc

Greifen wir einige in ben letten Jahren jum Beweis ber Sabiucht ber Papfie wiederholt ausgegrabene Anklagen heraus, so wäre zu nennen:

1. bas Alaumonopol von Tolfa. Ber bie Gefächigte ber orientalischen Frage nachgeht, den berihrt es peintich, wenn er im Renaissancegistalter schen muß, wie die Pahrte be Träger einer weitsansschannen Bettpelitst moren, berne Knahjel die Vertrelbung der Türfen aus Europa und die Biedergewinnung Konstantinopels war, die europäischen Sachinete doggegen in einer umberzeislichten Richtumsporitig allentsalben nach beiten Rröften biefer Politik hindernd in den Weg

Papit Bius II. (1458-1464) gab sich bie redlichte Mube, eine Gesantiaftion ber europäischen Mächte guftande zu bringen; aber es mangete überall an Gelb.

Da fam ploglich gang unerwartet Gulfe.

Am Mai 1461 entbectte ber Padvaner Giovanni di Caftro, welcher nach bem Fall von Sontfantnivoet (1452) nach Italien geftüchet vonz, bei Toffa, in der Nähe von Civitavechia reiche Maunlager. Was das für Befeutung bekentette, erfennt man am befeien darund, das his dahin der Mann aus Afeinafien begogen und badurch den Tüften allichrich mehrere hundertnatiend Ducksten aus den chriftlichen Eindern zufleifen. Man vereicht daher die Freude, mit welcher Caftro feinen Fand begrühte und dem Papfte davon Mittellung machte.

Bius II. felbft ergablt in feinen "Dentwürdigfeiten" in hochft anichaulicher Beije, wie Caftro umberichweifend in ben mald- und quellenreichen Bergen, Die fich unweit Civitaveechig bis nabe bem Deere bingieben, in der Mark von Tolfa ein Kraut findet, bas auch auf ben alaunhaltigen Bergen Aleinafiens macht, bann weiße Steine, welche ber falgige Gefchmad und bie Brufung auf bem Teuer als Maun erweift. Dem Bapft verfundet er feinen Fund mit ben Borten: "Beute bringe ich Em. Beiligfeit ben Gieg über ben Turfen, benn mehr als 300000 Dufaten erpregt biefer jahrlich von ber Chriftenbeit fur ben Mlaun, beffen mir gur Sarbung ber Reuge bedürfen. Bon biefem Sarbemittel, bas bei uns nur an wenigen Orten in geringer Menge gewonnen wird, habe ich sieben Berge voll gefunden, daß es wohl fur sieben Erbteile genugen burfte. Der Bafferreichtum ber Gegenb und bie Rage bes Meeres erleichtern die Ausbeutung der Minen, wodurch den Türken reicher Bewinn entzogen, Em. Beiligfeit aber bie nötigen Gelbmittel gum heiligen Kriege geliefert merben tonnen." (Bergl. Baftor, Gefchichte ber Bapfte II, 236.)

Die Brufung beftätigte Caftros fuhne hoffnungen. Der Maun von Tolfa murbe balb von allen Seiten begehrt; fein Fund bebeutete

für den papstlichen Schatz eine jahrliche Mehreinnahme von 100 000 Dukaten.

Damit diese Einnahme feine Tinbufie erleibe durch die Konkurrenz bes fürklichen Alauns, verbot der Papst unter Androhung der geistlichen Strafen ("Bann von Tossan"), das in den europäischen Ländern klein-asiatischer Alaun surveden eingeführt werde.

Bedarf es noch eines weiteren Belegs bafur, bag die Bapfte mit biefem Maun-Monopol ihrer Sabfucht ein Dentmal gejett haben?

Gemach! es fragt fich doch vorher: was geschah mit dem Gelbe, das diese Maungruben von Tolfa abwarfen?

Antwort: Bius II. bestimmte dem Ertrag als Beitrag gur Deckung der Kossen des Türfentrieges. Alls mach dem Tode Bius II. ein neues fontslave zusammenten, welche Baul II. (1464-1471) gum Papite mößle, bestimmten die Andribnile, baß der gange Ertrag der Maungrussen für dem Türfenfrieg Berwendung sinden sollte, was der neue Papit sitre iten Angeierungsgeit bestätigt.

Bei dem Konflave, welches Innoceng VIII. (1484-1492) mablte, murbe die Beitimmung getroffen, melde bon allen Rardinalen beidmoren murde: "Benn die Notwendigfeit eintritt, der Chriftenbeit au ihrer Berteidigung wider die Turfen gu Bulfe gu tommen, fo wird der Bapft alle Gintunfte aus ben Maunwerten bon Tolfa auf biefe Bulfe bermenben, und wenn der Ertrag Diefer Werte nicht die Summe bon 50 000 Dufaten erreicht, fo mird ber Bapit aus anderen Ginfunften ber romifchen Rirche ben Ertrag bis auf die genannte Summe ergangen, fo baf niemals von den Einfünften der Maungruben etmas ausgegeben ober zu anderen Breden ausgelegt merben darf unter ber Strafe bes Bannes und bes Gottesraubes." Dasfelbe beichmor nochmals Julius II. (1503-1513) und leo X. (1513-1521). Diefe Bestimmungen blieben in Straft, fo lange die Turfenfriege Dauerten. Erft als mit bem Sieg bon Lepanto die turtifche Seemacht gebrochen mar, berichwindet bas "Referbat bon Tolfa", nachdem noch Girtus V. durch die Bulle bom 5. Dai 1586 (Ad clavum apostolicae) einen Staatsichat beponiert, ber vorab für Beitrage gu ben Roften der Turfenfriege beftimmt mar. (Eine ausführliche Darftellung bei Emere, "Ratholifch ober protestantifch?" 2. Mufl. Silbesheim 1881, G. 167-170.)

Wer will nach Kenntnienahme dieser Tatjachen noch die Pähfte wegen der Monopolisterung des Alaums von Tolfa der Habgier beschuldigen? Die nüchterne Geschlichtschreibung über das Alaun-Monopol urteilt denn auch ganz anders.

"Der Spred, den Blus II. den Greichauffen der dehinden Manumerte gegeben, und wieder, mie es feient, auch unre inem Sociologern, deren Innen nie des Kraft zu einer onderen Stemendung und is den Gegern firm geligebeine ist, moch de Gruiffindung des Monmoles für des Gregorifie der abgließen Gruden bezeinstellt und einigermoßen der trenge, auch deut Greiche Stemenden der Greiche Gre

2. Die Getreidepolitit der Bapfie, melde den Bewohnern

Roms das Brot verteuert habe zugunften der papftlichen Finangen.

Wiederhoft war in jünglier Zeit die püpitück Getrelbepolitik Gegenitund peşieller mifenfdgitlicher Unterfudungen (vol. Aunde, die Gereide handelspolitik der europäischen Staaten vom 13. bis 18. Jahrtunder; Benigui, die Getrelbepolitik der Köpije, deutig von Virner, mit Vorwort und Schlüsvoert von Ausland und die Leiprechung dies Werkes von Kaude in Schwolfer Jahrduch im Gelegefung und Boltswirtischel 1899, E. 164 f.)

In letterer Seielle zeichnet Naubé das Problem der Getreibepolitik ber Aufraich ab Euligader. "Gime Stadt, die auf eigenem Gebei ihren Getreibekaarf nicht erzeugt, die auf Jahuft vom Lande oder auf der Prembe angemiejen ift, mit Getreibe jederzig genfligend zu verfehen, die Breite de Verteig genfligend zu verfehen, die Aufraich Getreiden, die zu Werteigen, die aum Bottonnange und zur Jungerston sich leichen. Das Problem bos in einer Zeit fortlaufender triegerlicher Creignisse und Seiden, umstertsondener vorträchsies und dandelspolitische Getreiber der Seiden und Stadte untervinander, in einer Zeit imt nur mäßig entwickleiten Weltgerreichandel, ohn Gischohn, umstellichen Weltgerreichandel, ohn Gischohn der Verwander und baufiern unendlich viel größere Schwierigkeiten als in der Gegenwart.

Die Bapfte ichufen ein eigenes Ministerium, beffen hauptaufgabe

bie Betreideverproviantierung Rome mar (die fog. Annona).

Die Bollmadten, meldie die eine Beamtentategorie eingeräumt wurden, füjferten zu allerhamd Missörduden. Die Beamten trieben kornhandet und Bortmuder auf eigene Fauft und eigene Rechnung, ditieteten bei den beitefenden Betoten der Getterfedenschafte den Bauern die Bertje ober ettellten, wenn hohe Geminne im Aussande lodten, Ausbuhrigfeine an eingelm Ginightinge, reeligh das im Ritchenfanct zu billigen Terpellungspreifen erlangte Getreibe im Aussand mit hohem Gewinn abzuletzen mutten. Das hier eine mödigte Bertufung zu Beltechungen vorfanden, liegt auf der Hand die Bertiel der Bertschaft der Bertschaft der Bertschaft der Geschaft der Geschaft der Bertschaft de

Wan fann über eine Holitif, welche einem Territorium auf kolten bes Landes diliges Brot verfohglien will, recht verfischener Weinung sien, aber man darf babei nicht vergessen, das die Köplte gebundene Warschroute hatten, nichoge ber Austände, veelche sie vorsanden. Es is die unheisvolle Volitif des alten heidrich sien die Wommsten geurreilt hat: "Muß die sichmissische Weise wurde den Antersche der wesernsche Sach zu die sie sien die Kopfien von der Matterfien der westentlich unproduftiven hauptstädtischen Bevolferung, ber freilich bas Brot nicht billig genug werben fonnte, das Bohl des Bangen, Die Landwirtichaft, geopfert," welche immer noch latent fortwirfte, jo bag bas Bolf bon Rom, gleichfam entwöhnt, fich felbit fein Brot gu ichaffen, von den Bapiten ermartete, mas bie Caiaren ibm geboten batten." (Raube a. a. D. G. 770.)

Aber man barf nicht mehr behaupten, daß die Bapfte felbit an biefen formpucherifchen Spetulationen beteiligt gemefen.

Die Untersuchung ber Stellungnahme ber einzelnen Bapfte bat ergeben, bag die meiften verfucht haben, die Digbrauche ber Proviants beamten energifch zu unterbruden. "Es mag," meint Raube, "ben Bapften abnlich ergangen fein, wie ben frangofifchen Ronigen, bie Die öffentliche Meinung im 18. Nahrhundert fo bartnadig und ungeftum bes Rornwuchers, Die Korngeschafte gu ihrem eigenen Beften und gu ber Befamtheit Schaben beidulbigte, bag Turgot in dem Gefet von 1774 ben neuen Ronig Ludwig XVI. feierlich erflaren ließ, bag er in alle Bufunft auf einen Kornanfauf fur eigene Rechnung verzichte und verbiete. baß fein Rame bei Getreibeeinfaufen furberbin geminbraucht merbe." (S. 781.)

Benigni erbringt in feiner oben ermannten Schrift noch ben Radmeis, bag fein Bapit fich mit folderlei Beichaften beichmutt bat. Bir lefen, die Rlagen ber Rardinglfamergliften und Brafeften ber Annong

gegen die spstematische Richtausführung der Annonaresormen. Roch einmal: das ioziale Milleu ist es insbesondere, welches für die Uebel und Mihitande, die die landwirtschaftliche und annonare Prifie bes 17. und 18. Jahrhunderts berauf. beschiworen, verantwortlich gemacht werden muß. Die Päpste taten alles, was ne konnten; wenn sie nicht dazu kamen, Massenhinrichtungen vorzunehmen, und Die Gigentumer mit bem Schwert in ber Sand - bas einzige Mittel, bas recht wirtiam, wenn nicht prattifch gewefen mare - ju gwingen, ihren Befehlen gu geborden, fo muß man es biefen Bapiten verzeiben, wenn fie nicht alle Rrieger ober ftrenge Richter waren, wie Julius II. und Girtus V." (G. 95.)

Man bat diefe Antlage bes Kornwuchers iveriell gegen Girtus IV. (1471 -1484) erhoben, indem man feinem Reitgenoffen und leidenichaftlichen Saffer, bem Chroniften Infeffura, allzuviel Glauben geichenft bat. Beute ift beffen Barteilichfeit auch bon benen anerfannt, welche ibm fruber bereitwillig gefolgt maren. (Bgi. Baftor, Gefchichte ber Bapfte II, G. 646 ff. u. Unm. 7.)

Das Refultat biefer Unterfuchungen fant Raube in Die Worte gufammen (G. 705): "Ber fürberbin bon einer perfonlichen Unteilnahme ber Bapfte an ben Digbrauchen ihrer Umgebung fpricht, muß entweber einen urfundlichen Beweis feiner Behauptung erbringen, oder er berftont - bie Renntnis bes Benignifden Buches porausgefett - gegen die biftorifde Obieftivitat und Babrhaftigfeit."

19 Jahrhunderte find vergangen, feitbem Chriftus ber Berr den Rellen Betri eingefenft bat in bas Deer ber Reiten als Grundftein für feine Rirde. Geit 19 Rahrhunderten ichleubert bas Deer feine milden Brandungsmogen binauf an biefen Relfen, um bie Rirche in ihren Tiefen gu begraben.

Und ber Erfola?

In diefen 19 Jahrhunderten hat es vom erften Mugenblid ber Stiftung ber Rirche nicht an Leuten gefehlt, welche mit bodmutigem überlegenen Spott Diefen Felfen Betri als einen Sandhaufen bezeichnen, den die Baffer demnächft megfpulen werden. Aber die Brophezeining war immer berfruht. Ber hinweggefpult worben ift, bas mar nicht bie Rirche, mobl aber Dieje Bropheten mitjamt ihren Unbangern.

In dem Lebensgang ber Rirche fpiegelt fich miber ber Lebensgang ihres göttlichen Stifters. Das Crucifigatur bleibt ihr nicht erfpart, aber

noch immer ift barauf bas Resurrexit gefolgt.

Bon Jahrhundert gu Jahrhundert haben, wie ber alte Gorres einmal gefagt hat, die Beinde ber Rirche bem Gelfen Betri gegenüber ihren Turmbau aufgeführt. Aber wenn fie am hodiften gebaut hatten, menn fie fich anichieften gum letten Sturm auf Die Berbante, ba find fie aufchanden geworden, und es bewahrheitete fich an ihnen bas Bort bes Bfalmiften: "Der im himmel wohnt, fpottet ihrer." Alle ihre Reinde hat die Rirche ins Grab finfen feben. Allen fonnte fie bas Requiem und De profundis fingen.

Das mogen die modernen Romfturmer wohl bebergigen. Glauben benn biefe Bmerge, wenn fie mit ihren Feberfielen am Relfen Betri berumftodern und an ihm die Dauerhaftigfeit ibrer Schabel probieren, bemfelben etwas anhaben gu fonnen? Der ift aus foliberem Material gebaut, bas follte fie belehren bas Schidfal ihrer Borganger in ber Romfturmerei. Gie alle mußten ichlieflich befennen: In vanum laboravimus; wir haben umfonft gearbeitet, mir haben ben Felfen Betri fo menig ericuttert, als Rnaben einen Dom ericuttern, wenn fie mit ihren Febermeffern baran berumfticeln. Sie alle merben von ber Rirchengeschichte gebucht als Belege für bas Bort bes herrn: Non praevalebunt, die Bforten ber Solle merben fie nicht übermaltigen.

Aber Diefes Bort ber Schrift, Diefe Giegesverheiftung bes herrn enthebt biejenigen, welche fich als Rinber biefer Rirche befennen, nicht ber Bflicht, ihrerfeits an ben großen Rampfen ber Rirche mitzuarbeiten. Der herr hat feine Rirche gegrundet auf einen Felfen und nicht auf ein -Ranapee, bas will fagen: er erwartet von benjenigen, welche fich feine Bunger nennen, daß fie den Relfen verteidigen, felbft gegen die Uebermacht. Und baß fie nicht bergagen und nicht mutlos merben, baß fie ausharren, felbft wenn eine Belt in Baffen gegen fie fteht: bagu aab er ihnen die Berheißung, daß der Sieg unentreigbar gebunden ift an die Fahnen der Kirche: Non praevalebunt, fie werden fie nicht über-

mältigen!

## Das Privateigentum.

Das Eigentum wird von den Juriften gewöhnlich definiert und als das absolute Herschaftsrecht des Wenschen über eine Sache, d. i. das Recht, eine Sache nach Welieben zu gebrauchen oder zu verbrauchen und jeden andern davon auszuschlieben.)

Als freies, balfammenes Eigentum betrachtet man gewöhnlich das iagenannte Bagatell-Eigentum, d. i. das Eigentum an jenen verfälknismäßig wertlofen Gegentländen, die wir im gewöhnlichen Leben lagläglich brauchen. Man fann auch das Geld ein freies Eigentum nennen. Wenn es fich der um Grund und Boden, Jumobiliar- und dassägeichten barbelt, fo wird das "freie" Eigentum durch das öffentliche Recht, a. B. das flaatliche Erroporiationsprecht, welentlich beschändlt.

Das Privateigentum, also das Recht ber ausschließtissen Weberidung einer Gode ist in der menschlichen Geschlichet ine alsgemeine Rotwendigsteit. Witt Veckt bemerft Schöffle, daß die Personlichkeit im gesellscheitlichen Sinne ebendowenig ober Zeilnahme an Gistern, wie Bermögen ohne Personlichkeit sich benten lasse. Denn Gott wolkte den Wenden als treie Bersönlichkeit. Die personliche Freiheit muß sich auf einen gebriffen Umfang don Rechten füßen, worunter das Recht, über einen heitimmten Besta unsschlichklich uberüben. Des Weckt, über einen heitimmten Besta unsschlichklich ub zeitwienen. Des Verhoteisenstum

<sup>9.</sup> Was der Berfalebuleit der die Hertfagte ausläsenden Verfunen find auskinnahre zu bolten: Einzelepatum (wohrer der Fertundstegentum) und Weigunt oder Gemeindeigentum und er gefülligistliches der öffentliches Agertfagten in der Egat und die Gemeinden. Der Befand und Seiner der Geschliche Gegentum. Der Befand die Gemeinder Ler Befand her Einzele der Geschlichen Eigentum der Geschlichen Eigentum der Geschlichen Eigentum der Geschlichen Eigentum und der Geschlichen Eigentum der Geschlich geschlich geschlichen Eigentum der Geschlichen Eigentum der Geschlichen der Geschlich geschlichen Eigentum der Geschlichen der Gesc

dat allerdings im Kanie der Zeiten zu vielen sozialen Uedelschieden geführt, do is derrichaft des größeren Beities, ungerecht kneignung fermeden Arbeitisertrages, Wonopolitellung, Kaulenzerei, Ueppigfeit und unfittiger Augus der Reichen, Untreibeit, Ueberacheit, Getinderung und bitteres Elend der unteren Schichten der Solles. Diese Uedelstände kommen ader nur vor, wenn die littligen Schraften, die das Privateigentum umgeben, nitzgändett erveden. In volles leberreichtimmung mit den Krechenfleren sagt G. Ruhland: "Das Uederfülffige ist eigentlich schon erweise Grut und gehört von Gott und Kechts wegen der ihr, wo Volles ihr, der Arbeit der volles der Vol

Die Ungleichseit des Eigentuns ist in der Verschiedenheit der Anlagen umd der Besähigung der Personen, sowie in der Natur selbst begründet. Nicht überall zeigt die Erde dieselbe Fruchtbarkeit und Ergebiakeit.

Der bl. Thomas macht folgende Bemerkung, um zu zeigen, daß das Brivateigentum naturgemäß ift: Erftens ift der Menfc geneigt, die eigenen Sachen mit viel mehr Sorgfalt und Gifer zu besorgen, als jene, welche vielen und allen gemeinfam find. Denn geneigt, wie er ift, ber Mühe fich zu entziehen, malzt er gern auf andere die Laft, diese letteren (gemeinsame Sachen) in acht zu nehmen, wie es oft in einem Baufe mit gablreicher Dienerschaft zu geschehen pflegt. In zweiter Linie berricht mehr Ordnung in den menfchlichen Angelegenheiten, wenn die Beforgung einer jeben folden ben einzelnen in getrennter Beife gutommt. Sonft mare, wenn unterschiedlos alle über alles berfügen fonnten, eine Bermirrung unmöglich zu bermeiden. Drittens mird der Friede leichter erhalten, wenn ein jeder fich mit dem begnügen muß, was sein ift. Daber ficht man aud, daß unter jenen, welche irgend etwas ungeteilterweise gemeinsam befiten, baufig Bermurfniffe und Streite entsteben, indem ein ieber für fich mehr beansprucht, als ibm vernünftigerweise aufommt.") Aus den Bemerkungen des bl. Thomas erfieht man, daß der Beweisgrund. den die Ockonomisten aus der Notwendigkeit des industriellen Gigentums für die menfcliche Gesittung berleiten, dann beweisfräftig werden fann, wenn er in passender Beise angewendet wird. "Die Geschichte," sagt Bellegrino Roffi,') "lehrt uns, daß die Aneignung der Erde nur den milben Bolfern und den Romadeuftammen unbefanut ift. Ständige Bohnungen, Aneignung bes Bodens und regelrechte Gesellschaft find brei Dinge, melde nie im Beifte ber Meniden getrennt worden find und find brei Tatfachen, welche die Geschichte uns ftets vereinigt zeigt. Ohne bie Aneignung des Bobens gibt es weder eine regelrechte Befellichaft, noch mahre Gefittung. Ungefichertes Gigentum und Barbarei find Tatfachen, die immer und überall eine aus der andern folgen." Dies ift mahr, aber um bas Recht zu beweifen, mit man weiter geben: Ohne individuelles Eigentum ift weder eine wohlgeordnete und friedliche Beiellichaft, noch Gesittung möglich. Run fordert aber die Natur, daß die Gesellschaft

<sup>2)</sup> Die Birtichaftspolitit bes Baterunfers. S. 39. 8) St. Thomas, Summa Theol. 2a 2ae q. 66 art. 2.

<sup>4)</sup> Cours d'Economie politique, 2. semestre. leçon 1.

wohlgeordnet und friedlich fei, und fie will die Gefittung. Folglich fordert die Ratur das individuelle Gigentum. Das, mas die Ratur erfordert. ift aber Naturrecht, folglich ift das Eigentum auch Naturrecht.

"Ohne das Eigentum hat das Leben nichts Beftimmtes und Dauerhaftes mehr, der Menich felbit ift feiner Fortdauer nur dadurch verfichert. bag er fein gebrechliches und vergängliches Leben an Dinge anfnüpft, welchen Gott eine größere Unbeweglichfeit und Daner berlieben. Eigentum bestimmt und begrengt das gesellschaftliche Leben und deffen Ginrichtungen im öffentlichen wie im privaten Berfehr. Es verleiht ihnen die fichtbare Birklichfeit, die aukere Kraft, die materielle Dacht und bildet fomit aleichfam den Körper alles deffen, mas zu jeder menichlichen und fogialen Erifteng unerläglich notwendig ift. Man nehme dem Menichen das Gigentum und er wird nur für den Augenblid der gegenwärtigen Stunde Ginn haben und leben. Durch bas Gigentum tritt feine Person in die tatsäckliche Berbindung mit dem, was nicht mehr ist, und mit dem, was erft fein wird. Als Erben des Eigentums feiner Borfahren lebt der einzelne Menich und die Gefellichaft bon den Arbeiten, den reichen Bobltaten der Bergangenheit, mabrend die Opfer der Gegenwart bas

Bobl der Bufunft vorbereiten follen." 6)

Die Gegner bes Brivateigentums laffen fich in amei Gruppen bringen. 1. Der ältere fogenannte "gange" ober "bolle" Rommunismus, ber wesentlich burch die Berfaffer ber fommuniftischen "Staatsromane" und durch die alteren frangofifchen Kommuniften (fpegiell aus ber Beit der großen Revolution) repräsentiert wird, geht von der Anschauung aus, daß alle Menichen bon Ratur aus gleich find, daß daber alle ein gleiches Unrecht auf die äußere Natur und ibre Gaben haben, und daß niemandem Die Beinanis aufteben fonne, einen Teil diefer außeren Ratur ausichliefelich für fich in Anspruch an nehmen. Die Bertreter Diefer Richtung berlangen die gangliche Abichaffung des Brivateigentums an allem und jedem, sowohl die famtlichen Produktivmittel als das gesamte Genußvermögen follen im Rolleftiveigentum der Gefantheit fteben; ferner foll die gesamte Wirtidaft, und apar die Güterproduftion, wie der Saushalt. eine gemeinsame jein. Die Burger follen gemeinfam die Gelber bestellen, die gewonnenen Robitoffe in großen Berfftatten gemeinsam verarbeiten, in gemeinsamem Sausbalt leben, in großen Gebäuden gemeinschaftlich wohnen, an gemeinichaftlichen Tifchen fpeifen ufm. 2. Der moderne deutsche sogenannte "wirtschaftliche Sozialismus" oder "halbe" Kommunismus geht nicht so weit. Er verlangt lediglich das follektive Eigentum an den Broduftivnnitteln und die gemeinsame Birtichaft bei ber Guterproduftion, dagegen foll das Privateigentum am Genugbermögen (an den (Bebrauchs- und Berbrauchsgegenftanden), fowie der private Saushalt unberührt bleiben. Es follen die Burger gemeinfam die Felder beftellen und gemeinsam in den nationalen Industriewerfstätten arbeiten und jeder Burger foll Scheine erhalten, in denen ihm beftätigt wird, wie viele Stunden er täglich der nationalen Arbeit gewidmet hat. Die gewonnenen

<sup>3) 2,</sup> Dt. Liberatore, Grunbfate ber Bolfsmirtichaft. Innsbrud 1891.

<sup>6)</sup> Charles Berin, Chriftliche Politif. Freiburg 1876. I 201.

Brodukte, welche nach "Arbeitsftunden" bewertet werden, kommen in die Staatsmagagine und jedem Biirger fteht es frei, fich bafelbft für feine Scheine (fein "Arbeitsbapiergeld") biejenigen Artifel au faufen, Die er wünscht.") Bon Interesse ift, daß der Begründer des fogenannten "wirtschaftlichen Sozialismus", Robbertus, felbst die Unentbehrlichkeit des pribaten Eigentums für die Gegenwart und die nächfte absehbare Bufunft augibt. Am Schluffe bes "britten fogialen Briefes an B. Rirchmann" 8) fagt er wörtlich: "Aber ich bin weit entfernt, eine folche Organisation schon ber Gegenwart borzuschlagen. Ich glaube allerdings nicht an die absolute Notwendigfeit des Grund- und Kapitaleigentums, wohl aber an feine relative für die heutige Beit . . .; ich glaube nicht, daß ber freie Wille der heutigen Gefellichaft ftart genug ift, um auch den Amang ber Arbeit, den jene Inftitution außerdem noch übt, schon unnötig zu machen." Wenn aber im Bufunfteftaat die Menschen leben und fich die nötigen Artifel im Staatsmagagin taufen wollen, wird ihnen auch nichts übrig bleiben, als dem "Zwang zur Arbeit" Folge zu leiften!

Bahlreiche Philosophen, Juriften und Nationalökonomen haben die innere Berechtigung bes Privateigentums einer Priifung unterzogen, Die verschiedenen Bersuche, die Institution des Privateigentums vom philofophischen, juriftischen oder volkswirtschaftlichen Standpunkte zu "begründen", die fogenannten "Eigentumstheorien" hat Adolf Wagner") in folgender Beise übersichtlich zusammengestellt: 1. Die sogenannte "natürliche Eigentumstheorie" (Fichte, Krause, Hegel). Diefelbe leitet das Eigentum im allgemeinen (nicht blog einzelne Arten besfelben) ab aus bem Begriffe und Befen ber individuellen Verfonlichfeit mit ihren individuellen finnlich-fittlichen Lebensmeden und ihrer Aufgabe ber "freien Geftaltung der Lebensweise", ober der "Selbftbetätigung und Gelbfterweiterung" als notwendige Folge. — 2. Die fogenannte "natürlichöfonomische" Eigentumstheorie, deren Bertreter vorwiegend Nationalöfonomen der individualiftifchen Richtung find. Die Beweisführung geht auf bas mirticaftliche Gelbftintereffe gurud. Dasfelbe fei nach allgemeinfter und ficerfter Erfahrung bei jeder Berfonlichfeit im mefentlichen gleichartig und in großer Stärfe borbanden. Eben beshalb, ba es fich um einen allen Menschen angeborenen Naturtrieb handele, sei eine Rechtsordnung in Betreff ber Sachgüter notwendig, bei welcher fich das Selbftintereffe allfeitig gehörig geltend machen fonne. - 3. Die fbegifischjuriftifche fogenannte "Offupationstheorie" (der namentlich nach bem Borgange bon Sugo Grotius die Naturrechtslehrer des 17. und 18. Sahrbunderts buldigen) begründet das Eigentum mit dem "natürlichen" Rechtsansbruche desienigen, der zuerft vor allen andern herrenlose Sachen offupiert, b. b. feinem Billen unterworfen bat. - 4. Die fogenannte "Arbeitstheorie" erflart das Eigentum auf bem natürlichen Rechtsanfpruche bes Arbeiters auf bas Produtt feiner Arbeit (Lode und Thiers). Das Eigentum am Rapital wird dadurch gerechtfertigt, daß das Rapital

<sup>7</sup> G. von Schönberg, Handbuch der politischen Defonomie. Tübingen 1896. I 248. <sup>9</sup> Robbertus, Zur Beleuchtung der sozialen Frage. 1875. S. 222.

<sup>&</sup>quot;) Grundlegung ber politifchen Defonomie.

ein Ergebnis der Sparsankeit sei, das Kapital an Grund und Boden dadurch, daß der Beterssense so und so viel Arbeit an sein Grundskild gewendet sade. — 5. Die sogenannte "Legensstheorie" (Sobbes, Wontesquieu, Beitham) verzichtet darauf, daß das Eigentum eine durch die besehennen Gesche geschaftene Institution sei, dor dem Gesche geschaftene Institution sein der Gebe geschaftene Russille der Geschaft gegeben.

Ueber die wichtigeren unter diesen Theorien fei folgendes bemerkt: Daß die Berechtigung bes Pribateigentums bon ber erften Befigergreifung oder von einem Bertrag, wie Sugo Grotius wollte, abzuleiten fei. behaubten beute nur noch wenige Sozialbolitifer. Auch die frühere, vielfach berteidigte Methode, bas Gigentumsrecht mit ber Anerfennung ber Staatsgewalt (Bobbes) zu begründen, findet feine Unbanger mehr. Die Befitergreifung, die Unnahme eines Bertrages und die Unerfennung ber Staatsgewalt find nur urfprüngliche Quellen und Ericheinungsformen bes Privateigentums an Grund und Boden, bilben aber nicht den Rechtsgrund des Eigentums. Freig ist auch die Lodesche Theorie, wonach das Gigentum aus dem Rechte an dem Arbeitsprodufte entspringe. Rationalofonomen," bemerkt Rofcher, "find meiftens Lode gefolgt, ber jedem Arbeiter das Recht guerfennt, das Produft einer Arbeit gu heben und aufgufparen." Auch Rofcher ift ber Unficht, daß ein jeder bas Recht auf feinen Erwerb befite. Es ift besonders der geiftvolle Frangole Thiers16) gewesen, welcher die in Rede stehende Theorie ausgebaut und verbreitet hat. Thiers, der besitlose Advotaturgehülse, war selbst Millionar geworben, und er wußte, wie unter bem bamaligen Julitonigtum erworben wurde. Keiner war Millionär geworden durch das, was er "erarbeitet und erspart" batte! Der Sozialismus bat die logische Konsequens aus diefer Theorie gezogen; wenn das Eigentum aus dem Rechte an dem Arbeitsprodufte entspringt, dann ift jenes Eigentum in der beutigen Gefellichaft, welches fich nicht als Arbeitsproduft des Befiters oder seiner Borsahren nachweisen läkt, unberechtigt und ungerecht. Broudhon und Laffalle fagten: Das Gigentum ber Rabitaliftifden Broduftion ift "Fremdtum". Sochft komifch ift jedenfalls die Behauptung der liberalen Nationalöfonomen, daß das Kapital aufgesparte Arbeit, das Rapitaleinkommen der Lohn der Sparfamkeit, der Enthaltsamkeit oder. wie feit Senior ber technische Ausbrud lautet, ber "Entbehrungslohn" fei, Mit beigender Fronie hat Laffalle in feinem "Baftiat-Schulge" Diefe Theorie gegeißelt, indem er höhnend ausrief: "Der Kapitalprofit ift ber Entbehrungslohn! Glüdliches Wort, unbezahlbares Wort! Die europaifchen Millionare, Asceten, indifche Biiger, Gaulenheilige, welche auf einem Beine auf einer Gaule fteben, mit weit borgebogenen Urmen und Oberleibe und blaffen Dienen einen Teller ins Bolf ftedend, um den Lohn ihrer Entbehrungen einzusammeln! In ihrer Mitte und hoch über alle feine Mitbijker binausragend als Haubtbufer und Entbebrer bas Saus Rothichild! Das ift der Buftand der Gefellichaft! Wie ich denfelben nur jo bertennen fonnte! . . Doch Scherz beifeite . . . Es ift Beit, cs ift Beit, die Stimmen diefer Raftraten durch den rollenden Ton groben

<sup>10)</sup> Du droit de la propriété. Paris 1849.

Baffes zu unterbrechen! Ift es erhört - mahrend das Rapital der Schwamm ift, welcher allen Arbeitsertrag und Arbeitsichweiß in fich auffaugt und den Arbeitern nur des Lebens Rotdurft fibrig lagt, bat man den Mut, den Rapitalprofit den Arbeitern als den Entbehrungslohn fich fasteiender Kapitalisten auszugeben?! Arbeitern, armen Arbeitern, darbenden Arbeitern, hat man den Mut, diesen unendlichen Spott, diesen beißenden Sohn öffentlich ins Beficht zu werfen?! Gibt es gar fein Gewiffen mehr, und ift die Scham zu den Beftien entfloben?"

Die Lösung der in Rede stehenden Frage ift in der driftlichen Lehre zu finden. "Der Rechtsgrund, die ideale Urfache des Gigentums liegt nicht im Menichen, sondern in Gott. Das Gigentum ift ein Gefet ber menfclichen Gefellichaft, bom Schöpfer gegeben, und darum bom Billen, bon ber Billfur und bent Belieben bes Meniden unabhangia." 11) "Bie es feine unabhängige Moral gibt, feine Moral ohne Gott, so gibt es auch fein Naturrecht, losgelöft bom göttlichen Gesetgeber. Aus dem göttlichen Beltplan ftammt fein Inhalt, aus dem Schöpferwillen Gottes jeine bindende Kraft. Dahin muß daher auch die Begründung des Eigentums guriidaeben." 12) Auch finden wir ichon in der Familie des erften Menschenpaares, bei Rain und Abel, die Anfänge des Eigentums und der Arbeitsteilung. Bei ber Opferung gab jeder bon dem Seinigen, bon feinem Gigentume. Die Gifersucht und der Reid um das Gigentum riefen den erften Mord hervor. In der Patriarchenzeit bildeten fich bie Gigentumsberhaltniffe immer mehr aus. Die Behauptung, daß das Eigentum nur eine "hiftorifche Rategorie" fei, wie Laffalle fich ausbrückt, daß es erst mit steigender Rultur, nach einem längeren Zustande der Bütergemeinschaft entstanden fei, entbehrt des geschichtlichen Beweises.

"Saben wir die ideale Urfache des Eigentumsrechtes über und außer dem Menichen, im göttlichen Billen gründend erfannt, fo liegt der rationelle Erflärungsgrund im Berhältniffe bes Menichen gur Ratur. Die Gaben der Ratur, welche als Stoff und Rraft für die Erzeugung von Gütern und als Befriedigungsmittel dienen können, find in beschränkter Beise auf ber Erde porhanden. Der Mensch ist auf diese beschränkt porbandenen Bülfsquellen der Natur angewiesen, wenn er sich durch feine Tätiafeit die nötigen Existenzmittel ichaffen will. Der Mensch strebt aber zur größten Entfaltung und Bermehrung. Die Aufgabe besteht nur darin, Die Menfcheit zur Ratur in jenes Berhaltnis zu feben, welches die wirtfamite Broduftion von Gutern und die wirtichaftlichfte Konfumation von Genufipermogen ermöglicht. Diese Aufgabe kann nur durch das Eigentum gelöft werden, und deshalb ift bas Brivateigentum eine wirtschaftliche Notwendigfeit.13)

Chriftus fand Eigentum und Familie bor; er erhob und beiligte beide. Das Gigentum murde burch Gerechtigfeit im Erwerbe, burch Liebe in der Berwendung, zu einem Mittel gegenseitiger Bulfe und Beseligung. Bor der Liebe der Jinger Chrifti riefen die Beiden erftaunt aus: "Die

<sup>11)</sup> Dr. Ratinger, 1. c. S. 98. 19 G. bon Bertling, Alelne Schriften gur Zeitgefcichte und Politit Freiburg 1897. C. 308.

batten alles gemeinsom." Die ersten Christen hatten keinen Kommunismus mit Musbebung des Cigentums eingestürcht; die Wacht des christlichen Gemeingerühles batte nur die Schrante niedergerissen, welche das egolistliche Cigentum und de beinsiger Aufosplang awissen den Wenchspe natgerühlte hatte. Zeder kellte sin Beitsen und Können in den Dienst der Gesamtheit, abn and Wöslichset. des Uberiae beintet en

Die Kirchenväter haben nicht das Gigentum als folches augegriffen, fondern nur den ichlechten Gebrauch desfelben. Gie mirften in einer bochft troftlofen Beit, in welcher die wenigen Besitenden an einem Tage gange Bermögen in finnlofem Lurus vergeudeten, während bas Bolf in tiefftem Elend fcmachtete, fein Brot und fein Obdach fand. Die Bater ermahnten bie Reichen gur Bobltatigfeit und gum Almofen. Gie errangen auch oft große Erfolge, g. B. in den Kamilien der bl. Baula. Anria, Marcella ufm., beren die Briefe des bl. Sieronmmis lobenswert gebenten. Die Rirchenbater ermabnten ferner die Armen gur Demnt und Genfigsamfeit. Giner gewaltsamen Erproprijerung ber Reichen reden fie nie das Bort. Gie vertreten vielmehr die Freiheit des Almofens. Babrend die Sogialiften bas Gigentum verneinen, feben bie Bater in demfelben eine Anordnung Gottes. Unerbittlich verlangen fie auch die Reftitution an die Beichähigten. Der bl. Anguftinus fagte mit Recht an den Donatiften: "Allerdings gebort nach gottlichem Rechte die Erde und alles was darin ift, Gott, bem Berrn. Reich und Arm hat Gott aus berfelben Erde gebildet, und eine Erde tragt und erhalt fie. Rach menichlichem Recht aber fagen wir: Diefes Grundftiid, diefes Sans, diefer Eflave gebort mein. Das ift mein Brund, bas ift mein Bans. Go jagen wir nach menichlichem Rechte, nach dem Gefete, welches die Kaifer gegeben haben. Barum? Beil Gott die menschlichen Rechte durch die Raiser und Ronige biefer Belt ber menfchlichen Gefellichaft gu teil werden läßt." 16)

Gott hat wohl die äußerlichen zeitlichen Gitter unmittelbar dem gangen Wentichengeschiechte zur Benitspung übergeben; er hat aber weder ein Berteilung der zeitlichen Gütter unter die einzelnen Wentichen oder Familien vorgenommen, noch auch den Billen fundzageben, dah die Wentichen vorgenommen, das die die Mitter beiten und bedirtschaften lollen, Gott hat die Erde nicht in dem Sinne der Gesantheit (der Wentichen) überfalsen, als die Erde nicht in dem Sinne der Gesantheit (der Wentichen) überfalsen, als die felbst feinen Wentichen einen besonderen Zeit landern inssern des erzeichen der Wentichen einen besonderen Zeit

Summa Theol. 2. 2. quest, 66. art. 2.
 In Joann. Evang. c. 1. Tract. 7.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Bebel, Die Frau und ber Sozialismus. 10. Muft. S. 294.

berielben jum Beitige angewiesen, viellmehr dem Fieis ber Menischen und den von dem Volltern jur terfienden Einrichtungen die Morenaung und Berteilung des Brivatbefiges anheimgegeben det. Uderigens wie immer unter die Eingelene wereigt, hörte der Erboden mich auf, der Geschnebeit jur die die die Beiten Menischen Mereich, dern nicht von seinem Erträmis felte, "")

Gott hat die Erde zu dem Zweck fruchtbar gemacht, damit sie allem Ventigen Vohrumg biete, oder er beschlöstigten nicht, das sie die Kachrum bieten sollte, ohne selfelt situdiveise Eigenkum von einzelmen zu werden. Wenn dem so wöre, dann häten nicht nur die einzelmen Zwidibienen, aber auch gange Vollter sich nicht Leite berjelben aneignen dürfen Die fremden Einfalle mören somit göttlichen Rechtes! Mis die Bardaren im Italien nichteistigent, donnten sie gang zu sogen. Währ sigen gud auf konten zwist sigen das fein Unrecht zu, dem die Erde ist Erdgut aller. Mus Grund wecken zu eitels doch ist die Kachrum den konten sie dem den kein den kann in der Auf das Ariede sieden mit der kann in der Auf das Ariede sieden und den kann in der Auf das Ariede sieden mit den das Recht des nationalen Genetums anzusechten.

Benn auch das Gigentumsrecht ein Naturrecht ift, fo folgert fich daraus, daß jeder Menich Gigentum befiten muffe. Wer das Recht hat. au erwerben, muß barum nicht erwerben; er fann gehindert fein au erwerben; er fann frant fein, er fann fich aus anderen Grunden in der Unmöglichkeit befinden, etwas zu erwerben. Gerade barin, daß mit dem Eigentumsrecht nicht auch jeder als Eigentümer auf die Welt fommt, gerade darin liegt der Erflärungsgrund für die große Frage: Bober Die Berichiedenheit im Befite? Barum befteht Armut und Reichtum? Diefe Ungleichheit, weit entfernt, ber menichlichen Beiellschaft entgegen au fteben, ergibt fich aus ber menfclichen Natur und aus der wohlgeordneten gefellichgftlichen Ordnung bon felbit. 18) Dit Recht fagt Leo XIII .: "Es werden immerdar der Menschbeit die größten und tiefgreifendsten Ungleichheiten aufgebrückt fein. Ungleich find die Unlagen, Gleift, Gefundheit und Rrafte, und bierbon ift ungertrennlich die Ungleichheit in ber Lebensftellung, im Befige. Diefer Buftand ift aber ein febr gwedmäßiger fowohl für den Einzelnen wie für die Gefellichaft. Das gefellichaftliche Dafein erfordert nämlich eine Berichiedenheit von Kraften und eine gemiffe Mannigfaltigfeit von Leiftungen; und zu diefen verichiebenen Leiftungen werben die Menichen hauptfächlich burch iene Ungleichbeit in der Lebensstellung angetrieben." 19)

Die moderne liberale Wissenschaft hat den Armen das drutale Wort ins Gesicht geldsleudert: Der Wensch ist, mas er hat, wer nichts hat, ilt nichts. Unr im Eigentum, lagt Hegel, wird der Wille des Wenschen versönlich objektib. Im Eigentum ist mein Wille persönlich, Aur durch das Eigentum tann ich meinem Willen Delein geben. Das Eigentum ist das Dasien der Wersönlichseit, denn es ist Wedingung und Wertzeug der Freibeit. W. Dane Eigentum, jett Lassjon binga, keine

<sup>17)</sup> Leo XIII, in ber Enchflifa Rerum novarum,

Bgl. Rolb. Konferenzen über die foziale Frage. Wien 1891. S. 68.
 Leo XIII. in der Enchflifa Rerum novarum bom 15. Mai 1891.

<sup>20)</sup> Segel, Philojophie des Rechts. Gefamm. Berte Bd. 8, S. 46, 51.

Berson, feine Andividualität, fein Bille, feine Freiheit. Laffon geht fo weit, den Mangel an Eigentum als einen biehischen Buftand zu erklaren und zu behaubten, die furchtbarfte Strafe, die man einem Ruchtbausler antun fonne, bestehe darin, daß er daß Recht verliere, über fich und über die Sachen gu berfügen. 21) Wer alfo nichts hat, ber gahlt nicht, ber gilt nicht; nur ber Befit macht ibn gur Berfon.22) Gin ebangelifcher Theologe icheut fich nicht, bor aller Welt zu erklaren, daß berjenige, ber nichts bat, nicht einmal auf mabre Sittlichfeit Anfpruch erheben tonne. "Denn ber fittliche Entwidlungsprozef bes menschlichen Gingelwefens pollsieht fich melentlich badurch, daß es fich Eigentum erzeugt . . . Rur fittlichen Bilbung gehört ebenfo mefentlich bie beftandige, ununterbrochene Aneignung ber ftofflichen Bestandteile bes Leibes in ber Ernahrung als ber materiellen Ratur im Befite." 28) Diefe feltjame ebangelische Lehre ift gut für Leute, benen, um mit Lucian gu reben, alles machft, obne bak fie faen, und die in Chren find bafur, bak fie uppig effen, übbig liegen, übbig reifen.24)

allen gefellichaftlichen wertebr gerfioren.

Der Begriff von Neichtum und Armut, Eigentum und Arbeit ist recht tressend besimiert in den solgenden Worten Ndam Smiths: "Zemand ist reich oder arm, je nach der Wenge der Arbeitsleistungen anderer, über welche er versügt oder die er sich mietweise verschafsen kann."

Die Existenz einer jeden reichen Jamilie hat das Vorhandensein einer Angahl armer Leute zur Boraussehung. Ein Gemeinwesen, das ausschlieblich aus reichen oder Angehörigen der Wittelscasse bestehen würde, ist eine Unmöglichseit.

21) Laffon, Rechtsphilosophie 595.

\*\*) Lucian, De mercede conductis 17, 3.

D. .... Cangle

<sup>27)</sup> Samter. Das Eigentum in seiner sozialen Bedeutung 10, 52, 316.
28) Rothe, Chriftl. Ethif 2. Aufl. III 207, II 143. Bgl. III 206, 209, 474.

## Bins und Wucher.

Die Funftionen bes Geldes (Taufchmittel, Bertmagftab, Bertaufbewahrer und Rablungsmittel) fteben in engster Begiebung gum Anstaufch. Geld als Geld ift fein Produftionsmittel: es ift nur ein Runftmittel des Berfehrs. Beil alle öfonomischen Berte durch das Geld bezogen werden fönnen, hat man den Reichtum überhaupt Geld genannt. Das Geld bildet aber nur den fünftlichen Reichtum eines Landes im Gegensat zu dem natürlichen Reichtum (den Mitteln der Production und Konfumtion), der jenen logisch und historisch vorausgeht. An sich unfruchtbar, fann bas Gelb in einem bestimmten Stadium bes Birtschaftslebens den natürlichen Reichtum in Fluß bringen, zwedmäßig lofen und verbinden belfen und fo gur Erweiterung und Botengierung der Broduftion beitragen. Auch bier wirft das Geld nur als ankere und indirefte, nie als innere und direfte Ursache der Brodustion. Diefem Berhältnis entspricht die firchliche Gesetgebung. Einen inneren Grund, bon Gelbbarleben Bins ju erheben, erfennt die Rirde bis beute nicht an. Dagegen hat fie bon jeber fog, außere Binstitel gelten laffen. In der Naturalwirtschaft des Mittelalters diente das geliehene Geld "in ber Regel - und die Regel war, daß jeder Produzent die nötigen Broduftionsmittel felbit beigh - nur zu Ameden unbroduftiver Ausgaben".1) Im Laufe ber Beit ift aber bas Berhaltnis gerade ein umgefehrtes geworden. Seute ift das Broduftivdarleben die Regel, das Ronfumtipdarleben die Ausnahme, und da die Gefete immer für die Regel gelten, nink auch die Unwendung der firchlichen Binslehre beute eine andere sein als früher. Die Lehre selbst hat sich nicht geandert.")

Man fann unterscheiben den Jins (usura), dossenige, wos man Kraft des Tarlebens empfängt, um dos Auteresse man auf andere Titel him dei Gelegendeit des Darlebens empfängt, wenn auch in der Regel beide Ausdricke nicht trenge geschieden werden. Zinsnehmen in dem erwährten Sinne ilt an lich immer wucherisch. Zas 5. Lateran Konzil (1512—1517) befiniert: "Zas ilt der eigentlicke Sinn dom Rucher, daß man ans dem Gebrauche einer nicht fruchfrüngendem Sache ohne alle Mühe, ohne Aufwand irgendwecker Unschlen, ohne Uedernahme iegend einer Geschaft Gewinn um direntat zu gieben bemildt ist".)

<sup>9)</sup> Kautsty, Das Erfurter Programm, 2. Aufl. Stuttgart 1892. S. 59.

7) Fr. Schaub, Die Eigentums-Lehre nach Thomas von Aquin und bent modernen Sozialismus. Freiburg 1898. S. 360.

<sup>&</sup>quot;) Denzinger, Enchiridion n. 623.

Es ist aber erlaubt, über das Kapital hinaus etwas anzunehmen (Interesse), wenn folgende Gründe vorsanden sind:

1. Dauunum emergens, der Schaden, den jemand wegen des Darlehens erleidet, denn es ist nicht billig, daß jemand aus einer Wohltat einen Schaden erleide.

 Lucrum cessans, der Gewinn, der dem Darleiher entgeht. Die Billigfeit gestattet nicht, daß jemand, mährend er eine Bohltat erweist, einen Gewinn verliere, denn daß hieße einen Nachteil erleiden.

3. Periculum sortis, die Gefahr, welche dem Kapital droht. In Betrackt fommt da jede Gefahr für das Kapital, die in den Berhältnissen Schuldners ihren Grund bat.

4. Poena conventionalis, ein Bertrag über eine bom Schuldner im Falle ber Saumigkeit gu gablende Strafe.

5. Lex civilis, d. h. der gesehliche oder ortsübliche Binsfuß. Diefer Titel ift jedoch ftrittig. Beder Gefet noch Gewohnheit fonnen nömlich je das natürliche oder politiv-göttliche Gefet aufheben. Bur Rechtfertigung des gesetlichen oder ortsiblichen Zinsfukes bat man diefen Bins angesehen als eine Art Bramie, Die ber Staat fur Die Geldausleiben festsett und welche natürlich von dem gezahlt werden muß, der ben Borteil bavon bat; ober man beruft fich auf die allgemeine, gegenfeitige Einwilligung und Gewohnheit, Bing ju gablen, weil man fonft fein Darleben erhalten wurde. Man fann nicht in Abrede ftellen, daß das Rinsnehmen und Rinsgeben gemiffe große Borteile bringt. Es erleichtert das Ausleiben von Kavitalien, ermöglicht große Unternehmungen, befordert Sandel und Gewerbe. Uebrigens ift der gange Kabitalismus auf das Rinsnehmen aufgebaut. Das Geld ift amar an fich unfruchtbar und hat auch in unserer Zeit diese seine Natur nicht geändert, aber unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen fann es leicht fruchtbringend angelegt werden, und diefe, in Berbindung mit der Unficherbeit ber geschäftlichen Berhaltniffe erlaubt einen makigen Rins, wie er im gefehlichen oder landesiiblichen Binsfuß gum Musdrud fommt. Ber fein Geld nicht gegen einen mäßigen Bing ausleiben murde, hatte dabon Schaben, ba er auf einen Geminn verzichten mufte. Der avoftolifche Stubl bat auch langit burch eine Reibe bon Defreten bes bl. Officiums und der Bonitentiarie Enticheidungen gegeben, welche befagen, daß die Gläubigen nicht zu beunruhigen und nicht zu Restitution zu verpflichten find, wenn fie nach dem gesetlichen Binsfuß Bins nehmen. Die Worte "find nicht gu beunruhigen" enthalten eine positibe Erlaubnis.

An unferer Zeit hat übrigens die Frage nach der Erlaubtjeit nub Rickerlandtseit des Jinisenkemens an praftlicher Bedeutung verloren, do sich so viele Gestegenheiten zu frucktorer Anlage der Kapitalien auf bem Wege vom Geschäften bieten, dei bennen die Form des Dartehen nicht zur Anwendung gelangt, sondern die des Pitteigentums (wie bei den Affliegelefflägsfler) oder vie des Kapitalibetrag zurückgebret werden fömnte sie dei den Zehaftenkeiten Frankflichen garrikgefordert werden fömnte sie die den Staatsanleiben Frankflichen Sectierensich und.) . . . Die Zittel des lucrum cessums und des damnnm emergens können istrigens hentzutage in soft allen Källen nacherten werden.

Benn Geld für augenblidlichen Bedarf gegeben wird, fo liegt ein Geldgeschäft bor, das man Darleben nennt; wenn Geld als Aequivalent für Broduktionsmittel gesucht resp. gegeben wird, um in Berbindung mit Arbeit einen Mehrwert zu erzielen, fo handelt es fich um ein Rapitalgeschäft, wo entgeltlicher Kredit in Betracht tommt. Bur die Kreditleiftung kann Bergütung beansprucht werden. "So ungerechtfertigt an fich der Rins bom Geld-Darleben ift, fo gerechtfertigt ift der Bins, die Rente, der Mehrwert beim Kapitalgeschäft, derselbe mag mobiles oder immobiles Rapital jum Gegenftand haben. Die Frage, ob zwifden Geld und Rapitalgefchäft richtig unterschieden ift, drängt fich in allen Formen des Bertehrs. Jeder Bertrag tann mucherifch merben, fobalb er bas Mittel gemabrt, mehr zu erlangen, als hingegeben wurde. Auf diese Beife fann der Rauf. Taufch, die Bacht gerade so wucherisch sein wie das Darleben. Das kanonische Recht hatte sich die Aufgabe gesett, jeder Ungleichbeit der Gegenleiftung in dem Umtaufche der Guter borgubeugen. Niemals hat die Rirche einen Boll breit bon ihren Mussprüchen auf die Sandhabung diefer Gerechtigkeit aufgegeben. Da bas tanonische Recht der Brunnquell bes germanischen Rechtes gewesen ift, teilt das deutsche Recht den Standpunkt bes fanonifden in ber Bucherfrage. Jede Entlohnung bes Taufches für ben Taufch führt zur Barafitenwirtichaft." 1)

Der modernen Gefellscheft ist leiber das Aenustiein von dem großen littligen und virtschaftlichen Unterfiede anzichen untfactiene und produktivem Erwerbe satt gänzlich abhanden gekommen. Im vroduktiven Erwerbe verben neue Werte erzeugt. Der blog lukrativ Erwerbende hefuliert dagegen auf die Eruerbskledens, in der Ausbunderung dan Erund und Dodoen, in der Ausbentung von Schaftlichen kreiber beigt für die Richter. Schule dem produktiven, Krieg dem lukrativen Erwerbe. Dies much die Roger ist die kontrollen erwerben die kontrollen e

Wenn man die Stellung, welche die Kirchenväter jur Zinsfrage einnehmen, richtig beurteilen will, fo muß man die damaligen Verhältniffe

<sup>&#</sup>x27;) Scheimpfing, Kapital und Kapitalismus im Staats-Lexifon der Görres-Gefellschaft. Freiburg 1893. III 601. '9') Afdsich, Englische Wirtschafts-Geschichte vom 14. bis 16. Jahrhundert. Lethylg 1896. II 461.

ins Auge fassen. Das Erwerbsleben war durch und durch unsittlich und beidnifch. Sunderte murben um ihr Bermogen gebracht, bamit einer reich werde. Der Beamte bereicherte fich durch Erpreffung, der Sandelsmann burch Uebervorteilung und der Befigende durch Bucher. Das Gelbbarleben hatte nur den Bred, dem Gläubiger Bermogensrechte über den Befit und die Berfon des Schuldners au berichaffen. Rach der Rfandnahme an bem ichonften Befite bes Schuldners tam die Stlaperei. Die unerfättliche Habsucht und Genuksucht der Reichen saugte den Wittelstand aus und ichaffte aus freien Burgern eine Berbe bon Eflaben. Das Chriftentum befampfte die unfittlichen Anschauungen der beidnischen Welt und forderte vom Eigentum, daß es durch die Arbeit erworben und im Dienfte aller fruchtbar werbe. Die Chriften verachteten ben Erwerb ohne Arbeit. ben Erwerb burch Musbeutung, burch Bucher und Sandel; fie bielten fich fern bon allen Gelbaeichaften und bon ben betrügerifden Manipulationen. mit welchen ber bamalige Sandel verknübft war. Die firchliche Gefetegebung berbot übrigens bas Betreiben von Belbgeichaften im romifchen Sinne, die Benutung des Gelddarlebens au lufrativem Erwerb, aur Aneignung fremden Gigentums, mit andern Borten: ben Bucher. Am Anfange bes 4. Jahrhunderts erließ bas Rongil bon Elvira ftrenge Berordnungen gegen die Bischöfe und Rlerifer, welche fich berfonlich mit Betreibung habfüchtigen Erwerbes in Binggeschäften abgaben. Much bie Laien, welche vom Ertrage der Gelddarleben leben wollten, murden aus ber Kirche ausgeschloffen. Das Kongil von Arles (314) und bas erfte allgemeine Rongil von Nicaa bedrobte mit ber Strafe ber Abfetung die Rlerifer, welche offenfundigen Bucher als Geschäft betrieben. "Die Rirchenbater ichließen fich im wesentlichen an die Kongilbestimmungen an. Es ift Tatfache, daß viele Bater fich gegen das Zinsennehmen überhaupt aussprachen und fich dabei auf das alttestamentliche Berbot") begieben. Allein, wer fich die Kirchenväter nicht bloß oberflächlich anfieht, ber wird finden, daß fie am Bins ben Bucher tabeln, daß fie fich gegen die Zinsen nur beshalb aussprechen, weil der damalige Zins wirklich und tatfachlich wucherifch war. Wer nahm bamals Darleben gegen Bins? Der Grundbefiber! Das gange Damalige Auswucherungsgeschaft befchrantte fich auf die Inhaber von Grund und Boden. Einen Sandwerterund Gewerbeftand gab es ja nicht, dafür maren die Stlaven da. Run mar aber ber nieberfte Ringfuß amolf Brogent, ein Ringfuß, welcher die Befiter bon Grund und Boben raich auswuchern mußte, wie dies auch burch die Satsachen bewiesen wurde. Das, was wir heute Bins nennen, gab es damals weder begrifflich, noch tatfachlich.") Bins und Bucher maren gleichbedentenbe Begriffe und murden auch durch dasfelbe Bort ausgebriidt. Sotte im großen und gangen ein tatfachlicher Unterschied

<sup>9 &</sup>quot;Leihe nicht auf Zins Deinem Bruber Gelb oder Speifen ober andere Gebrauchsfachen, wohl aber Fremben." 5. Woses 23, 19.

bestanden, fo murde das begriffliche Deufen diesen Unterschied fofort erfaßt und ihn auch durch verschiedene Bezeichnung ausgedrudt haben. Der Umftand, daß das gange römische Altertum für Bucher und Bins ein und Diefelbe Bezeichnung bat, follte für die Siftorifer ein binreichender Binf fein, daß er nicht, wie dies zu geschehen pflegt, beutige Begriffe Reiten mit gang andern Berhaltniffen aufoftroierte. Man bemerte, daß im Sanbel, wo wirklich nach fittlichen und rechtlichen Begriffen erlaubter Gewinn im Gelddarleben möglich mar, fich auch eine eigene Bezeichnung für die Bergütung der Rapitalonugung findet, welche dem heutigen Begriffe Bins entspricht, nämlich das Interesse: id quod interest. Das begriffliche Denfen erblidte in der Rapitalsnutung, im Sandel etwas gang anderes, als in der Auswucherung von Grund und Boden durch das Gelddarleben. Den Gewinn im erften Jalle bezeichnete das fittliche Bewuftfein als interesse, den Erwerb im lettern Falle als einfachen Bucher, als das, mas er tatjäcklich war. Als im Wittelalter infolge vorgerückter Rultur Grund und Boden zur Aufnahme von Kavital befähigt und in der Lage war, die Kapitalsnubung vergüten zu fonnen, bildete fich sofort eine spezielle Bezeichnung für diese Form. Die Bergütung für Ueberlassung bon Grund und Boden, fur die Leibe oder bas Leben bief im gangen Mittelalter, und zwar ichon in der farolingischen Zeit, census, Bins. Diefe Bezeichnung übertrug fich auch auf die erlaubte Bergutung der Stapitalonukung und ift beute allgemein." 8)

<sup>\*)</sup> Dr. Rabinger, Die Bollswirtschaft in ihren sittlichen Grundlagen Freiburg 1895. G. 303-304.

<sup>\*)</sup> Egl. Augustin, De opere monach. c. 15. Ambros, De Tobia. c. 2.

"Die Kirche bielt fest an der Bilicht produftiver Arbeit, ehrlichen Gewerbes. Diejenigen, welche ohne Arbeit, blog durch Aneignung fremden Eigentums im Darleben, einen beguemen Gewinn und ein mühelofes Dafein haben wollten, ichlog die Rirche aus ihrer Mitte aus. Dies ift ber Ginn der firchlichen Gefetgebung im Mittelalter. Bo dagegen bas Darleben als notwendig fich zeigte, wo ein Darlebensgewinn fichtlich berechtigt ericien, als Bergutung für Rififo und Intereffe im Sandel, als Bins im Rententaufe, da bat die Kirche niemals gezögert, diese sittliche Berechtigung auch auszniprechen. Die Anklagen gegen die mittelalterliche Gefebgebung der Kirche beruben auf Untenntnis und auf Arrtum. Auf Unfenntnis, weil diese Anklager immer von der Ansicht ausgeben, die Kirche habe alle und jede Bergutung für Rapitalanugung verboten. Das ift aber tatfächlich nicht ber Fall. Die firchliche Gefetgebung manbte fich immer gegen ben Infrativen Erwerb, welcher gum Schaden und gum Rachteile ber Arbeit fremdes Eigentum an fich gog, alfo gegen ben Bucher. Der offentundige Bucher ift das Objett, gegen welches die firchliche Gefetgebung fich fehrt: ber offentundige Bucher unterliegt ben firchlichen Strafen und Benfuren. Der einzelne Fall einer Bergütung der Rapitalsnutung dagegen hing immer dabon ab, ob eine wirtschaftliche und fittliche Berechtigung porliege. Und die Rirche ift in diefer Begiehung, in der Beurteilung einzelner Binsformen, eber gu milde als gu rigoros gewefen, wie die von der Kirche nicht beanstandeten hoben Darlehensgewinne im Sandels- und Bechfelberfehr beweifen. Diefe Antlagen beruben ferner auf Brrtum. Die Antlager bulbigen nämlich ber ganglich faliden Anficht, daß der Darlebensverfehr absolut frei fein miffe, daß der Darlebensgewinn feiner Schranfe unterworfen fein durfe. Diefe Unficht ift aber in fittlicher und rechtlicher Beziehung unbaltbar, denn sonst würde eine der immerften und gefährlichften Berfundigungen gegen bas Eigentum ber notmendigen Gubne und Abnonng entgeben. Birtichaftlich aber führt die Bucherfreiheit gur Berftorung ber produttiven Grafte. Der Standpuntt, welchen fo viele Bertreter ber Nationalofonomie ber Schule eingenommen haben, entbehrte der fittlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlage; fie maren barum ebenjo außer Stande, die Bergangenheit richtig au beurteilen, wie fie auch die Anforderungen einer vernünftigen Sogialpolitif für die Gegenwart nicht begriffen." 10)

Der Darlebensgins mar im Mittelalter ein fehr hober. Ginerfeits fiel es ichwer, ein freies Anleibefabital gufammengubringen, anderfeits fehlte fehr oft jede Gelegenheit ju fruchtbringender Anlage ber Erfparnisse. Der Zinssus, welcher noch im Westgotenreiche laut der Bestimmung ber Lex Visigothorum bei Gelbbarleben 121/2 Prozent betrug, steigerte fich bann ftets, fo dag im mittelalterlichen Sandels- und Bechfelbertehre 40 und 50 Prozent ganz gewöhnlich waren. 3m 12.-14. Jahrhundert nahmen die lombardischen und fühlichen Bantiers in Frantreich und England meift 20 Brogent. Bhilipp ber Schone, Ronig bon Franfreich. fette ben Binsfuß mit 20 Brogent feft. In Stalien blieb ber gefetliche Rinsfuß bennoch niedriger, so wurde er in Berrong im Jahre 1228 mit 121/2 Brogent, in Breficia im Jahre 1268 mit 10 Brogent firiert. Die deutschen Fürsten hatten im 14. Sahrhundert in der Regel nicht mehr als 10 Brogent zu entrichten. Die im Mittelalter im allgemeinen übliche Bobe bes Binsfuges barf nicht munbern, wenn man bedentt, daß das Rifito ftets groß und die Gewinnausficht des handelstreibenden Schuldners meistens gering waren. Den Juden wurde es vielfach erlaubt, febr hobe Rinfen au nehmen, weil fie eben bon benjenigen in Ansbruch genommen wurden, welche anderswo feinen Predit fanden. Konig Ludwig ber Baper erlaubte ihnen, 40 Brogent gu nehmen; in Frankreich maren 86. in Defterreich 174 Brogent üblich.

Durch bie Milberung bes Binsberbots der Rirche und ingbesondere durch die Anerkennung des Titels des lucrum cessans (Berluft des Gewinnes), burch welche mit ber großen Industrie das Berbot des Binsnehmens feine prattifche Bedeutung berlor, erfolgte eine bedeutende Bunahme bes Angebots bon Beldfummen, welche gu einer Ermäßigung bes Binsfuges führen mußte. Unter Beinrich IV. mar ber Binsfuß auf 6 Brozent und unter Colberts Berwaltung im Jahre 1665 fogar auf 5 Brozent gefunten. In England fant berfelbe bon ber Sobe bon 10 Brogent, auf welcher er unter Beinrich VIII, ftand, unter Jafob I, auf 8 und unter ber Ronigin Anna auf 5 Prozent. Allerdings murde-bie Sobe bes gesetlichen Rinsfußes meiftens überschritten, und auch die Bobe bes gesehlichen Binsfußes war nicht überall biefelbe. Bahrend in Stalien und in Bolland in den Friedenszeiten um das Jahr 1660 nur 3 Prozent gegahlt murben, mußten in Frankreich in ber Regel 7, in Spanien 10-12 und in England etwa 8 Brozent entrichtet werden.

Seutzutage behandeln die Nationalökonomen die Zinsfrage meift nur in Berbindung mit dem produftiven Rabital. "Der Bins ift ber Preis für bie Ueberlaffung der Rutung eines Rapitals." 11)

b. Bohm-Bawerf 18) hat die große Bahl der Berfuche fritisch erörtert, welche gur Erflarung bes theoretifchen Problems bes Rabitalginfes gemacht murben. Diefes ift nach Bohm in der Frage enthalten: Bober und warum empfangt ber Rapitalift im Bins einen end- und

 <sup>1</sup>º) Dr. Rahinger, I. c. S. 832-388.
 2º) Schönberg, Handb. der polit. Defonomie. Tübingen 1896. I 784.
 3º) Aopital und Rapitalzins. 1884.

1. Die son, Torblofen Theorien von Aurgot und Smith, Aurgot meint, daß der Lieberichigk sein muß, weil die Kapitalisten sonft ihr Kapital zum Anfaus von Grund und Boden verwenden würden, aus dem sie eine Rente beziehen fünnen. Smith sagt: Der Mehrwert muß sein, weil der Kapitalist sonft sein Interesse diet, sein Kapital probaltis ju weil der Kapitalist sonft sein Interesse diet, sein Kapital probaltis ju

permenden." 13)

2. Die Productionstifeorien, nach welchen das Kapital selber dem Urodagert. Unter diesen Weserien find weiter au unterscheiden die "Krodustionstheorien im engeren Sinne", "Rrodustivitäts-Keporien" ib, die eine directe Uederschufproduction des Kapitals annehmen, infofern die Ratur und die Arbeit des Menicken das Kapitals destructes auf dem Untwege dedugteren, des die productien geschen der Westerderen, die die productien Kapitalnutzung ein befonderes, gleichive jeder andere Koftenbeltandteil Bergütung beischendes Koftenbeuerung ihr befonderes, gleichive jeder andere Koftenbeltandteil Bergütung beischendes Koftenbeuerung ihre. "")

3. Die Enthaltsamfeits- oder Abstinenztheorie. Die Bertreter dieser Theorie sagen: Der Wehrwert ist das Aequivasent eines in den Breis

") Ter Emitifiçõn Weinung finb ferner: Earbrins, Sombönd ber Endostwijfendight, Perlin 1795; Surber, Iderer Neinoninhujfurie um Écnatswijfendight, Perlin 1795; Surber, Iderer Neinoninhujfurie um Écnatswirtidght 1800—1804; Straus, Enatswijfendigh, Sercaisgragéen bon Muerroalb 1806—1811; Surter, Die Perlin 1816; Seuter, Die Perlin 1816; Seuter Die Perlin 1816; Seuter Die Perlin 1816; Die Perlin 181

") Dr. Smrinher biefer Ebertie iff S. B. Sm. Traife d'Econom. polit. 1803, Coars complet d'Econ. polit. pratique 1808. Bertierte finib. Schin. Scur. Interfué, ber Sm. LeCen. Stuttgart 1835; Sibiché, Nationaldisonnie ober Selfswirtfdeit. Perlin 1839; b. Zhinen, Der 1916ter Schin, Spiode 1342–1863; Röster, Gründsinge ber Boffswirtfdeitsfeiter. 1864; Smöfer, Grundsingen ber Smitonfolfsonnie. 10. Mull. 1873; Helmödert, Pelträg auf Verfre bom Smitch. 1867; Cerop. Smoultet, Essais sur la repartition des richesses. Paris 1833; Carey, Principles of social Science 1836.

"Begründer ist ebenfalls J. B. Sah. Das System wurde ausgebildet bon Hermann, Staatswirtsch. Unternehmungen 1832: Menger, Grundstage ber Bostswirtschaftslere. Wien, 1871; Nangold, Boilswirtschaftslere. Sinttgart 1868.

c region

eingehenden Koftenbestandteiles "Enthaltsamkeit" und der Rins die Entichabigung für die Enthaltung bon einer Bermendung des Rabitals für die eigenen Gebrauchsamede." 16)

4. Die Arbeitstheorie. Die Bertreter biefer Theorie erbliden im Mehrwert den Lohn für eine bom Rapitaliften beigefteuerte Arbeit. 17)

5. Die Ausbeutungstbeorie. Die Bertreter biefer Theorie behaupten: Der Mehrwert entspringt gar keinem natürlichen Ueberschuft. fondern entftebt nur durch Abknabbung am gerechten Lohn ber Arbeiter. Sauptvertreter find Rodbertus, Marx, Laffalle uftv.

Den bisherigen Theorien bat Bohm-Bawerf 18) eine neue bingugefügt. Die Grundlage feiner Erflarung ber Binbericheinung bilbet die Lebre bom fubjeftiben Bert in Berbindung des Beitmoments. Er fieht bas Befen bes Binfes in bem regelmäßigen Burndbleiben bes Bertes ber Rapitglauter gegenüber bem Bert ber mit ihrer Silfe au gewinnenden Brodutte-und ift der Anficht, daß diese Bertdifferens nur erflärt werden fonne durch die berichiedenartige Bertichabung von Autunftsgütern und Gegenwartsgütern. Rapitalgüter seien regelmäßig als Bufunftsgüter anzusehen, da fie erst durch Berwendung in der Produktion und daher nach Ablauf von Beit ein Brodutt und damit bas, um beffentwillen man fie eigentlich wertichatt, liefern. Da nun Bufunftsguter immer einen geringeren Wert haben, als Gegenwartsgüter, tomme auch ben Rapitalautern ein geringerer Bert au, als ihrem Brobuft, "Die natürliche Bertbifferens zwifchen gegenwärtigen und fünftigen Gutern ift die Quelle, aus welcher aller Rapitalgins feinen Urfprung giebt" (I. c. S. 299).

Co viel über das Binsproblem. Much in Betreff bes Buchers

geben die Ansichten auseinander.

Funtio) hat den Bucher als "Ausbeutung der Not des Rächsten au eigenem Geminn" befiniert. Diefe begriffliche Auffassung ift au eng. Des Bucherers gefährlichfte Tatiafeit entfaltet fich gerade bei ben befigenden Rlaffen, namentlich bei reichen jungen Leuten, welche genjeßen mollen, bei Offizieren und Beamten, bei Minderjährigen und Frauen wohlhabender Familien. S. v. Stein 20) fieht in dem Bucher ein Schuldberfprechen, bem fein Darleben entspreche. Das ift nicht gang richtig. Dem Schuldverfprechen entfpricht anfanglich ein wirfliches Darleben. Erft bei ben Prolongationen entsteben die barlebenslofen Schuldberibrechen. Dieje letteren bilben eine Ericheinungsform bes Buchers, find

Rorpers, Tubingen 1875-78; Bagner, Milgem. und theoretifche Bolfsmirtichaftslegre. 2. Muff. Leipzig 1879; Courcelle-Seneuil, Traité théor. et pratique d'économie politique, Paris 8. édit. 1880.

19) Bofitive Theorie des Rapitals 1889. In feiner Mécanique de l'échange, Baris 1865, hatte Cernuschi icon eine abulice Theorie aufgeitellt. 16) Rins und Bucher. Tubingen 1867. Gefchichte bes firchl. Binever-

Tubingen 1876. 10) Der Bucher und fein Recht. Wien 1880.

<sup>16)</sup> Der Begründer diefer Theorie ift Senior, Outlines of the science of Polit. Econ. London 1836. Bertreter biefes Sphems find ferner Cairnes, Some laeding Principles of Political Economy 1874; Cherbuliez, Précis de la Science économique, Paris 1862. 11) Bertreter bicfer Theorie find Schaffle, Bau und Leben bes fogialen

aber nicht der Bucher felbft. Richtiger ift die Definition, welche Dr. Ratinger 21) auf Grund ber Lehre ber Kirchenbater aufftellt: Der Bucher ift die Aneignung fremben Gigentums im Taufch- und Darlebensberfebr. Die Rirchenbater bezeichnen ben Bucher neben Raub, Diebftahl und Betrug als Berbrechen am Gigentum bes Nächften. Diebitabl und Raub bezweden Aneignung fremden Gigentums in jeder Form ber Gelegenheit, nur nicht in der des Sandels und Berfehrs. Geschieht die Aneignung fremben Eigentums im Berfehre burch beimliche Taufdung und Betrug, fo liegt Betrug por; geschieht fie mit offener Musbeutung in der Form des Darlebens, fo beift bies Bucher. Dit dem Giege ber individualistifch-liberalen Rechtsphilosophie und Nationalöfonomie, der "Theorie ber freien Konfurreng", des "absoluten Privateigentums" und der "bölligen Bertragsfreiheit", d. h. mit den Lehren der Physiofraten und ber britischen Defonomie war bie theoretische Bermerfung ber Ringgesethe enticieden und bem Bucher die Ture geöffnet. Die Auristen ichloffen fich mehr und mehr biefer Anficht an und die Gefetgebung, wenn auch zögernd und nicht ohne Ausnahmen noch ohne Rückläufe, folgte. Co murbe namentlich ber Rreditverfehr ber Raufleute guerft und am bollftanbiaften bon ben Binsgeseten befreit (Breugen im Allgem. Landrecht). In Defterreich machte Joseph II. ben freilich fpater (1791, 1803) gurudgenommenen Berfuch (Patent bom 29. 3an. 1787), die Strafgefete für ben Bucher au befeitigen und für die die Rinstare überidreitenben Rinfen nur die Rlagbarfeit aufzuheben. Die Gefetgebung bes 19. Sahrhunderts hat dann nach und nach immer allgemeiner die Ringtaren beseitigt und entweber gibilrochtliche bollige Bingfreiheit eintreten laffen, inbetreff ber Sobe ber Binfen, ber Rundigungs- und fonftigen Bedingungen des Darlebensbertrages (Großbritannien 1854, Rieberlande 1857, Belgien 1865, Defterreich 1866) ober nur einzelne relativ untergeordnete Befchrantungen ber Bertragsfreiheit, unter Aufhebung ber Binstagen, beibehalten (Carbin. ital. Gefet bom 5. Juli 1857, Breuk, Berordn, pom 12, Mai 1866, Deutsches Reichsgeset bom 14. Rob. 1867). In neuerer Beit machte fich jeboch in Defterreich. Ungarn, Deutschland, ber Schweig eine ftarte Reaftion gegen bie "Rinsund Bucherfreiheit" geltend. Gegen ben Bucher waren gerichtet bas öfterreichische Gefet bom 14. Dez. 1866 und bom 19. Juli 1877, bas beutsche Reichsgeset bom 24. Mai 1880, bas west-ofterreichische Gefet bom 28. Mai 1881, das ungarifche Gefet bom 27. April 1883, das Gefek 1878 in Appensell, pon 1882 im Ranton Rürich, pon 1888 in Bern.

Diefe verschiebenen Bucheragelese waren jedoch nicht lo durchgreifend, wie fie fein sollten. Underündt war des deutliche Gefet vom Jahre 1867 geweien, welches die Höhe des Jinsfuhes von der Uedereinfunft der Parteien abhängte machte. Die Bostene waren so üble, dah man zu einem neuen Gefels soferier mutzte. So fam das deutlich Erichsgefels vom Jahre 1880 zu stande, welches diejenigen bestroffe, die sich 
unter Missenand der Rottlage, des Reichstlinns und der Unrechasensche 
ber betreffenden Personen über die gewöhnliche Göbe des Jinsfuhes binankagenden Stuterssen und der Anderschiegen würden, welche nach Jage der Um-

<sup>21)</sup> Die Bolfswirtschaft in ihren fittlichen Grundlagen, Freiburg 1895. S. 259.

ftande mit den durch das Darleben gemährten Borteilen in auffallendem Diftverhaltnis ftebend ericbeinen muften. Co murbe im Befentlichen boch nur der alte Ruftand wiederbergestellt, b. b. es murbe nur ber Rreditmucher getroffen. "Dur infofern tat man einen Schritt weiter, daß man auch gemiffe Runftgriffe, mittelft beren fich gewiffenlose Menfchen auch ohne übermäßig bobe Binfen Bucherprofit verschaffen fonnen, traf, g. B. Uebereinfunfte, benen gufolge fich ber Schuldner verpflichtet, bem Glaubiger eine großere Cumme als die erhaltene au gablen, als mucherisch charafterifierte. Da aber bas Gefen in allen ben Beftand eines Darlebensberhaltniffes als Borausfetung bes Buchers betrachtete, fo mußte feine Birtfamfeit eine beidrantte bleiben, und ber Bucher fonnte nach wie bor unter verschiedenen anderen Formen gesibt werden. Ja man hat oft behauptet, daß derfelbe nach Erlag biefes Befetes, befonders unter bem Landvolf noch größere Berheerungen angerichtet habe als gubor." 22) Das Gefet bom 19. Juni 1893 trat nicht nur bem Rreditmucher, fondern auch bem Sachwucher energifch entgegen. Das Estomptieren von Schuldforderungen, welche der Schuldner gegen einen dritten befigt, um einen tief unter dem Berte berfelben ftebenden Breis, die mietweise Ueberlaffung von Bieb um einen verhältnismäßig hoben Mietgins, ber Antauf eines bem Schuldner gehörigen Gutes um einen lächerlich geringen Breis murben u. a. ftrafbar.

Die Hertogs ober Kreditzinsen unterliegt beute bet freim Rereinsbarung. Aur dirten damit Machereverben tusti übertreien werden, und bei Zinien iber 6 Proşent gibt das neue Würgerliche Gelegbuch ein Kinidipungskrecht. Der Varoaropsd 247 lautet: "Aij ein föherer Zinissah als 6 dom Hundert für das Zahr vereinbart, jo kann der Schuldner nach dem Mölauje von 6 Monaten bis Agoltu unter Einbaltung einer Kindipungsfriit von 6 Monaten kindigen. Das Kindigungskrecht kann nicht durch Vertrag außegleichgien oder lehfämit werden." Die Höße der geleglichen Zinien (Erlagsinien) beträgt nach dem neuen Bürgerlichen Geselbuch 4 Brogent. Wit einer entfpreckenden Serabsehung – von 6 Brogent auf 5 Brogent — solgte das neue Kandelsestebuch (§ 382) für die Kantleute.

<sup>21)</sup> Debas, Grunbfage ber Boltswirtichaftelebre, Freiburg 1896. G. 295.

## Der Tyrannenmord.

Darüber mar man im Mittelalter einig, daß, wenn ein Fürst mit Dikbrauch feiner Gewalt etwas den göttlichen und natürlichen Gefeten. ber Gerechtigfeit, ber Staatsperfaffung offenbar Rumiberlaufenbes befiehlt, der baffibe Biderstand nicht nur ein Recht, fondern auch, wo es fich um göttliche und fittliche Gefete bandelt, eine Bflicht ift. Darüber ftritt man, ob gegen einen ungerecht regierenden, wenn auch legitimen Fürsten im äußersten Kalle auch aktiver Widerstand erlaubt sei, bis zur Absebung, Berbannung und Tötung. Es murde früher ziemlich allgemein angenommen, bag es Falle gebe, in benen bie Untertanen bem Gehorfam ihrer Beherricher fich auch mit aktivem Widerstande entziehen können, nämlich bei völligem Difibrauch ber Gewalt, bei Tyrannei und Unterbrudung, wo es die Gelbfterhaltung des Bolfes gebietet. In den Schulen wurde dariiber gestritten, wer und unter welchen Bedingungen man das Recht habe, gegen den Tyrannen fich zu erheben und ihn unschädlich zu machen. Die Mehraahl ber Theologen gestand biefes Recht nicht ben Bripaten an. fondern nur dem agnzen Bolfe, das man vielfach als den eigentlichen Erager ber Souveranitat betrachtete. Der erfte uns befannte mittelalterliche Gelehrte, der fagte, daß man im außerften Kalle einen Eprannen toten durfe, ift Johannes von Galisbury (12. Jahrh.) in feinem "Boly-Irates" (L. III. c. 15, p. 512, ed. Migne T. 199). Die Frage murbe lebhaft erörtert im 15. Nahrhundert. Am 23. November 1407 war der Bergog Ludwig bon Orleans, Bruber Rarls VI., auf Beranlaffung feines Betters, des Herzogs Johann bon Burgund, in Baris ermordet worden. In einer feierlichen Audiens bei dem König am 8. März 1408 verteibigte ber Frangistaner Jean Betit die Theje: "Benn ein Bafall feinen Ronig bom Thron zu berdrängen fuche - und bies habe ber Bergog bon Orleans getan -, fo fei es für jeden Untertan nicht nur erlaubt, fondern fogar verdienftlich, einen folden Berrater ober treulofen Tyrannen gu ermorden ober ermorden zu laffen." Rach langen Beratungen wurden bom Bifchofe und bom Inquifitor gu Baris Betits Behauptungen verdammt. Appellation des Herzogs von Burgund an den Bapft erfolgte Unterfuchung in Rom und bann in Ronftaug. In ber 16. Gipung am 6. Juli 1415 berurteilte bas Rongil, ohne Betit gu nennen, ben Gat: "Seber Thrann fann und muß erlaubter- und verdienstlicherweise von jedem feiner Bafallen ober Untergebenen auch durch beimliche Rachstellung und fein erfonnene Schmeidelei getotet merben, obne Rudficht auf einen geleisteten Eid oder einen eingegangenen Bergleich, und ohne daß man eine richterliche Sentena oder den Auftrag eines Richters abaumarten brauchte." Bei beiden Berurteilungen mar als Sauptgegner der Gabe bes Bean Betit ber Raugler ber Barifer Universität, Sobannes Gerson. aufgetreten. Der vernrteilte Gat ift gewiß ein febr weitgebender. Deshalb blieb die Meinungsverschiedenheit in dieser Frage eine so große, daß einige Sahre fpater (1418) die in der Saubtfache abnlichen Gate bes Dominifaners Johannes von Kaltenberg Anlak zu lebhafter Erörterung gaben und trop aller Anstrengungen der Bolen und Franzosen nicht berurteilt wurden. (Bgl. Befele, Rongiliengeschichte, VII. 343, 368.) Beitere Untersuchungen regten die Behauptungen von Wickif und Hus an: Niemand könne eine Herrschaft oder obrigkeitliche Gewalt ansüben, wenn er lich in Tobfunde befinde, und es tonne das Bolt nach feinem Ermeffen fündhafte Herrscher bestrafen. In Konftang fab man febr mohl den Bufammenhang Diefer Lehre mit ber bes Jean Betit. Das Recht ber Beftrafung fündhafter Herricher war auch schon praktisch geltend gemacht morben. Schon au Biclife Reiten 1386 erflärten bie englischen Beers bem Ronige Richard II., wenn er nicht nach bem Bertommen mit ihrem Rate regieren wolle und dem Bolfe fich entfremde, fo ftebe es ihnen au. mit Ruftimmung bes Bolfes ibn abgufeben und ein anderes Glied bes tonialiden Saufes auf den Thron zu erheben. Wirklich ward Richard bom Barlamente abgeicht, mabrend früher (1327) Eduard II, aur Abdaufung genötigt worden war, um feinem Sohne ben Thron zu fichern. Geit dem Auftreten des Protestantismus murbe über diese Fragen noch lebhafter gestritten. Su ben Rämpfen ber Sugenotten in Frankreich unter Rarl IX, und Beinrich III., in den schottischen Emporungen seit John Anor, in den Revolutionen Englands längst vor Rarls I. Sinrichtung, in den Kriegen der rebellischen Riederlander gegen die Spanier verteidigten viele Anhänger Calvins die Anficht, wegen Bedrohung feiner Religion burfe das Bolf gu den Baffen greifen und ihr feindfelige und ichlechte Herricher entihronen, berjagen ober fonft aus dem Wege raumen. Babrend man ben Kurften ichmeichelte, die ber neuen Lehre buldigten. und ben ftrenaften Gehorfam gegen fie einschärfte, predigte man bemaffneten Biderftand gegen die Obrigfeiten, die ihrer Ginführung fich widerfetten. Mit Berufung auf Calbins Autorität erhoben fich bie Schotten gegen die Königin Maria Stuart: Georg Buchangn, Lehrer Rafobs I., fucite mittels revolutionarer Theorien die Emporung au rechtfertigen; dasfelbe haben viele andere getan. "Es murde," fagt Fr. 3. Stahl (Gefch. ber Philosophie des Rechts Th. I G. 286), "zunächst ichon bon Anbeginn für die Kirchenberfassung gelehrt, daß nach unabanderlicher göttlicher Ordnung (jure divino) die chriftliche Gemeinde als die Gemeinde der Beiligen die oberfte Gewalt in firchlichen Dingen haben muffe. Das wurde fodann in mehreren Landern, befonders wo die Staatsgewalt der Reformation oder doch der firchlichen Gemeindeberrichaft widerftand, dahin ausgedehnt, daß die Gemeinde der Beiligen, das Bolf Gottes, überhaupt und daber auch für den bürgerlichen Buftand von Gottes wegen die oberfte Gewalt babe und deshalb Könige, die Gottes Gebot widerfteben. abzuseben, gu richten und gu bestrafen befugt, ja verpflichtet fei. Aus diefer Lehre gingen die mächtigen Bewegungen in Schottland und England. ging in England namentlich die Staatsummalzung vor." Auf die Frage. "ob man benn einen Turannen, ber wiber Recht und Billigfeit nach feinem

Gefallen handelt, umbringen moge," antwortete Luther: einem Pribatund gemeinen Mann, der in feinem öffentlichen Amte und Befehl fei, gebubre es nicht. "Benn ber Tprann diefem fein Beib, bem andern feine Tochter, dem dritten feine Aeder und Guter mit Gewalt nabme, und die Burger und Untertanen traten aufammen und fonnten feine Gewalt und Tyrannei länger nicht dulden noch leiden, so möchten sie ihn umbringen wie einen Morder und Strafenranber." (Gamtl, Berfe, Erlanger Musgabe, LVII. Bd., Tijchreden VI. 206-207.) Melanchthon antwortete auf die Frage, ob man die Tyrannen toten durfe, in feinem Kompendium der Moralphilosophie: "Benn der Tprann ein Usurbator ist, der sich noch nicht der Berrichaft bemächtigt hat, jo fonnen diejenigen, welche es mit der rechtmäßigen Obrigfeit halten, auf eigene Fauft (privatim) benfelben toten wie einen Rauber . . . Benn der Turann in der Obrigfeit ift und den Untertanen ichweres und offenbares Unrecht gufugt, dann fteht den Untertanen die Berteidigung ju fowohl in perfonlicher Gefahr als anch in den Staatsangelegenheiten." (Ph. Melandthon, Philosophiae moralis epitomes libri duo - Corp. Reform, XVI, 105 sq. Mis erftes Beifpiel führt Melandthon Tell an.) Und in einem Briefe Melandthons an Bitus Theodor aus dem Jahre 1540 findet fich die Stelle: "Der englische Inrann (Beinrich VIII.) hat Cromwell getötet . . . Bie richtig beißt es in der Tragodie: "Ein angenehmeres Opfer tann Gott nicht geschlachtet werden als ein Tyrann!" Möchte doch Gott einem Tapfern diesen Entichluß einflößen!" (Corp. Reform, III. 1076.) Bon der Lehre 3minglis jagt der Buricher Professor Bilbelm Dechsli: "Gegen eine pflichtbergeffene Obrigkeit ftatuiert Zwingli . . . frant und frei bas Recht der Infurreftion, nicht für den einzelnen, aber für das gange Bolf, bezw. feine Mehrheit oder feine Bertreter. "Co die Obern untreulich und außerhalb der Schnur Chrifti fabren, mogen fie mit Gott entfett werden." "So man die üppigen Könige nicht abftogt, wird das gange Bolf darum geftraft und mit Recht: benn, menn die Schandtaten der Fürften ben Bolfern nicht gefielen, fo wurden fie ihren Anschlagen widerfteben." Er begrundet bies mit dem Beifpiele Sauls, den Gott verftieg, und Manaffes, für deffen Untaten das gange Bolf bufen mußte. Satten die Juden ihren Ronig nicht alfo ungestraft laffen mutwillen, fo hatte Gott fie nicht geftraft. Auch auß der Antike bringt er Belege und meint, Cato hätte besser getan, bas Gifen gegen bas Saupt Cafars au auden, als gegen fich felbit." (Amingli als politischer Theoretifer in den "Turicensia. Beitrage aur Buriderifden Gefchichte". Burich 1891, G. 87 bis 113. Bitiert in ber Reitschrift für tathol. Theologie XVI. (1892) G. 558.) Calvin fchrieb: "Benn ein Fürft ober ein Magiftrat fich fo weit überhebt, daß er die Ehre Gottes und das Recht fcmalert, fo ift er nur wie ein anderer Menich: mer fein Amt überichreitet, indem er fich Gott widerfest, der ift der Ehre feines Titels au berauben, damit er nicht unter einer anderen Larpe Trug ausube." (Lateinischer Text bei Janffen, Geschichte des. deutschen Bolfes. Freiburg 1893. V. 563. Und bei der Erflarung des 6. Rapitels fagt er: "Die weltlichen Fürften, welche gegen Gott aufiteben berauben fich felbit ihrer Gewalt, ja fie find durchaus unwurdig, unter die Rahl der Menichen gerechnet zu werden; man muß denfelben

beshalb vielmehr ins Geficht fpeien, als ihnen gehorden, wenn fie nicht allen Aberglauben (b. h. den fatholifden Gottesdienft) ganglich ausrotten." (Calvinus in c. 6. Danielis bei Becanus, Calvinlstarum privilegia, Privileg. XII. — Opuscula theol. III. [ed. Parls. 1633]. 29. Meußerungen anderer Theologen bei Keller, Tyrannicidium [Monachii 1611 | p. 89 sq.) Besonders schars äußern sich unter den Calbiniften manche frangofifden Juriften. Der Barlamenterat Nean Bobin (gest. als Ratholif) verteidigt in seiner 1576 erschienenen, dann wiederholt aufgelegten Schrift über den Staat die Erlaubtheit des Inrannenmordes: bei einem unumichränften Fürften für jeden Auswärtigen, bei einem in der Gewalt beschränften Fürften, wie g. B. dem beutschen Raifer, auch für jeden Bürger. (Räheres bei Janffen a. a. D. V. 564.) Rarl Dumoulin, eines der Orafel der frangofischen Beamtenwelt, fagt, daß man mit den Tyrannen teine Gemeinschaft haben bürfe, man müffe fie töten." (Annnot, ad Clementinas f. 3. Tit. 15.) Ein eifriger Berfecter des Enrannenmordes war Georg Buchangn, der Lehrer Rakobs I. bon England. Für diejenigen, welche tprannische Fürsten umbringen. follen Belohnungen ausgesett werden. (De jure regni apud Scotos, Edinburgi 1580, 50-51.) In dem protestantischen Schweben murben drei Könige ermordet: ErichXIV., Karl XII. rnd Gustav III.; zwei abaefest: Sigismund und Guftab IV. Der erstgenannte Erich XIV. wurde wegen Einführung des Kalvinismus und wegen feiner Tyrannei im Jahre 1568 bom Throne gestoßen, in den Rerter geworfen und ichlieglich durch eine pergiftete Erbfenfuppe umgebracht. Diefe Borgange ichildert einer ber bebeutenoften ichmebischen Geschichtschreiber nach ben Aften ber ichmedifchen Archive. (Erif Guftaf Geijer, Geschichte Schwedens, Aus ber ichtvedischen Sandidrift bes Berfaffere überfet von Smen Leffler II [Samburg 1834], 197 ff.) Das falbungsvolle Mordbefret mar unterzeichnet und befiegelt bon fünf lutherischen Bischöfen. "Man fann," fagt Beinrich Leo (Leo, Univ. Gefch. IV. S. 153.) mit einem gewiffen Rechte aussprechen, die Entwicklung revolutionärer Staatsrechtstheorien war die gang notwendige, die unausbleibliche Folge der Reformation, und in demfelben Grade, wie die firchliche Beschränfung der weltlichen Gewalt wegfiel, in demfelben griff die revolutionare Anficht Blat." Boffuet bemerkt insbesondere: "Das, mas ben Protestanten ben Bormand gibt ihre (Untertanen-) Treue der der Katholiken vorzuziehen, waren die Anfprüche der Bapfte auf das Zeitliche der Könige. Aber man tann fonnenflar beweifen, daß, wenn man die 2 Meinungen bergleichen mußte, die eine, welche das Zeitliche der Souverane den Papften unterwirft, die anbere, welche es dem Bolfe unterftellt, letterer Ausweg, wo But, Eigenfinn, Untviffenheit, Ueberfturgung bes Jahgorns am meiften berrichen, unbebenflich am meiften zu fürchten ware. Die Erfahrung bat die Bahrbeit diefer Anficht gezeigt und unfere Beit allein hat unter benen, welche bie Souberane ben graufamen Saunen ber Menge preisgegeben haben, viel mehr und weit tragifdiere Beispiele von Gewalttaten gegen die Berson und die Macht der Könige aufgewiesen, als man mahrend 6 bis 7 Jahrbunderten unter den Bölfern findet, die in diesem Stücke die Macht Roms anerfannt haben." (Défense de l'hist. des variations n. LV.) Gerade im 17. Jahrhundert konnten die katholischen Theologen fagen, daß ihre Senteng die Fürsten der Tyrannei der Menge entgiehe, fie bor der Bolksmut ichübe, und ohne jo viel Berbrechen als anderwärts geschaben. erlangten bie tatholischen Souverane biefelben Resultate wie bie Engländer mit ihren Eidesformeln. (Artaud, Hist, des Souverains Pontifes t. V. Paris 1847 p. 337.) Sie fonnten geltend machen, daß ihre Sentenz ebenso ber Revolution bon oben als bon unten entgegenftebe, einerseits der Eprannei absolut und total unabhängiger Berricher, anderseits der Willfür und Emporungsluft der Untergebenen Schranten fette, mahrend die im Ginne bes fpateren Protestantismus ausgebilbete Lehre bom göttlichen Rechte und ber ganglichen Unabhängigkeit ber Souberane besto mehr bie Fürsten geschädigt, Die Lehre bon ber Boltsfouberanetat im Ginne ber frangofifchen Revolution fie ber Emporung und Bergewaltigung durch sangtisserte Massen preisaebe, balte eben die Lebre der alteren und neueren icholaftischen Theologen amischen diesen zwei Extremen die richtige Mitte ein. Man kann allerdings nicht beftreiten, daß auch bei den Katholiken gewisse gesährliche Theorien und ebenfo ichmere Berbrechen gefunden werden fonnen. Aber feineswegs geben fie aus ben katholischen Prinzipien selbst bervor. Macchiavelli mit feiner unfittlichen Bolitif fteht auf beibnischem Standpunkt und ward ftets von der katholischen Theologie bekämpst. Baul Sarvi, der dem Rat der Rebn in Benedig den Bint gab, etwaige Barteicheis unter den Bewohnern des Festlandes um jeden Breis auszurotten und, falls fie mächtig feien, mit Umgangnahme bon der gewöhnlichen Juftig das Gift das Amt bes Schwertes berrichten gu laffen, ftand bem Ratholigismus innerlich ferne, bem Protestantismus viel naber. Dit mehr Grund laffen fich die ligiftifchen Rampfe in Frankreich anführen. Als Ronig Seinrich III. 1588 gu Blois den Bergog bon Guife famt feinem Bruber, bem Rardinal, meuchlerisch ermorden liek, fündigte die katholische Ligg, an deren Spike ber britte Bruder, ber Bergog bon Magenne, trat, bem Ronig ben Geborfam auf und die Sorbonne fprach fich in einem Gutachten bom 7. Nanuar 1589 dahin aus, das Bolf fei feiner Pflichten gegen ihn ledig und fonne jest für die gefährdete Religion gu den Baffen greifen. Das Gebet für Beinrich III, follte aufhören, die Untertanen ihres Gibes entbunden fein. Das Barifer Barlament instruierte am 3. Februar einen Brogeg gegen "Beinrich, einst König bon Franfreich und Bolen". Nach der Ermordung bes aulest offen mit ben Sugenotten berbundenen Ronias durch Stafob Clement am 1. August 1589 wollte die Ligue der Sechzehner in Paris diese Tat mit der Judith vergleichen und den Ausschluft des baretischen Bringen Beinrich bon Bourbon bom Throne berfündigt wiffen. Das Barlament von Toulouse billigte in einem eigenen Beschluß seiner Juristen die blutige Lat. Go groß war der Fanatismus in der Reit fo beftiger Rämpfe geworden, daß er alles mit fich fortzureißen drohte und ichwer die Besonneren ihre Rube mahrten. Nicht alle, die gegen einen die Religion gefährbenden König die Erhebung billigten, bieken auch den Mord gut, nicht alle, die daran fefthielten, es burfe fein Reter ben frangöfischen Thron besteigen, waren auch für die bewaffnete Erhebung. Noch waren in Frankreich die im 14. und 15. Jahrhundert ausgestreuten Behren bon Ginfluß, wie fie Johann Major vor 1540 vorgetragen: Der König hat fein Reich bom Bolle und bas Boll fann ihm aus bernünftigen Gründen die Krone entziehen. Roch hielt man daran fest, der König sei nicht mehr rechtlich König, wenn er die wahre Religion in seinem Reiche zu gerftoren fuche und die Untertanen gum Bruche ber Gott ichuldigen Treue nötige. Man berief fich auf das Recht der Kommunität gegenüber dem Tyrannen, auf die Notwendigkeit der Erhaltung der beiligften Guter. Geftand aber felbst die juriftische Theorie dem Bolfe das Recht gu, fich wegen bes irdifchen Beiles in bestimmten Fallen bem Gehorfam des legitimen Kürften zu entziehen, fo konnte man nicht leicht da, wo es fich um das ewige Seil handelte, ihm diefes Recht abiprechen ober der Rirche die Befugnis abstreiten, ihre Angeborigen von dem Gehorsam gegen Fürsten zu entbinden, die das Seelenheil in der ernftlichsten Beise bedrohen. Benn protestantische Theologen die Entziehung des Gehorfams und die Absetbarteit des Fürften durch das Bolf aus religiösen Motiven schriftgemäß fanden, felbit ohne Beteiligung der firchlichen Schlüsselgewalt, so konnten fie noch viel weniger die Lösung eines Eides fraft der auch bon ihnen bis zu einem gewiffen Grade gnerkannten potestas clavium schriftwidrig finden. Uebrigens lag hier betreffs Beinrichs III. fein folder firchlicher Ausspruch bor; man ftutte fich bor allem auf Bernunftgrunde. Die Religion nuß dem Chriften höber fteben als das Leben, wie die Schrift und das Beispiel der Martnrer beweisen: was also zur Erhaltung des Lebens erlaubt ist, das muß auch also zur Erhaltung des Glaubens erlaubt fein. Es fonnen die Bolfer nicht gum Gehorfam im Beitlichen auch für den Fall verpflichtet fein, daß diefes Beitliche migbraucht wird gur Gefahrdung und Bertilgung ber Religion. Much ein Eid tann nicht dazu berpflichten; das ware schwere Gunde gegen Gott und fein Gefet, ein Mitwirfen gur Beleidigung bes Schöpfers, ein Darreichen des Schwertes an einen Bahnfinnigen. Aber, fonnte man fragen, millen sich christliche Untertanen nicht lieber töten lassen. als Biderftand leiften, auch mo fie die Macht bagu befigen? Das ericheint als christliche Bollfommenbeit, aber nicht als eine Blicht, die unter allen Umftänden bestünde. Denn das Naturrecht gestattet eine gerechte Berteidigung zur Erhaltung des eigenen Lebens und fennt feine Aflicht des unbedingten Bergichts auf folden Widerftand. Wo man mit der Religion gugleich das Leben erhalten fann, bietet man gerechterweise alles dafür auf. Das Beispiel ber erften Christen ift nicht blog barum ohne Beweistraft, weil es volltommener und dem göttlichen Beilsplane angemeffener war, das Martyrium zu befteben, fondern auch darum, weil diefe Christen, obschon überall zahlreich zerstreut, doch nicht ausreichende Rraft hatten, ihrer Berfolger fich au erwehren, weil ihre Erhebungen unnut und fogar bem Chriftentume ichablich und berberblich werden muften. Dazu waren Berfolger und Berfolgte in gang anderer Lage, als in fpateren Jahrhunderten, als bas Epangelium ben Sieg errungen batte, fein ftrablendes Licht der Welt aufgegangen, Die öffentliche Ordnung ihm dienstbar geworden mar; wer in diefer Reit Die Rirche verfolat, fur ben fprechen nicht die Grunde, die einft fur die beidnischen Obrigfeiten geltend gemacht werden fonnten. Um 7. Dai

1590 sprach fich die Barifer Universität entschieden gegen Beinrich IV. als Baretifer aus und 1591 verteidigte der nachmals fo berühmt gewordene E. Richer öffentlich in der Sorbonne den Sat, daß die Stande des Reiches über dem Könige fteben und Seinrich III, als Tyrann in gerechter Beise getötet worden sei. Jean Boucher, Kfarrer von St. Benoit, hatte von der Kanzel aus ähnliche Grundsätze ausgesprochen; feine Reden wurden bald banach gebrudt. Als er die Liga, die notorisch aus allen Ständen gebildet mar, der Barlament, Univerlität und Stadt Baris anhingen, sich nach Heinrichs IV. Triumph und Einzug auflöste, da follten es blok die Refuiten gewesen fein, die ihre Grundfate pertreten, da wurden sie als die Urheber der Lehre vom Tprannenmorde angeklagt. Und doch hatten fie nur in der Beise der anderen Theologen gesprochen; fie hatten im allgemeinen und abstrakt auf die Theorie fich eingelassen, während ihre Gegner, zumal an der Universität, mit Fingern auf die Tyrannen hindeuteten; daß fie nicht die Lehre vom Tyrannenmorde ersunden, wußte jedermann, wie auch der berühmte bretonische Generalprofurator La Chalotais aussprach (Compte rendu au Parlament de Rennes p. 209.), ja viele von ihnen, wie der verleumdete P. Claude Mathieu, hatten biefe Lehre energisch befampft, wie überhaupt nicht in Frankreich, fondern in Spanien hierher gehörige Untersuchungen von ihnen gepflogen murden. In einer fehr gemäßigten Beife batte Ribadeneira in feiner 1595 dem Kronpringen von Spanien überreichten Schrift gegen Macchiavelli die gemeinhin porgetragenen Ansichten bertreten. Grokes Auffeben erregte dagegen das 1598 veröffentlichte Buch des F. Mariana († 1624), das ebenso für den Thronerben von Spanien bestimmt mar. (De Rege et Regis institutione libri tres.) Während die amei letten Bücher, die von der Ergiebung des Fürften bandeln, noch heute lefens- und beherzigenswert erscheinen, bietet bas erfte Buch trot der unberfennbar edlen Abfichten bes Berfaffers mehrfache Blogen bar. Es wird barin in gehn Rapiteln über Urfprung Ratur und Schranten ber föniglichen Gewalt gehandelt. Bor allem foll der Fürft feiner Bflichten gegen die Religion eingebent bleiben. Befonders handelt Mariana von bem Unterichiede bes Ronigs und bes Thrannen. In Betreff ber Erlaubtheit des Thrannenmordes unterscheidet er zwischen einem unrechtmäkigen Herricher (tyrannus occupatione), der als allgemeiner Reind von jedem ber Berrichaft und bes Lebens beraubt werden burfe, und einem rechtmäßigen, aber entarteten Berricher (tyrannus legitimae potestatis abusione). Bei letterem berlangt er bie gröfte Borficht; fo lange als möglich foll man die Exzesse desselben ertragen; erst wenn er alle menichlichen und göttlichen Gefete verachtet, ebenfo bas öffentliche als Privatwohl mit Sugen tritt, ift gegen ihn, am besten in einer allgemeinen Berfammlung bes Landes, und ftufenweise, einzuschreiten; falls er sich gegen alle Mahnungen taub und unverbesserlich zeigt, kann ihn die Nation zulett als öffentlichen Feind erflären und toten laffen. Rann aber ber Staat fich auf feine andere Beife schützen, ift es unmöglich, eine Bolfsberfammlung zu beranftalten, die allgemeine Stimme bes Bolfes aber konstatiert, dann dars aber auch ein Privatmann den für einen öffentlichen Feind, alfo vogelfrei erklarten Tyrannen toten; es ift aber dabei porausgesett, daß die allgemeine Stimme des Bolles dafür ift. nicht blok die Meinung bes einzelnen. Die bom Rongil bon Ronftong berworfene Behauptung berwirft auch Mariana. Daß Mariana Beinrichs III. Ermordung rechtfertigt und verberrlicht, ist unwahr. Er redet davon in der Einleitung zu diesem Kapitel und bemerkt, daß einige die Tat loben, andere fie migbilligen. In der Lehre bon der Erlaubtheit des Tyrannenmordes, wobei es fich übrigens um einen der gangen Schilderung nach icheuflichen Tyrannen handelt, wie er felten vortommt, und gubem Ginftimmigfeit ber öffentlichen Meinung über die Große ber Thrannei, Erschöpfung aller andern Mittel und der Nichteintritt größerer Uebel borausgesett wird, sowie in der Annahme eines demokratischen Uribrungs aller Mongreien und des Brinzips der Bolfssouperänetät liegen die oft gebrandmartten Berirrungen bes Mannes, zu benen feine Singabe an die alten Klaffiter unftreitig vieles beigetragen bat. Auch feine Ordensgenoffen waren mit feiner Lehre ungufrieden, gumal in Frantreich; P. Nicheome, Provinzial von Guienne, flagte fie fogar in Rom an. Der Ordensgeneral Claudius Aquabiba bedauerte, daß man das Buch veröffentlicht habe, ohne ihn gu fragen. Er gab fofort Auftrag, das Buch gu berbeffern. Er erließ auch am 6. Juli 1610 ein Defret, welches ben Mitaliedern der Gesellschaft strenge untersagte, irgendwie zu lebren ober au behaupten, es sei einem jeden gestattet, unter was immer für einem Borwande von Turannei Konige ober Fürsten zu toten ober einen Mordversuch auf fie zu machen. Wenn Bapft Baul V. die Berbrennung der Schrift durch bas Barifer Barlament (10. Juni 1610) übel aufnahm, fo lag der Grund darin, daß bier der firchlichen Autorität vorgegriffen wurde. Besonnener und gemäßigter hierin ift ber Jesuit Frang Suares († 1617), der ftrenge amischen einem illegitimen Usurpator und einem rechtmäßig, aber inrannisch regierenden Fürsten unterscheidet. Ersterer fann, wofern es fein anderes Mittel gibt, von ibm frei zu werden und die Kolgen der Tötung nicht schlimmer find als die Tyrannei selbst, sowohl bon der ganzen Nation als auch von einzelnen Gliedern derselben, so oft die Bedingungen eines gerechten Krieges vorhanden find, gewaltsam befeitigt werden. (Suarez Disput, XIII, de bello sect. 8. Prop. 2.), wenn auch einzelne Gelehrte anderer Meinung find, wie Alfons bes Caftro († 1558) und der Jefuit Jodof Azor († 1607). Dagegen ift es allgemein anerkannte Lebre, daß ein legitimer Kürst, mag er auch noch fo typannifch berrichen, von teinem Bribaten getotet werden darf. Sierin untericheibet fich Sugreg bon Mariang. Dem gangen Bolte bagegen, bem Gemeinwefen, gibt er die Befugnis, beim Borbandenfein ber Bedingungen bes gerechten Krieges ober ber Gelbftverteidigung fich gegen ben inrannifchen Berricher gu erheben. Gin Rampf bes Bolfes aber gegen einen Fürsten, der auf teine von beiden Arten Tyrann sei, wird als berdammliche Emporung bezeichnet. Aber das wird besonders beanstandet. daß Suares annimmt, einem illegitimen Ufurpator fei ein auf rechtmakigem Bege entsetter Berricher gleichzuachten, weil ein folder gufolge rechtmäßiger Absehung aufgehört habe, legitimer Berricher gu fein. Inbeffen find es zwei gang berichiebene Fragen, die hier bermengt werden. Es handelt fich hier nicht sowohl barum, wer das Recht hat, einen Fürften

zu entseken, und ob es überbaupt ein solches Recht gebe, als um die Frage. ob ein Berricher, deffen Absettung als rechtmäßig vorausgesett wird, bem tyrannischen Eindringling gleichzugchten sei, falls er wieder in den Besit ber Gewalt gu tommen fucht. Gene Borausfetung ift eine Frage für fich; ist fie aber angenommen, so ist ein Suarez hier ganz konsequent. Uebrigens lebrt er, einerfeits fei ftufenweise bierin borgugeben, anderseits es burfe auch ein entsetter König nicht sofort von jeder Brivatperson getotet, ja auch nicht gewaltsam bertrieben werden, bis hierfür ein Urteil ober Befehl borliege oder ein allgemeiner Auftrag in dem Urteil erlaffen fei. Bie Sugres, fo wird auch Gregor de Balentia megen feiner Lehre nom Tyrannenmord angeflagt. Bas Tyrannen betrifft, fo folgt Gregor den Dominifanern Cajetan und Coto in der üblichen Untericeibung amifchen dem Ufurpator und dem feine Gewalt migbrauchenden legitimen Fürsten; bon letterem fagt er nur: fein Brivater dürfe ihn töten, nur das Gemeinwefen tonne ibn mit Recht befambfen und die einzelnen Burger gegen ihn gu Bille rufen. Der Bufammenhang zeigt flar, daß eben nur bem Rechte des Privaten das Recht der ganzen Kommunität gegenübergestellt wird, die ia nach Maßgabe der Berhältniffe auch bis zur Anordnung der Totung borichreiten fonnte. Rach Erörterung der Frage, ob ber Chemann die im Chebruch ertappte Frau toten burfe, mas das romifche Recht gestattete, tommt der Autor gu ber andern: ob ein Gefet erlaffen merden fonne, das jedem die Befugnis einräume, einen Diffetater bor ber gerichtlichen Berurteilung zu toten: auch fie wird verneint, ba bas gegen bas Naturgelet ware: etwas anderes, beift es, ift es, wenn nach der Berurteilung ber Fürst ober Richter ben Miffetater für bogelfrei erklart bat. Der Kall ift aber gang allgemein gebacht, ohne jebe Begiehung auf ben Thrannen, und es liegt gar nicht "bei Balentia offen zu Tage, daß der Babit durch sein Urteil einen Fürsten als Tyrannus erklären fann"; das ift bier nicht einmal infinuiert. Die Resuiten Alfons Salmeron († 1585), Gregor de Balentia (1595) betonen, daß fein Kiirst von einem Privatmann getotet merben burfe; ben Furften in bie rechten Schranten gu verweisen, sei Sache ber Stande. (A. Salmeronis S. J. Commentarii -- Opera omnia [Coloniae 1614] t. XIII, l. IV, disp. V. p. 680-683 Gregorii de Valentia Commentariorum theol. III [ad. Lugdun. 1609], 986.) 3m Jahre 1609 faßte ber beutiche Jefuit Gebaftian Beig die Lehre ber bamaligen Jefuiten in die Borte: "Ich halte es für die beffere und gewöhnlichere Meinung, daß tein Brivatmann außer dem Aft ber gerechten Rotwehr Sand an den legitimen Fürften legen durfe bor ber bon Staats megen und gerichtlich erfloffenen Sentena, burch welche er aum Thrannen und Reind des Staates erflart wird. Diese Lehre berteidigen Cajetanus, Cotus und aus unferer Gefellichaft Gregor bon Balentia (Tom, III in 3am S. Thom. q. 8 de iustitia, n. 3.), Leonard Leffins (De institia 1. II, c. 9, d. 4.), Ludwig Richeom (Apologia ad Henricum IV, n. 115.), Greffer (In stigmate Misenico.) und die übrigen, indem fie behaupten, tein rechtmäßiger Fürst durse von einem Bribatmann getotet werben, felbft wenn er ben Staat in tyrannifcher Beife bedrüdt. Dasfelbe lehrt gut und bündig P. Emanuel Saa (Aphorismi Confessariorum: Tyrannus, n. 2): "Derjenige, welcher tyrannifch

regiert, tann nicht der rechtmäßigen Berrichaft und noch weniger feines Lebens beraubt werden, ohne öffentliches Urteil. Das ift bie gemeinfame Behre ber Jefuiten." Deutlich fpricht Escobar in feiner großen Moraltheologie: "Ich halte es für ziemlich mahricheinlich," fagt er, "baß es erlaubt ift, einen unrechtmäßigen Enrannen, wenn er fich ber Länder eines anderen bemächtigen will, zu toten, und awar im Afte bes Anariffes felbit: benn wenn diefer Tyrann das Land, die Broping, Die Stadt, die er an fich geriffen, auf irgend eine Beife befaß, wurde ich diefe Anficht für eine zweifelhafte, berbachtige und nicht zu empfehlende halten, weil man niemandem fein Befittum rauben fann, ohne daß er gubor gehört und feine Sache entichieben morben mare. Uebrigens barf etmas ber Art nicht bem Ermeffen eines einzelnen überlaffen merben, fondern ein öffentliches Gericht ift erfordert, und felbft in diefem Salle tann ber Tod des Ujurpators nur als das lette Mittel besohlen merden, wenn alle anderen Mittel bergebens find." (Universa theologia moralis IV, 1. 35, s. 2, pr. 15.) Roch viel weniger gibt Escobar somit die Erlaubtbeit bei den legitimen Fürften gu. Gelbft nach dem Berbote Aquabibas bom 6. Juli 1610 follen einige Jesuiten den Tyrannenmord berteibigt haben, fo g. B. ber Münchener Reftor P. Safob Reller in feiner 1611 erichienenen Schrift über ben Eprannenmord. Aber Reller lehrt bas birefte Gegenteil: "Ein legitimer Fürft barf nie weber bon einem Bürger noch bon einem Auswärtigen getotet werden." (Tyrannicidium seu scitum Catholicorum de tyranni internecione auctore P. Jacobo Keller S. J. [Monachii 1611] p. 27.) Das "Gift der Mordlebre" foll bann auch in einem Cape bei Bufenbaum enthalten fein. Der fcredliche Sas lautet: "Bur Berteidigung feines Lebens und ber Unberfehrtheit feiner Glieder ift es auch bem Cohne, bem Ordensmanne und bem Untertanen erlaubt, fich aur Wehre au feten, im Falle ber Rot felbit bis gur Tötung bes Angreifers, gegen ben eigenen Bater, Bralaten und Kürften: wenn nicht wegen bes lettern unberbaltnismäßig große llebel, wie Rrieg ufm., erfolgten." (Busenbaum, Medulla thelogiae moralis lib, III, tr. IV, c. 1, d. 3, n. 8.) P. Bufenbaum bandelt in bem betreffenden Abidnitt über bas Recht der Notwehr gegen ben ungerechten Angreifer. Er fett die Bedingungen über die Ausbehnung Diefes Rechtes auseinander: 1. "Abficht, fich zu berteidigen"; 2. "nicht größern Schaden aufligen und nicht mehr Bewalt brauchen, als gur Berteibigung notwendig ift". Es folgen die einzelnen Fälle: "Es ift nicht erlaubt, die Diener ber Gerechtigfeit gu toten, bon welchen jemand gum Rerfer ober gur Binrichtung geführt wird" ufm. Unter biefen ftebt ber obige San: Das Recht der Selbstperteidigung bleibt auch dem Fürsten gegenüber befteben, falls nicht größere Uebel für bas Gemeinwohl aus ber Totung bes fürftlichen Angreifers entstehen. Der Gat ift faft mortlich genommen aus dem Moralwerke bes hl. Antonin und wird dem Inhalt nach auch bom bl. Thomas verteidigt; mit der Lehre bom Enrannenmord hat er nichts zu tun. Unter den jesuitischen Enrannenmordelehrern werden endlich auch Delrio und Roffaus genannt. Delrio verteidigt nur die gewöhnliche Lehre und war gubem bei ber erften Ansgabe feiner Anmerfungen gu Geneca (1576) noch nicht Sefuit.

Roffaus war nie Jejuit. Gang richtig bemerkt R. Werner (Werner Frang Suareg, I. S. 147): "Den Tyrannenmord im eigentlichen Sinne, d. b. die eigenmächtige Tötung eines durch rechtmäßiges Urteil gerichteten legitimen Fürsten, hat nur Mariana verteidigt . . . Ueberhaupt greisen die Erflärungen und Neugerungen der Jesuiten über die im 16. und 17. Nabrhundert fo bäufig erörterte Theorie vom Tprannenmorde gang in einander; man findet bei Becanus, Tanner, Escobar, Dicaftillo diefelben Grundfage, wie bei Suareg, und auch Suareg' Lehre wird noch burch Reftriktionen ober erläuternde Rufate anderer aus feinen Ordensgenoffen ermäßigt und ber Gefahr falfder Ausbeutung entrudt." So leien wir bei ben fpateren Jefuiten gemeinfin die gwei Gate, die jeder Doralift unterschreiben fann: 1. Es ift nicht erlaubt, einen legitimen Sürften au toten, auch wenn er tyrannisch regiert und das Bolt unterdrückt. 2. Auch einen Uinrbator barf man nicht toten, der in den Besit der Berrichaft gelangt ift, bepor er aber zu diesem gekommen ift, nur kraft der Autorität bes legitimen Fürsten, zu gerechter Berteidigung und im Kriege bes Staats wider ibn. Bas foll man bon benjenigen fagen, die blok die Refuiten als Berteidiger bes Surftenmorbes ohne alle Beichränfung brandmarten. Biffen fie nicht, welche Behrer ihnen zwar nicht beauglich des Kürstenmordes, wohl aber bezüglich des Thrannenmordes von diesem allein war die Rede - vorausgegangen waren, die zum Teil weit ichroffere Behauptungen aufftellten? Biffen fie nicht, mas gleich. zeitig mit ben feche aufgeführten Jesuiten die Theologen fowohl aus bem Beltpriefterftande als aus anderen Orden, und was die gleich. geitigen protestantischen Schriftsteller im 16. und 17. Sahrhundert lehrten? Biffen fie nicht, daß in ben Landern, in benen einzelne Jefuiten die Erlaubtheit bes Tyrannenmordes mit mehr oder weniger Befchrantungen gelehrt haben, wie in Deutschland und Spanien, feine Könige gemordet wurden, da aber, wo man Könige periggt und getötet bat, in Frankreich und England, die Jesuiten niemals jene Lebre vorgetragen baben, daß die Manner, die unter bem fpanischen Absolutismus fo frei reden konnten und wollten, porausfichtlich eine gang andere Sprache geführt batten, batten fie im 19. Sabrbundert gelebt, wie ihre Schriften erkennen laffen? Biffen fie nicht, daß auch andere Denler, die nicht zu den Jesuiten gehörten, in mehr als einer Begiebung fich diefen Lebren annäherten, es für gut hielten, wenn man den Fürften das Recht der Bolfer jum Biberftand ebenfo wie ben Bolfern bie Bflicht des Gehorsams vorhalte? Biffen fie nicht, daß weit mehr Autoren bes Refuitenordens gerade die Erlaubtheit des Tprannenmordes gang entschieden befämpsten, verhältnismäßig wenige, und auch diese nur mit vielen Rautelen und in friiherer Beit fie bertraten? Bird man fich immer noch auf die Pamphlete ftugen, die langft und mit überlegenen Renntniffen miberlegt find? Bird man noch immer mit benfelben Mitteln ber Luge und ber Falfdung Diefen Orden befampfen, wie es aur Schmach feiner Gegner mit den Monita secreta, wie es mit ben Anflagen auf einen gang unfittlichen Gehorfam mehrfach ergangen ift? Dit Recht bat ein beuticher Siftorifer Die Frage aufgeworfen: "Ber find jene Männer, die wirklich und allgemein die Erlaubtheit und Rechtmäßig-

feit nicht des Eprannen-, sondern des Königsmordes grundsätlich gelehrt und nach diesem Grundsate auch gehandelt haben? Welches ist die Bartei, die es offen ausgesprochen, "daß die Belt nicht eher glüdlich werden tonne, bis ber lette ber Ronige mit ben Gebarmen bes letten ausgeweibeten Briefters erbroffelt fei"? Es ift bie Bartei ber fogenannten frangolifchen Philosophen bes 18. Jahrhunderts, es find die Todfeinde ber Jesuiten, welche ihr blutiges Wert an bem gefalbten Saupte bes Ronigs und feiner Gemablin nicht eber bollbringen fonnten, bis fie den Orden ber Gefellidaft Reju widerrechtlich und gewaltigm aufgehoben batten. Und welches mar das Benehmen der Mitglieder desfelben? Treu ihrem Glauben, treu bem Konige, ließen fie fich bor, mit und nach bemfelben binichlachten; ihr Blut vermischte fich mit bem feinen, wie ibr Gebet mit bem feinigen mabrend der ichniählichen Gesangenschaft fich vereinigt hatte. Diese Tatfachen liefern boch gang fonderbare Belege zu ber obigen Anklage, und wir muffen gefteben, die Jefuiten batten wenigftens bon bem Grundfate, falls fie ihn gehabt, eine höchft feltfame Anwendung im Leben gemacht!" (Riffel, Die Aufhebung bes Jefuitenorbens. Maing 1853. G. 281.) Ueber den Tyrannenmord fiehe Dr. Bergenröther, Ratholifche Kirche und driftlicher Staat. Freiburg 1872. S. 478-508; Duhr, Jefuiten-Fabeln. Freiburg 1899. S. 659-685; Janffen-Baftor, Gefchichte bes beutichen Bolfes, Freiburg 1893, V. 561-582, - Brof, Felix Dabn in Breslau bat befanntlich unlängft die Einladung abgelebnt, als Schiedsrichter zu fungieren in dem Streite Dasbach-Boensbroech über die Frage, ob die Refuiten ben Grundiat gelehrt; "Der Amed beiligt bie Mittel." Er gibt au. daß er die Resuiten-Literatur in Begug auf dieses Bringib "in abstracto nie burchftubiert" habe, was boch für ein wiffenschaftliches Gutachten notwendig fei. Dennoch aber läßt er fein Antwortschreiben an die Deffentlichkeit gelangen, um den Beweiß zu erbringen, bag eine "einzelne bestimmte Anwendung" des Prinzips, nämlich in der Frage des fogenannten Tyrannenmorbes, "zweisellos" borliege. Den Sauptbeweis für feine Theje, "ber Broed, die Kirche gegen feberifche Inrannei au schützen", heilige nach Jesuitenlehre "bas Mittel bes Morbes", bietet ihm "die Schrift des bosartigen Jesuiten Dominitus de Soto (a. 1543 bis 1617 [?]) defensio fidei contra errores anglicanicae sectionis". Dominifus de Soto bat nun amar den "Eprannenmord" unter Umitanden erlaubt: aber - er ift ein berühmtes Mitalied bes Dominitanerorbens und hat ber Gesellichaft Jesu niemals angehört. Wer die Tätigfeit bes verdienstvollen, beideibenen Ordensmannes fennt, wird über das Epitheton "bosartig" lächeln muffen. Auch Betrus de Soto, der mit Dominifus de Soto öfters verwechselt wird, war niemals Resuit, sondern ebenfalls Dominifaner. Bei Mariana (geb. 1536, nicht 1527) weisen die Unführungszeichen auf ein wortliches Bitat bin; in Bahrheit gibt ber Sat nur febr ungenau ben Inhalt eines aus allem Bufammenhang geriffenen Boffus wieder (cfr. Joannis Marianae de Rege et regis institutione libri III, Ed. II, Anno 1611, p. 59 sq.). Statt bon ber "Berletung ber in unferer Seele geschriebenen Gefete ber Kirche" fpricht Mariana bon unerhörter Graufamfeit, Ruin bes Staates, Raub bes Eigentums. Berachtung der Gefete und der Religion ufw. (p. 51 und 59).

Etatt ber "fofortigen Selbsthülfe" berlangt er jo biele Bebingungen für bie Unwendung diefes letten Ausfluchtsmittels eines ungerecht gequalten Rolfes daß die gange Erlaubtheit des Tyrannenmordes eigentlich zu einer blok ipefulatiben wird (p. 59). Anftatt die Befugnis ber Gelbitbulfe im Gegenfat zu den früheren Theologen bon "ber Gefamtheit" auf "ben einzelnen" au übertragen, fagt er ausdrudlich: "neque enim id in cuiusquam privati arbitrio ponimus; non in multorum, nisi publica vox populi adsit, viri eruditi et graves in consilium adhibentur" (p. 60). Bu alledem nennt er feine Lehre blok eine mahricheinliche: den Gründen der Gegner, die er als "prudentiae et eruditionis laude praestantes" hinstellt, widmet er über amei Ceiten und bemertt aum Schluß der eigenen Ausführungen: "in qua sententia cum falli possim ut humanus si quis meliora attulerit gratias habeam" (p. 63). Die "Literatur der letten 47 Jahre" hat langft nachgewiesen, bag Mariana feine Lehrmeinung teilt mit gablreichen Zeitgenoffen, Ratholifen wie Brotestanten. Konnte doch Bilatus jungft ben Rachweis antreten, "daß für den "Tyrannenmord" im gangen 15 Jefuiten gefchrieben, bagegen ungefabr 80, daß aber ungefahr 60-70 nichtiefuitische theologische Autoren fich dafür aussprachen". Dbendrein bat ber Orden nach bem Ericheinen des Buches bon Mariana befanntlich die Lebre aufs ftrenafte verboten. Dennoch ichrieb Dahn dem Orden (!) die Schuld zu an den "blutigen Ereigniffen", welche "diefe Lehren gezeitigt haben" und municht feine befinitibe Aufhebung "ex eathedra". (!) Für Bellarmin beruft fich Dahn auf ein Buch De membris ecclesiae militantis. Ein foldes Buch gibt es nicht; wohl aber trägt ein Abschnitt des feit 1581 ungabligemal wiedergedrudten Berfes Disputationes de controversiis fidei diese Ueberschrift. Daß dieser Abschnitt oder gar daß ganze Werf wegen der Lehre bes Tyrannenmordes "auf ben Inder gefett murde", ift eine bisber unbefannte Entdedung. Die gefährliche Lehre foll enthalten fein in bem gewiß vielbeutigen und unbeftimmten Cabe: "Berlangt es bas Beil ber Rirche und die Abwehr der mikbrauchten lex temporalis, so ist qualibet ratione agendum (in jeder beliebigen Beife gu handeln)." Der Abidnitt De membris ecclesiae militantis findet fich in der großen Quartausgabe Venetiis 1721, tom, II, p. 113-280; aber die behaupteten Worte ließen fich da nicht nachweisen. Auch fachlich ift die Lehre dort nicht zu finden, ja bom Tyranneumord überhaupt nicht einmal die Rede. Wohl aber wird p. 256 gefagt, ichlechte Fürften brachten oft größeren Rugen als Schaden, und es fei immer beffer, einen ichlechten Burften als gar feinen gu haben; G. 264 wird jede Rache für unerlaubt erflärt, "quam privati homines per se exercere volunt". Und durch folche Lehren ift die borher "harmlofe" Sache "praftifch geworden" "in der Siedehite der religios-politifden Leidenfchaften des 16. und 17. Jahrhunderts (Bartholomausnacht. A. 1572)"! Es bleibt noch der Anführer der Truppen Dahns, Fernando Basques, Jefuit, gestorben anno 1566. Er "lehrt in icinen controversiae: berlett der Fiirft die lex naturalis (oder die lex divina), fo darf ihn jedermann unbedingt toten, nicht nur die Gefamtbeit". Damit fei ein verderblicher Fortschritt über die Borganger hinaus bezeichnet. Der Gat batte allerdings bem berühmten Scharffinne bes P.

33

Basques wenig Shre gemacht. Ift ja doch auch eine Scherglüge eine "Berlegung" ber lex naturalis (ober ber lex divina)"; wenn also ein Burft einmal jum Scherg gelogen, durfte "ibn jedermann unbedingt toten". Rein Bunder, daß fich die Stelle in der "controversiae" des "Jefuiten" Basques nicht findet. Aber auch aus einem andern Grunde nicht: Die controversiae find nicht etwa von dem P. Grabiel Basquez S. J., fondern bon einem Laien, bem fpanischen Juriften Ferdinandus Basquius, berfaft. Die uns porliegende Musgabe ift ein Abbrud ber Benediger Musgabe pon 1564 und führt den Titel: D. Fernandi Vasquii Menchacensis Pinciani Hispani iureconsulti controversiarum illustrium aliarumque usu frequentium libri tres. 1572. Francofurti ad Maenum. Dag in diesem Buche bei Besprechung bes Tyrannenmordes (l. 1. c. 8. n, 33, fol. 30 v. sqq.) jubem im Bufammenhange faft bas Gegenteil bon Dabns Behauptung gelehrt wird (vgl. auch c. 1. n. 9 fol. 16 r. a.), fann die Grimblichfeit ber Dahnichen Untersuchung nur noch mehr beleuchten. (Bgl. liter. Beilage ber "R. Bolfsatg.", 11. Febr. 1904.)

# Soziale Kräfte im Christentum und im Buddhismus.

Bon Dr. theol. Frang Meffert . M. Gladbad).

Wor einem halben Jahrhundert ist Schopenhauer au einem Belaunten dem Kusspruch; "Zie wechen leinem drittlichen Seitligen, fein Krugiff bei mit sinden, und doch doch ich auch meine Benaten. Ich habe mid lange bemitht, einem allen Bud d da, au erhalten, endlich hat der Gebeime Ratt Krüger einem solchen aus Tibet stammend, in Karis sire mich erstanden. Er mar ursprünglich schwarz, ladiert, ich habe isn aber bei Junge vergolden lassen und dem elben strenge befohen, nur echtes Gold zu nehmen und daran nicht zu speraer." Il und in einem Perieb zwo II. Zegember 1853 äußert er sich über benielbem Gegenstand: "Der Wuddha ist den sich sich sich sich sich vorben, ilt don guter Bronge, glängt wie Gold, sieht auf einer schönen Konsole in der Ecke, so daß jeder beim Wintritt schon sieht, wer in de 1 est de 1, bei dag feber beim Wintritt schon sieht, wer in de 1 est de 1, bei siehen Schossen beim Sturist wer der habe beim Sturist schon serven der den schon serven der der beim Wintritt schon serven der ein in de 1 est ne beitigen Jahren berricht. De beim Wintritt schon seit, der in de 1 est de 1, beitligen Jahren berricht. De

Seute ist die Jabl berer, in beren "beitigen Hallen" Pubblis bericht, eine recht arche Wenn in Nacia 30 000 Buddhisten Christiens im Jahre 1890 gesählt murden, Berlin felht 15 000 "Salonbuddhisten" aufguweisen hat, auch sont in Deutschland, ganz gehelehen den Minertsa und England, der Buddhismus zahlreiche Andinger jählt, nicht in den unterflen, noch aber in den hoben und höchlen Breiten, vol ich ein Bericht, der in den hoben und bedochen Breiten, die in Berich, das die Religion des allen Jahren bernehmlich an die Afzeite Europas Kapft und das Christentum sich auf eine Ueberdnindung beier Religion einstichen muß. Der Grund für diese Ersteinung liest sichtber genug an der Oberfläche. Daß eine Zeit, die in sauflissem Ringen mit den Rästlen der Beit on werden der Welt von die immelbodigungseher Jahrefläch und Stegen.

<sup>1)</sup> Schopenhauers Gefprache und Selbftgefprache brig. von Griefebach 1902. S. 98.

<sup>1902. © 98.

&</sup>quot;"" Benurnisht & Selotynhaur. © 803.

""" Benurnisht & Selotynhaur. © 803.

""" Benurnisht & Selotynhaur. (Kuputivit) das Ergan der beutigm Buddia Bernischer Taub die die Ar Ryddiffer. (Ruputivit) das Ergan der Geffen unter einer Angelegarte die Brodfalfanue Buddias in Deunsäher Spenit das auffelden laffen. So unrecht das in teologischer Mitaetier der Kydiffen gefreier Solofialfanue Buddias in Deunsäher Spenit das auffelden laffen. So unrecht das in teologischer Mitaetier der Kydiffen gefreier (Verbos 1971) der der Kydiffen gehome der Spenit ein Bernische Brodfalfen, well der Frühr ein Beimark auf gehörte der Spenit ein Bernische der Spenit ein Bernische Brodfalfen Geoßerzags in seinem Ubertriet genat Speliterun ber Brodfalfen. Der Brodfalfen Brodfalfen der Brodfalfen.

ficherheit ichlieflich bei ber geifttotenbften Soffnungelofigkeit angelangt, dem Beffimismus fich in die Arme wirft und in dem Ribilismus des Nirwana dem Kreuz des Chriftentums mit feiner gewaltigen, alle Tatfraft auspornenden und fordernden Ethik entflieben will, bat für denjenigen, der die greisenhafte Defadence der Moderne fennt, nichts Ueberraschendes. Nichts Ueberraschendes hat es aber dann für den Kenner der modernen Pfnche des weiteren, daß diese Gegenwart diese letten Gründe für ihre Flucht in die Arme Buddhas nicht eingesteht, fich vielmehr nach Rechtfertigungsgrunden berfelben umfieht. Es liegt nabe, in einer Beit, die im Beiden der fogialen Frage fteht, und gang unwillfürlich einen biefer Intereffenfphare entnommenen Makftab an eine neue ihr verfundete Beltanichauung anlegt, die fogiale Leiftungsfähigkeit derselben in ben Bordergrund gu ichieben und fo feben wir benn auch diefe Reobuddhiften Propaganda machen für ihre Beisheit in der Toga der Cogialreformer. Als eine Weltanichauung, die weit mehr als das Chriftentum geeignet fei, fogiale Kräfte im Menichen auszulofen und zu entfalten, verfünden fie heute ihre neue Beisheit.

Daß auf bem 16. epangelifch-foziglen Kongreß zu Sannover Bfarrer Lic. Sadmann aus London unter bem Schute Barnads es gewaat hat. das Chriftentum binfictlich feiner fogiglen Bedeutung dem Buddhismus vorzugieben, ja felbit von diefem ein Ginlenken in driftliche Bahnen verlanate, foll er fogial leiftungsfähig bleiben, bat den bochften Unwillen Diefer Rreife erregt. Bu welchen Explofionen Diefer Unwille geführt, bierfür nur ein Beifbiel. In ber für "Freibenfer" bestimmten Reitichrift "Das freie Bort" liek fich ein Autor (Pfungft?) also vernehmen: "Sogiale Rrafte in unferm beutigen Ginne gab es meber im urfprunglichen Chriftentum noch im urfprünglichen Buddhismus, benn bas urfprüngliche Chriftentum erwartete ja die n a h e Anfunft des Gottesreiches, und da war es doch wahrlich von ganz untergeordneter Bedeutung, wie fich die fogialen Brafte in ber 3 mifchengeit noch aufern murben. Es gab nichts, tatfächlich nichts, was der erften Chriftengemeinde jo gleichgultig mar, wie bas, mas mir heute unter fogialer Betätigung berfteben. Es mare im Gegenteil den Führern der ersten Christengemeinde direkt als Blasphemie erichienen, wenn fich jemand mit "fozialen Ideen" bervorgewagt hatte. Das Reich Gottes war ja fo nahe berbeigekommen, daß folde Dinge gu Nichtigkeiten berabfanten. Man lefe nur Ev. Marci 13, 30: "Bahrlich ich fage Euch: dies Gefchlecht wird nicht vergehen, bis daß dies alles gefchebe." - Und diefes Gefchlecht follte fich mit "fogialen" Dingen befaffen! - 3m urfprünglichen Buddhismus gab es jo etwas icon deshalb nicht, was wir heute "foziale Kräfte" nennen, weil der Buddhift zumeift ebensowenig wie das Mitglied der urchriftlichen Gemeinde Anteresse für soziale Dinge haben konnte. Ein Mensch, der das individuelle Leben an fich für einen traurigen Zuftand hält und Tag. und Nacht darüber meditiert, wie er sich von allen Lebensgütern loszulofen vermöchte, hat wirklich nicht die Stimmung, um fich mit fozialen Broblemen zu befassen. Daber ist "driftlich-fozial" im eigentlichen Sinne ber gleiche "Unfinn" wie "buddhiftifch-fozial" . . . Wenn man fich flar darüber werden will, mo höhere fogiale Rrafte gu finden find, im Buddhismus obet im Christentum, so muh man unbedingt... dem Buddhismus den Preis zuerkennen, und zwar deskalb, weil das soziale Erbarmen au s der budd histlicken Kultur selbst mit Rotwendigkeit hervorquisst, während es der christlicken Kultur

fünftlich aufgepfropft merben muß." 1)

Beld eine mit sich selbs im töckriften Wiberspruch stehende Dartellung i Si wird nicht jedermann begeristlich erscheine, wie eine Weltanschaung, welche das Leben an sich filte einen traurigen Justand bäst und ihren Verlenner vennlacht, Zag und Nacht siber die Mitter des Daleins zu meditieren, mit Naturnotwendigseit zu spialer Archeit führen off und nicht ert bielmehr auf dem Beg einer Linstlichen Aufstronfung zu einer volltiven Stellungnahme zur Aufturarbeit sommen fann, einmal angenommen, eine locke positive Gelfungnahme sie biem wirtlichen Ausbisimus tatsächlich vorhanden. Wie wenig dies aber der Hall, zeit am schröften eine Betrachtung über

#### Das bubbbiftifche Lebensibeal.

Die alte indische Spruchsammlung des Dhammapada zeichnet den buddhistischen Idealnienschen mit diesen Bersen:

"Bem Jenseits so wie Diesseits schwand, Bem Diesseits, Jenseits nicht mehr gilt, Den Stachellosen, Seinlosen, Den beih ich einen Deiligen.

Bem nichts mehr gilt Bergangenheit, Richts Zukunft und nichts Gegenwart, Den Richtsbegehrer, Richtswünscher, Den beiß ich einen Heiligen.

Ber guter Tat und böfer Tat, Ber beider Fesseln sich entwand Dem gramlos, zierlos Lauteren, Den beiß ich einen Heiligen." b)

As ist eine Ethif, die sich folgerückig auskaut auf der buddistiellen Lei den ab hil of op die; dem Leiden und nickt als Leiden siehet nicht auf der Weddissens in der Welt. Das sind ja die 4 Erun d dach he it et n. welche Buddha selbst, das er unter dem Boddi-Baume aum "Cesteucktert vourde, erkannt dat: 1) Die heilige Wachstet vour Deten. Die heilige Wachstet vour Arekon. Die heilige Wachstet vour der Entstehung des Leidens, 3) Die heilige Wachstet vour der Entstehung des Leidens, 4) Die heilige Wachstet vour der Entstehung des Leidens, 4) Die heilige Wachstet von der Ausselung des Leidens, 4) Die heilige Wachstet von der Ausselung des Leidens, 4) Die heilige Wachstet von der Musselung des Leidens, wie sie näherbin ausgesint sind

1) Bei Bertholet, Bubbhismus und Chriftentum. Tubingen 1902. G. 29 f.

<sup>9)</sup> Freie Bort 1905. C. 283. Die Spertungen find bom Mutor. Bas bie gefagt fig, bat ein anderer Setteibhger des Buddhöffund R. B. Schefniftlet in feinen "tritischen Betrachtungen" über die Mussishungen ber herren Florrer Lie. Handen um Vereiffen. D. harmad auf dem Die höftligen "Bunggelffen foglaten Kongerfe" in der Monarischert "der Buddhift" (1905. S. 149 ff.) der Metteren ausgeführt.

in der "Bredigtvon Benares", die an den Beginn des öffentlichen Auftretens Buddhas gelegt wird und wo es beikt:

"Dies, ihr Mönde, ift die beilige Bahrbeit bom Leiden: Geburt ift Reiden, Aller iff Reiden, Frantfleit iff Leiden, Tool ift Leiden, mit Inflichem vereint fein iff Reiden, non Rieben getrennt fein iff Reiden, nicht erlangen, mos man begehrt, iff Reiden, furz, die fünierfeit Dieftet bee Grareifens (b. b. das Salten an der Mördertlichteit, an den Empfindungen, Sorftellumenn, Gestaltumoer und an dem Gretmenn) find Seiden.

"Dies, ihr Mönche, ift die heilige Wahrheit von der Entstehung des Leidens: es ist der Durft, der von Wiedergeburt zu Wiedergeburt sindt, samt Freude und Begier, der dier und dort seine Freude sindet:

der Lüftedurft, der Berbedurft, ber Berganglichfeiteburft.

"Dies, ihr Mönche, ist die heilige Bahrheit von der Aussehung des Leidens: die Aussehung diese Durftes durch gängliche Bernichtung des Begehrens, ihn sahren lassen, sich seiner entäußern, sich von ihm lösen, ihm feine Stätte gewähren.

"Dies, ihr Mönde, ift die beilige Wadrheit von dem Wege gur Aufhebung des Leidens: es ift diefer heilige achteilige Viod, der da heißt: rechter Glanden, rechtes Entickliegen, rechtes Wort, rechte Lat, rechtes Leben, rechtes Etreben, rechtes Gedenken, rechtes Sichverlenken."

Das alles find recht icone Borte, aber noch weit entfernt bon einem Tun, das eben rubrig Sand anlegt, um das Elend und bas Leiden au beseitigen. Nichts enttäuscht so febr, als wenn man nach den eridutternden Darftellungen über das Leiden im Menichenleben, Daritellungen, in denen der Buddhismus geradezu ichwelgt, fich der Hoffnung bingibt, nun auch Mittel und Wege angegeben zu finden, wie denn diesem Leiden beigutommen und das Los der Menfcheit gu erleichtern mare. Richts von allebem. Bollten wir an die berrlichfte Darftellung bes Chriftentums und feiner Stellungnahme gum Elend und Leiden erinnern, an die Barabel bom barmbergigen Samaritan, fo fonnten mir fagen, der Buddhismus ergeht fich in ergreifenden Schilderungen bes Leidens des Ueberfallenen, der am Bege liegt, aber ftatt nun die erwartete Konfequenz zu gieben und bon seinen Anhängern zu fordern, bon dem Bferde gu fteigen und des Mighandelten fich anzunehmen, breift der Buddhismus als hochfte praftifche Beisheit das Berhalten jener Beiden, die den Uberfallenen gwar feben, aber dann ruhig ihres Beges weitergieben. Denn fie find "jenfeits bon Gut und Bofe" und erfreuen fich einer folden Gelbitfafteinng, daß fie das alles gar nicht anficht, benn fie miffen ja, daß nun eben boch einmal das Leiden eine nicht zu beseitigende Mitgift des Menschen auf feinem Lebensweg ift.

Das ift feine llebertreibung! Man erinnere fich doch der Lehre ben Kaufalnerus des Eelbens, des C of eie es de c f a ci a la li li dt, vol. dies die Eudohisten als das in der Natur- wie in der Geifteswelt ewig gültige Gefeh hoch die mid jum Gegenschand einer nicht überall und immer durchsflötzigen Derkulation gemach doben und desse daupflötze lauter:

<sup>9</sup> Olbenberg, Bubbha, Sein Leben, feine Lehre, feine Gemeinbe. 4. Aufl. 1903. S. 239.

"Aus dem Nichtwissen entlichen die Gestaltungen, ans den Gestaltungen entlicht Erfemen, aus dem Ertennen entlicht Ame und öfforperläckti, aus Name und öfforperläcktie entlichen die jede Gebeite (d. h. die simmt and das Tenten), aus den jede Gebeiten entlicht Berührung (zwissen den Sad Denken), aus der Nerfend Gewissen entlicht Errihtung entlicht Ermylinulung; aus der Empfindung aus der Empfindung entlicht Durth, aus dem Durth entlicht Ergreisen (der Eristena), aus dem Ergreisen (der Eristena), aus dem Ergreisen entlicht Werden, aus dem Werden entlicht Gewissen, aus dem Werden entlicht Gebruch, aus dem Werden entlicht Merden, aus dem Werden entlicht Merden des Ausgesches des Leibens. "

Dann aber ift bas Ideal nur an erreichen auf bem Bege ber Losiagung und Loslöfung von Allem, im Sinne einer totalen Empfindungslofigfeit gegenüber allen Beltdingen. - benn alles ift ig vergänglich und wo immer der Mensch sein Berg und sein Anteresse an etwas bangt, da stredt die Welt bereits ihre Fangarme nach ihm aus um ihn am letten Ende doch nur mit Leiden ju überhäusen. Go bleibt gegenüber der Welt und all ihrem Inhalt, die Rulturarbeit mit eingeschloffen, eben doch nur die Beltflucht übrig. Sinaus aus der Belt in die ichweigenden Balder, um dort fich gang und gar ju "verfenfen" in die Betrachtung. Das 3deal bes Buddhiften ift von Orelli treffend gezeichnet, wenn er es bezeichnet als ein Berweilen unter ben Baumen des Baldes. ivo man ftille fitt mit gefrengten Beinen, ben Oberforber gerade aufgerichtet, das Antlit mit machjamem Denten umgebend. Bewegungslos berharrte man in diefer Stellung nur barauf achtend: jest tue ich einen langen Atemaug, oder jest tue ich einen furgen Atemaug, bis man fich der Reihe nach befreit hatte von den ftorenden Elementen der "Luft der bofen Regungen", des Ueberlegens und Ermagens, der Freude und des Leides. Aulest ftodte auch der Atem. Bei folder Abstraftion von allem einzelnen Dafein und Gofein verlangte ber Beift aulest ben Blid ins Unendliche und fam fo in die Nähe des Nirbana.8)

Victi ohne Abidis kaben wir das duddistifte Lebenideal aus den buddititischen Eduriten selbs heraußgestellt. Denn erst von diesem Standvunft aus läß lich erfennen, ein wie starfes Stüd es ist, zu behaupten, daß soziales Erbarmen aus dem Buddismus mit Vaturnotwendigfeit berorache. "Mit Vaturnotwendigfeit" erfolat eine Knivätstung erst

<sup>1)</sup> Bei Olbenberg a. a. D. 255 f. und Orelli, Allg. Religionsgeschichte. Bonn 1899. S. 461 ff.

<sup>&</sup>quot;) Erelli a. a. D. 466.

bann, wenn die entsprechenden Reime vorhanden find und in jener Richtung, in welcher bas Lebensibeal einer Weltanschauung weilt.

#### Buddhismus und Sumanitat.

Wo immer es gilt, den Puddhismus gegenüber dem Chrittentum zu rechtfertigen dezu seine Borzige zu preisen, wied von seinen Berteidigern hingewiesen auf die zolleiciden Mahmungen zur Liede, zur Seinebelider, insbelondere mit ihrer weitersighten Berzischung aller erlittenen Undill. "Das soziale Erbormen" — wir wolsen der Ausberucht troß seiner Bertsprommensbeit um Bastschier einmal politicer lassen, denn nicht um soziales Erbormen breft es sich, wo die sozialen strößte einer Recizion zur Distuffion stehen, inohern um so zia es verbetig keit — also das soziale Erbormen, das aus der dubdhistischen Fullurweit berorauellen soll, soll domit bewiesen werden. Anh der Puddhismus "den Bild nach unten" sobe, wird ja von einem Buddhistentswärten.

Gewiß es fehlt in den buddhiftischen Schriften nicht an eindringlichen Mahnungen zur Liebe und Menschlichkeit, zur Bersöhnlichkeit und

Feindesliebe.

Rut einige der ergreisenstem Peroden. Da ift die Barabel bon bem König debledang um seinem Solm gebelang, Ersterer vom Terone gestürzt und den gener isdlich verwurder, sprick sterend gesteinem Sohne. Weit wie die Ausgeber der Beindschaft gestellt der Beindschaft der Auflich und Keindschaft zur Rube. Durch Richtschaft dart frankt beindschaft auf Rube. Durch Richtschaft frankt der Werde feines Auters auf dem Schofe Lebelangs, den er nicht fannte eingeschlummert war und dieser Verder gestellt der der der der Baters auf dem Schofes Lebelangs, den er nicht fannte eingeschlummert war und dieser der immer wieder die erhobene Sand sinkten, indem er seines stere ein miner wieder die erhobene Sand sinkten, indem er seines sterbenen Laters lettes Mahmwort sich vor Augen stellt.

Ober man bente an die Erzählung von bem Bringen Rungla, bem Sohn des Königs Afofa. Kungla - ben Ramen erhielt der Bring wegen feiner wunderbar iconen Augen, die fo icon waren, wie die des Bogels Runala - lebt fern bom Getriebe des Sofes, dem Nachdenken über die Berganglichfeit des Ardifchen bingegeben. Gine der Roniginnen entbrennt in Liebe gu dem ichonen Jüngling. Bon ihm abgewiesen, finnt fie auf Rache. Dit bem beimlich entwendeten Siegel des Ronigs unterfiegelt fie einen Befehl, als bom Ronig ausgebend, daß bem Bringen bie Mugen ausgeftochen werden follen. Niemand aber magt es, ben Befehl ausguführen, obwohl biefer felbft die Leute auffordert bem Befehl nachgutommen. Endlich findet fich jemand gu der Lat bereit. MIS nun unter ben Magen ber weinenden Menge das erfte Auge ausgestochen ift, nimmt Rungla es in die Sand und spricht: "Warum siehst du nicht mehr Die Geftalten, die bu noch eben fabit, grobe Rugel von Fleifch? Wie betrugen fie fich boch, welcher Tabel trifft die Toren, die an dir hangen und fagen: Das bin ich. Und als auch das zweite Auge ihm ausgeriffen ift, fpricht er: "Das Auge von Fleisch, der schwer erlangbare Befit, ift mir entrissen, aber ich habe das pollfommene untadelige Auge der Beisbeit erworben. Der Ronig laft mich nicht mehr feinen Cobn fein, aber ich bin der Cohn des hocherhabenen Konias der Bahrheit geworben. Das Reich habe ich verloren, darin Schmerzen und Leidenschaften; bas Reich der Bahrheit habe ich gewonnen, das Schmers und Leiden bernichtet." Man meldet ibm, bag es bie Konigin ift, bon welcher ber Befehl ausgegangen. Da fpricht er: "Moge fie noch lange Glud, Leben und Macht genießen, die den Befehl gefandt, durch welchen mir fo bobes Beil widerfahren ift." Er gieht als Bettler in die Belt. Als er mit ber Laute por bem Balaft feines Baters fingt, laft biefer ihn rufen, ohne gunachit feinen Cohn gu erfennen. Als ber Tatbeitand ibm befannt wird, will er die Konigin toten laffen. Aber Rungla tritt für fie ein mit den Borten: "Benn fie unedel gehandelt, fo handle bu edel, tote nicht ein Beib. Es gibt feinen hoberen Sohn, als ben fur bas Bohlmollen; die Geduld, o Berr, ift bon dem Bollendeten gepriefen." Und er neigt fich bor bem Ronig und fpricht: "D Ronig, ich fühle feinen Schmers, und trot ber Graufamfeit, Die mir widersabren ift, fühle ich nicht das Teuer des Rornes. Mein Sera bat nur Boblwollen für meine Mutter, Die befohlen bat, mir die Mugen auszureifen. Go gewiß biefe Borte Bahrheit find, mogen meine Augen wieder werben, wie fie maren" - und feine Augen maren in ihrer alten Schönheit wieder ba.")

Und endlich noch die Legende von dem Monch Burng, von dem Buddha gehört, daß er fich in einem Lande niederlaffen will, beffen Bemohner wegen ihrer Gewalttätigfeit berichrieen find. Er bespricht mit ihm fein Borhaben und meint: "Benn fie dich fcmaben und beleidigen, was wirft bu bann benten?" - "Ich werbe bann benten, biefe Leute find wahrlich gut, daß fie mich nur schmaben, nicht aber schlagen und mit Steinen werfen." - "Benn fie dich aber fclagen und mit Steinen werfen?" - "Co werde ich benten, fie find mahrlich aut, daß fie mich nur ichlagen und mit Steinen werfen, nicht aber mit bem Stod und bem Schwert migbanbeln." - "Benn fie bich aber mit Stod und Schwert mighandeln?" - "Co werde ich benten, fie find mahrlich gut, daß fie mich nicht gang und gar bes Lebens berauben." - "Benn fie bich aber bes Lebens berauben?" - "Go werde ich benten, diese Leute find mabrlich aut, indem fie mich von der Laft diefes Lebens befreien." - Darauf ber Buddha: "Bobl geibrochen baft bu Burna! Gebe und befreie, bu Gelbitbefreier! Gubre gum andern Ufer, bu felbit am Ufer Angelangter!

<sup>&</sup>quot; Ref. Chemberg a. a. D. 342 f. und hardt, Abnig Alfold & 65 fi, der abet auch zusielten dennt auf mittelfen macht, im bei der jo Geogrieferten Flöde, der "Konstantin des Buddhismus" in dieser Legende in einem eigentimmlichen Richter eigende die der eine Gegende der George d

Tröfte, du bereits Getröfteter! Leite ju Nirvana, du bereits in Nirvana

Eingegangener." 10)

Das find die vielgerühmten Glanaftellen buddbiftifcher Ethit. Aber wer fieht nicht fofort, daß diese Ethif im Reim vergiftet ift, weil fie überhaupt nichts anderes ift, als burchfichtiger Egoismus. Alles läuft auf das Rechenerempel hinaus, durch vollfte Baffibitat der Belt gegenüber den eigenen Frieden fich gu mahren, um ja nicht in weitere Berpflichtungen bermidelt ju merben, benn "nicht burch Feindschaft fommt Reindschaft zur Rube. Durch Richtseindichaft tommt Reindichaft gur Rube." Das ift die Lebensmeisbeit ber fühlen Reflerion, daß eben ein Zuwiderhandeln nur neue Ungelegenheiten und neue Keindichaft nach fid giebe. Dablte bat fo unrecht nicht, wenn er in feinen "Auffagen jum Berftandnis des Buddhismus" meint: "Jene Berglichfeit, Die fich felbft über ben andern vergift, jene Berglichfeit, die erft Beichheit und Farbe ichafft, ift bollig verloren gegangen. Die gange Moral im Buddhismus ift nichts als ein Rechenegempel, das der flare und falte Egoismus anftellt: Soviel gebe ich bem andern, foviel wird mir bann 311 Gute kommen. Das Rarma ift der exaktefte Rechenmeifter der Belt." 11) Und Oldenberg, einer ber erften Renner des Buddbismus, faßt fein Urteil dabin gusammen: "Die Sprache des Buddhismus bat feine Borte für die Poefie der christlichen Liebe . . . und so haben die Realitäten, in welchen jene Boefie innerhalb der chriftlichen Welt Fleisch und Blut annahm, in der Geschichte des Buddhismus nicht ihresaleichen. tann fagen, daß die Liebe, wie fie fich in der buddhiftischen Sittlichkeit darftellt, in abnlicher Beife zwifchen Regativem und Bofitivem fcmebend, fich der driftlichen Liebe annähert, ohne fich doch mit ihr zu berühren. wie die Seligkeit bes Nirvang von der driftlichen Idee ber Seligkeit im Grunde durchaus verschieden, doch zu ihr in gewisser Weise hinüberichwantt. Der Buddhismus gebietet, nicht fowohl feinen Jeind zu lieben, als feinen Feind nicht gu haffen; er erwedt und nahrt bie Stimmung freundlicher Gute und Barmbergigfeit gegen die gange Belt, ohne je ju bergeffen, daß alles Saften bes eigenen Bergens an anderen Befen ein Sichverstricken in die Freude und darum in das Leiden der Beraanglichkeit ift. "Alle Schmerzen und Rlagen, alle Leiden in der Belt von mancherlei Gestalt, fie tommen durch das, mas einem lieb ift; mo es nichts Liebes gibt, entfteben auch fie nicht, darum find freudenreich und bon Schmers frei, die nichts Liebes in ber Belt haben. Darum moge, mer babin ftrebt, wo es nicht Schmerg noch Dufteres gibt, nichts in ber Belt fich lieb fein laffen." Go ift die Gite bes Buddhiften weit entfernt bon der grundlog ratfelhaften Selbithingabe des Liebens; das treibende Moment in ihr ift reflektierende Berftandiafeit, die Ueberzeugung, bak es fo für alle bas beite ift, nicht zum minbeften aber bie Erwartung, baß an gutiges Sandeln das Raturgefet der Bergeltung den reichften Lobn fnüpsen wird . . . Wenn der Buddhismus Bergebung des Unrechts, das nus getan ift, predigt, jo darf man den Gedanken, der gelegentlich aus

<sup>1</sup>º) Bei Bertholet, der Buddhismus und seine Bebeutung für unser Geistesleben. Tübingen 1904 S. 57. 1'1 N. a. D. 107. Der Berfasser ist jest ein Berteidiger des Buddhismus!

dieser Moral servorblidt, nicht überseben, daß in den Sändeln der Welt Berzeiben und Sichversöhnen eine vorteilhaftere Politif ift, als sich au rächen. "

Man sieht, nebenbei bemerkt, mit welchem Nechte unsere Reobuddhisten gegen die christliche Ethist den Bortwurf des Egoismus und der Lohnlucht erheben, wie das in der neobuddhistlichen Literatur stehende Gewohnbeit ist.

Und mun: Mus einem fothen alles fein säuberlich abwägenden Egoismus soll "fosiales Erbarmen" guellen, d. b. wo es sich um iosiale Jafloren handelt, nicht biob um weiche Bentimentalität, lombern lebendige Zastraft im Teinste der Henrichten Switzen der Verlichten gewinnen, daß sien sollen egolitischen Spintifizere speaus sollen die Bestehn das Benuthtein gewinnen, daß sie losiale Kritich ein haben an die Gesamtheit. Sogiale Krätis quellen nur dont, no eine al tru i si ih de Betradstungsweise die Gestiere beherricht; nimmer aber in einem die Ebendige Zach im Keine erlotenden Egoismuss iß Jätmobri. "bubdhistlich iosial" sit ein Unstim und nehm irgendboo don einem Musgepfroptimerben neuer fremdariger Elemente auf den alten Baum gerebet berehn muh, io hier beim Bubdhismus, den uniere Reobuddhisten zu einem sozialen Zoster umgeltaten mößsten.

Es vird dann gerne erimert an die f ü n f (9 e b o t e, in denen dos Krogramm ber Naeinstifickleit gegeben ist, d. b. i, siener Sittlischeit, nach voelder die nicht in dem Mönchsorden aufgenommenen Laien zu leben doden. Diefe finif Gebote lauten: 1. fein lebendes Beiern zu irden; 2. nicht zu ftesten; 3. fein unerlaubten Gelchliechtsverfehr zu pflegen; 4. nicht zu lisgen; 5. eine berausschanden Gelchieft zu pt. rinden.

Ja fann man denn eine solche Ethift nicht viel schöner hoben im Chrittentum? Jit es vielleicht die Weodochtung und Jannefoltung des Lefalogs, welcher Leichen über die Wentscheit verköngt? Eber die Sache rücht in ein gang anderes Licht, wenn man weit, daß Puddha die Bolggamie, die er antras, rubig weiterfortbesteben lich. Benn dere Bolggamie ab augleich der Berefter mit Elichinnen nicht unter dem Begriff des nach buddhistlicker Woral unerlaubten Geschlichtisverleichs gedert, wos bat dann be diesbesglichte Bordfrütt und für einen

<sup>19)</sup> A. a. D. S. 836 f. u. 341. 19) Zitiert im "Buddhist" I. Jahrgang [1905] S. 154.

Richt einmal — und auch daß muß gewissen Uebertreibungen gegenüber start betont werden — Blutvergießen unter den Menschen hat diesels Gebot verhütet. Denn die Geschichte der indichen Kadober weiß genug von Krieg und Blutvergießen auch unter rein buddhistischen Völ-

fern zu erzählen!

Befonders start betont wird von den Berteidigern des Puddbissunsdos Programm, dos Buddbos stir des cases eines eines des seines des des Bede von dem Bertaiten der Estern zu den Kindern, von dem von Schiller und desper, Moann und Frau, Freund und Sefänte, derund Biener, Loien und Ordensörtider und jeweis umgelehrt. Wir lassen sie in der Varfelsung von Afrys Taub (obgen:

# 1. Eltern und Rinder.

Die Eltern follen: 1. Ihre Kinder vom Lafter abhalten. 2. Gie gur Zugend erzieben. 3. Gie in den Rünften und Wiffenschaften unterweifen laffen. 4. Gie mit baffenden Frauen und Mannern berfeben. 5. Ihnen ife Erbeit binterlaffen.

Die Kinder Jolen lagen: 1. Ich will diesenigen unterflügen, die mich unterflügt baben. 2. Ich voll Gamillenpflichen erfüllen, die ihnen obliegen. 3. Ich will ihnen ihr Gigentum bewahren. 4. Ich will wildrig werden, sie zu beerben. 5. Ich will ihr Gedächtnis ehren, wenn sie dahinoestieben sind.

# 2. Schüler und Lehrer.

Der Sch üler foll seine Lehrer ehren: 1. Judem er in ihrer Gegenwart auflieht. 2. Judem er ihnen Dienste seistet. 3. Judem er ihnen gehorcht. 4. Judem er ihnen zu dem berhilft, was sie brauchen. 5. Durch Aufmerksamfeit beim Unterricht.

Der Le firer foll fic feinen Schillern gugetan geigen, indem er: 1. Sie gu allem Gutten anhält. 2. Sie lefart das Wiffen feitzuholten. 3. Sie in der Wiffenschaft und in der Lehre unterrichtet. 4. Bei ibren Freunden und Gefährten Gutes liber sie redet. 5. Sie vor Geschren behütet.

# 3. Chemann und Gattin.

Der Ehemann foll seine Gattin werthalten, indem er: 1. Sie mit Achtung behandelt. 2. Sie mit Gute behandelt 3. Ihr die Trene be-

mahrt. 4. Dahin wirkt, daß fie von andern geehrt werde. 5. Ihr ftandes-

gemäßen Schmud und Rleidung gibt.

Die Gattin soll ihrem Manne ihre Liebe beweifen, indem sie: 1. Zen Haußbalt in richtiger Cronung hält. 2. Berwanden und Freunden gegenüber galtireundlich ilt. 3. Zich als Leufgeß Weib bewährt. 4. Louis bälterlich virischaftet. 5. Geschicklichfeit und Fleiß in allen ihren Chliegenheiten seint.

#### 4. Freunde und Gefährten.

Der angesehene Mann foll sich feinen Freunden gefällig erweisen, indem er: 1. Gescharfe macht. 2. Höflich mit ihnen spricht. 3. Ihre Interessen fördert. 4. Sie als seinesgleichen behandelt. 5. Seinen Wohlftand mit ihnen teilt.

Sie sollen ibm ihre Anhänglidsfeit beweifen, indem fie: 1. Ueber ibn wachen, wenn er unaufmerstjam ist. 2. Sein Eigentum bewachen, wenn er fich nicht darum betümmert. 3. 36m in der Gefahr eine Justiqub bieten. 4. 3hm in Unglidd zur Zeite stehen. 5. Sich gütig gegen seine Zamilte zeigen.

#### 5. Berren und Diener.

Ein Kerr jolf für die Wohlschrt seiner Untergebenen sorgen, indem er: 1. Ihnen die Arbeit im Verbältnis zu ihren Arötten zuteilt. 2. Ingemessen Kahrung und Entlohnung gewährt. 3. Sie im Kranlseitsfällen pliegt. 4. Seltene Lederbissen mit ihnen teilt. 5. Ihnen ab und zu Keiertage gewährt.

Diese sollen ihm ihre Anhänglichfeit beweifen, indem fie: 1. Bor ihm auffteben. 2. Sich nach ihm zur Inde begeben. 3. Wit dem zufrieden find, was ihnen gegeben wird. 4. Wit Munterkeit und Gründlichfeit arbeiten. 5. Gut von ihm (oder vielleicht "faiefilch zu ihm") reden.

## 6. Laien und Orbensbrüber.

Ein achtenswerter Mann ist Mendikanten und Brahmanen zu Diensten durch: 1. Giitige Taten. 2. Giitige Worte. 3. Giitige Gedanken. 4. Herzliche Bewillkommnung. 5. Hille in ihren zeitlichen Bedürfnissen.

Diese iollen ihm ihre Funeigung bewohren, indem fie: 1. Ihm vom Laster abraten. 2. Ihn gur Tugend erundpnen. 3. Wohlwossen sir sie hegen. 4. Ihn in der Meligion unterrichten. 5. Seine Sweise aufgellen.

6. Ihm den Weg gum Simmel zeigen.14)

Das alles find — um mit Seibenftider, dem Herausgeber des "Auddhiff" zu reden, "freundlige Ernahmungen und giltige Aufmunterungen", aber eben deshalb fönnen der in ihnen umnögligt ein foziales Brogaramm des Auddhiffuns fehem. Denn zu einem fözialen Brogaramm gehört ein weit energifchereß Gelfendmachen der etwa borhandenen Geundgedarften, als es hier möglich ift, in — wenn dur fo fagen wollen allgemeinen Matlistigaen für Wohlverbalten.

Wie gang anders das Chriftentum!

Beit dabon entfernt, sich auf philosophische Spekulationen über das Uebel und das Leiden in der Belt zu beschränken, fordert es festes

<sup>14)</sup> Der Bubbhismus (Reclam), G. 152-155.

Sandanlegen zu deffen Befeitigung. Der Barabel pom barmbergigen Samaritan wurde ichon gebacht. Das "Gebe bin und tue desgleichen" ift denn auch ju einer Art Brogramm geworden für bas Chriftentum und feine Befenner. Ber erinnert fich bier nicht jener Borte bes Beilandes: "Ich bin hungrig gewesen und ihr babt mich gespeist; ich bin durftig gewesen und ihr habt mich getränkt; ich bin fremd gewesen und ihr habt mich beherbergt; ich bin nacht gewesen und ihr habt mich befleibet; ich bin frant geweien und ihr habt mich befucht: ich bin gesangen gewesen und ihr habt mich erlöft. Denn was ihr einem der Gerinaften getan, das habt ihr mir getan"; Borte, welche ju allen Zeiten ben fraftigften Impuls gegeben haben, an der Befeitigung des Uebels in der Belt au arbeiten. Sollen wir noch erinnern an die andern Borte, daß, wer der Bornehmfte sein will, ber andern Rnecht fein foll, daß die Menichen einander bergeben follen, wie auch ber Bater im Simmel bergibt, furg, an all jene Borte, in benen der Stifter des Chriftentums die praftifche Uebung der Liebe Gottes gerade in die Betätigung der dienenden und belfenden Liebe verlegt?

Dagegen glaubt der Berteidiger des Buddhismus im "Freien Bort" ausspielen zu konnen, was eine Drs. Leonowens, eine fromme anglifanische Amerifanerin in ihrem Buche "The English Governess at the Siamese Court" erachlt, daß nämlich ihr einft ber König Monafut bon Giam gefagt habe, "Daß jemand alle feine Guter sum Unterhalt ber Armen hingibt, ift in Siam bei den Fürsten wie im Bolfe etwas gewöhnliches; oft behalt der Geber für fich nicht genug gurud, um eine Sandvoll Reis ju taufen. Doch braucht er beshalb nicht ju fürchten, bag er berhungern werde, denn der Hungertod ift unbefannt, wo der Buddhismus gelehrt und geübt wird." 15) Als ob das mehr als den Wert einer Phrase batte? Denn mit noch viel ftarferem nachdrud lakt fich fagen, daß bort wo das Chriftentum gelehrt und geübt wird, ber Sungertod unbefannt fei. Und es ift nichts weniger als ein Beweis einer tiefgründigen Betrachtung der Sache, wenn der Berfaffer bobnisch darauf binweist, daß in christlichen Ländern täglich Leute durch Selbstmord enden, weil sie nach dem Berlust ihres Bermögens nicht mehr leben zu können glauben.16) Bie diefe Reobuddhiften überhaupt an einem unlogifden Generalifieren franken, indem fie ohne weiteres für alle Dikftande in driftlicen Ländern das Chriftentum verantwortlich machen, mag diefes die betreffenden Dinge auch in der icarfften Beife verurteilen!

Ja noch mehr: das Wortt. "Du sollft beinen Rächsten lieben, w i e di die 16 lif ernthält nicht nur die Machnung zur Hilfeleistung im Jalle des Gerantretens der Nach, nein, es sordert das Aussignen des Leids und des Uedels, um es gleich im Keime zu erstiefen und auszurotten. Das ist das "logiale Erbortumer" im der weitsteln Musbehnung.

Aber welch eine Berkennung der ganzen modernen Zeitlage und -irage, wenn man glaubt, mit "lozialem Erdarmen" ausrelchen zu fönnen und es deshalb einer Religion wie dem Buddhismus als preiswerte Eigenschaft anrechnen, daß er "loziales Erbarmen" fenne. Was heute not



<sup>15)</sup> H. a. O. 284.

<sup>16)</sup> N. a. D.

tut, ift nicht nur foziales Erbarmen, es ift foziale Gerechtigfeit, und auch dieje lehrt und fordert das Christentum.

Ift dem Buddhisnius jemals foldes eingefallen?

Es gehört zu den Paradeftiiden, mit denen man Buddha als einen fogialen Reformator feiert, daß er die Raftenuntericiede aufgehoben und fo ber fogialen Gleichftellung und Gleichberechtigung die Bahn gebrochen babe. Aber ichon der Umftand follte im Urteil etwas porfichtig machen, daß in feinem Orden felbft, für welchen die Raftenunterschiede aufgehoben fein follten, fich feine Umgebung nicht aus bem Bolf, aus "denen da unten", refrutierte, fondern aus den Spröflingen ber aristofratischen Kamilien, wie denn überhaupt eine Religion, die doch eben nur eine fubtile Philosophie über das Leiden ift, nimmer eine Religion des gemeinen Mannes jein fann. In Birflichfeit aber hat fich Buddha den fozialen Klaffenunterschieden, die er bertrat, gegenüber ebenso indolent und indifferent berhalten, wie den polpgamen Cheberhaltniffen gegeniiber. Ber wollte auch an eine Religion, die vollste Apathie der Birflichfeit gegenüber als höchfte Beisheit preift, die Forderung ftellen, fo gewaltige Rampfe auf fich zu nehmen, wie fie mit einer Befampfung überfommener fozialer Anschauungen und Berbältnisse nun einmal berbunden. Das fann nur eine Religion ber Aftibitat, nicht eine folde ber Baffibitat.

Alle Renner bes Buddhismus, die ihre Reder nicht in den Dienft einer blinden Berberrlichung besfelben ftellen, begegnen fich denn auch in voller Ginmutigfeit in bem Urteil, bag fie Buddha den Rubm eines fozialen Reformators mit aller Energie aberfennen. Gin fo borzüglicher Renner wie Oldenberg meint: "Es ift mobl begreiflich, wenn die geschichtliche Betrachtung unserer Zeit, die mit einer gewissen Borliebe bas Berftandnis religiöfer Bewegungen baburch zu bertiefen bemüht ift, daß fie die fogiale Seite an ihnen berborbebt ober entbedt. Buddha die Rolle eines fozialen Reformators anzuerkennen liebte, der die Ketten des Kaftenamanges gerbrochen und ben Armen und Geringen ihre Stellen in dem geiftlichen Reich, welches er begründete, erfampft baben foll. Wer das Birfen Bubbbas au ichilbern berfucht, muß ber Bahrheit gulieb mit Entidiedenheit bestreiten, daß der Ruhm einer folden Tat, wie man fie fich auch immer des naberen borftellen mag, ihm gebühre. Spricht man bon bem bemofratischen Element im Buddhismus, fo muß man fich in jedem Fall junachft bies gegenwärtig halten, daß der Gedante an irgend eine Reformierung des Staatslebens . . . diefen Rreifen ganglich fern gelegen bat. Etwas, das fozialen Bewegungen ahnlich fab, gab es in Indien nicht . . . Mag der Staat, die Gefellichaft bleiben, mas fie find; der Fromme, der als Monch der Welt entjagt hat, nimmt feinen Teil an ibren Sorgen und Sandeln. Die Rafte gilt für ihn felbft nicht, weil alles Irdifche aufgebort hat, ihn gu berühren, aber bas fommt ihm nicht in ben Ginn, fur ihre Aufbebung ober eine Milberung ihrer barten Ordnungen unter benen, die im weltlichen Stande verblieben find, feine Rroft einzuseten." 17)

<sup>1)</sup> A. a. D. 172. Bergi. dagu Bertholet, Buddhismus und Chriftentum, S. 43: "Es war eine Zeitlang belieft, Buddha als foglalen Reformatorzu preifen, deifen größte Lat ber Sieg über das Kaftenwefen gewefen wäre. Man weiß heute nach den delten Quellen, daß er darin ein Sieger nicht gewefen feinfann, weil ernicht eigentlich ein Kämpfer war.

Und nun halte man einmal dagegen als Gegenstüd das Christentum. Richt erft bant einer fünftlichen Aufpfropfung befennt fich biefes gu bem Broftulat ber jogialen Gerechtigfeit und Gleichberechtigung; gleich bon Anfang an zeigt es fich bier auf ber Bobe ber Situation. Unter den Geringen des Boltes mablt fein Stifter fich feine Begleiter und die Arbeit ift für ibn tein Brandmal, das den damit Gezeichneten aus feiner Gemeinschaft ausschlöffe. Die Schranten, die der Egoismus, der Raffenund Nationalitätenstols unter den Menschen aufgerichtet, erkennt er nicht an und es ist i e i n Geist, in dem sein großer Apostel das Wort geschrieben, daß hier nicht Freier und Eflave, nicht Grieche und nicht Barbar fei. Und es ift nicht Indoleng bestehenden Berhaltniffen gegenüber, wenn berfelbe Apoltel in feinem Brieflein an Philemon in Cachen bes entlaufenen Sflaven Onefimos feinem Berrn auftragt, ben Sflaven als Bruder gu bebandeln, es ift vielmehr die Ummertung der damals in Sachen der Stlaverei geltenden Werte, welche diefes Wort bedeutet. Damit bat fich das Chriftentum bon bornberein in bewußten Gegenfat zu den berrschenden Anschauungen gestellt! Gewiß, es hat noch lange gedauert bis die Eklaverei vollständig abgeschafft war, aber wiederum wäre es töricht, daran dem Chriftentum die Schuld gufchieben gu wollen und nicht vielmehr die wirtschaftlichen, fosialen und geschichtlichen Berhältnisse (letteres aumal bei den Germanen) in Betracht gieben und anerkennen zu wollen. daß die criftliche Lehre es gewesen, welche gleich einem Squerteig gewirkt und in langfamem, aber ftetig wirfendem Brozes den Umschwung der Anschauungen Grund gelegt und in Gang gehalten hatte. Daß diefelbe Gefinnung bie Rirche beute noch befeelt, ift überflüffig zu betonen in einer Generation, die einen "fozialen Bapft" gesehen und gehört hat!

Wem man den Ehrentitel eines "fozialen Reformators" geben will, von dem muß man auch zu berichten wissen, soern das Wort nicht rin kohler Klang bleiben soll, von der Rehabilitation des W ei d e.s.

Much des rühmen moderne Anddhodindermer der "Leuchle Kliene" noch; Slocit berlietgi lich in einem Antechismus gerodens zu dem Gale. "Noch unierer Belgion lieben lie auf bollfommen gleichen Huge mit den Männer"; auch des Ruddho den Klientritt in leinen Drein dem verblichen Gefchlechte geltattet. wird gegiemend hervorgeboben; allein dabei bertchweigen, daß dieles nur mit Wäherlireben gelchen ilt, bem das Beibe rickeint als der Mechlau, der, wie das Gedeiben eines Meisfeldes, jo and bier das Gedeibein des Ordenstebens gelörbet. 3a Olect nuß jich dirett den Borwurf einer "groben Berfärbung der Zatiochen" ") gefallen loffen und es bedeutet ische eine böcht bekeidene Muffeltung bon der Mchung vor der Merkeit isch eine biddt bekeidene Muffeltung bon der Mchung vor der Beibe, benn mon lodde einer Reitgion nochiedat, die den Mönden beiteicht, fich eines Erdes zu bedienen, um die eigene Mutter, die in eine Erube gefallen, heransausiehen, damit lie ja ein Reib berühren!

Wie vollends verträgt sich Anerkennung der Polygamie mit Achtung vor dem Weibe, vollends mit einem sozialen Resormator, der durch solche Indolenz deutlich genug bekundet, daß er kein Verständnis

<sup>19)</sup> Bei Bertholet, Der Bubbhismus und feine Bedeutung für unfer Geiftesleben. Tubingen 1904. C. 50-52.

hat für den gewaltig wirkenden sozialen Faktor des monogamen Familienlebens, des weiblichen Serzens überhaupt.

Da mon buddiftilikerfeits gerne mit Schopenhauer prunkt, so fei an dieser Selte eriumert an dessen verschlich-eleidigende Pschopilung, bie er dem verschliche Sechopilung, die er dem verschliche Geschlichte guteil werden löst: ") Da Schopenhauer tiets als Eibesbesser des Auddissimmu und einer Etik fernalten mug, wird war einer Seite nichts gegen dem Schluß einzumenden haben, dah diese Ausstalle Schopenhauers die gernenloße Broachtung des weichtigten Seichlichen Schlichen der Kachtung ein Rachwirtung und Folge dessen der Nachwirtung und Folge des Nachwirtung und Folge des Nachwirtung und Folge des Nachwirtung und Folge des Nachwirtung und Folge dessen der Nachwirtung und Folge des Nachweitung und Folge des Nachwirtung und Folge des Nachwirtung und F

Ju weld jozialem Birfen hat hingegen dos Christentum dos Beid aufgerunten in jeiner Setlfung als Homilienmutter wie im Dientite dravitativer Aufgaben. Aber da s sonnte erit geschehen, nachdem das Weitschwicklittert und als gleichberechtigte Genofijn neben den Mann gestellt war. Damit allein sichon dos Christentum logiale Kröste ausgeschi und wird josiale fort und fort aussiehen, so das der steuden der Audhismus nie daran berfen sann, demiesden auch nur nachgustommen.

<sup>19)</sup> Bgl.: Parerga und Paralip, herausgegeben bon Frauenstäht. 6. Aufl. Leipzig 1888. S. 649 ff.

<sup>&</sup>quot;) 3m neichen Extrabagangen bie mobernen Berteibiger bes Bubbiismus schöntenen, möge bie nachfolgende Muslägling geigen, bie guletig auf die Volgit illufrieren mag, mit beider biese Muflager bes Griffentums arbeiten. Oftung Zeroban flenteib folgende Steile: "Mit der Ketchell mit der Steile der Steilen volgit der

#### Budbhismus und Rultur.

Die Frage nach der fulturischaffenben und kulturerhaltenden Befähigung des Buddhismus könnte kurz erledigt werden durch die Aufinerlung der Frage: wie es deun gefommen, daß der Buddhismus gerade in dem Kande, in dem er zu Zage krat, bollfändig erlossen ils dem Kande, in dem er zu Zage krat, bollfändig erlossen ils Denn, wom indissen Kulturdouen iehen wir den Buddhafulks sänglist wertschwunden. Zempel und Kloskerbente bedetten einst allerorist das Rand. Dies buddhistlissen Benkmäler liegen genete in der Ebene log ult in Trimmern mie auf der Hösbe. Während der Auddhafulk nehen den Zrimmern im Saine den Rumfühl, an den Bergabbängen Repals vernighens noch ein schaften der Ruddhistliste Ragien in der Kocken der midstige Staum mit seiner skrone, die gang Indien übersschafte, aus artischem Grunde entwurzelt. Während des einem schiedigen und mongolissen, einen

Geißel deines gerechten Ingrimms zu schwingen und diese — "Menschen", biese — "Bertreter ber Wissenschaft und Zwissläder" den Augen der "zibilsierten" Belt die aufs Blut auszupeitschen. Warum ich dies hier fareibe", Une euch ihr Theologen, die ibr spöttlich und verächtlich die Rase rümpft über bas buddhistische Mitseid dem Lier gegenüber, um euch die Zatsache ad oculos zu demonstrieren, daß derartige barbarische Greuel un: gestraft in einem unter mehr als tausendjähriger "segensreicher" Aegibe des Christentums stehenden Lande ihr Wesen treiden, einer Religion, die ihr als reinste und vollendetste bem Bubbhismus gegenüber anzupreisen nicht ans reinje ind vouenoeije oem vuodismus gegenvor angipreien nigi ans sieht. Za. läht es euch jagen. hr Tevologen vah die Kirche Chrifti bis auf den heutigen Tag teilnahmslos gefamiegen dat zu den Greueln der Bivijeltion." A. a. D. 29. Den lei-denfäaflichen Zellamator verweisen wir einsach auf die Zaljacken: "Was haben wir alles diesen Untersuchungen zu verdanken! Der Bellsche Lehrsat, fonnte nur auf dem Wege der Bivisetion gefunden werden, die Witkungs-weise der einzelnen Gehirnnerven sonnte nur studiert verden, wenn man diese Rerven durchschnitten hatte, und was die Psychiatrie, oder besser gesagt, die Gehirnanatomie der Bivisestion verdanst, das sagt uns der eine Kame Gubben - Gubben - ber Mann mit bem weichen Bergen, ber tropbem rubig jein Messer in das Gehirn des Tieres senke, weil er wuske, daß er dadurch neue Anhallspunste sand, wie er kranken Wensiden helsen konnte. Was wüsken wir dom der Wiktungsweile des Korrus augus, was von der spæziste ichen Energie ber Sinnesnerven, wenn uns das Tierexperiment nicht ben Einblid verschafft hatte? Aber auch auf anberen Gebieten war das Tier Chindra betthodiff anner noet amy ann anoeten vootbeen mut door Arc ald Simblumsdopfel nointendig ble Verluder mit finitistien spiich does met door Magens flatten uns über de Betoduung auf und über den Zolffweifel und die zagleiteiden öffe, mit denne die moberne Medjain spensorieit der Schrift (Morphium, Stradmin, Giurare, Atropha, Ghioroform) — alle die Jundere doon "ind", bedeck der moberne de-flichten in sich birgt, durtlen des de Schrift de Sc nicht am Menschen versucht werden; ohne das Tierexperiment müßten wir ihrer entbehren. Dazu sommen die Entbedungen von Koch und Kassen. Auch dier mußte der Areund des Wenschen erst seine Saut zu Wartte tragen. his man am Menfchen magen founte, bas beim Tier Gelernte therabeutifch angutvenden." 3. E. Muller, Geschichte ber organischen Naturwiffenschaften im 19. Jahrhundert. Berlin-Bondi, 1902. E. 80-81.

tibetanischen und japanischen, einen sigmesischen und birmmesischen, einen nepalefifchen und finghalefifden gibt, ift ber indifche Bubbhismus erftorben. Rur auf nicht-ariidem Boden, unter nicht-ariiden Bolfern lebt Buddhas Berehrung fort." 11) Und bas ift um fo merfrourdiger, als es nicht äußere Verfolgungen gewesen find, die ihm den Untergang bereitet haben. So gibt es nur eine Erklärung diefer geschichts-philoforbifch und kulturgeschichtlich gleich beachtenswerten Erscheinung, nämlich bie: "Bon innen heraus ftarb ber Buddhismus in Indien ab, wie ein morider Stanm brach er gufammen und biefer Berfall ftebt mit bem Grundmefen des Buddhismus im Rufammenbang."22) Das Ergebnis feiner gerade auf diefen Bunft gerichteten Unterfuchungen fakt dann berfelbe anerkannte Autor, Dablmann, dabin gufammen: "In ben erften Sabrbunderten bewahrte der Buddhismus noch viel von brahmanischer Kultur; aber ie mehr ber Buddhismus fich mit nichtarifchen Bolfern berfcmolg, umfo fraffer trat auf grifchem Boden felbst feine innere Faulnis berbor, umfo fcmeller welfte feine icheinbare Blute ab. Der Grundgedante des Buddbismus ift der Erbfeind iedes höberen Geifteslebens. Es feimt und wuchert in ibm Berftorung alles beffen, wodurch das alte Indien fich einen rubmwürdigen Blat in der fulturellen Entwicklung des öftlichen Affiens erworben hat. In feinem diaotischen und widerspruchsvollen Befen ift der Buddhismus nur das Giegeszeichen einer gerftorenden Macht, die Trophäe eines farb- und glanzlosen Indifferentismus, der nicht entwidelnd und weiterbildend, sondern verneinend und austilgend in fein reiches Geiftesleben eingegriffen bat." 22)

Wir fonnten noch weiter fragen, ob es benn in gar feinem urfäcklichen Rusammenhang mit dem Buddhismus stünde, daß das uralte Berrenvolf ber grifchen Raffe fo gang und gar feiner politischen Gelbitftändiakeit verluftig gegangen, dag es nach der mohammedanischen Berrichaft zum Ausbeutungsobieft Englands geworben? Bietet fo bas Schickfal diefes Bolfes nicht geradezu einen weltgeschichtlichen Beweiß dafür; mie ein der Greifenhaftigteit perfallener Quietismus ein ganges Bolf um feine beften Brafte und die größten Erfolge gebracht bat?

Das alles ware geeignet, ein helles Schlaglicht gu werfen auf die politonenden Lobipriiche gewiffer Kreife auf die fulturelle Befähigung des Buddbisnius.

Bollte man diesen Erkurs in die Bergangenheit nicht gelten lassen. fo tann ein Blid in die beute dem Buddbismus anheimaciallenen Länder die gleichen Dienste leiften. Cenlon, wo sich der Buddhismus etwa 250 b. Chr. auszubreiten beginnt, ift ja das flaffische Land des beutigen Buddhismus. Aber es wirft mahrlich ein ichlechtes Licht auf diefen und

<sup>21)</sup> Dabimann, Bubbha, Berlin 1898, G. 8. 27) H. a. D. 9.

<sup>13)</sup> A. a. D. 216. Bgl. außerbem von bemfelben Berfaffer: "Mirwana", eine Stubie zur Borgeschichte bes Bubbhlomus, Berlin 1896, und "Das Mahabarata" als Epos und Rechtsbuch, ein Broblem aus Mitinbiens Ruttur- und Literaturgeschichte 1895. Die Samthbaphilosophie, als Raturlebre und Eriöfungelebre 1902 und die Mahabarata-Studien, Genefis des Mahabarata, Berlin 1899. — Studien, auf deren Ergebniffen eben das vernichtende Urteil Dahlmanns über Bubbha und Bubbhismus fich aufbaut.

jeine kulturelle Befähigung, was von dort über die Unwissenheit des Bolfes und bas Borhandenfein felbft noch bes Teufelsfultus gemelbet wird. "Das Bolt", fo lieft man da, "ift unwiffend und bat grobe Unichauungen von allem Geistigen, es ermangelt ibm die feste Kraft des Bflichtgefühls; die Leidenschaft, die bofen Triebe, baben es gang in ihren bunteln Bann gezogen. In einigen Dingen mit nabezu frupelhafter Gemiffenhaftigfeit ftreng und treu, ift es in anderen wichtigeren Dingen gleichsam mit Blindbeit geschlagen. Der Ginghalese totet um feinen Breis eine Ratte ober eine giftige Schlange ober noch das Ungeziefer. das bei weniger reinlichen Menschen sich einfindet; das alles verbietet ihm Buddha, das darf er nicht magen, weil wer weiß was für eine Seele er in bem Tier angreifen fonnte. Rur mit dem Menichen macht er nicht viel Feberlesens: Schlägerei und Totschlag ift in Cenlon nichts Seltenes. Aber wie bei allen Beibenvölfern finden mir noch Schlimmeres: ja man kann sagen, daß das Wort des Dichters: Wo keine Götter find, ba malten die Gespenfter, und bas andere Bort des Frangofen; Entoute religion un coin est reservé à la superstition mehr benu sonstwo auf den Buddhismus Anwendung findet. Der Teufelsfult, das ift die Religion ber Ginghalesen, gang befonders ber Randpaner; er übt auf ihr moralifches Gemiffen, auf ihr Familien- und fogiales Leben ben gröften Ginfluß aus und ift tatfachlich ein integrierender Beftandteil ihres Nationallebens geworden . . . Die Obergehntaufend der fingbalefischen Bevölferung, nämlich biejenigen, welche porgeben bon ben alten fandnichen Rönigen abauftammen, find ebenfo verkommen, als die bobe Gefellschaft in Rapan, find fämtlich religionslos und es wäre wahrlich fein Schaben, wenn biefe Raffe fo ichnell wie möglich ausfturbe" . . . .

In jedem buddistlissen Sorfe findet man einen Kapongale, den Teufelspriefter oder Teufelsfänger, wie ihn die Leute nennen. Diese merkwürdige Personlichkeit ist dieslach mehr geschätzt und treuer befolgt, als der Bonae, der Kanfale oder der Dagoda. (\*\*)

ber Bonge, ber Bunfale bber ber Sagoba.

Der Hinweis auf die dem Buddhismus anderen Religionen gegenüber übliche Toleranz dürfte zur Rechtfertigung solcher Dinge doch kaum angeführt werden, denn es gibt Dinge, bei denen auch die weitgehendlie Toleranz eine Erenze bat und diese Geruze ist hier überschritten.

Indes wollen wir diese Tatsachen aus Geschichte und Bergangenheit nicht einmal besonders urgieren und die Sache mehr von der prinzipiellen Seite her in Angriff nehmen.

Ein Gradmesser für jede Weltanschauung und Lebenswertung, der man kulturesse Kräfte und Bedeutung nachrühmt, ist ihre Stellung zur Arde it. Hat der Buddhismus sier die Arbeit den richtigen Alas? Wan halte sich das Lebensübend desselsen von Augen, und man wird hofer beise Frage mit einem Kein beantworten missen. Den men irgend

<sup>&</sup>quot;Spit. pot. Bl. (1905) 136, 252 f. Der Artikel, der Aubhößemms als Jutuniförtiging." Der Verfeifer bemert am Schalfte feure Schlebeung, Könbe Beröffentlichung jack interner Angelegenkeiten des dubdhößlichen Gesens und Zerfelen berochen mit die Baugen galerbing berung Dant milfen. Es mußt aber einmal alles gegat werden, domit die "weißen Bubdhößen" ber lauter Benunde rum äber löre Rutuniförtischen nicht alluwiebe Burzelbäume felbogen." (E. 282)

etwas den Menichen mit der Welt verftridt, ift es eben die Arbeit. Angefichts ber leidigen Zatfache, daß ein Denfch, der in feiner Arbeit den Erfolg sehen will, zu leicht ganz und gar darin ausgeht und etwaige andere Dinge gang und gar aus ben Mugen verliert, ift es ba nicht ratfamer, Die Arbeit überhaupt zu flieben und in die ichweigenden Balber zu geben, um fich dort ungeftort bon bem garm ber Belt gang in die Betrachtung gu berfenten? Benn Anschauungen borgetragen werden wie diefe: "Bie ein angebundener Bund, der an einen feften Bfahl ober eine Gaule gebunden ift, bewegt fich der Tor, der Unerlöfte um das Meltdafein. Qualend, betrübend, aufreibend, berderbend, die gehoffte Luft in Leid und Tod verkehrend, waltet die unerhittliche Notwendigkeit. Wer Gutes erwerben will, der Raufmann, der Landmann, der Sirt, der Golbat, der Beamte des Königs muß fich den Blagen bon Site und Ralte, dem Stich bon Schlangen, bem Bunger und Durft ausseben. Gewinnt er bas Erftrebte nicht, fo klagt und jammert er: vergeblich war es, daß ich aufftand, bergeblich all mein Arbeiten. Erreicht er fein Biel, muß er mit Dube und Angft das Erworbene ichuten, daß die Konige es ihm nicht rauben ober die Räuber, daß das Teuer es nicht verbrennt, das Baffer es nicht fortreift, daß ce nicht in die Sand feindlicher Bermandten fällt!" 20) wo folde Lebren vorgetragen werden, wird man vergebens eine Sochidiabung der Arbeit erwarten. Da drangt fich der Borwurf auf, den Sellwald gegen den Buddhismus erhebt, daß er fei eine "Religion der Faulheit".

Aber dat nicht doch der Anddhöfenus Aufturarbeit geleiftet? War er nicht für manch Gebeire dienes eine Wohldet? Was fol nicht befritten werden, aber man bergesse dabei auch nicht, daß diese Erfolge der Buddhöfen micht seinen Orden verdanft, hondern den Angeien, die in der Welf geblieben lind, aber auch dadurch der Erfoling im Arbeinam verstüffig gingen, also eigentlich durch ein Zurichbleiben binder, wenn nicht einen Abfall von dem eigentlichen Zebensbeda der buddhöftlichen Ethist!

Wie weit ist das Christentum von einer solch weltflüchtigen Auffassung des Lebens entfernt. Wie bat gerade es die Arbeit in den Mittelpuntt gerudt? Indem fein Stifter aus der Bertftatte berborging, ift das Chriftentum in der Bewertung der Arbeit von vornherein auf einen gang anderen Boden gestellt und hat einen Chrenplat für die Arbeit fo febr. daß biefe nicht etwa ein Abfall und ein Rurudbleiben hinter dem Lebensideal bedeutet, fondern gerade beffen Bermirklichung, So bat das Bort "Ber nicht arbeitet, ber foll auch nicht effen". - bem ber Buddbismus nichts gleiches an die Geite gu ftellen bat - einen weit größeren Inhalt und es ist daber tein Bujall, sondern eine konsequente Entwidlung aus dem Rern ber Gache beraus, wenn die tatholifchen Orden, die man fonft fo gerne als das driftliche Gegenstud des buddhiftiichen Mondstums betrachtet, um bann auch gegen fie die Anklage auf Saulheit und Barafitenbafein am Bolfsforper erheben zu konnen, die Arbeit als Orbenspflicht offiziell in das Ordensprogramm aufgenommen baben, alfo im direften Gegenfat zu den Orden Buddbas fteben. Man denke an das ora et labora des Benediktinerordens, an die gewaltigen

<sup>26)</sup> Olbenberg a. a. D. 247 - 248.

Bodenfulturen, durch die Büfteneien in fruchtbares Gelande umgewandelt wurden, diefes und anderer Orden und man halte daneben den Gat ber buddhiftifchen Ordensregel: "Ein Monch, welcher die Erde grabt ober graben lagt, ift ber Bufe ichulbig" und "Blumen, Grafer, Straucher ober Bäume anzupflanzen, liegt den Wönchen fern" — und man hat den gewaltigen Unterschied der beiderseitigen Auffassung der Arbeit. Und diese Kulturarbeit, das tann dem Buddhismus gegenüber nicht oft und icharf genng betont werden, ift nicht betrachtet worden als Gefahr für den Mönch, die ihn des Jenseits verluftig machen konnte, wie der buddhiftische Monch dadurch mit dem Eingeben in das Nirvana eine höchft unangenehme Bergögerung zu erleiden befürchtet, sondern eben als religioje Aflichterfüllung. Es bleibt baber immer unbegreiflich, wie es Leute geben tann, welche jur größeren Berberrlichung des Protestantismns als Rulturfattor bem Ratholigismus das Berftandnis für Rulturarbeit absprechen und dementsprechend die tatsächliche Rulturarbeit der fatholischen Orden als einen Abfall vom tatholischen Lebensideal binftellen au muffen glauben, wenn fie nicht minbeftens eine Geltfamteit und einen für fie unlösbaren Biberfpruch barin feben.26) Dit Recht wird bagegen betont: "Richt aus bloger Rot, mit unruhigem Gemiffen

en 18 Ngl. 3. Mauffen, Sphem der Ethil 1 \* 1.101. Die Mößter, in benem Beltitted um Astefe au doubt ein goldten, fin Brennpuntt der Miletur.

\*\*. Die Benebitiner und Liftereiner bringen, twohin ist lommen. Sendber und Militereiner der Stellt der Gehöre der Gehöre

baben Briefter und Mönde die alten Alofister gepflegt, Gedichte und Greniten geleirieben, Güter und Beinberge angelegt, Lünite und Kondwort betrieben; eine jugendliche Schaftenkraft, eine treuberajee Berlenfung in die Schönfeisten ber Gottesbert brieft ans ihren Arobiten und Bildern. Richt blos um Schäbe zu sammeln oder dem Staate Konfurrera zu machen hat die Kriche das Junitwesen unter ihre Obbut genommen, dem Echwerte best Ritters wie der Krone des Königs ihre Weite gespendet, sur den Bau dom Wagen und Brieden Mbläse erteit, die Schulen der Weite was Obstegeleitsteit mit Frivilgelein ausgestatet, inndern ans ern fig em eintem so zie ern no human em Juteressen.

So tritt gerode in dem beiderfeitigen Mönditum und seinem Berbalten zur irdischen Kulturardeit der ties (egenflaß der beidem Meligionen in die Erscheinung und welde von den beiden als die an sozialen und fulturellen Krüften stärtere zu betrachten ist, brancht nicht weiter aussgeslührt zu werden.

Sollen wir noch daran erinnern, wie im Unterschiede mit dem Buddissung, der alle Eschaffen und Koggen nach dem Zenfeits rund abweist, das Christentum mit seinem Ausblid in die Ewigseit, mit seiner sieten Betrachtung aller Diesseitsarbeit sub speecle aeternitatis, es ist, weckse ünvergleichsische Worden der ihr die gleiche auf unturelles Wirfer? und vie dies Motive die höchsten und besten Kräfte im Menichen außlöre?

Wenn der Berfosser des deutschen buddhistischen Katechismus in der Borrede meint, er sie zur Ausarbeitung dessieben geschritten, geleitet den der Uleberzeugung, daß die eckte Buddhaler von weittragenden Einstuß und die geitstigen Bewegungen der Gegenwart berehen milste und ihre Berberitung eine Kulturmissen im höcklen Sinne sei, wenn andere in bestem tleechschaus der Begeisterung den dem Buddhismus als der Bestleign der Zufunst reden, so doch nie alled bie Bedirfnissen son est est eine Senten die Einstelle Bedirfnissen. Aus der die die Bedirfnissen der Kulturmissen in jenen Köden, in welchen der Arme-Leute-Geruch der sojalen Frage die Kossen nicht bestätigt, man sig zur Alberdssinus mal auch die Kestigion als Sportartiste der tracktet und fich gefällt an der blauen Blume der Homantis und sich in seinen Schlichen der Armen der den geit man eben and einem bestannter Borte Vang Willers, das der den nach einem bestannter Borte Vang Willers, der

<sup>21)</sup> Mausbach, Chriftentum und Beltmoral, Munfter 1897, G. 46.

daß man nun in biefen "duddsjiftissen" Kreisen woder den Ruddsjismus noch das Ehristentum tennt. Und don diesen Freisen aus läßt sich niemals eine Religion der Zufunft begründen. Was unserer Zeit Wot tut, ist nicht eine Weltanschauung der Segoismus, sondern eine solche des Mitmismus, der auch nicht eine Weltanschaum gereiendschen Riedergangs, sondern jugendlich stiege, mit elcher nur zu sinden ist, mit der Muttiegs, dies locker nur zu sinden ist, mit Striebendung

# Arbeiter-Produktiv-Genoffenschaften.

Bon Bagen-Gologberg.

Die Frage, inwieweit durch genossenschaftliche Warenproduttion die Lage des Krebetteslandes gehesser wie hen fonne, nor stels ein viel eröterter Bunkt in der Diskussion dier das soziales Brobsen. Da neuerdings die Deutschen Konsumbereine sich mit der Eigenproduttion theoretisch wie praktisch intensiver au beschäftigen beginnen, dieste angebracht sein, in Anschuung an den geschäftligen Berdegang der genossenschaftlichen Konktion unter Berückstigung der Erschuungen die Boraussehungen und Bedingungen näder zu beseuchten, die sie den Erscha ober Kiesterla der Erscharpsend bestimment für den Stemmen den den Verlag der Verlag

Es foll bier nicht von Broduftivaenoffenschaften im Allgemeinen die Rede fein, menigstens nicht, soweit die neueren Berfuche auf diesem Gebiete in Betracht tommen. Leider fehlt es noch an einer ericopfenden Snfte matif ber Genoffenichaften berart, daß man mit feft umgrengten, gutreffenden und allgemein anerfannten Beariffen rechnen fonnte. Go führt das von der Preußischen Zentral-Genoffenschaftstaffe herausgegebene "Jahr- und Abregbuch der Erwerbs- und Birtichaftsgenoffenichaften im Deutschen Reiche"1) eine Rubrit "Gewerbliche Broduktivaenoffenschaften", in der fich sowohl landwirtschaftliche und industrielle Bermertungsgenoffenschaften wie auch eigentliche Arbeiterund Ronfumenten-Genoffenichaften finden. Beinrich Raufmann macht im "Jahrbuch des Bentralberbandes Deutscher Ronfumbereine" 2) den Berfuch, eine folche Spftematif ber Genoffenichaften gu geben. Mis differengierendes Moment will er dabei die Begiehungen gelten laffen. in welchen ber einzelne Genoffe zu bem gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebe steht. Er unterscheidet bei Broduftib-Genossenschaften Unternehmergenoffenichaften, die einen gemeinsamen Geschäftsbetrieb auf genoffenschaftlicher Grundlage mit Rapitalisten als Genoffen darftellen, mobei die Arbeiten bon Lobnarbeitern ausgeführt werden (Beifp.: Benoffenichaftsbaderei bon Badermeistern), Bermertung 8. genoffenichaften, welche die bon ihren Mitgliedern in deren privaten Betrieben bergestellten Produtte - fei es Getreide oder Dilch, feien es Möbel ober Schube - bermerten (Beifp.: Mullereis, Badereis Genoffenichaft bon Landwirten), Arbeitergenoffenichaften, mobei Gefellen oder Arbeiter Rohmaterial gu fertigen Gegenftanden perarbeiten (Beifp.: Gine pon Badergefellen errichtete Badereigenoffen-

<sup>1)</sup> Berlin, Karl Seymanns Berlag.
1) Zweiter Jadrgang 1904, Samburg 1904, Berl. b. Bentralverb. bifc. Ronfumbereine von B. Kaufmann & Co., S. 10 ff.

isdaft). Bezugsgenoffen ich aften, wobei Geigäftsleute Waren, die fie bertreiben, gemeinfächtlich bertletlen (Beith): Genoffenschaftsbäckeri von Brothändlern) und endlich gon i umenten genoffen sich sollten. wobei die Konfimmenten die Waren, die fie ni der eigenen Wirtschaft der vonden, in eigenem genoffenschilch opanistierten Betriebe herftellen lassen Weiter. Badereigenossenschaft von Brotsoniumenten). Jier sollten und vormennlich die Arbeiter- und Konsumenten-Produktivsgenossenschaft der beschäftigen.

#### Die altere Beriobe ber Brobuftingenoffenschaften.

Die beutige Genoffenschaftsbewegung ift eine Folgeerscheinung der fapitaliftifchen Entwidlung unferer Zeit. Demgemäß finden wir auch die erften Anfate einer Genoffenschaftsbildung in England. Gine fleine Schrift ("Gine Untersuchung der Urfachen der gegenwärtigen hohen Preise") von Rathaniel Forster, Pfarrer von Allerheiligen in Colchefter, die 1767 in London erichien, erzählt von den Urfachen, welche gur Bildung ber erften Genoffenichaften führten. Danach batten fich Bader und Müller auf Roften des Boltes übermäßig große Bermögen erworben. Auch murbe ihnen Falichung ber Nahrungsmittel jum Borwurfe gemacht. Gemeinnütig denkende und wohlhabende Leute bauten deshalb auf gemeinsame Rosten Kornmühlen und Badereien für die Diefe Bestrebungen blieben aber giemlich bereinzelt, batten auch, wie ersichtlich, noch einen mehr charitativen Charafter. Diese englischen Unternehmungen haben in ben 40er Jahren bes 19. Jahrhunderts ein Analogon gesunden in den Fruchtvereinen, welche in Deutschland und ber Schweig anläglich einer Teuerung gegründet murden. Die Fruchtvereine hatten den 3med, Getreide auf großen Sandelsplägen gu ermäkigten Breifen angutaufen und zu Brot verbaden zu laffen.

Die Millerei- und Bädereigenossenschaften in England batten wie birtudivereine in Deutschland und der Schweiz nur eine Lutze Schensbauer. Sobald die Notlage aufsörte, stellten sie ihre Vertiebe wieder ein. Einen neuen Anside erzielt die Genossenschaftsbewegung in England durch die Legen Kobert Om en s. Sein sosialistisches Ledrgebund uipfelte in dem Sagle, daß der Arosti im Koleunpreise die Wurzel alles liedels sie. Der Brotis tei die Utrafach des Elendd der Masslen und die Triebsber sin die Angland der Kreicher sir die abgliede der Reiche der Mossien und Arzeitenders sie der Mossien der Reichen. Protis und Arostimacher siehen des Mossien ausguschlich der Reichen. Protis und Vorsitmacher siehen des Mossien der Meschen.

Seine Programmpuntte lauteten daher: Mischaftung des Privatcigentums und des Kandels, an deren Seille der gemeinlame Bestig des Kandes, genossenscheiden Beutpen bereinigter Auskaufd bon Waren mischen den verfeischeren Geutpen bereinigter Kreitet je nach dem durch die Serstellungskosten Geutpen bereinigter Archeitet je nach dem durch die Serstellungskosten Geutpen bereinigter Ausen. Die bon anderer Seite in Amerquing gebrachte Gemeinmbeteiligung der Archeiter verwarf Dwen. Er saf darin einen Bersuch, die Archeiter zur Gewinnlucht zu werteiten.

Die infolge der Anregungen Owens gegründeten Kroduftivgenossenigenichaften baben fläglich Fi as ko gemacht. Es krat bald das Beitreben in den Bordergrund, den Witgliedern Arbeit zu verschaffen,

mabrend der Absat fehlte. Die von Owen und seinen Anbangern gegrundeten Gemeinichaften murben "die Bufluchteftatte ber Arbeitelofen. der bereits durch Sunger und Nichtstun entarteten oder rubelofen und unzufriedenen Beifter, welche unfähig maren, felbit die allereinfachften Bflichten bes burgerlichen Lebens gu erfüllen." 3) Bon welch naiben Anichauungen befeelt, Owen und feine Anhanger gu Berte gingen, zeigt ihr Berfuch, den Abfat ber Produtte zu erleichtern. Bu biefem 3mede mirben "Arbeitsborfen" errichtet, in benen die produgierten Baren gum Berfauf ausgestellt murden. Der Barenpreis wurde in folgender Beife ermittelt: Man nahm den Marktpreis der Robstoffe und rechnete dazu Die Arbeitsfosten, Die mit 60 Rfg, pro Stunde normiert murben. Diemeil es aber noch andere Momente gibt, die den Breis einer Bare beftimmen. mar die Rolge, daß die unter Tagespreis zum Berfauf ausgebotenen Artifel bon Spefulanten aufgefauft murben, die über Tagespreis ausgebotenen aber unverfäuslich blieben. Es fonnte benn auch nicht ausbleiben, daß die Owenschen Genoffenschaften (1830 foll ihre Bahl 130, 1832 4-500 gemefen fein) ein friihzeitiges Ende fanden.

Gang besonderer Sympathien erfreuten fich die Produttivgenoffenichaften namentlich in früheren Jahrzehnten in Frantreich. In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts wurden Produttivgenoffenichaften felbit mit Staatsbulle gegrundet. Die Frangolen gefallen fich barin. Frankreich als das "Land der Broduktivgenoffenschaften" zu bezeichnen. Benn in der Tat Frankreich die meisten Broduktipgenoffenschaften in feinen Grenzen gesehen hat, so haben gleichwohl auch hier die Broduftibgenoffenichaften eine größere Bedeutung nicht gewinnen fonnen. Es murbe au weit führen, die wechselvolle Geschichte Dieser Benoffenschaftsart in Frankreich naber zu ichildern. Nach b. Elm4) betrug g. B. (1901) die Gesamtzahl der frangofischen Broduktivgenoffenschaften 246. Am zahlreichsten waren die Genoffenschaften ber Ruticher, bann die ber Buchbruder, ber Maler, ber Schuhmacher. Dehr als Die Salfte (125) befanden fich in Paris oder beffen nächster Umgebung. Rach dem gleichen Berfaffer gab es nur noch 4 Genoffenichaften, die bor dem Jahre 1870 gegründet find.

Rach franzöfischem Muster gründeten dann Ende der 40er Jahre in England die christlichen Sozialisten Produktivgenossensschung die

<sup>3)</sup> Konrad Barth auf dem ersten ordentlichen Genossenschaftliche des Zentralverdandes deutscher Anschund des Zentralverdandes und 14. Juni 1904, aufgenommen in das "Jahrbud des Zentralverdandes" (1904). Sc. 135 sff.
) Die Genossenschaftlichen Monate.

heite, Berlin W. 33, S. 6. 6. 6. 5 Berlin W. 35, S. 6. 6. 6 Strucken Burtischaftisgenossenschaften in ben einzelnen Andern, Jena 1902, Berlog von Gustav Flicker, S. 77 st.

fich gleichfalls nicht zu halten vermochten, ausgenommen in den Fällen, wo die Genoffenschaften mit ber Zeit Unternehmungen fleiner Deifter "Schon nach furgem Beftande lautete bas Urteil barüber." fagt Barth "), "baf fie alle bon bem eigennütigen Geifte bes Bettbewerbs erfüllt feien. Gie batten alle Streitigfeiten mit ben Leitern." Man fab fich beranlagt, "ben Genoffen jede Gelbftregierung zu entziehen. Wo auch nur ein fleiner Erfolg borhanden, war sofort das Bestreben borhanden, fich abgufchliegen." Gelbft ber mit großer Energie feitens ber Mafdinenarbeiter. Gifenarbeiter und Bergleute in Schottland 1870-74 gemachte Berfuch, die genoffenschaftliche Broduftion zu beben. hatte feinen Erfolg. Das Refultat mar ber Zusammenbruch mit einem Berluft von 1 200 000 Mark. Bon einigen Hundert älteren Produktivgenoffenschaften bestanden bis 1892 noch 3 und die später gegrundeten batten fein befferes Schicffal. Es wiederholte fich ftets und unausgesett. daß fogenannte Arbeitergenoffenschaften fich in Betriebe fleiner Meifter bermandelten. Auch Mangel an Rapital, Abfat und Disgiplin maren die Urfachen der Auflöfung." 7

Der Begrunder bes gewerblichen Genoffenichaftsmefens in Deutschland ift Schulge-Delitich. Bermann Schulge war Batrimonialrichter in Delitich, einem fleinen Orte in ber Proving Cachfen. MIS Borfigender ber Rommiffion für die Gemerbe- und Sandwerfsberhältniffe in der Rationalberfammlung gu Frankfurt mit den Bedürfniffen bes Sandwerfs bertraut geworden, grundete er 1849 den erften Robitoffberein. 1850 folgte die Brundung des erften Borfchuftvereins. Auf bem erften Genoffenschaftstongreß in Gotha (1858), ber unter bem Borfit bon Schulge-Delitich tagte, murbe die Bilbung bon Borichufbereinen und Darlebenstaffen, bon Affoniationen ibenieller Gewerbe aum gemeinichaftlichen Bezuge von Robitoffen fowie Konfumbereine zur Anschaffung notwendiger Lebensbedürfniffe "als porgugliches Mittel gur Gelbithebung der unbemittelten Gewerbetreibenden und der arbeitenden Rlaffen" ") empfohlen. In diesem Brogramm fehlte die Broduttivgenoffenschaft. Als man aus diefem Umftande eine gewiffe Antipathie Schulze-Delitich gegen die Broduktivgenoffenschaften berleiten wollte, bestritt er jede "Ausfolieklichkeit" und erklärte, daß "rudfichtlich ber produktiven Afforiation in Deutschland felbit noch fo gut wie gar teine Berfuche bon irgend einem Erfolge borliegen, daß die eigentlichen produttiven Affoxiationen fich auf beutichem Boben erft mehr einburgern und unter unfern Arbeitern bemabren mußten, ebe man fie empfehlen fonne." ") Schulze erflarte weiter, daß in Deutschland g. Bt. noch nicht die nötigen Borbedingungen für die Broduftipgenoffenicaften porbanden feien, ba Sandwerfer und Arbeiter noch viel au fest an ihrer Rolliertheit festhielten und bisber bochftens geneigt gewefen feien, fich binfichtlich ber Borbebingun gen einer lohnenden Produttion (Beschaffung bon Rapital, Rohftoffen ufm.) au affogieren. Schulge fab in den Broduftivgenoffenschaften die Rronung bes genoffenichaftlichen Spitems und glaubte beshalb gunachit

<sup>°)</sup> A. a. D. S. 136. ') Barth, a. a. D. S. 139.

Srüger, a. a. D. S. 159.
 Nach Crüger, a. a. D. S. 160.

für den nötigen Unterbau sorgen ju muffen. Ueberhaupt trug ju dieser geber die Genossendigenschaftsbewegung ein ganz überwiegend Riembürgerstliche Gepräge. Die Industrialissenung wor längst nicht soweit vorgeschritten wie diejenige Englands. In den 50er Jahren war auch von einer Ar-

beiter-Bewegung noch feine Rebe.

Diefe murde erft in den 60er Jahren von Ferdinand Laffalle geichaffen. "Den Genoffenichaften," fo fcbreibt Criiger,10) ber Anwalt bes auf Celbithülfe beruhenden Allgemeinen Berbandes Deuticher Erwerbs- und Birtichaftsgenoffenschaften, "entstand in Ferdinand Laffalle ein gefährlicher Reind." Bahrend Schulge Die arbeitenden Rlaffen auf die Selbsthülfe verwies und von einer Unterftütung des Genoffenschaftswefens durch ben Staat nichts wiffen wollte, lehrte Laffalle, daß ber Einzelne gar nicht in ber Lage fei, durch eigene Kraft dauernd auf eine höbere Stufe des Dafeins fich au erheben. Der Grundgedante bes Laffalleichen öfonomifchen Spitems ift bas "eberne Lobnaciet". Diefes bejagt, "daß der durchschnittliche Arbeitslohn immer auf den Lebensunterhalt reduziert bleibt, der in einem Bolfe gewohnheitsmäßig gur Friftung ber Erifteng und gur Fortpflangung erforderlich ift. Dies ift ber Bunft, um welchen der wirfliche Tageslohn in Benbelichwingungen jederzeit berumgrapitiert, ohne fich jemals lange meder über benfelben zu erheben. noch unter benfelben binunterfallen au fonnen." 11) Deshalb tann bie Lage bes Arbeiterftandes erfolgreich und bauernd nur mit Sulfe bes Staates geloft werben, beffen Beruf es ift, "die großen Rulturfortidritte ber Menichheit zu erleichten und zu vermitteln." Den Schluffel gum Beginn der Löfung der fogialen Frage fieht nun Laffalle in der Brobuftib - Mifogiation, die den 3med hat, den Arbeiterftand gu feinem eigenen Unternehmer gu machen. Gollen diefe ihr Biel erreichen, fo muß der Staat eingreifen. Folgerichtig mußten die Arbeiter ftreben nach Erlangung des allgemeinen und direften Bahlrechts, um auf diefem Bege die Dacht des Staates in die Gewalt zu befommen. Bon Schulze befragt, woher denn der Staat die Taufende von Millionen nehmen folle, die nötig feien gur Errichtung begw. Subventionierung bon Broduftibaffogiationen, erwiderte Laffalle, das fei nur ein Schredichuß; "mit 100 Millionen Taler für gang Deutschland hatten wir nicht nur mehr als genug, fondern felbit gubiel fur den Anfang". Diefe Summe tonne burch Staatsfredit in ber leichteften Beife beichafft merben.

Die Jdeen Lossales sanden Beachtung dei der Begierung, Ramentlich war est die im ar d. der sis siede sich in intersfert. Sein Intereste ging soweit, daß er die Unterstützung einer nach Lossales soweiten gegründenden Broudtitigenosselnsfahrt aus Brivotamitten des Königs mit Ersolg bestärtnertete. Der König von Breußen god aus Brivotamitten 12000 Zaler als Beibülle zur Gründung einer Broudtitigenosselnsfährlich ihr sichtstelligenschen das für die Konigstelligen der Konigstelligen der Konigstelligen der Konigstelligen gestärt die Genossen zu der Verläusselnschaft gestärtet wichte ein den Jahre (1865) stellte die Genossen ihre Konigstelligen gestärt der Verläusselnschaft der Schaftstelligen kann die kind kann der der Verläusselnschaft geschaft geschaft der Verläusselnschaft geschaft ge

Produktivassigiationen befürwortete auch Retteler. Unter den "wahren und praktischen Mitteln, dem Arbeiterstande zu helsen", nemit

<sup>10)</sup> A. a. D. G. 172.

<sup>11)</sup> Bernfteiniche Gefamtausgabe II G. 421.

er außer der "Grundung und Leitung der Anftalten fur den arbeitsunfähigen Arbeiter", der "driftlichen Familie", den "Babrbeiten und Lehren bes Chriftentums, die bem Arbeiterftande gugleich die mabre Bildung geben", der Birfung ber "fogialen" Rrafte" des Chriftentums (u. a. Bereinsmefen), an funfter Stelle die "Forderung der Produftiv-Afforiationen durch die besonderen Mittel, die eben nur dem Christentum gu Gebote fteben".12) Retteler fieht in den Produftibgenoffenichaften "eine berrliche Idee, die unfere Teilnahme und Unterftützung im allerhöchften Grade verdient. Gie bietet, soweit fie aussuchtbar ift, die unmittelbarfte und handgreiflichfte Lofung des gestellten Broblems". Retteler bermirft aber im icarfen Gegenfat ju Laffalle die Bermirklichung des Planes durch Rabitalboricuffe aus der Staatstaffe. Er fieht "diefe Bulfe wenigftens als allgemeines Pringip, d. h. als Awangspflicht für die mobilbabenben Rlaffen, in Beife einer aufzubringenden Steuer aus ihrem Bermogen bem Arbeiterftande die nötigen Rapitalien zu geben", an als einen "Gingriff in das Gigentumsrecht und eine Ueberschreitung der rechtmäßigen Grenzen des ftaatlichen Besteuerungsrechtes". Er glaubt, daß nur "bie Brafte, die im Chriftentum die Bergen bewegen, auch auf diefem Gebiete dem Arbeiterftande gu Gulfe eilen und die Idee der Broduftib-Affogiationen in größerem Umfange bermirklichen werde". "Das Chriftentum ift fo überreich an Mitteln, daß es, wenn es fo Gottes Wille ift, die Bergen ber Christen auf dieses Gebiet bingulenken, nicht ichwer fallen wird, nach und nach auch die größten Ravitalien ausammengubringen, die gur Schaffung der Produktiv-Affoziationen nötig mären."

"Es liegt auf der Hand, bennertt dazu Eriger,") \_dah berartige Produftiv-Asspialationen saum mehr ein Recht aus diese Bezeichnung hätten. Das waren eben Wohlftätigfeitsdanslatten. Dah de Wohlstätigfeit die demfar ihlechtjese Grundlage für eine Genossenschaft ist, dat die Ersakrung urr Genigse bewiesen."

Tatsählich haben die Produktivgenossenschen bis heute sür die Besserung der Lage des Arbeiterstandes auch in Deutschland eine nennenswerte Bedeutung nicht erlangt.

# Die tonfumgenoffenicaftliche Gigenprobuttion.

Weit güntligere Refultate hat die genossenschaftliche Produktion aufgameissen, neldse im Michalfun on die Ro on 1 um vo er ein er ersolgt ist. Es ist dies freilich eine genossenschaftliche Produktion anderer Urt. Kontlumbereine umd Genossenschaftliche unter die nebenschaftliche Kontlumberein ist beilmehr der Träger des Produktions-klattenschmens. Der Kontlumberein geht dagu über, Waren, die er an seine Witglieder verfaust, selbst gur vorwigsein.

Die Gigenproduttion stand ichon im Stogramm der "Redlichen Binniere den Rochdele", gener armen Klanelsbecke, nelche 1843 einen Konfumberein erössnetzen, der sür die ganze moderne Konsumbereinsbewegung vorbildlich geworden ist. Beranlaßt zu der Aufnahme der Gigenprodustion in ihr Stogramm wurden die Rochdele Kinniere

<sup>19)</sup> Retteler, Die Arbeiterfrage u.bas Christentum. Mainz, Kirchheim 1890, S.79 ff 18) Erilger, a. a. D. S. 182 f.

Es ift befannt, mit welchem Erfolge die englischen Konfumbereine die Eigenproduftion in die Sand genommen haben. Die größeren engliften Ronfumbereine baben meiftens eine eigene Baderei, Schlachterei und eine Schuhreparatur-Berfftatte, jum Teil auch eigene Farmen gur Gemifeproduftion und Molfereien gur Milchproduftion. Auch Ronfeftions- und Schubmaren laffen fie im eigenen Betriebe berftellen. Saubtfächlich und in größerem Umfange wird die Gigenproduftion durch die englische und schottische Großeinfaufsgesellschaft betrieben. Die englifche Großeinfaufsgesellichaft befitt über 30 Fabriten und Dühlen mit über 14000 Arbeitern : die ichottifche belitt ebenfalls eine Angabl Rabrifen. in benen gegen 5000 Arbeiter beichaftigt find. Es find por allem Ronfeltions., Schnbmaren., Ronferben., Geifen. und Solabearbeitungs. fabrifen. "Sie (die Großeinfaufsgefellichaften) betreiben Anbau von Gemufe und haben eigene Molfereien fur bie Butterfabritation. Gie befiten gemeinsam die Teeabteilung, bas größte Teehandelsgeschäft ber Belt, und haben amei große Teeblantagen auf Cenlon errichtet. Gie haben eigene Ginfaufshäufer in Deutschland, Danemart, Frankreich, Canada, ben Bereinigten Staaten bon Nordamerifa, Auftralien, dagu eine Erportichlächterei in Danemart und verfrachten auf fieben eigenen Schiffen die aus Produftionsländern eingeführten Baren. Die Bahl der in genoffenschaftlichen Betrieben beschäftigten Arbeiter beträgt rund 100 000. Reuerdings beschloß eine Konferenz schottischer Genoffenschaften in einer Resolution, daß es notwendig sei, um einen vollständigen und ununterbrochenen Bufluß aller Bedarfsartitel den Genoffenschaftern zu fichern, groke Landgebiete in Canada und anderen Läudern zu erwerben, um dort Betreide und Obit au erzeugen und Schlachtvieh zu guchten. Ich bemerte noch, daß die Entwidlung der englischen und ichottischen Konfumgenoffenschaftsbewegung und der Großeinkaufs-Gesellschaften bis beute eine ftetige rafche und ununterbrochene ift, fodaft britifche Benoffenschafter fogar icon über die Gintonigfeit des Erfolges flagen." 14)

Nach Riehn's) beläuft sich der Wert der in Großbritannien bon den Konsumbereinen im Eigenbetriebe hergestellten Waren auf

<sup>14)</sup> Kaufmann, Jahrbuch 1903, S. 101 f.

<sup>13)</sup> Riehn und Giesberts, Arbeiterfonsumvereine, Fischer, Jena 1905 G. 4

55 Millionen Mart, die Zohl der in den Eigenbetrieben beigöftigten Arbeiter auf 29000, der Lohnaufwand auf 1735 Millionen Mart. Die größten Betriebe find nach v. Elm die Schuhdbrifen, die bereits im wieten Halbigar 1899 1700000 Kaar Schuhe und Stiefel in den Sande bradten.

Dit der Gigenproduction größeren Stile machen beutiche Konfunwereine erft jett den Aufang. Anfangs vorigen Jahres beschloß die Großeinkaufsgesellschaft deutscher Koniumpereine (Sik Hamburg), in Afen an ber Elbe ein Terrain (28 400 Quadratmeter) amede Anlage einer Geifenfabrit gu erwerben. Da die behördliche Erlaubnis gur Anlage erit por furgem gegeben murbe, fann die Ginrichtung der Anlage erst jett in Angriff genommen werden. Man darf dabei mohl erinnern an die Eigentümlichkeit, daß auch in England die Eigenproduktion mit der Seifenfabrifation eingeleitet murbe. Es verdient weiter hervorgehoben gu werben, daß man in Deutschland bereits einige Jahre früher, als infolge ber Grundung eines Seifenringes die Geifenpreife ploglich in die Sobe ichnellten, die Grundung einer eigenen Seifenfabrif feitens einiger fächlischer Ronfumbereine in Erwägung gezogen murbe. Babrend anfangs alles Feuer und Flamme für den Plan mar, fdrumpfte die Begeifterung bald wie ein led gewordener Amangiapfennig-Luftballon gujammen, als man bon der Sohe des dazu nötigen Kapitals hörte, das bon den Konfumbereinen zum Teil aufgebracht werden follte.

## Borausfesungen erfolgreicher Gigenproduftion.

Wir haben gefehen, daß die eigentlichen ielbständigen Arbeiterkrobuttigengolienfachten, nelde als Tächribetriebe nut leickartigen Verbatumternehmungen in Wettbewerd traten, disher nur geringe Erfolge aufgamelien hatten. Das Embe vom Liede war in der Regel entweder der Zujammendruch oder in dem Fällen, wo das Unternehmen profperierte, die Unwondlung in eine Selektschaft leinen Weister. Wenn der Betrieb vertrachte, is woren Wangel au 18 ap i et al. Nangel an Dis 3 i b i in und namentlich Wangel an Ab i a h iet Andre das Dis 3, i b i in und namentlich Wangel an Ab i a h iet handen die Fügel wohl über die nötligen hachtenlichen, nicht aber über entiprechende fau f män ni i de Keuntnisse vertigten.

Anders liegen die Berhaltniffe, fobald Ronfumbereine gur Eigenproduktion übergeben. 3mar fallt bier - ebenfo wie bei ben Broduftivgenoffenicaften - ins Gewicht, daß Fabritbetriebe der Ronfumgenoffenichaften vielfach beffere Lohne und Arbeitsbedingungen gu gemabren haben, wie gleichartige Brivatbetriebe. Infofern find fie, tauf. mannifch betrachtet, wenigftens für den Anfang gegenüber ben Bribatbetrieben im Nachteil. Bas ihnen aber gegenüber den eigentlichen Broduktivgenossenschaften wie gegenüber Brivatbetrieben ein Uebergewicht verleiht, ift namentlich ber Umftand, daß fie mit einem fe ft en Abfas rechnen fonnen. Gie unterliegen ferner nicht den Gefahren, welche in Produftivgenoffenichaften notwendig der Mangel an Disgiplin mit fich bringt. Benn ein jeder in den Betrieb bineinreden und gar nach feinem eigenen Robfe grbeiten will, fo ift ein erfprieklicher Gang bes Betriebes icilecterdings unmöglich. Bei der Kabrif des ober der Konfumbereine erscheint der Berein oder Berband als Unternehmer, und die Arbeiter werden gegen Lobn, eventuell mit Gewinnbeteiligung, beschäftigt. Boraussehung für eine weitere Ausbehnung tonfumgenoffenschaftlicher Gigenproduktion in Deutschland ift dann einmal eine bessere Borforge für genügende Rapitalbilbung, zweitens eine größere Bentralifation bes Bareneinkaufs. Bas insbesondere lettere Boraussekung betrifft, so kann eine fonfumgenoffenichaftliche Gigenproduftion größeren Stils - bie ber Broduftion im fleinen borgugieben ift - nur dann mit Erfolg in Angriff genommen werden, wenn man bon bornberein mit einem ficheren Abigt rechnen fann. Dit ber Unterlage eines ficheren Abfabes tann aber eine Eigenproduftion nur bann mit Bestimmtheit rechnen, wenn die Ben tralifation bes Gintaufs einen entfprechenden Grad erreicht bat. In Deutschland ift man aber erft auf bem Wege banu. Schatt man ben Gefamtumfat aller beutschen Ronfumbereine auf etwa 250 Millionen Mart, fo ericheint ber Umfat ber Großeintaufsgefellichaft - 1904 gegen 33 Millionen Mart - immerbin recht gering. Auch mit der Rapitalbilbung babert es noch ftart in ben beutschen Ronfumbereinen. Man frankt noch zu febr an forcierter "Dibibenbenjagerei".

Mas aber diese Zeilen veranlät hat, ift die Erfenntnis, daß die genossenschaftliche Production in Deutschland gegenwärtig auf einem Auntle steht, der eine aussichtsvolle Jutunit erfennen läßt. Namentlich ift es der "Zentralwerband deutscher Konsumvereine", der mit seltener Energie das englische Vorlib erstrebt.

Die Zendengen unferer Wirtschaftsentwidtung soffen zudem ertennen, das hie Bufumft noch weit mehr als die Gegenwart das Erteste der minderbemittelten Klassen auch genossenschaftlicher Deckung des Eigenschafts ber wichtigsten Ronfumartielt durch Konfumereine in Berbindung mit Eigenproduttion begünstigen wird. Sollte unsere Zollagekgebung und die Entwicklung des Kartellweisens zu einer weiteren Berteuerung wicktiger Konfumartifel und zu größerer Abhängigkeit der "Rieinen" von den "Großen" übern, sonn man siche zien, daß man je länger, je mehr in der sonfumarenssenschaftlichen Broduttion und Warenberteilung ein breuchbacken Sonreicht erblicken wird.

# Das neidvolle Aufstammen der protestantischen Leidenschaft über die Blüte der katholischen Kirche.

Bon 28. Santamer. Effen.

п

Bahrend ber Sturme bes Repolutiongiahres 1848 ftellten fich bie preußischen Ratholifen in ihrer großen Mehrheit auf die Geite der ftaatlichen Ordnung und der legitimen Ordnung. Rach Niederwerfung der Umfturgpartei fam eine Staatsverfaffung gu Stande, als beren foitbarfte Berle die Garantie der Freiheit und Gleichberechtigung der einzelnen Religionsgemeinschaften gelten fonnte. Das unterm 31. Januar 1850 endgültig festgestellte preugifche Staatsgrund gefes gemabr. leiftete in feinem Artitel 12 die Freiheit bes religiofen Befenntniffes, der Bereinigung der Religionsgesellschaften und der gemeinfamen bauslichen und öffentlichen Religionsiibung. Artifel 15 bestimmte: "Die ebangelische und die römisch-katholische Rirche, fowie jede andere Religions-Gefellichaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten jelbitandig und bleibt im Befit und Genug ber für ihre Rultus-, Unterrichts- und Bohltätigfeitszwede bestimmten Anftalten, Stiftungen und Fonds." Artifel 16 hob alle Behinderungen des Berfehrs der Religions-Gefellicaften mit ihren Oberen: "Die Befanntmachung firchlicher Anordnungen ift nur benjenigen Beschräufungen unterworfen, welchen alle übrigen Beröffentlichungen unterliegen." Durch Artifel 18 murbe bas Ernennungs-, Borichlags-, Wahl- und Bestätigungsrecht bei Besetung firchlicher Stellen, soweit es bem Staate guftand und nicht auf bem Batronat oder besonderen Rechtstiteln beruhte, aufgehoben.

Wie ison vorher vor allem unter der eistrigen und umslichtigen, von dem Bertrouen und der Berehrung des Alerins getragenen Mutkveitundlung des Exhistigheis Seisiel am Rhein und des Jürlibissosien Dievendrord in Schleinen das Lathol. Leben einem mächtigen Aussichtung genommen daht, die tat diese Entwildung unter der Serfichat biese Berlostungsbestimmungen noch in viel höberem Wahe bervor. Es zeigte lich allerwege im Delien und Bestien der Monachte, doch die kalbeilige ziehe auf Erfüllung ihrer großen Aufgaden nur der Lutt und der Zreisen die ziehe der Monachte gener einst die die der Areit und der Areit und der Verlagen der Verlagen

leben. In unfern Tagen fpricht die "Greugsta." es ja noch unberbullt aus, der Proteftantismus muffe fich in feiner Erifteng bedroht fühlen, wenn die fatholische Rirche in Breugen bollig ungefeffelt ibre Miffion ausiibe. Gegen dieje absolutiftijden Tendengen mußte neben bem Berfaffungerecht auch die Cache ber Ratholifen gefchütt werden. Den Angelpunft der prengifchen Rirchenpolitif bat bon jeber die Schulfrage abgeben muffen. Der freimaurerifch-fogialiftifche Grundfat: "Ber die Schule bat, befitt die Bufunft", ift fur ihr Berhalten bestimmend gemesen, In fo weitgebendem Umfange auch nach der firchlichen Seite bin bie Buniche der Ratholifen durch die oftroierte Berfaffung fich erfullt hatten. in Beging auf die Edule mar nichts erreicht morben. Es richteten besbalb 18 Mitglieder aus beiden Rammern des Landtages, an beren Spite der Bergog bon Ratibor, die Bitte an den Rultusminifter, daß doch meniaftens für die Bearbeitung aller das fatholische Elementarichulmefen betreffenden Angelegenheiten ein fatholifcher Rat in ber Unterrichtsabteilung bes Minifterinms angestellt merbe. Aber ibr Gefuch blieb ohne iede Antwort, auch dann, ale einen Monat fpater eine ameite Anfrage an den Minifter gerichtet worden war. Jest mandten fich die fatholifden Abgeordneten mit einer Immediateingabe an den Ronia, die dann endlich vom Minifter fühl und felbft fcroff beantwortet murde. Die Repolution war ja niedergegangen, man bedurfte der Katholiken ja nicht mehr, fo fehr man fie früher auch als die Stuten der Ordnung und des monardiiden Gebantens zu ichaten gewunt batte. Die mabrbeitswidrige und ungeschichtliche Theorie bes "ebangelifden Staates" follte deshalb mieder praftiiche Geftalt annehmen,

Die neidvolle Diggunft des gerflüfteten Broteit ant ismus begann fich wieder in derfelben Beife zu regen, wie wir ibn anfangs der 1840er Nahre nach der Beilegung des Rölner Ronflifts im Katechismusitreit und der offiziolen Forderung des Deutschfatholizis. mus fennen gelerut baben. Auch jest murden Bucher und Schriften beröffentlicht, welche die öffentliche Meinung in der gleichen Beife gegen die fatholifche Rirche gu beeinfluffen berjuchten, wie es in unfern Tagen ber epangelifche Bund durch feine Ultramontanenbete mit bedauerlichem Erfolg fertig bringt. Bu biefer Literatur goblte bas unter Benutung ber preukischen Ministerialafte berausgegebene Buch bes Professors D. Mener fiber die Brovaganda, welches behauptete, man dürfe in einem überwiegend protestantischen Staate ben Ratholifen nicht gerecht werden, weil die Gewährung ihres Rechtes gur Berfimmerung des Rechtes der Protestanten fibren merbe: ferner die Schrift des Superintendenten Eichler in Raudten, die beweifen wollte, fein moblgeordneter proteftantifcher Staat durfe in feiner Mitte die fatholifche Rirche nach ihren Gefeten leben laffen; bann wieder die Buidrift bes proteftantifden Dberfirchenrates an die Geiftlichfeit der Brobing Breugen "gegen das Treiben der Jefuiten" und ein fehr aufreigendes Schreiben des Superintendenten Sahn. Alsbald verbreitete fich auch die Runde, daß die Regierung auf dem Bermaltungswege gurud gu revidieren verluche, mas durch die Berfaffung den Ratholifen gewährt morden mar. Gine Boche por iener unhöflichen Abfertigung des Bergogs von Ratibor durch den

Minister mar (22. Dai 1852) ein Erlaft an alle Oberprafidenten ergangen, unterschrieben von den Mimftern des Rultus (b. Raumer) und bes Innern (b. Beftphal), worin für die unter den Ratholiken üblichen Bolfsmiffionen "fortmahrende genaue Beauffichtigung" ber Bredigten wie des Berhaltens der Miffionare eingeschärft murbe. Die Abhaltung folder Diffionen follte für fatholifde Gemeinden, welche mitten in rein ebangelischen Brobingen gerftreut liegen, überhaupt verboten fein, im übrigen murbe amtliches Ginfdreiten und Ausmeisung ber Diffionare überall da gewünscht, "wo irgend eine bedenkliche und zu anderweitigen, die öffentliche Rube gefährdenden Auftritten führende Aufregung" berborgerufen werbe. Das übrige mar für die Beamten zwischen den Zeilen au lefen. Richtete fich icon biefer Erlaft direft gegen bas Wirfen ber Refuiten, Die nach ihrer Bertreibung aus ber Schweig (1847) begonnen batten, an vielen Orten Deutschlands Bolfsmiffionen abzuhalten, fo folgte bald ein zweiter Borftog gegen diefe, indem durch eine Berfügung bom 16. Juli, allerdings gunadift nur für ben einzelnen Fall, boch in einer auf alle Falle ausdehnbaren Beife, der Befuch des Collegium-Germanicum in Rom für preukische Untertanen untersagt murbe. Es handelte fich jeboch bier nicht um eine bereinzelte Gebaffigfeit gegen einen befonbers mikliebigen religiofen Orden, fondern um ein erftes Attentat auf ben Artifel 12 der bor awei Sahren feierlich beschworenen Berfaffung,

Bie rigoros der Winisterialerlaß bezüglich der Jesuitenmissionen von der ganzen Hierarchie der Berwaltungsdehörden aufgesat wurde, das hat der Ahg. Aug. R eich en sperger in der Sitzung der zweiten (preußischen) Kommer vom 12. Februar 1853 an einem Einzelsall drastisch wie salat belemätet:

Es handelt fich in Roften, im Großbergogtum Bofen, um Diffionen durch Jesuitenpatres. Roften ift, wie ich bernommen babe, gang tatholifch, alfo, im Ginne des Erlaffes, ein rein fatholifches Stadtchen mit Ausnahme bes Landrats und einiger Beamten, wie bas benn fo landesüblich ift. (Beiterkeit.) In Diefem Städtchen wollte man alfo. nachdem bereits in andern Orten Diffionen mit dem fegensreichsten Erfolge gehalten waren, auch die Wohltat einer Wiffion haben, und hatte sich mit dem lobenswertesten Giser der katholische Ortspsarrer der Sache angenommen. Da die Kirche des Ortes viel zu klein war, um irgendwie noch andere zu fassen, als die Eingepfarrten, und da, wie Sie aus dem Munde des Herrn Abgeordneten für Neuwied gehört haben, die katholiichen Miffionen gang anders, als es bei ben Reifepredigten ber Rall ift, bon nab und fern das katholische Bolk versammeln, so blieb natürlich nichts anders übrig, als zu bitten, man möge doch gestatten, daß ein öffentlicher Blat des Ortes genommen wurde, um dort zu predigen. Der öffentliche Blat wurde natürlich fofort peremtorisch abgeschlagen. Da ging man denn zu der Bitte über, man möge den Kirchhof, der unmittelbar an die Rirche grenat, und ber, wie fich aus ben Aftenftuden ergibt, foggr au diefem Amede, alfo zu firchlichen Ameden, noch benutt wird, bergeben, um bort die Miffion abhalten zu tonnen. Darauf ermiderte nun gunächst ber Landrat, in deffen Sand die Sache lag, bas gebe nicht an, es murbe allerhand Störungen geben und namentlich führe auch ber Weg nach

feinem Saufe über den Kirchhof: jo lieke es fich also nicht machen (Seiterfeit); man wolle indes fich doch dazu berbeilaffen, wenn eine acht Auk hobe Brettermand um den Rirchhof berum aufgerichtet murbe! (Beiterfeit.) Ich habe ichon oben im Eingange gesagt, daß es etwas febr Schwieriges ift um die Berbeischaffung ber Bedürfniffe für die Miffionare, wie wenig dieselben auch bedürsen; benn fie bekommen nichts, als was fie absolut notwendig haben, um zu reifen und zu existieren. Bu einer Bretterwand von acht Jug um den gangen Kirchhof das Geld herbeiguichaffen, war unmöglich. Man remonstrierte, man wandte sich weiter binguf, felbit ber Erzbiichof, wie bier in ben Aften porliegt, permendete fich bei dem Oberpräsidenten. Er bat, daß man sich doch begnügen möge, dak ein Seil, oder doch eine niedrigere, provisorische Bretterwand berumgezogen werde, dak man doch von einer kunstgerecht versertigten, acht Kuk hoben abstehen moge. Bergeblich! Der Pfarrer wandte fich an den Berrn Minifter des Rultus. Der Minifter des Rultus gab die Cache reffortmäßig an den herrn Minifter des Innern ab, welcher feinerfeits reffribierte, es muffe ichlechthin bei ber Bretterwand von acht Bug Sobe fein Bewenden haben, indem er noch in dem Antwortschreiben bom 14. Juni 1852 bie beilänsige Neukerung tat, daß es lediglich von der Beurteilung der Landesbehörden abhänge, ob und unter welchen Umftanden ein ausländischer Briefter fungieren burfe." "Ich fann Ihnen baber nur empfehlen, fich diefen Anordnungen gu fügen;" fo lautet es am Schluffe. Der fonigliche Landrat, dem diejes gugefertigt wurde (zur Rechten gewandt) - Richt mahr, es ift jo gang richtig? - (Buftimmung), hat, nur um ja die Möglichfeit einer Mikdentung auszuschliegen, in bem Cape: "jede Abweichung von den getroffenen Anordnungen", bas Bort "iede" noch befonders unterftrichen, auf daß man nicht etwa glauben follte, die Brettermand burfe etmas niedriger ausfallen. Go ift bort verfahren morden in einem, ich wiederhole es, gang fatholischen Orte.

Ein Zturm der Erregung eing durch die fatholitiken Areije, so berichte Pailif, Mallinfrodt (2. 85), als dieser Eingriff in die veriaffungsmäßige Freiheit seiner Beligion bekannt vourde. Die richtige Anthorit von die Badh iener überrasischad großen Zogle intsthiedener Katholiten. Dem Billem der Bähler entsprechend traten gleich am Zoge nach der Eröflinung des Landbages, am 30. November 1832, breiumblechig Högeordnete der Zweiten Kammer zu einer eigenen, geschlossen Bartei unter dem Ammen. "Autholitiche Fraction" "indemmen, unt Auftrechtechaltung der Berfolfung, auf Wahrung der bei ziegenen und frichlichen Freibeit. Die Borberatungen datten in dem sogenannten Gertulesseller Auftragelunden, nosselbst sich dereits in der vorstergehenden Session der datsoftwehen, aus welchen unsere Fraction emporttieg," sogt Aug. Reichensverger seinem Biographen Badtor.

Die Entliebung einer fonsessionellen Frattion, obgleich ein reiner "Att ber Rotwehr" gegenüber den verfassungsivörigen Raumerschen Brateisen und der auf einen "edangelischen Staat" hinarbeitenden Bartei rief alsbal in gewilfen Kreisen eine gewoltige Erregung herbor; biefelbe nahm isch iefer selstam auß. weil die Arthyrikabe der neuen parlamentarischen

Bildung durchaus gerechte maren. "Da gewisse, den einzelnen fatholischen Staatsbürgern Breußens durch die Berfassung garantierte religiöse Rechte verlett ericienen, wollten ihre Bertreter diefelben auf verfaffungemäßigem Bege wieder beilen durch ein Botum der Rammer, welche gesehlich als Bächterin der Berfassung eingesett ist, und da fie noch mehr falsche Freunde als redliche Feinde haben, fanden fie es geraten, lieber unter fich Bu bleiben, als, nach politischen Gruppen verteilt, unter ben Scharen ber Gegner fich zu verlieren," urteilen die "Siftorifch-volit, Bl. XXXI, 205 ff. Dort ift auch Raberes über die Angriffe au finden, mit welchen die neue Fraktion gleich von Anfang an überschüttet wurde. Nach Leopold b. Gerlach, Denkwürdigkeiten I, 831 wollte v. Bodelfdwingh "ber fatholifchen eine evangelische Fraktion entgegenstellen". Die katholische Fraktion war durchaus fein neues Gebilde; ihre Bildung war tatfächlich nur die Kortfekung früherer Bestrebungen berborragender katholischer Abgeordneter. welche in Frankfurt bei Beratung der Grundrechte und fpater in Berlin bei der Revision der Berfassung die Rechte und die Freiheit der Rirche zu wahren gefucht hatten. Aug. Reichensverger hob ig noch auf der Generalversammlung der Ratholifen Deutschlands 1890 in Roblens mit großem Racidrud bervor, es durfe nicht vergessen werden, daß die Biege des Bentrums in der Baulsfirche zu Frantfurt geftanden habe. In allen nicht fatholischen Angelegenheiten war es auch jett jedem Mitgliede der katholischen Fraktion überlassen, frei sein Ja oder Rein in die Bagichale zu werfen. Die gehäffigen Anfeindungen wegen des tonfeffionellen Charafters der tatholischen Fraftion maren der Grund, weshalb bei Grundung des heutigen Bentrums jede fonfessionelle Ginfeitigfeit bermieden und eine außgesprochen politische Bartei gebildet murbe, der auch Nichtfatholiken angehören follten und tatfächlich auch angehört haben.

As politische Programm der fatholischen Frattion, wie es bei den Ammfen der Holgeget und befonder nach dem Aussichen der sich den Germblichen der sich von Ammfen der Jenemannen Abeligen (d. Ketteler und den Kalbofort) immer deutlicher au Zage trot, stimmte in vielen Suntfen mit der dammals noch wohrte iberen Wirten lieber der Frattiger der er erhösellichen Weiten wirder der er echtsgültigen Berfassung, Streben noch möglichsten und Apmfervieren der rechtsgültigen Berfassungen, insbesondere der Gemeinden, das individueller Freiheit und möglichter rechtlicher Gleichheit. (Aben der Geber keiten der Ausgeber der Sieden geschreiben zu Abgrung der Kecht und Freiheit der Latfolischen Riche, Einter ist eine aufraction auf ihre Hande gelchrieben: "Abgrung der Kecht und Freiheit der Latfolischen Riche, Eintreten für eine aufrächtige Ausstellen, Streben aber önsessichung der Verahlesten, der Stenden der Stattellen, Streben auch fonsessichen Bolssunkerzicht der Stattellen, Streben und fonsessichen Bolssunkerzich der Stattellen, Streben auch fonsessichen Bolssunkerzich der Stattellen, Streben auch fonsessichen Bolssunkerzich der Stattellen,

Der von Beter Reichensperger entworfene Antrag, Se. Majelüt zu bitten, zur Lufthebung der minitteriellen Erfalse betreffenb die Belöfränkung in Idhofung fatholisider Wilfilomen sowie in der Ansbilbung und Rieberläufung fatholisider Geiftlichen den Befeld zu geben, geige die fatholiside Fration zum erstennal als ein gestolossen Songes. Der Antrag word von dem burd eine streng harbertoriete, breußich-patriotiside Gesinnung befannten Breiherten d. Saalboott-Bornheim eingebracht. Mus. Reichensbereer sächs seine überaus wirtungsbuse Abe die biefer Ge-Reichensbereer sächs seine überaus wirtungsbuse Abe die biefer Gelegenheit mit den verheißungsvollen Borten: "Bir vertrauen auf das Bort: Groß ift die Dacht ber Bahrheit und fie wird fiegen." Der Antrag felbst wurde mit 175 gegen 123 Stimmen abgelehnt. Die Bartei, welche "ben evangelischen Staat auf ihre Reldzeichen geschrieben", hatte gefiegt: aber es mar ein Byrrhussieg. Dr. Forfter, bergeitiger Bistumsbermefer bon Breslau, bemertte in einem Briefe an A. Reichensperger, mit welchem er Material für die Imparität in Preugen überfandte: "Durch Sie und Ihre getreuen Mittampfer bat die fatholifche Sache in Berlin einen moralischen Sieg gewonnen, der ichwerer wiegt, als der glangenofte außere Erfolg gewogen haben wurde." Die liberale Linke hatte bis auf geringe Ausnahmen für den Antrag geftimmt. Diefes Gerechtigfeitsgefühl ber Linfen erflärte fich teilweife baraus, daß fie ohne bie Unterftugung ber tatholifden Fraftion in der Rammer ganglich ohnmächtig mar. Das fatholifche Bolf hatte gefeben, daß es ftarf in feinem Rechte ift, wenn es ftart fein will. Es flang faft meinerlich, wie der Rultusminifter (v. Raumer) am Schluffe feiner Rebe die Ratholiten in der Rammer bei dem unichuldig vergoffenen Blut Chrifti und beim jungften Gericht beichwor: wenn fie feine Erlaffe auch nicht für gerechtfertigt annehmen wollten, doch wenigftens ihren Bablern gu fagen, daß "die Regierung feine bojen Abfichten, feine Blane ber Unterbrudung gegen die fatholische Kirche babe". Ber es glaubte, gablte natürlich einen Taler. Gehr icharf ging beshalb auch Pet. Reichensperger mit dem Minifter ins Gericht, indem er ausführte:

"Die Berechtigung jener Ausnahme fennen wir nicht an: wir fonnen nicht anerfennen, daß die Ausübung bes berfaffungsmäßigen Rechtes der fatholischen Kirche, das liberium exercitium religionis, dapor abhangig gemacht werden fonne, ob Andersgläubige, ob protestantische Chriften baburch aufgeregt werden ober nicht. Der Berr Minifter hat fich wenigstens nicht gefragt, welche Aufregung fein Reftript innerhalb der fatholischen Bepolferung berporrufen mochte, porquegesett, daß es felbit dem Rechte berfelben nicht auwiderlaufe. Man bat vielmehr nur gefagt, Die Reffripte feien eben gur Beichwichtigung ber Mufregung unter den Evangelischen erlassen worden, und bennoch hat man uns, freilich in demfelben Atem, wieder gefagt, fie feien nicht fur die Deffentlichfeit beftimmt und barum feitens ber Ratholifen nicht fo icart zu verurteilen. - als ob nicht die Schwere des Unrechts dadurch verdoppelt und verzehnfacht wurde, wenn iene Erlaffe als folde geheim geblieben und nur tatfächlich an den Katholifen bollgogen morben maren! Allein febren wir gur Cache felber gurud. Benn dann nun auch wirflich bei der Ausübung eines versassungsmäßigen Rechts der Ratholifen eine Aufregung innerhalb der evangeliichen Bepolferung an beforgen ftande. - eine Beforgnis bie fich au meiner großen Freude nirgends verwirflicht hat. - dann werden Gie und namentlich die Berren ber rechten Geite, die jo bobe und umfaffende Begriffe bon ber Obrigfeit haben, doch wohl anerfennen, daß es beren Bflicht fei, jene obrigfeitliche Gewalt jum Schupe bes Rechts und nicht gegen basfelbe ju üben. 3ch bente, ber Rechtsftaat besteht barin, bag ber Obrigfeit bas Schwert jum Schreden ber Bofen anvertraut und gum Schute derer, die in ihrem Rechte sind und ihr Recht üben; einen Unrechtsstaat würde man dagegen, meines Erachtens, denjenigen zu nennen haben, welcher die Unruhestister schüben und diejenigen bedroben wollte, die in ihrem Recht sind.

In der Reflamation der unbillig porenthaltenen Rechte der Kirche blieb die Fraftion unerhittlich tätig. Reiche Gelegenheit fand fie in biefer Richtung namentlich bei Erörterung ber Antrage Otto über bie ftiftungsmidrige Bermendung ber im Befit bes Staates befindlichen fatholifden Rirden- und Unterrichtsfonds. Regierungsrat Otto dedte bei diefer Gelegenheit "eine Belt von Disparität" auf. Beranlaffung gu feinem Borgeben bot ihm bas Studium ber Aften bes Bergischen Schulfonds, das er auf Beranlaffung des Kardinals b. Geigel borgenommen hatte. Die Berhandlung über die Ottofchen Antrage belohnte die Fraktion für die darauf verwendeten Müben und Anstrengungen reichlich: die Abstimmung gestaltete fich zu einem glanzenden Erfolg. Der Antrag Röldeschen-Rübne auf Ueberweisung ber Beichwerben an bas Staatsministerium zur Brüfung und Berichterstattung wurde von allen Barteien mit Ausnahme der nichtfatholischen Witglieder der eigentlichen Rechten und der ftreng minifteriellen Fraktion Sobenlohe angenommen. Es ift nur ichade, daß die Berichterstattung des Staatsministeriums bis heutigen Tages nicht erfolgt ift, fo mundgerecht der Berichterstatter der Fraktion, Berm. v. Mallindrodt, ihr die Sache auch gemacht hatte. Die Regierung bestritt einfach, daß eine Benachteiligung ber Katholiken stattgefunden; fie mußte fich allerdings fagen laffen, daß fie den Katholifen nicht gerecht werden wolle und eine Abrechnung fürchte, aber das ertrug. fie leichten Bergens. Sie wußte ja die protestantische Mehrheit hinter sich.

Ein hochft eigentumlicher Zwischenfall, ber broteftantifcher Gebaffigfeit feine Entftehung verdanfte, rief im Jahre 1854 eine ebenso große, als burchaus berechtigte Erregung hervor. Mitte biefes Jahres wurde ein an die Oberpräfidenten (mit Ausnahme des katholischen Dberprafidenten gu Munfter) gerichteter Erlaß bes Minifters p. Beft phal pom 11. Mai befannt, welcher im Befentlichen babin lautete: nach einer in Berlin eingegangenen bertraulichen Anzeige folle ber fatholifche Rlerus gegenwärtig aller Orten mit ber (1848er) Demofratie in Berbindung treten, um, mit dieser bereinigt, die Gemütergegen Rußlandaufzuregen. Es solle jener Anzeige zufolge von Frankreich aus auch auf die katholischen Bifchofe und burch biefe auf bas tatholifche Bolt in Belgien und in Deutschland, namentlich in ber Rheinproving, in abnlichem Ginne gewirft werden. Goln und Maing maren bon Emiffaren ber ultramontanen Bartei au diesem Zwede überschwemmt. Endlich hatten auch die fatholijden Reifeprediger besondere Inftruttion gur Belehrung fomobl ber jungeren Geiftlichen, als anr Beftimmung ber Laien in ruffenfeinblichem Sinne erhalten. Der Minifter ersuchte ichlieflich die Oberpräsidenten, ihre bezüglichen Bahrnehmungen "ichleunigft im vertraulichen Bege" au feiner Renntnis au bringen.

Sobald er fich durch Anfrage beim Kultusminister v. Raumer über die Echtheit dieser Zirkular-Berfügung Gewißheit verschafft hatte,

richtete Rardinglo, Geifel in Berbindung mit ben Bifchofen bon Trier, Baderborn und Münfter eine eingebende Borftellung an bas Staatsminifterium in Berlin, in melder die Unterzeichneten "den gangen Inhalt der in Rede ftebenden Denunziation als eine durchweg grundlofe Erfindung und eine, wenn nicht hämische, mindeftens leichtfertige Berdachtigung unferes würdigen Rlerus und feiner für unfere Rirche und für ben Staat überall pflichttreuen Birtfamteit und ebenfo als eine unmurdige Rrantung unferer felbft, wie unferer amtlichen Stellung und Tatigfeit, im Ramen unferer gesamten Geiftlichkeit und für uns felbft mit aller Enticiedenheit und gerechten Umwillen unbedingt gurudgumeifen. Unter Bezugnahme barauf, bag ber Minifter v. Beftphal in einem bem Rardinal jugegangenen Schreiben erflart hatte, der Ministerial-Erlag vom 11. Mai babe "ledialich in der Form einer vertraulichen Anfrage fich darauf beschränkt, von dem weientlichen Inhalte der Angeige die Oberpräfidenten in objektiver Beife in Kenntnis zu seben und dieselben zu ersuchen, ihre etwaigen bezüglichen Bahrnehmungen mitzuteilen, und feitens der Oberpräfidenten bon Schlesien und der Rheinproving fei darauf die Austunft eingegangen, daß nach den felbstgemachten Babrnehmungen eine Berbindung des tatholifden Rierus mit der Demofratie aur Aufreigung gegen Rukland n i di t bestehe" - ipracien die Unterzeichner es aus: "fie hätten gedacht, der Minifter des Innern habe die fatholifchen Bifchofe und den Rlerus genügend gefannt, um eine Berdächtigung, wie fie die "Anzeige" vorbrachte, fofort vollkommen würdigen zu können und diefer "Anzeige" felbst das ihr gebührende Recht widersahren zu lassen." "Bon dieser Zuversicht," fo fuhren die Bischöfe fort, "hat uns der Ministerial-Erlaß pom 11. Mai enttäufcht. Da, wo wir Bertrauen zu genießen glaubten, und mit Recht glauben durften, haben wir Diftrauen gefunden. Bir find dadurch gu der schnierzlichen Bahrnehmung gelangt, wie wenig man dort uns und unferen Alerus fennt und in welcher Beife unfere und unferes Alerus Stellung, Gesinnung und Wirksamkeit, sowie die Anteressen unserer Kirche gemurbigt merden. Ihren Abichluft fand die Episode in einem Schreiben des Minifters v. Beftphal bom 4. Mars 1855, in welchem derfelbe wiederholt "das lebhafte Bedauern" ausdrückte, welches er "über die in Folge der unbefugten Beröffentlichung jenes vertraulichen Erlaffes unter dem fatholifden Rlerus bervorgerufene Digftimmung gu teilen nicht umhin" fonne.

Jusage einer Petition des Einsfen Saurma war die Angelgensfeit bereitst unterm O. Dezember 1854 in der apneten (preußissen) Kammer jur Sprack gesommen. Der Abg. August Reichensperger nahm bei Behandlung der Frage Beranlassung, ein recht interessinets Strefflicht auf die damaligen frichephositischen Berblättisch und die dum glechte Brügelicht und gedeime Mächte beranlaste Engberzigseit der Staatsregierung zu werfen. Er führte auf:

"Roch etwas aber muh aufsallen, meine Herren, nämlich, daß man biesen Erlah nicht an sämtliche Oberpräsidenten der von Katholiten bemohnten Krovingen berichtet hat, daß man viellmehr einen dieser Oberpräsidenten, welcher aufällig tatholisch ist, den Derepräsidenten der Kroving Beftfalen nicht angegangen bat. 3ch enthalte mich übrigens aus nabeliegenden Grunden jedes naberen Eingebens auf Diefen belifaten Bunft. Darauf aber muß ich gurudtommen, daß ich mir nicht denfen fann, wie es möglich gewesen sei, einem fo verzweigten Romplotte, wie das hier benungierte, durch geheim bleibende nachforichungen, in bertraulicher Beife auf die Spur zu geraten. Man mußte damit notweudig gleichsam auf den Martt treten, man mußte eine Menge Bersonen miteinander in Berbindung bringen und fie davon in Kenntuis feten. um was es sich handele, es wäre sonst schlechterdings unmöglich gewesen, felbft nur annähernd üher diefen Gegenftand ber ben Berrn Minifter an berichten. Nachiprichung an meine herren, wundert man fich fiber das Befanntwerden diefes Erlaffes. Man leitet aus der Beröffentlichung desfelben fogar das Sauptargument gegen die Berudfichtigung der Betition ber. Wenn, meine Berren, nicht etwa durch Unporfichtigfeit ober Rufall Diefe Aftenftude in die Deffentlichkeit getreten find, was doch möglich ift, wenn wirklich durch eine unerlandte, durch eine ftrafbare Sandlung dies geschehen fein follte, io faun dies mobl nicht jemand tiefer beflagen, als ich. 3ch bin auch weit entfernt, eine folche Handlung etwa dadurch beschönigen zu wollen, daß ja befanntlich die gange politische Presse, selbst diesenige, welche par excellence fich die fonfervative gu nennen pflegt, nur von Indisfretionen lebt. 3d will nicht darauf bimmeifen, wie die geheiniften Inftruftionen der Diplomatie, ja fogar die vertraulichsten mundlichen Meukerungen machtiger Mongreben gur Kenntnis bes Bublifums fommen, fo daß mohl ein ieder fich darauf gefakt machen muß, daß alle folde Dinge nicht gie bei m bleiben. - Es mag bies gur Erflarung bes Saftums bienen, gu feiner Entichuldigung dient es nicht. Allein, meine Berren, diefe Beröffentlichung ift eine Tatfache, der Erlaß felbft ift eine andere und ich glaube, daß beide Tatfachen getrennt von einander beurteilt werden fonnen und muffen. Dem oben Gefagten gegenüber barf ich aber wohl borerft noch eine Frage ftellen, ob dann auch der Angeber, welcher fich erdreiftet bat, fo aufs Geratewohl einen hochachtbaren Stand feinem gangen Umfange noch auf das Gehäffigfte zu verdächtigen, welcher es gemagt bat, den reinen Burbur unferer Oberhirten gu befudeln, ob benn auch er aur Rechenschaft gezogen worden ift. Bis jett babe ich nämlich darüber noch nichts gehört. Und doch wird, glaube ich, meine Berren, nicht geleugnet werden fönnen, daß eine folche Handlung dem Gebiete ber Berleum dung angehört, wenn man, wie es ja ber Fall ift, die Falscheit der tatsächlichen Momente zugibt. Hoffentlich wenigstens, und mit diefer Soffnung beruhige ich mich gern, wird Berfonen diefer Art fernerhin bas Ohr bes Berrn Ministers verichloffen bleiben. 3ch verfichere Sie, meine Berren, daß Borgange wie der gegenwärtige, mich mit tiefer Behmut erfüllen. Bir fonnen es uns nicht verhehlen, und wir baben es öfter ichon an diefer Stelle dankbar ausgeiprochen, daß die katholifche Kirche in Breuken freier und würdiger daftebe, als in vielen andern Ländern, als felbit leider in manden katholischen Ländern. Wir haben es ebenfo gu wiederholten Malen dantbar anertannt, daß der D onarch diefes Reiches durch gewichtige und unzweideutige Tatsachen uns

seine Huld zu erkennen gegeben, daß er vielsach seinen mächtigen Schut unserer Kirche hat angedeihen lassen. Aber wenn wir danach glauben, daß nun heiter blauer himmel fei, daß wir ruhig unferes Beges geben und dasjenige tun fonnten, was unferm Gemiffen in unferer fonfestionellen Stellung, sowie unserm Rechte eutspricht, bann pflegte plötlich ein unheimlicher Nebel aufzutauchen, der uns aus jener Ruhe scheucht. So geschah es durch den ichon ermannten Ministererlaß, welcher uns im erften Jahre unferer Geffion beichäftigt bat. Rachdem diese Alut wieder gludlich abgelaufen mar, famen bier und dort Austreibungen von Jefuiten vor, und zwar auf die eigentumlichsten Grunde bin, bald aus einem Brivathause, bald aus einer Stadt. Bas bas lettere betrifft, fo fühle ich mich bedrungen, bier gleich gu bemerten, bag in diefer Begiehung feitens ber hohen Behörde die Dagregeln der unteren nach einigem Zeitverlaufe bereitwillig remediert worden find. Dan hat feinen Dant für dieje Abhülfe dadurch zu erfennen gegeben, daß man diejenigen Perfonen, welche damals aus der Stadt Roln gewiesen worden waren, aus freien Studen nicht wiederkommen ließ, obgleich man das volle Recht dazu hatte; man begnügte sich mit der Auerkeunung dieses Rechts. Raum ward dies vergeffen, jo ward, wie Ihnen allen befannt ift, in Köln die Abhaltung der fatholischen Generalbersammlung verboten, und zwar auf welchen Grund bin? Daraufhin, meine Berren, weil die Geldariftofratie Rolns proteftantifch ober israelitisch sei. (Seiterfeit.) Köln bemnach als eine fatholifde Stadt nicht in Betracht fommen fann. Das "beilige" Roln bon ebemals. - Und nun, meine Berren, fommt wieder diefes Reffript fich anzureihen."

Der Artifel 12 der preußischen Verfassung ift nicht unangefochten geblieben; in der Zeit der konservativen Aera stellte der Abg. Bagener, berfelbe, welcher ipater im Reichstage bas Jesuitengefet in Anregung gebracht hat, in der damaligen zweiten Rammer zu Beginn der Tagung 1855/56 den Antrag auf Aufhebung desfelben. (Aftenftud 48 Abg. Saus 1855 G. 175 bis 178.) Der Abg. Beter Reichensperger bat damals in einer nach Form und Anbalt bedeutenden Rede die Entstehung und Bedeutung diefes Baragraphen - der Bafis der Gleichberechtigung der Konfeffionen im Staatsleben - dargelegt und namentlich auf das Intereffe ber Ratholifen an feiner Erhaltung mit Rudficht auf die noch immer lebendige Idee vom protestantischen Staate hervorgehoben. Er fagte, daß bei dem Antragfteller lediglich der Gedante maßgebend gewesen fein muffe. bem fogenannten protestantischen Staate Borichub gu leiften; Diefen proieftierten neupreufischen protestantischen Phantasiestaat, den fonnten und wollten die Ratholiken aber nicht anerkennen. Der Antrag felbst gelangte baraufbin gar nicht zur Abstimmung, es wurde vielmehr Uebergang zur Tagesordnung beichloffen. Der Liberalismus war damals noch in feinen beffern Augendiahren und handelte noch nach dem Grundfate: "Gleiches Recht für alle." Im Befibe ber Dacht, bezeugte er fpater leider bas Gegenteil.

Wie in jenem Zeitabschnitt, als unter dem hochkonservativen Ministerium b. Manteuffel die protestantische Orthodogie maßegebend die öffentlichen Ungelegenheiten beeinslufte, die Parität bei

Befetung ber Stellen in ber Staatsbermaltung gebandhabt wurde, moge durch einen Borgang feine Beleuchtung finden. welcher am 21. Februar 1855 auf Grund einer Betition mehrerer Rreistags-Abgeordneten bes Kreifes D. Gladbach im Abgeordnetenbaufe gur Erörterung fam. Der Abg. Dr. August Reichensperger, welcher bie imparitätische Entwidlung unserer ftaatlichen Berhaltniffe mit besonders aufmertfamem Muge verfolgte, fritifierte bei biefer Gelegenheit gunachft allgemein die verlegende Richtberudfichtigung bes fatholifden Elementes innerhalb der Berwaltung, die wegen ihrer konsequenten Wiederkehr mehr als bloker Bufall fein muffe, und führte bann, auf ben Spezialfall gurud. fommend, folgendes aus: "Der eine Randidat, welcher die Majorität ber Kreisftande in Borichlag gebracht hat . . . mar Burift. Er bat, vielleicht gerade auf jene Ausführungen hin, daß sich so wenig Rheinländer und Ratholiken zu Administrativstellen qualifizierten, gedacht, es würde sich nach diefer Geite bin eine gute Aussicht für ihn barbieten, und ift demgemäß zur Administration übergegangen. Er war Regierungs-Affessor, hatte ichon eine Landratsstelle verwaltet und war darauf nach Bosen verfest worden. Run bictet fich in feiner Beimat eine Landratstielle bar. er tritt als Ronfurrent auf, erfüllt die gesetlichen Erforderniffe und wird mit Majorität gewählt. Ihm gegenüber fteht ein anderer Randidat, welcher der Rheinproving und der Konfession nicht angehört, welche in diesem Kreise die bei weitem überwiegende Majorität gählt; er hat noch nicht das Affeffor-Examen gemacht, er kann überhaupt in keiner Beziehung, wenigstens soweit die Sache uns hier bor Augen liegt, mit dem andern Randidaten in die Schranken treten. Ich febe von allen den ärgerlichen Borkomunissen ab, die fich noch nebenber ergeben baben und ichon in dem Bericht fonftatiert find; ich glaube nicht, daß irgend einer bon Ihnen auftreten und fagen kann, es gebe sich in denselben eine Gesinnungstüchtigkeit zu erkennen, die man vorzugsweise als solche zu berücksichtigen hätte. Was foll man nun bem allem gegenüber benten? Ramentlich Gie (auf bie Rechte deutend) wurden mit allem demjenigen, was Gie fort und fort hier proflamieren, in Biderfpruch treten, wenn Gie einem berartigen Berfahren Ihre Gutheiftung angebeiben laffen fonnten. Gerabe bie Landratsstellen follen ihrem Beien und ihrer Bestimmung nach vorzugsweise auf dem Bertrauen bafieren; ja, es follen die Landrate zu ihren Gingesessenen in einem patriarchalischen Berhältnisse fteben. Run aber frage ich Sie, eignet fich wohl ein folcher Mann unter folchen Umftanden zu einem Batriarden bes fraglichen Kreifes?" August Reichensperger betonte ichlieglich, daß die Katholiken das "Bewußtsein der Gbenbürtigkeit" haben müßten. Aber die ebenfo makbollen wie eindringlichen Borte des Redners verhallten unbeachtet in biefer ausschlieklich von den Konfervativen beherrichten Rammer; man ging gur Tagesordnung über.

geltenden rheinischen Sandelsgesetbuches wurden in der Rheinproving die Sandelsgerichte in der Beife gufammengefett, daß guborderft bon der Regierung bezw. dem Sandelsminifterium eine Notabelnlifte gefertigt wurde, hauptjächlich aus ben Chefs ber Sanbelshäufer, die die alteften und, wie das Gelet fagt, "les plus recommandables par la probité. l'esprit d'ordre et d'économie", maren, und dag alsbann pon diefer Notabeln-Berfammlung die Mitglieder der Sandelsgerichte erwählt beam. ber Regierung gur Bestätigung prafentiert murben. Alle zwei Sabre ichied die Balfte der Sandelsrichter aus, und alle gwei Sahre ftand ber Regierung das Recht einer Menderung der Rotabelnlifte gu. Im August 1856 veröffentlichte die Konigliche Regierung gu Robleng eine neue Dotabelnlifte, in welcher 54 Ramen der vorigen, darunter 49 Ratholifen, fehlten, die allesamt den gesethlichen Ansorderungen entsprachen, und unter benen fich 7 ebemaliae, ja 5 noch im Amte stebende Richter befanden: bagegen waren 13 noch nicht fünf, mehrere faum ein Jahr etablierte, dann wieder 2, ja 3 Affories aus gang jungen Bäufern zu Rotabeln ernannt, und auffallenderweise gehörten nur 26 der fatholischen Religion an. hierdurch fühlten fich die von der Lifte gestrichenen Notabeln beschwert und wandten fich in einer Betition an bas Abgeordnetenhaus. Gie berlangten Biederherftellung der frühern Rotabelnlifte, weil nur fo der durch bas Berfahren ber Koniglichen Regierung den aus ber Rotabelnlifte Beftrichenen aufgedrückte Matel der Beicholtenbeit weggenommen werden fonne. Die Rommiffion für Sandel und Gewerbe beantragte jedoch in ihrem Bericht Uebergang gur Tagesordnung, indem fie nichtsfagend ausführte, daß man bor einer bollendeten Tatfache ftebe, und gur Staats. regierung das Bertrauen gehegt werden fonne, daß fie ber Aufftellung der Lifte die größtmögliche Aufmertfamteit gumenden werde. Gin Gegen-Antrag berlangte Ueberweisung der Betition an die Regierung gur Berüdfichtigung. Die Debatte über diese Angelegenheit erstreckte fich über amei Gigungen und murbe mit außerfter Lebhaftigfeit geführt. Der Aba Dr. Muguft Reichensperger gab eine überfichtliche Darftellung ber Angelegenheit mit folgenden Borten: In der frübern Lifte ftanden 102 Dotabeln, darunter waren 69 Ratholifen, 21 Evangelische und 12 Juden. Geftrichen wurden dabon 49 Ratholifen, 2 Ebangelische und 3 Juden. Rach der Umgeftaltung der Lifte blieben 24 Ratholifen, 27 Evangelifche und 10 Juden, im gangen aber, wenn man die Lifte bergleicht mit den Berfonen, nur 20 effektib Bablbare, ba die andern teils ftets die Babl abgelehnt haben, teils Israeliten find, die ichwerlich bestätigt werden durften, teils durch ibr Geschäft in der Unmöglichkeit fich befinden, diese Funktionen wahrzunehmen. Das Resultat also ift, daß ftatt 69 Ratholifen, die früher da waren und die überwiegende Majorität bildeten, jest nur noch 24 Ratholifen "notabel" geblieben find, und die 27 Ebangelischen die Majorität bilden. Die Babl der Gerichts-Eingeseffenen bon etwa 300 000 besteht überwiegend aus Ratholifen, und bei weitem die meisten und die altesten Raufleute geboren diefer Ronfeffion an. "Run fagt gwar die Rommiffion, man konne hier unmöglich eine Abficht erkennen, fie idreibt es mit einem Borte bem Rufall gu. Dann aber icheint mir doch das Wort zu denjenigen zu gehören, welche nicht bloß eine verschiedene,

sondern sogar eine entgegengeseite Bedeutung in sich schließen." Dah eine slagrante Rechtsverlegung zu Ungunften der Katholisen stattgefunden, war in übergungendter Beije dorgetan noven, dennich die folge die von der Staatsregierung mahgebend beeinslufte sonservatien Wehrheit den Genatragten Uedergang zur Tagesordnung mit der angehängten Vertrauensfankgebung sie die hoarteisig zu Vertegespang zur den Vertegengen der Verteunschlungenen Krysterung.

Selbst auf dem Gebiete der Breffe bat sich unter der Geltung des frübern bereigesches die Sumpartiät betroorgewagt. Das geigte sich gegenüber der "Deutschen Bollshalte", die nach verschiedenen Bernarnungen in der fonferabitien Kero schließlig aug unterbrität burde, und gegenüber den "Köln. Blättern", die während der Konstlittsperiode ihre Bernarnung erfeitlen, während die "Konstlichen Begranden fondel Bernarnung erfeitlen, während die "Konstlichen des Konstlittsperiodes der Die Serola des Kleis-Kedwicken Regiments wie die Charubdis der Konlittsberiode vonsflietet.

leber die Richtberücksichtigung der Barität bei Besehung der Lehrstüße an den H och ja u. len hat die Bentstäftigter die Karität an der Universität Bonn, mit einem Sinblid auf Breslau und die übrigen deutsichen Sochschulen ein kelles Licht verbreitet.

Das war die zweite Beriode, die man als die Bolitif der Radelstiche gegen die fatholijche Kirche bezeichnen fann.

Die innere Berbefraft der fatholischen Kirche, wie fie im übrigen unter dem Schute der Berfaffungsbeftimmungen fich geltend machen fonnte, ließ die Gegner nicht ruben. Bu ben Ronferbatiben gesellten fich anfangs ber 1860er Jahre auch die I i beralen Barteien. Bor allem war es der "Rational. Berein" unter Bennigfens Leitung, welder ben Rampf gegen ben "Ultramontanismus" gu entfachen fuchte. Der Moobiter Rlofterfturm und ber Gneiftide Rommiffionsbericht zeigte bie polle gehäffige Rampfesglut diefer firchlich rationellen Breife. Der Rulturfampf der 1870er Jahre zeitigte formliche Orgien der Berfolgung. Als Burft Bismard durch die Gewalt der politifchen Berhaltniffe geawungen war, feinen Frieden mit Rom au machen, und den Abbruch der Maigesetgebung, wenn auch zögernd, vornahm, rührte sich sosort wieder die neidvolle Mikaunft des Broteftantismus. Berr p. Benniafen erinnerte an die Mission des protestantischen Raifertums und Berr Stöder benutte die Stellung der fatholischen Kirche gur Difchebenfrage, um die Brotestanten von Memel bis Trier aufzurufen. In der lärmendsten Beise ging ichließlich der Evangelische Bund gegen die erstarkende katholische Rirche vor. Gie ift nur dann in ihrer Existeng in Breugen und Deutschland gesichert, wenn der fatholische Bolfsteil fortgefest auch im politischen Leben wach bleibt und feine Einigfeit wahrt.

### Städte- und Landschaftsbilder.

#### I. Liffabon.

Bon Ernft b. Seffe-Bartegg.

Ber Liffabon gleich bei feiner Anfunft von der iconften Geite feben und einen Gefamtüberblick diefer malerischen Grokstadt genieken will, darf nicht die Eisenbahn benuten. Wozu sich auch zwei oder drei Tage und ebenso viele Nächte, je nach den Zügen, dem Gerüttel und Befduttel frangofifcher und fpanifcher Bahnen ausfegen und fur biefen ameifelhaften Genuk ein Seidengeld ausgeben, menn man es per Dampfer fo viel iconer, bequemer und billiger haben fann? Fahren doch allwöchentlich gleich ein paar beutsche Dampfer, jene ber Samburg-Ameritaund der Hamburg-Südamerifa-Linie über Antwerben und Oporto nach Liffabon! Bas die meiften Menfchen babon abhalt, ben Geemeg eingufcblagen, ift die leidige Seekrankbeit. Run, im Winter freilich taugen felbft biefe großen Brachtdampfer in der Bucht von Bistana mitunter recht luftige Balger auf ben Bellen, aber mer in aller Belt will benn eine Bergnugungsreife nach Portugal im Binter unternehmen? Die befte Reifezeit ift bas Fruhjahr, und dann ift Bapa Reptun nach ber fcmeren Winterarbeit felbft fo mibe, daß es ihm gar nicht einfällt, Speftafel au machen. Er laft bann bie Dampfer gewöhnlich gang rubig über feinen Ruden frabbeln, ohne fich zu rühren.

So fommt der Tourift ohne Seefrantheit in nicht viel mehr Beit, als er jur Bahnfahrt nötig hat, jur Mündung des machtigen Tejo (fprid) Tedicho). Schon auf Meilen hinaus zeigt die gelbe Farbung des Mceres die Rabe biefes Fluffes, und am öftlichen Borigont fchalen fich immer flarer, immer beutlicher Die Umriffe ber fteilen, gezachten Sierra von Cintra aus dem Dunftfreis. Bald wird man auch die gewaltigen Zurnie und gezadten Mauern der festen Mohammebanerburg gewahr, die auf einer der höchften Spiten ber Sierra den manrischen Königen als Refidens gedient hat. Auf der benachbarten Sohe kommt das prächtige Schloß von Bena zum Borschein, dieses portugiesische Reuschwanstein, eine Schöpfung des Ronigs Ferdinand II. aus dem Saufe Sachjen-Roburg. Diefer funftfinnige deutsche Bring, der durch feine Ghe mit ber Königin Maria da Gloria aus dem Saufe Braganza auf den portugiefischen Königsthron gelangte, fcuf bort por etwa fünf Sahrzeinten aus einem uralten Klofter jene berühmte Feudalburg, welche beute die beliebtefte Commerrefideng der Konigsfamilie, gleichzeitig auch eine der berrlichften Gurftenrefidengen Guropas bildet und gemiffermagen gum . Bahrzeichen Portugals geworben ift.

Die Höhen von Eintra reichen in westlicher Richtung bis an die Weereskiiste und bilden dort mit ihrem äußersten Ausläufer, dem Rap da Roca, die tvestliche Spike des eurodäischen Kontinents

Gegen Siben breitet lich die weite gelbe Wasserläche aus, mit ber sesten und der Den der Witte, die der Palat, im Beben dahlich, die Bortierloge von Bortugal bildet. Um jenietitigen Uler leigt das Zand voieber zu anieten Ansböben empor, mit Febern und duntsen Hickhen en hon duntsen Hickhen das die und den der die Beiten der Beiten der Wisser und der eine einsame Windmüßle mit dreichen Eftigele, das Gange in beließ, wormes, jubelndes Gomzenlicht gedodet, das sogna dem talten, nachen Fellen Leben einspifissen scheint. Zahlerichte Bambier, Segelschiffe, Kriegssanzeuge auf dem Strom, absliertiche Forts, Börfer, Sillen an den Lifern, das Aller berülkt. Dies vollich eins Geinen ziehes Gienentieses

das Auge gefangen nimmt.

Aus den gelben Fluten steigt ein gewolliger vierectiger Aurm aus weißem Sandbeiten empor, in fellfam viberfpruchsoller Architeftur. Seine schwerze, distere, drohende Masse und die vorgelagerten Bastionen mit ihren kennelierten Namern, Wachtikruchen und Schiefsschreit verfinden, abg er dem Feinde zur Webe, dem Lande zum Schap darut worden ist, aber kommt das Schiff in seine Näche, dann sieht man an diesem ernstem Gemäter eine Wenge der zierlichsen Tommente und Skulpturen, mit denen die früheren maurischen Herricher wohl die Valleiten, wie sie aber in folger Zartheit, solem Reichtum, solcher Originalität auf keinem Festungsvert der Erde zu sehen seinschlieben die ein säder zu deren Menden ein säder von zur ein kannen der ein säder zu den nicht der Erde zu sehen seinschlied die der die die der die der die der den keinem Festungsvert der Erde zu sehen seinschlied Seidenstyben übergagen.

Es ift der Turm von Belent, aus ungähligen Abbildungen in Reijeverken, Albums, Hoftfarten in aller Welt bekannt, jedenfalls dekannter als irgend ein Bauwerk von Hortugal, mit der Alhambra von Granada und der Giralda von Sedvilla das bekanntelke Bautwerk der

iberifchen Salbinfel.

Mit dem Turm von Belem beginnt auch die Stadt Lissaben, bessen hömlermeer sich an dem Norduser des Tejo auf etwa zehn Kilometer entlang zieht, die steilen von Tälern unterbrochenen Anhöhen hinauf, so steil und so hoch, wie Galata am Goldenen Horn von Konstantinopel, aber dabei viel abwechselungsreicher und malerischer, denn das Weichbild der Stadt breitet sich über sieben solcher Anhöhen aus. Der Tejo aber kann das Goldene Horn des Welkens genannt werden.

Rur gegen Belem gu ichrantt fich bie Stadt auf einen ichmalen Uferitreifen ein, über ben binaus gwifchen ausgedehnten fubtropifchen Barfanlagen und Garten eine Reibe von Balaften liegt. Der pornehmfte, ftattlichfte darunter, beinahe ein Eskurial an Größe und Anlage, ift der fonigliche Balaft von Ajuda, und die Burpuranlage über bem haupteingang berrat, daß ber Ronig eben bort residiert. Bohl besitt er noch einen zweiten Balaft in der Stadt felbit, gerade über ber Borftadt Alcantara, und eben konnten wir auf der Borbeifahrt die einförmige rote Faffade besfelben mahrnehmen. Aber diefer Balaft, obichon auch jest noch zeitweilig von der Königsfamilie bewohnt, war in den letten Jahrzehnten fein gludlicher Aufenthaltsort. Don Joao V. (Ronig Johann V.) baute ibn im funfgehnten Jahrhundert, um einem aus allen Nöten (necessidades) helfenben, wundertätigen Muttergottesbilde naber gn fein. Deshalb ber Rame bes Palaftes Receffidades. 3m Jahre 1861 ftarben dort innerhalb einiger Wochen der allbeliebte König Redro V. und feine beiden taum dem Anabenalter entwachienen Bruder, wie man fagt. an Tophus, und auch das Leben ihres Nachfolgers, des letten Königs Don Quiz I. war in Gefahr. Deshalb begab fich am Beihnachtsabend eine Abordnung der gesetgebenden Rorperichaften bon Portugal in den Balaft, um den Ronig jum Berlaffen besfelben gu bewegen. Der Ronig williate ein, und noch in der gleichen Nacht geleitete ihn ein feierlicher Bug bon Deputierten, Burbentragern und bielen Taufenden bon Burgern, alle brennende Kadeln tragend, nach dem, weiter stromabwärts. jenfeits von Belem gelegenen Balaft von Carias, gewiß ein rührender Beweis von Liebe und Unbanglichkeit an bas Ronigshaus.

Deftlich der Recessidades baut fich das Häusermeer von Lissabon auf, die Sügel hinan, als hatte bas furchtbare Erdbeben bon 1755 die gange Stadt gufammengeschoben, wie Rinderhande ein Saufchen Riefel aufammenichieben, fo bak fich bie Saufer nach aufwarts bruden mußten. um überhaupt Blat au baben. Aber es liegt boch Spftem in biefem furiosen Ausbau in und zwischen und übereinander von unzähligen Rirchen und Baläften, dräuenden Forts, ausgedehnten Klöftern, Kafernen und stattlichen Regierungspalästen, in den verschiedensten Farben und Bauftilen, untereinander verbunden durch fteile Strafen, Briiden, Trepben, Aufguge. Ueberall zeigt fich zwischen ihnen das Dunkelgrun ber vielen Garten und Saugren, bier und ba ragen über die Sausdächer Balmenkronen embor, schlingen sich den Fassaden entlang berrlich blübende Bongainvillien ober Aletterrofen und Geranien, im ganzen genommen fo malerisch wie eine Theaterbekoration, und dabei so riefig groß, so ausgedebnt, daß man die Einwohnerzahl dieser herrlichen Stadt auf viel höher ichaben würde als die 350 000, die fie zählt.

Und dabei ift Lissabon doch gang regelmäßig mit ungemein geschietter Berwendung des Geländes gebaut, ungemein reinlich, reich, elegant, ja grohartig. Was wir da jehen, entstand nach dem Erdbeben von 1755, und nur ein einziges Bauwerf, die Ruine der Carmo-Kirche, erinnert noch an die schreckliche Katastrophe, die an 50000 Menschenopfer gesordert hat.

Endlich gebt unfer Kampfer in der Mitte des Goldenen Horns, d.
b. des Zejo, gwischen einer Menge andrerer Ammfer der Mitter. Et Archafd von ihnen zeigt die deutliche Flagge. Hat doch das Deutliche Neich an dem angen Ausgehander Vortugals unter allen Ceitacher, Menland ausgenommen, den größten Auteil mit einer Einfluhr allein von etwa 40 Mittigen Mart.

Diefes Borhertichen einer verfüllnismäßig aang jungen Seegropmacht wie Deutschland it genede bier in Richoon anffällig, in dem Gauptbafen eines Reiches, das jabrhundertelang nicht mur die See, sondern die transogeanische Welt beperricht bat, und deren Seefabrer Rordamertia, Profilien, Melairitä, Südafritä, Andien, Ohlasien uhv. endoch haben, Ind beute find es voormelmich de est fie Sediffe, wedde den Mertefr Vortugals mit den von portugietischen Seefabrern entderten Ländern und Kontinenten aufrecht erdalten!

Bon den großen Reichtümern, welche die Bortugiesen, diese einstigen Berren ber Belt, in bergangenen Sahrhunderten aus Brafilien, Afrifa, Andien, China, den Sunda-Infeln ufm. gezogen haben, fprechen beute noch monumentale Palafte, Rirchen, Klöfter, Denkmaler ufm., iprechen auch die langen Reiben eleganter Raufladen in den Sauptacichaftsitrafen, die gablreichen, mit funfelnden Geschmeiden gefüllten 3umelierladen, die reichen Cquipagen im Strafenverfehr, die modernen Toiletten ber Damen, die Sorgfalt, mit der die portugiefischen Stuber fich fleiden, das Bohlleben, die Sorglofigkeit und Behaglichkeit, die fich im gangen Leben und Treiben Diefer reigenden Stadt augern. Ebenfo behaglich zeigen fich die Bohnungen. Die Saufer in den Borftadten tragen vielfach ben ichonen Schmud ber Azuleios, Diefer farbigen Glafierziegel, mit denen die Kaffaden belegt find, und wo immer möglich, ift rings um das Baus auch ein wohlgepflegter ichattiger Garten mit unendlich vielen Blumen. Blumen und Gartenanlagen mit berrlichen Balmen und fruchttragenden Bananen ichmuden auch jeden der vielen Blate, und an öffentlichen Gärten, Parks und Promenaden ist Lissabon gewiß reicher, als irgend eine andere Stadt Enropas. Liffabon ift die Stadt der Gärten und der Blumen, im Frühjahr geradegu ein einziges Blumenbufett.

Ungeachtet der hügeligen Anlage der Stadt mit ibren feiclen Ströben und ihrer großen Ausbehrung unto dem Besinder der Berfehr ungemein leicht gemacht. Mußüge, mitunter in eigenen Zürmen mit eleganter Cijentonstruttion, verbinden die unteren Stadtteile mit den lich steil und boch darüber aufbauenden, und das Neh der clettridgen Stroßen-bahnen umfaht die entfernteiten Bertel, alle wichtigen Stroßen. Unmittelber auf den Hogen des Zejo Sifnet lich die Kraca de Commercio, einer der schönlichen und arößen Pläße von Europa, umgeden von den Solomaadenbauten der Könligtigen Müstlieren, eine bergrößert Misgabe der Pisagetta den Benedig, und von der führen die Clettricas derübe die gange Stadt. Auf feine andere Art fann man Lifschon rassigen und beaumer fennen lernen, als auf der Electricasabrt. Gleich mein retter Mustlin wie für Art führte mich durch ger alle eine Keinfel und erstellt aus der Art führte mich durch und arzeinfer liedenden Vorsillen der Keinfel mit der Versillen der Keinfel und zu zu der Versillen der Keinfel und zu zu zu der Versillen der Keinfel und der Versillen der Versillen der Keinfel und der Versillen der Versillen der Versillen der Keinfel und der Versillen der

Altantara und Belem, nach dem schönften Bauwerf von Lissaben, dem Hieronymitenkloster, das sich nahe dem weiten Basco da Gama-Plats mit seinem, dem berühmten Entdecker geweihten, großartigen Säulendenkmas.

Der Convento dos Jeronymos de Belem ift eine der reichften Alofterbauten, welche jemals ausgeführt worden find. Schon die große Rirche, in welcher eine Reihe portugiefifcher Berricher beigefett ift, zeigt an ihrem, bem partgeschmudten Tejoufer zugewandten Hauptportal und an bem Saulenwald bes Innern Cfulpturen bon feltenfter Bracht, in bem eigenartigen Emanuelftil ausgeführt. König Emanuel war um die Bende des fünfgehnten Sahrhunderts der Erbauer gablreicher Rirchen, Rlofter und anderer Bauten. Um diefe Beit murden bon ben Geefahrern gerade die wichtigften Entdedungen in fremden Beltteilen burchgeführt. und die ichon durch den maurifchen Stil beeinflufte Gotif erhielt noch neue Motive aus den Bildern, welche die Geefahrer aus überfeeischen Landern, bornehmlich aus bem malerifchen Indien, mitbrachten. Die Ceefahrt ftand natürlich im bochften Anfeben, und Schiffsmotibe, Seile. Ceilmindungen und Anoten traten gu diefem Stilgemifch als Bierat, Gelbmittel maren reichlich borhanden, und fo entstanden dann die merfwürdigften Brachtbauten von Thomar, Coimbra, Battalha, Belem, und bor allem bas hieronymitentlofter mit feinem Rreuggang. Der Ginbrud dieses in gelblichem Kalfstein ausgeführten Labyrinths von binter-, inund übereinandergestellten und funstvoll verbundenen Bogen mit ihrem überreichen Schmud verichiedenfter Stulpturen in gartefter Ausführung ist geradezu phantastisch märchenhaft. An Reichtum der Stulpturen wird diefes Bert vielleicht nur von bem Dach des Mailander Marmordomes übertroffen, aber bort ift es reine Gotif, und man fiebt an ben Rreugmotiben, daß es fich um einen rein driftlichen Bau bandelt. Das vielverschlungene, gedrechselte Repmert ber Steinffulpturen bon San Seronymo mit seiner etwas barbarischen Pracht würde man sich viel eber etwa in den Palaft eines indifchen Großmoguls benten, als in die bebre Ginfamfeit eines Mönchflofters.

In biefe poantolitiden Bogengänge, welden die Steadlen der füblichen Sonne ihre greffen Sichter auffehen, gebören Birthen des fernen
Worgenlandes mit ihrem glängenden Gefolge, gebört Waffengeflitt, das
Villigen den Miffungen, das Junteln von Gefdemieden, gebört Habenbracht. Während ich in einer Ede des Kreugaanges, derviert durch diefe teinerne, frembartige Ladprinth, mid Erzümen bingad und es mit jarbiger Etaffage bewölferte, famen durch die welten, wie mit garten Spiten gefdmidfent Norridore Sundberte den Avergen einhergelaufen, alle in belfölgen, langen Geröndern, ein publiges, drolliges Gewinnnel ben "deusgehamden, das gwijchen den burchfordenen weißgelben Bogen aufnah niederwogte, mit vielbundertfilmmigem Gefdwäße. Zienen und Zaden, das aus der Ferne wie Sondengabifder flang. Es finnen ten den jeigten Aufolfen biefer phantolischen Räume, den Walienfnaden, die eben ihre Spielftunde batten.

Der einzige regelmäßige, schachbettartig angelegte Stadtteil von Lissand ist jener, der sich zwischen zwei steilen Higeln an der vorerwähnten Praça de Commercio zu der salt gleich großen, daumgeschmidten Braça Dom Bedro hingieht. Diefer lettere ift ber eigentliche Stadtmittelpunft, mit überraschend bewegtem Leben, das bis in die ipaten Nachtftunden mabrt. Dort, gegenüber dem ftagtlichen Theatra Donna Maria, erhebt fich auch der mit feinem reichen Stulpturenschmud eber einem indifden Fürftenichloß gleichende Bahnhof, beffen Fahrfteige aber der eigenartigen Bogengestaltung wegen um awei Stodwerke höher liegen: die Bahnguge miiffen, um dort einzulaufen, einen langen Tunnel unter dem gang überbauten Berg durchfahren. Rings um den Dom Bedro-Blate fieht man das malerische Häusergewirr fich die steilen Böhen hinanziehen, mit Gartenterraffen, Forts, Rirden, Balaften, gu benen neben Aufgugen auch Zahnradbahnen emporführen. Bon den mit ftattlichen Balmen, Fontanen und Statuen geschmudten Terraffen genießt man die entaudendfte Ausficht auf die fo malerisch appischen und auf den Soben fich ausbreitende Stadt, die vielen Garten und weiten Blate. Die pornehmfte Bromenade durchichneidet die Stadt gerade in ihrer Mitte, in ber Berlängerung der vornehmiten Geichäftsftraße, der Rua Aurea, jenfeits der Braça Dom Bedro. Sie ift für Liffabon das, was die Champs Elnsées für Baris find. Bon ahnlicher Breite, mit ahnlich iconen Balaften befest, mit ähnlichen Alleen und Gartenanlagen geschmückt, wird sie wohl nur bon menigen Abenuen in den europäischen Sauptstädten übertroffen. Die Bortugiesen miffen fie auch zu ichaten, und wer Donnerstag ober Samstag nachmittags bort unter ben Baumalleen fpaziert, wird die elegante Belt in prachtigen Equipagen borbeipaffieren feben, die fonigliche Familie, im eleganten Bierspännerzuge mit in fpanischer Tracht gefleideten Borreitern, ben Abel, die reichen Raufleute und Bantiers. Bom Bahnhof führt diese Avenida da Liberdade sanst ansteigend, etwa ein Kilometer weit bis an das nördliche Stadtende, wo fich das Gefängnis befindet. Und boch heift fie Abenue der Freiheit! Man muß fie posigeren, will man zu bem ichonen Bart bes Campo Grande ober zu ber Stiergefechtsgreng auf dem Campo Bequeño, wo Sonntag nachmittags gewöhnlich unblutige Corridas ftattfinden. Es fennzeichnet bie milbere Denfungsart ber Bortugiefen, daß fie bei ihren Stierfampfen im Gegenfat zu ben fpanifchen den Stier nicht toten laffen; der portugiesische Torero kampft nur mit einem hölzernen Theaterschwert, aber die Corridas find deshalb nicht weniger intereffant als die spanischen, denn die Bicadores zeichnen fich gegenüber ihren fpanifchen Berufstollegen burch große Geschicklichkeit aus und miffen gewandt ihre Pferde den übrigens mit Stofballen befetten Bornern ber Stiere au entgieben. Die gehntaufend Meniden falfende Arena ift bei jedem Stiergefecht gum Erdruden gefüllt, und ber Befucher Liffabons follte fich bas intereffante Schaufpiel nicht entgeben laffen. Er braucht in den Zeitungen nicht danach zu sorschen, an Corridatagen fagen ihm ichon die auf den Blaten, fogar in der Avenida in der Luft platenden Betarden und Feuerfrofche, fowie das Gefchrei der Berfaufer der Gintrittstarten, mas los ift. Das portugiefische Bolt ift an Festtagen, und es gibt ihrer fo viele, überhaupt larmend. Ohne Bomben und Rafeten. Betarden und Sonnen, Mufit, Gefang und Tang geht es dabei nicht ab.

Ueber biefes moderne, elegante Stadtviertel hinans, das an Festtagen dem Bolf überlassen bleibt, erstreckt sich das Winkelwerk langer, gewundener, auf und ab führender Gossen und Gößden mit riesig langen Nomen. Gerade die desigheinten kaden die längten. Zo 3, B. gift ei eine Tradesia de Rechtimento de Lagaro Lectao, eine Tradesia do Abracumento da Erug do Todoudo und Gapar eine Tradesia da Berta do Carro do Hospial Real de Zoo Josif, allo ein Irrahemamen auf Mortenti Bas follte die Zesgradhendervooltung sichon auf den Dependenadressen allein für Einnachmen erzeisen! Im Antersesse der hortungssische Staatspapiere, die sich sielt Jachem mit einem Progent Interesse begnügen missisch notze au wänschen, daß es sech viele siches Kamen gädel.

#### II. Centra, Mafra und Bufaco.

Die Königlich portugiefische Geographische Gesellschaft hatte nich für einen Bortrag über Oftaffen eingelaben, ber in bem Riefenfagle ber Gefellichaft ftattfand. Er gablt etwa achttaufend Gipplage, ia, an bem Tage, an welchem der deutsche Raifer der Geographischen Gesellichaft einen Besuch abstattete, hatten fich bier fogar zwölftausend Menschen eingefunden! An den Bänden der berschiedenen Stockwerke find reichbaltige Cammlungen von ethnologischen Gegenständen aus der gangen Welt und Trophaen ber früheren portugiefifchen Entbeder ausgestellt. Gie zeigen, bag die Portugiefen in fast allen Landern des Erdballes die ersten gewesen find. Gelbft im dunfelften Ufrita, dort, wo Stanlen und Livingftone die erften zu fein glaubten, murden Denksteine mit portugiefischen Inschriften gefunden, und als ich vor meinem Bublifum ftand und der Bräfident der Geographiichen Gesellichaft, Admiral Amara, feine Ginführungsrede hielt, fragte ich mich im stillen, was ich den Bortugiesen Neues von China und Japan erzählen könnte, wo sie doch vor bald vierhundert Jahren als crite Beife ericbienen find? Um folgenden Abende wohnte ich im Saufe eines Diplomaten einer großen Goiree bei, wo ich ben Flor ber Liffaboner Damenwelt persammelt fand. Natiirlich fprachen wir vom Reisen; die eine der eleganten Schönheiten nannte mir das ferne afritanische Loanda. Die ameite Babig als ibren Geburtsort; die Wiege einer britten batte in Mojambif, jene von andern im indischen Goa oder in Macao gestanden. Die Eprachen dieser Lander waren ihnen geläufig, und als wir nachber mmigierten und einige ber reigenden Dabden portugiefische Fados gefungen und mit ihren geschmeidigen Körpern portugiefische Tangbettegungen ausgeführt hatten, liegen fie fich auch berbei, die Tange ihrer Geburtsländer zu zeigen.

"Selflan," sagte ich zu den Geographen bei meinem Vortrag wie zu den Tamen auf der Soiree, "daß Sie die fremden Welfteile so gut fennen und doch so wenig zu uns nach Witteleuroda sommen. Portugisen find in Versin und Wien, in der Schoeiz oder an unsern Seekülten ja nur isch spärlich dertreten."

Menn wir von Brafilien, Andien oder Chino nach Haufe numen," antworteten fie, "donn find wir foch, nicht in Soffern und Schacktel leben zu mißfen, und bleiben einlach bei unsern Bermanden, unsern Schwelten von Pilokon oder Cyorto. Die baden das Reifen zu Ihner erft recht nicht nötig, dem alles, was Sie in Peutsfaland doden, hoben wir bier auch die Kömtlen Eddbo, trächtige Seetlitten, malertick Gwaran.

Rälber, Berge. Saben Sie benn das alles noch nicht geiehen? Ju meiner Schande mußte ich die Frage verneinen und gugeben, daß ich es in meinen Wanderjahren eigentlich gerade so gemacht habe wie die sich meinen Wartugiestunen. Die gange Welt war mir betannt, aber eines der schönften Saber, Vortugal, hate ich noch nicht bereit.

"Oh, unfer Portugal mulisen Sie seben, lassen Sie uns einen Plan entwersen." Und damit zwitscherten sie alle durcheinander und nannten mir eine Menge von Badeorten und Städten, Schlössen, Riöstern, die zu

feben ich ein ganges Jahr gebraucht hatte.

Am nächsten Morgen sat ich aber doch schon in aller Frühe im Eisenbahnzuge, um wenigstens das Schönste von Portugal, Cintra, Xhomar und Buscos sennen zu ternen.

Cintra ift etwa die Bartburg des lusitanischen Königreiches. Die wilde, Berflüftete Gebirgsfette der Cintra, fteigt hinter Liffabon allmalilich empor, und die Türme des ftolgen Königsichlosses, welches die höchste Felszade front, fann man auf viele Meilen in der Runde mahrnehmen. Schon die Sarazenen, welche so lange Portugal beherrscht haben, erfannten die Borguge ber Lage von Cintra, benn auf dem fahlen Felsruden neben jenem, auf welchem das Königsichloft Beng thront, bauten fie eine gewaltige Feste mit schweren Türmen und meilenlangen, gegadten Ringmauern, die heute noch bie Bewunderung ber Besucher erweden. Dort oben in dieser geradezu uneinnehnibaren Feste wohnten in Rriegszeiten die Ronige der Saragenen, fonft aber diente ihnen und ibren pielfopfigen Barems ein umfangreiches Schlok als Refidens, bas noch beute, bon Mauern umgeben, auf bem Sauptblate bon Cintra ftebt. Bom Bahnhofe mit ber Eleftrifa - Diese eleftrifden Strafenbahnen haben fich ganz Bortugal im Fluge erobert! — nach dem etwa 10 Minuten entfernten Städtchen fahren, erblide ich das feltfame Binfelmert bes Schloffes über die vielen Botels, Reftaurants, Cafes und Logierhäuser ber Stadt aufragen, überhöht bon zwei tonischen Turmen, Die fich wie riefige Ruderbüte ausnehmen.

Daß Cintra auch das Interlaten bon Bortugal ift, das Hauptziel aller Touriften, zeigt ichon bie Menge bon Guhrern und Drojchfenfutidern, welche den Ankommenden auf dem Sauptblate in recht gubringlicher Beife ihre Dienfte anbieten. Mit Mube bahnte ich mir durch fie den Weg au dem Eingangstore der Maurenburg, an welcher bente amei portugiefische Militarposten fteben, denn fie ist feit dem Tode des letten Konigs der Bitwenfit der Konigin-Mutter Maria Bia. Dit Empfehlungen berfeben, durfte ich das intereffante Schlog in allen feinen Teilen besichtigen, eine Rasba wie iene, welche über Algier ober Tanger thront, nur viel reicher in der Ausschmudung, verschiedenartiger im Bauftil. Saben doch im Laufe der Jahrhunderte, die feit der Bertreibung ber Mauren berftrichen find, fast alle Konige Bortugals bier gebaut und fich ihrem jeweiligen Geschmade nach eingerichtet. Neben den ichonen gotischen Kenstern der Hauptsalladen zeigen fich andere mit gierlichen maurischen Rundbogen, auf uralten Jundamenten erheben fich Bauten in bem grotesten Emanuelftil mit feinem mertwürdigen Girlandenschmud und aus Stein gemeifelten, verschlungenen Schiffstanen. Am meisten betremben mich aber die beiden Zudertürme, wohl 30 Meter boch, die nach irgendeinem Worbilde bom Richma oder Voldara gebaut iein mockien. Ich bode in Europa dergleichen noch nirgends geschen. Deshald ließ ich mich bon dem Schlöberwalter gleich zu ihnen führen. Er lentle siene Schritten in einen weiten dömmerigen Saal, dessen Scheechen die ranchgeschwärzten Spistungeln biefer Türme bildeten. Ummittelbar unter jeder der beiben ossen spisen stand ein - Rochgerd) Der Saal wor die Schlöbstücke, die monumentalen Türme sind zeine Raminel

Das malerifche Binfelwerf ber Rammern und Korridore, die fleinen Bofe, die bemalten Borgellanfliefen an den Banben und die mulbenformigen Holzbeden ftammen noch aus der Reit, als bier ftatt der altdriftlichen Könige die Saragenerherricher refidierten. Defto eigenartiger wirken die Zutaten der ersteren, gunächst ein weißer Marmorfamin in einem fleinen Dienerzimmer, der bon ber Sand Dichel Angelos itammt und von Bavit Leo X, dem Konig Don Manuel zum Geichente gemacht worden ift. Die Dede bes anschliekenden Sagles fand ich gang mit lebensgroßen Schwänen bemalt, und weiter liegt ein von König Don Joao I. erbauter Saal, auf beffen Solzbede ungablige Elftern prangen. Jede trägt einen Papierstreifen im Schnabel mit den Worten Por Bem, dem Sinne nach etwa "wohlgemeint" bedeutend. Hier foll fich nämlich aur Regierungszeit des galanten Königs ein abnliches Abenteuer angetragen baben, wie jenes englische, bas zur Gründung des Sofenbandordens geführt hat. Der König, der den passenden Namen Dom Jogo, d. h. Don Juan trug, wurde nämlich überrascht, als er eine Hofdame beim Ueberreichen einer Rose füßte. E por bem, minha Senhora -Es war wohl gemeint, meine Dame, entschuldigte fich der König seiner Geniahlin gegenüber. Aber es gab Gerede, und um fich gin rachen, ließ ber ichulbige Teil bie Dede mit Elftern bemalen.

Swifchen den beiden Sälen liegt ein Heiner niederer Raum mit Zeinbänten an den Wähnden und einem Throntlußt, 100 Affang Dom Sebation mit seinem Arbentungt, 100 Affang Dom Sebation mit seinen Räten am 24. Zumi 1578 ben unglädssien Seidsung aggen Wardsto besselbed in den die Kalifte seines Reiches gestöket bot. Wie eine bösse Verbedeutung soll ihm bei dieser Gelegendest, als er auf dem Tyrontlußt saß, die Rrone bom Rove gestälten sein, und in der Zalt fälter er beinade den Arren bertoren. Im ein anderes historistäge Teignis erimsert eine fleine Kammer neben der besselbedemen Zaloffschoffe, deren Teienstieden und der einen Gette gang ausgefreten find. Die Kammer noch neum Jahre lang das Gefängnis des don seinem Bruder Peder 11. im Jachre 1607 entsthonten ungslädischen Krings Milnos VI. In der Beniferseit, donn von er wenigliens die Geschen der Serra wahrnehmen fonnte, lief der anne Gertsfier folt umanifbörlich wie eine Sälidbnache auf und ab. Durch eine Mauerössinung an der Kapellenseite Ionuter ein Welte Beren, dene gestehen au werden.

Recht interessant ist der Wassensaal mit seiner achterigen hölgernen Kuppeldeck, auf welcher die Waspenschilder von 74 portugiesischen Abelssamilien, das königliche Waspenschild umgebend, prangen. Urei Schilder sind im Jahre 1760 ausgelössch worden, weil Angebörige der

betreffenden Familien, die Aveiros und Zavoras damals an einem Wordantidiga gut den König beteiligt geneige iein follen. Der firmsellofe Winister Marquis Bombal stellte das Attentat als ein Wert der Zeseinten dar und ließ dies auf gang Bertlang betreiben. An Klisdom ich ich bei der seither errächteten Gedäcktnistische den Hirrichtungsplat der beiden Herspische Stere Leichen wurden verbrannt, die Afche in den Zesogestrent, der Kalaft des Sexogs Keeine wurde abgeriffen, der Plack mit Salz bestreut und seine Wiederbebauung verboten. Eine Schandfäule erimert dort noch beuten an den Worfel

3ch fah das, als ich von Cintra im Wagen auf einer prächtigen Strake ben fteilen Felien binauffubr, ber bon bem Konigsichlof Beng gefront wird. Saft unausgefest führt ber einftündige Beg burch Bald mit berrlichen Ausbliden, bier auf bas tief eingesattelte Cintra, bort auf das blaue Meer oder die sonnige, fruchtbare Ebene, aus welcher ich in weiter Gerne ben riefigen Steinpalaft bon Mafra aufragen fab, ber, halb Klofter, halb Königspalaft, eine Art portugiefischen Esturials genannt werden tann. Bei manden Lichtungen in dem aus uralten Zedern, Binien und Rorfeichen bestehenden Forft fonnte ich in schwindelnder Sohe die malerifchen Türme und riefigen, auf dem Felsabhang fußenden Fundamente der herrlichen Penaburg bewundern, die von einem deutschen Bringen, Ferdinand von Sachien-Roburg, bem Gemahl ber letten Ronigin aus bem Saufe Braganga, Maria da Gloria, erbaut murde. Gie erinnert in ihrer Lage wie in der Rünheit und Maffigfeit ihres Baues lebhaft an Reujchwanstein, und man könnte meinen, König Ludwig hätte von der Benaburg ben Gedanken zu feiner Schöpfung erhalten.

Einige hundert Schritte unterhold des Burgplateaus, mitten in dem bertrichen, wohlgespleten Bald, diet mein Wogen, denn der Reit der Todpfitche jit nur den Iöniglichen Sertichalten zugänglich Jamitten dieter möcktigen Beumriefen mutete es mich an, als befahde ich mich in der Zat in deutschem Walde, in der Umgebung der Königsfäldförer Deberdagerns. Wie bort bereinigen fisch auch bier die Kronen zu einem boien grünen Dome, getragen von einem Säulenwald von Baumflämmen, mit einem wiecken Zeppis den Nachen und prünem Woos. Und als ich endlich die monumentalen, durch eine aus dem Feljen gedengen einschaftlich eine Wiecken der Deprish den einfahrtstore von mit fah, der einfahrtstore von mit fah.

mit fteinernen Babben und Schiekicharten und Fallgittern, ba war es mir, als trate ich aus ber Gegenwart in ein paar Jahrhunderte gurud ins Mittelalter, in irgend ein einsames, verwunschenes Dornröschenschloft. Damals ftand bier eine Art Strafflofter für die Monche bes berühmten Convento de Geronimos von Belem; Bring Ferdinand von Roburg ließ es durch den deutschen Oberft v. Eschwege von Grund aus umbauen mit fo viel Geschmad, Berständnis und Eingeben auf portugiesische Motibe, daß der Gesamteindrud einsach zauberhaft ist und man tatsächlich mabnt, in einer mittelalterlichen Königsburg zu weilen. Mächtige Baftionen von Binnen gefront gieben fich um die gange Anlage und bilden einen auf fteil abiturgenden Gelfen gebauten Schutwall, der die Gefte anicheinend uneinnehmbar macht. Jeder Borfprung ist für gedeckte Terraffen, Pavillone, Bachturmchen in verschiedenften Bauftilen verwertet worden; auf dem von den Festungswerten umschlossenen Blatean bot jede Felsstuse, jede Bodenerhebung Gelegenheit für die Unlage von Terraffen, Treppen, hinter- und übereinander gelegenen Schlogbauten, Rapellen, Sofen, Turmen, ans beren Mauern ber natürliche Feljen gum Boricein fommt. Beng ift nicht eine Burg allein, es find ihrer gleich ein balbes Dubend — indijdt, maurifdt, normannifdt, gotifdt, Rengissance und im Emanuelftil in mertwürdig gliidlicher Sarmonie an einem Gangen von überwältigender Grobartigfeit vereint. Und hoch darüber ragt an der erhabenften Stelle des Gipfels, wie überhaupt ber gangen Serra de Cintra ein vierediger Steinturm, ebenso gewaltig, so dufter, fo dranend wie der berühnte Turm des Balaggo Becchio bon Floreng. Der hochtalentierte Roburger Bringgemahl icheint allen Bauftilen bes Erdballes und allen Zeitepochen die ichoniten und malerischiten Motive entlebnt an baben, um dieje Benaburg au ichaffen,

Das Zunere hölt nicht, was das Neuhere beripricht, ein Winfelwert fleiner, beldeiben möhlerter Käume, in denne geitweilig, besonders im Hochgiener, die Königssamiler erhötert, beschedener, als so mancher beutsche Kommerzienera. Was diesem Herrichersthe den größten Wert verleitht, sit die berrliche Lage mit der Meer und Land untassenden Ausseicht, den Jaufoigen Wälbern und entsischende Topengaffeten, in welche mitchen Kalmen und großen Kannelienbäumen sogar Baumfarme stehen. Die gange Eerra de Cintra geigt in ihren vom Gebrigsbäcken burchranischen Tällern eine entsischen Bereinigung der Flora des Kordens wie der warennen Tropen. Die boke Dage, silm ih is sechkundert Weter über dem Werer, dietet der eleganten Welt von Lissaban tellen entsischen Sichen Sommerfiße entstanden, von denne nießt um Cintra eine Renge schöner Sommerfiße entstanden, von denne der berühmtelte Monferrate mit seinen Tropengafren ist.

 Anteressanter noch ist die weitere Umgebung Lissabons oder gar erst die Fahrt durchs Land von Liffabon über Coimbra nach Oporto. Bei den großen Reichtumern, die zur Zeit der koloniglen Beltmacht Vortuggle aus Brafilien und Afrita, Judien und China nach dem Seimatlande floffen, bei ber Prachtliebe und gleichzeitig tiefen Religiofitat der portugiefischen Berricher, wie des mächtigen Abels war es natürlich, daß in Portugal Rirchen, Rlöfter und Burgen ber Ritterorden entstanden von einer Ausdehung und architektonischen Bracht wie kann irgendwo in der christlichen Belt. Einer meiner Austlige führte mich nach Mafra, biefem Riefenklofter, das in Bezug auf feine Ausdehnung wohl nur mit - den Ausstellungsbauten von St. Louis verglichen werden fann! Ein Biertelfilometer lang und ebenjo breit, erhebt fich diefer gewaltige, von Edtürmen überragte Steinban öftlich von dem bescheidenen Städtchen Masra, und wie in ben St. Louiser Bauten brandste ich auch bier mehrere Stunden gur blogen Durchwanderung. Aber während dort alles für den Angenblid berechnet war, Gifengerippe mit Holzberfleidung und gefüllt mit Ausstellungstand, ift diefes Mafraflofter ein fteinernes Laborinth von verschwenderisch ausgestatteten Prachträumen, sür die Ewigkeit berechnet, gleichzeitig ein riefiges Fragezeichen für die Ewigfeit. Denn ähnlich, wie ich mich zu Füßen der Sphinx von Gizeh stehend verwundert nach dem Bogu? fragte, fo konnte ich mir auch hier den Zwed eines fo verschwenderischen Baues nicht erklären — 84 Willionen Wark, nach dem heutigen Geldwert wohl 300 Millionen, wurden dafür ausgegeben. 15 000 Arbeiter arbeiteten 13 Jahre lang gu feiner Berftellung, und zeitweilig waren ihrer bis zu 50 000 daran beschäftigt! Die Zahl der Räumlichfeiten, Kenster, Türen steigt in die Tausende, aber jede Tür, jeder Kensterrahmen geht aus dem Leim, die feit Jahrzehnten unbewohnten Räume find verstandt, die kostbaren Marmorskulpturen zerbröckeln, die Büchereinbande der großen über 30 000 Berte umfaffenden Bibliothet find Berfressen, und in den weiten Galen, Ballen, Rorridoren, Sofen berricht die gleiche Ginfamfeit und Totenftille wie in den Gaulentempeln von Luror oder Balmpra.

Johann V. von Portugal hat mit diesem Bau die Finauzen des Reiches zu Erunde gerichtet und dem portugiesischen Kredit so geichadet, daß die holländischen Glodengießer, bei denen der König die Gloden für Pafra destellte, sie nicht ohne Borausbezahlung liesern wollten!

Von ähnlichem Umfang, aber viel schöner und sehenswerter ist das Kloster von Batalija, das ebenfalls einem Zostanu, doen erstem König deles Ammen, einen Emitschung verdamtt. Johanns voor im Jahre 1885 zum König von Portugal gewählt worden, sein Kolbsschwager von Khrillien, wiederum ein Zostanu, das mit einem spanischen Seere sim entgagen, um

ihm die Krone zu entreißen. Da gelobte er, im Halle des Sieges ein Alofter zu bauen, wie es die Welt noch nicht gefehen. Er gekond die Echiacht, die Campens in feinen Lufiaden lo fichio flätbert, und die Vortugieien mußten ihm nun das Rlofter bauen. Nicht weniger als zweidundert Aghre waren jie an der Arbeit, und als jie. Sammer und Weißel zur Seite legten, hatten sie ein Wert gelchaffen, das von feinem Vanmer der Chriftenheit am Pacacht und Größe liebertroffen viord.

Der Kölner Tom übertrifft es wohl an Größe, der Mailänder an Erlubrurencidtum, aber ein Jolde Bercinigung vom Kirden und Kavellen, Krengaängen, Türmen, Klolterfälen in 10 kerrlicher und hitgerechter Ausämidnung wie dieses Bachalkofferte gübt es mich gum gweitemmal. Eider iff Abrauchte beinder Salan bei von Dept aus fichwer zugänglich; ich brauchte beinden Salan die Verland bei von Dept aus fichwer zugänglich; ich brauchte beinden Salan der Berchen und der Beaube der Gerche Diligence benuten, die nich und die dass Berchen und den Baulbo eine Gerche Diligence benuten, die nich und die dass Benten Bolgbänke mit mit reilten, in Zbomar landete.

Baedefer nennt Thomar eine der intereffanteiten Städte Bortugals. In Birflichfeit ift fie eine der unintereffanteften, die fein Tonrift besuchen würde, wenn sich über ihren ganz modernen, nüchternen Straßen nicht der weltberühmte Convento de Chrifto erheben murde. Ueber eine breite Steintreppe gelangte ich auf die fteile Anhöhe, deren Plateau von den gewaltigen Mauern und Baftionen der erften im Jahre 1160 erbanten Burg teilmeife umfakt wird. Bon der Burg felbit, diefem Sauptijk der Tempelritter, find beute nur mehr die Ankenmauern vorhanden, benn ber Orben wurde zwei Sahrhunderte fpater aufgehoben. Bald barauf grundete Ronig Dionns den berühmten Orden der Chriftusritter. Die mahlten Thomar als ihren Sauptfit, und besonders zur Zeit ihres Großmeifters Dom Beurique, der in der Gefdichte unter dem Namen Beinrich der Seefahrer befannt ift, entstanden die großartigen Prachtbauten, Rirchen, Krenggange, Kapitelfale, welche beute die rüchaltlofe Bewunberung aller Bejucher erweden. 3ch habe in bem Auffat über Liffabon den berrlichen Conpento dos Geronimos de Belem geichildert. Thomar ift eine vergrößerte und verschönerte Ausgabe diefes Liffaboner Alosters, das prächtigite Bauwerf des Emanuelstils, den man nur in Portugal zu ieben befommt.

Tas prächighte Kanwerf aus alter Zeit wesigitens, deun in diefen Jahrbunkert ist noch ein anderes in dem überreichen Emmanellich ert ihanden, des bielleicht alle geschülderten an malericher Mittung übertriftt. Mobin ich in Hortugal san, ichwärten jedermann von des Schönbeiten von Musco, des im Serzen des Landes, auf einem 700 Weter hoßen Zeitenhoen, umgeben von den berrflächten Utwölbern liegt. All ich in der berühmten Universitätskadt Coimbra weilte, sieh ich mir den Aussitus and Bussac nicht etwachen. Don der Station Luza auf dem Megen and

Oporto führt ein guter Jahrweg in die Berge, und ichon nach einer Biertelftunde befand ich mich in ehrmurdigem Fichten- und Rebernmald mit fünfbundertiabrigen Baumriefen. Je bober wir famen, defto berrlider maren itellenweise die Ausblide auf bas zu unfern Sifken fich ausbreitende blühende Land bis an das blaue Meer, das fich am Horizont in Dunft verlor. Endlich lentte ber Bagen durch ein Tor in den uralten, von einer zwölf Rilometer langen Mauer umichloffenen Bannwald des Rlofters von Bufaco, und nach einer weiteren Biertelftunde fab ich boch über mir ein Dornroschenschloß emporragen. Ich traute meinen Augen nicht. Waren diese weißen, mit ben berrlichften Cfulpturen bebedten Kassaden, dieser einzig icone Turm, die aus dem dunkeln Waldesgrün phantaftifch hervortraten, Birflichfeit oder eine Fata Morgana? Ein Turm wie der weltberühmte Turm von Belem unten an den Usern des Tejo, nur viel iconer, höher, zierlicher, neuer, und das mitten im meilenweiten, einsamen ftillen Urwald! Und mahrend ich meine Augen rieb und immer noch über diefes Traumbild im Ameifel mar, rollte mein Bagen über den knirschenden Ries eines weiten Plateaus, umgeben von gaitlichen, eleganten Sotelbauten, und ich hörte deutsche Worte! "Rein, nein," rief mir der Besiter dieser Zauberwelt im Bergen von Portugal, Berr C. Wigmann aus Freiburg in Breisgau, ju, "es ift Birflichfeit. Rommen Sie, machen Sie fich's bequem." Und nach föstlichem Busacowein und allerband Lederbiffen gur Starfung führte mich ber Beliter burch das Rauberichlok, das uriprünglich zur Königsrefidens bestimmt mar. Es umfakt mit feinen Niggeln bas uralte, längft aufgehobene Karmelitenflofter, an beffen Saubttor bente noch auf einer Marmortafel die awei Bullen von Gregor XV. aus dem Jahre 1622 und von Urban VIII. aus 1643 gu lefen find. Die lettere bedroht jeden Baumfrebler in dem Bannmald des Glofters mit Erfommunifation, die erftere perhietet Frauen den Eintritt. Jest, nachdem bas in ftiller Baldeinsamfeit ichlummernde Alofter aum iconiten Luftfurort und aum entaudendften Sotel ber gangen iberifchen Salbiniel geworden ift, find die Frauen hoch willfommen, aber der Geift der Bulle Urbans ichwebt noch heute über den ehrwürdigen ungeheuren Bedern und Inpressen, Fichten und Korfeichen und Platanen. Moge niemand, ber Bortugal bereift, ben Befud bon Butaco verfaumen. ja Bujaco follte feiner gentralen Lage wegen von allen Touriften gum Mittelpunft ihrer Aussluge nach den vorgeschilderten Bunften gewählt merben.

Tiefer fichne Fled Portugals, ein Lieblingsfüß der vortugislichen Königssamlich, ift in den Jänden eines Zeutichen; das Aliejentlofter von Wafra wurde von einem Dentichen, Johann Friedrich Audving aus Argensburg gebaut, und ju Tiehen des Bereges von Busico von er stornehmlich eine deutliche Brigade, welche 1810 das franzöfische Gerunter Wassens der die der die Brigade, welche 1810 das franzöfische Gerunter Valfena designete und die Meiche der Riedragam Angelomen eröfinete.

## Japan hinter der Front.

Ann las in den Zeitungen viel von den japanitigen Erfolgen gur See, aber über bie Uriaden biefer Erfolge, über den Dientf binter der Front, die Verpflegung der Manufdatten, die Verforgung der Schiffe mit Munition und Sohlen, ihre Ausbesfertung und der allem über den in ötigen Erfaß der Cffiziere und Manufdaften ift in Europa wenig befannt geworden. Die Javaner baden sich ausgenichteinität sichen vor mehr als breißig Jadren mit dem Gehanter fonumender Jasianmentlöge mit anderen Seemächten vertraut gemacht und sichen damals zu rüsten begannen. Ihre erfen Lechrenister worden die Engländer, indessen betretten sie sich auch doob in dieser Kinstät von der englischen Mormundfokat, wie sie in allen anderen Lingen gekan baden.

Es war ja viel einsacher, statt für hohe Rosten Ausländer nach Saban angumerben, felbit nach Europa und Amerika gu reifen, fich die Arfenale, Sabrifen, Berffiatten genau angufeben, alles gu priifen und bas Befte bann in dem vielgeliebten Baterlande einzuführen. Als man Die Scharen freundlicher, froblicher Japaner nach Europa tommen fab, hoffte man auf große Beftellungen, öffnete ihnen demgufolge Ture und Tore und murde einfach an der Rafe herungeführt. Ich habe dies feit Jahren gepredigt und bor bem japanifchen Bettbewerb auch in Rriegsfachen gewarnt, doch leider por tauben Obren. Run fan der Krieg mit Ruftland, nun erwartete man bei aller Sympathie fur die Rriegsleute boch auch ein bifchen Geschäft an machen, wie es bei Rriegen sonft immer der Kall ift. Weit gefehlt! Japan batte alles von langer Sand fo vorzüglich durchdacht und vorbereitet, daß es nicht weniger als 75 Prozent feines Kriegsbedarfs felbst anfertigt, den Rest, vornehmlich Lebensmittel, die es eben nicht zur Genüge produziert, bezieht es gröftenteils von unseren lieben Nachbarn jenseits der Atlantis, den Amerikanern.

Die erste Anlage, um sich in Begug auf Marinewesen von den Eurodieren unschhängig au machen, war dos Affeienal am Polosika mit der Bucht von Tolio. Darauf folgte die Schiffskauwerstätte in Aure im japanischen Binnenmeer, noche dem mititärischen Sauntpatarette Friedfinne, dann der in der letzten ziet viel genaumte Sassen am Sassen, von Schiffskauften der Verlicht der Verlichten der Auflichten Leige Zese und Maiguru an der Bestlüste Sapans. Außerdem gibt es zwie Marinemeterricksenslichen, die Andemie in Tolio und die Seeschettenanstalt auf der Insel Etalchina im japanischen Binnenwere, oseenliber Aure.

Als ich bei meinem letzten Besuch von Japan um Besorgung eines Erlanbnissseines zur Besichtigung von Poespuka vot, gaben meine Krenube mir den anten Rat. dies lieber an vermeiden, und mich gleich anis Geratevool beim Arfenale anzumelden. Die Japaner sind eben lauge nicht so, sogen wie "austmitig", wie die Europdse, und wittern überall Deione und Verräter üpere den Europdsern so billig abgelaussten Gebeimmisse. Don Yoshama il Volosufa mit der Eisendagn in anderthalb Tunden zu erreichen. Eine Fahrt durch die entzigdenöten Landickaiten brachte mich nach dem am Ende einer ganz umschlössenen Vererbutt gelegenen Täbtigen, das noch vor zwei Jadzegehnen, geradel wir Postern unt beständ tweige, mit des Geriche nach sichen Gernach vor der nur beständ tweige, mit das Eriche nglissen Semanns zu sehen, der Jahre der im Jahre 1900 von den Zadveren unt der im Jahre 1900 von den Zadveren eines dannen genommen wurde.

Mich interessirette natürlich mehr das Arfamal; als ich aber den Bertind mochte, den Wochfoden ap volstieren, nurbei die indiet eingelssie. Ich vochtagen eine Schweizer und der die eine Schweizer der vochfabende den Kommandanten au sprechen — er sei abweiend. Der undstädende Schfligter Gwei micht den er freinahnis des Kömtrals kun, ich möge mich nach Zosto an das Warineministerium wenden, eben das, was ich vermeiden wollte. Gindlicher vonr ich nure, woe sin ire bergünzt wen, nich nur die Warinessanle, sondern auch die Schisspoonwerflätzten auch die kömten den Verläussen der Verläussen der Verläussen der Verläussen und von der verstellt der Verläussen der Ver

Mis ich auf einem Riftendambier bon Birofbima aus nach Sture fubr, tat es mir aufrichtig leid, daß ein so herrliches Baradies, wie diese weite Bucht bon Siroibima, für Sabrifen, Giekereien, Balamerte, Trodendods und Roblenmagazine mit allem, was drum und dran bangt, verwendet murde. Auf meinen Reifen, die mich mabrend eines Bierteliabrhunderts durch alle Beltteile geführt haben, fand ich nirgends ein Stud Land, bas fich an anmutsboller Schonheit mit dem japanifchen Binnenmeere meffen konnte. Ringsum die berrlichsten mit bochkammigen Bald bededten Gebirge, ambhitheatralift in mehreren Retten aufsteigend. die weite tiefblaue Seeflache, unterbrochen bon den entzudenoften Infeln, darunter das weitberühmte Minaschima, wo ich zwei Tage wie im Barabiefe gubrachte, eine Infel, bon deren giemlich gablreicher Bebolferung noch niemals jemand dort geboren wurde, noch niemals jemand dort geftorben ift. Um diefe beilige Infel nicht zu entweihen, muffen Frauen, welche Nachkommenicatt erwarten, ober Sterbende die Infel verlaffen, Noch ichoner ift bas vielgestaltete Ctaschima mit Bartien, wie fie bie Bhantafie eines Theatermalers nicht eigenartiger, lieblicher auf die Leinwand gaubern fann. Auch auf dem jenseitigen Ufer fteigen die Berge hinter- und übereinander empor, die Anhöhen von dem fleißigen Phaatenvölfchen forgfältig terraffiert und bepflanzt, fie felbst in kleinen, zierlichen, beideibenen Anfiedlungen wohnend, die im Schatten ber Baume, bon blübenden Garichen umgeben, am Grunde fleiner Buchten berftedt liegen. Blötlich fommt bei einer Bendung Rure in Gicht, mit feinen bundert Fabrifen, Berfftatten, Depots, Leuchtturm, Aranen, Berften, Gießereien, Sammerwerfen, Stablofen, überragt von zwei Dutend hohen Schornsteinen, ein Bild, wie man es wohl in Bestfalen oder in Pennsylvanien gewohnt ift, nicht aber bier, im Lande der aufgebenden Sonne!

Und als ich dann mit Erlanbnis des Admirals und bon einem Ingenienr geführt meine Wanderung durch diefe Riefenwerfftatte unternabnı, kam es mir mabrhaftia por, als mare ich irgendmo bei Coderill in Seraing oder bei Carnegie in Pittsburg, nur nicht in dem Napan, wie ich es bisber tennen gelernt hatte. Sture enthält eine ganze Gifen- und Stablanlage mit den allerneuesten Einrichtungen, von gewaltigen Sociosen bis 3u Stablofen, Sammer- und Balgmerfen gur Berftellung ber ftarfften Pangerplatten für die japanische Flotte - ja in diesen Bertstätten werden die Blatten nicht nur durch riefige Dampfhammer, beren Schlag bie Säufer erbeben macht, gehämmert, sondern fie werden durch bodraulische Breffen von 8000 Pferdeftarten "gefnetet", gang wie es Carnegie in feinen berühmten Mufterwerfen in Someftead tut. Die neueften Bangenvorrichtungen beben die 25 Tonnen ichweren, weißglübenden Stabiflumpen aus den Cejen, die neuesten Lauftrane beben fie empor und tragen fie Bappichachteln gleich zu den Walzwerfen. Flüffige Stahlmaffen von 25 Tonnen werden bier gang wie in den erften Berfen Europas zu riefigen Geschützen gegoffen, bon den neneften Bohrmafchinen falt gebohrt, auf machtigen Drebbanten abgedreht, und babei ift in dem gangen Ctabliffement, bas nicht weniger als fünfzehntousend Arbeiter zählt (Carnegie bat in Someitead deren nur 8000), nicht ein einziger Europäer beschäftigt; alles wird von Japanern gemacht, die uns die Sache dank unserer Harmlofigkeit in Europa genau abgegudt haben.

Nacheói hat Kdmiral Hamanuláh, der gegenwärtige Tierftor von Kure, Riefenschölfisments zur Serfreifung von Minen, Zorreboß, Zofetten, Gefäossen aller Art angelegt und mit den moderusten Wasschien, konptsädisch anweitanischen Ursprungs, eingerichtet. In der langen Beihe schwarzer Vorratshäuser an einem Ende der Bucht sah ich ungedeure Wengen von Geschoffen, Antern, Ketten und Winnehälfen, darunter auch jene, vielde augenbidtsig in einem weiten Kreise eings um die Einschaft von Port Arthur siegen, Gesäge aus genietetem Kesseleine im Durchmeiser von 70 gentimetern bis zu einem 1 Meter, und bestimmt, die Explosiosofie aufzunehmen. Sind sie für den Venstellung geladen und verientl, so werden stehen der Wosselschaft gesägen und Bojen damit verbunden, und söst ein Schiff an die letzteren, so explosieren die Winen.

Auf dem entgenengeietten Ende der Berke erhebt fich auf einem kienernen Unterbau ein gewaltiger Desfloren, geoß genug, um Gewäckte bis zu 100 Zommen zu beden, und mabebei ift eine Schiffsbauwerflätte, aus welcher unter andern anch die meisten der augenflicklich Port Arthur bewachenden Zorbeddoobe bervorgegangen find.

War es ichon wonnderbar, dog dieles fictiant Volf von Nachadamern imftande war, ichi in lo furger Zeit in allem dielen Höchern der Stalfinduffrie von den Europäern unabhängig zu macken, so war es mir noch interessante, die Zapamer bier auch bei den Ukbungen zu sehen. Zu Hintergrunde eines großen Egrezierplages, anf welchem eben Neftruken in der Bediemung leichter Geschießen ausgebilet, wurden, erheben sig eine Reihe geräumiger Bolggebaude, mit den Modellen von Bricapichiffen der berichiedenften Urt, auch getrene Rachbildungen einzelner Schifferanue. gange Dampfmafdinen, Reffelranne, Steuer-Borrichtungen, und alle auf den Kriegsichiffen porhandenen ionitigen Apparate. Sier merden die Seeleute und Ingenieure unmittelbar bei den Gegenftanden felbft in beren Sandhabung und Birfung unterrichtet bon Offizieren, welche jahrelang in irgend einer europaifden Marine gedient und ihre Beit augenscheinlich febr wohl angewendet baben. Auffällig war mir die Art, wie man jogar die Beiger das Einichaufeln bon Rohlen in die Reffel lebrte. Dagn find in einem eigenen Bolghaufe Beigöffnungen vorhauden. Gine Gruppe Beiger ichaufelt gur Uebung Steine in ber Groke bon Roblenftuden burch die Deffnungen, und ift der Borrat durchgeschaufelt, fo tritt die Abteilung auf die andere Geite, und beginnt die Arbeit noch einmal. Alles wird mit peinlicher Genauigfeit, spftematifch und augenscheinlich wohl burchdacht und erwogen, zur Ausführung gebracht. Die Japaner eigneten fich durch - fagen wir gelinde - "Anschauungsunterricht" unfere Methoden an. brachten aber in ihrer Anwendung noch eine Reihe ihrer eigenen nationalen Charafterguge mit ins Spiel, und diefe gliidliche Berbindung ift es, welche fie gu jo gefährlichen, hinterliftigen und tollfühnen Feinden macht.

3d fab etwas bon diefen Methoden in der faiferlichen Marinefchule, Die fich an einem ber landichaftlich entgudenoften Safen bon Jaban, an einer fast gang bon Land umichloffenen Bucht der Infel Ctajdima erhebt. In gwei Stunden war die Ondoftrage, welche Rure bon Etafchima trennt, gefrenzt, und bald barauf lenfte mein von einem japanischen Kapitan geführtes und gang bon Japanern bedientes Dampferchen in die Bucht bon Etafdima ein. Die Bucht wird von einem Steinfai umichloffen. Un einem Ende fteht ein niedriges ichwarzes Gebaude mit Schiegicharten, aus benen ichwere Geschüte ihre Salfe berborftreden. Bon bem Rai ragt eine Landungsbrude in die Bucht, und im hintergrunde eines weiten Exergiernlates binter ber Landungsbrude erhebt fich bas ameiftodige Riegelgeboude ber Marinegfabemie. Ringsum liegen noch zwifden bem Grun ber Garten perftedt ein paar andere Gebaude, und auf der pon den fleifis gen Landleuten terraffierten und bebauten Anbobe ftebt ein Schintotempel mit dem darafteriftischen geschwungenen Dach. Etwas tiefer und gur Seite erhebt fich das febr bubiche, in modernem, abendlaudischem Stil gebaute Offizierfafino.

 Mittelsquie mit Erfolg absolviert haben und außerdem die strenge Aufnachmeprüfung bestehen. Bei dem großen Amdrang werden nur die am metsten des fähigten aufgenommen und millsen der Jähre in der Atadeum kleiben. Dann machen sie als Seefadortten größere Reisen auf Arkegeschiffen, die mitunter bis nach Auftralien oder Südomertig gehen.

Möhrend ich im Enufangssale auf meinen Jübrer vartete, hatte ich Wuhg, mir die Allber, Krobbäen und Schiffsmodele, mit deuen egschmidt ist, au betrachten. Unter den letzteren berindet sich ein prachtool ausgesibliches Woodel eines wodernen Schlachtschiffel en ben einem anderen, ein javanisches Kriegsschiff aus den jecksiger Jahren darstellend, und unwillfürlich mußte dan den beispiellofen Hortlöritt diesels so beschäuten Solfes imerstalb der letzten vier Jahrzschie benfen. Das Woodel des alten Schiffe vor primitiver und grotesfer als die chinelischen Oslamsen, mit einem einzigen Waste, auf wecken ein einiges Scale geligt war wie siehen der in der keine der die Siehen der in der Konfachen für die Kuberer und mit dier riefigen Papierlaternen als Velendfund.

Die Unterrichts. Bohn- und Schlafraume ber Afademie find bon ienen in unfern Anftalten wenig verschieden. Intereffanter waren mir einzelne Bebaude, welche, abnlich wie jene von Rure, mit Modellen und wirklichen Gebrauchsgegenständen für ben Anschauungsunterricht gefüllt find, und mo die Rabetten die einzelnen Ameige des Seemefens unmittelbar bor ben betreffenden Gegenständen und an der Sand derfelben lernten - ein Gebäude für das Artilleriemefen mit Geschüten und Geschoffen, Beidutteilen uim., ein Gebaude mit Dampfmafdinen, wo die Radetten die einzelnen Borrichtungen zerlegen und wieder zusammenseben muffen; hier wird an der Hand großer Mafte mit Takelage bas Segelwesen, dort an den Torpedos jelbit bas Torpedowejen erflart, ja fogar der Anftrich der Schiffe mit Karbe wird von ihnen praftifch mittels fleiner Broben gelernt! Unfere Turnübungen auf Apparaten haben die Japaner nicht angenommen; dafür haben fie ihre Kanpfe aus der alten Zeit mit in die Gegenwart genommen und üben fich in Dichuddicublu\*), d. h. in der Runft, durch Anwendung von Runftgriffen im Zweifampfe ben Starteren zu besiegen, dann in den alten Sumgraifambfen mittels Schwertern dem sogenannten Rendschudsn und in Gruppenfampfen, Botori genannt, die gewiß jur friegerischen Ausbildung ber Leute beffer find, als unfere apmnastischen Uebungen. Der augenblickliche Krieg, der das alte Europa so vieles Neue lehrt, wird gewiß dazu beitragen, daß bei den Körperübungen auf bas japanijche Spftem Rudficht genommen wird.

Das sir die augensticktiden Kriegsverfältnisse wichtigke Einblissenent der Zapaner ist inbessen werde Volorius nach Arue, sondern Sessen. Alle ich es dei meinem letzten Aufenthalt in Zapan besindte, word der Fragisch auch der Volorius der Auftrethalt in Zapan besindte, der fragisch auch volorius der Volorius der Volorius der der der bei nach der Zonat gelandt verben lossen, dag die Volorius der volorius der die Volorius der Volo

<sup>\*)</sup> Siebe Beffe-Bartegg China und Japan 1903.

Dr. Burg, Sogiale Rebue,

einem, was die Aehnlichfeit der Lage und den romantischen Reis der Unigebung betrifft, zweiten Naggiafi. Gludlichermeife mar bie Gee rubig, denn auf den fleinen Ruftendampfern ift die Sabrt in diesen Gewässern gewöhnlich keine Sochzeitsreise. Auf der Aussahrt von Nagajaki tamen wir an dem hiftorifchen Infelden Bappenberg borbet, an welchem die Japaner bie erften Chriften, viele Taufende an ber Bahl, in die Gee warfen, fpater an einem mertwürdigen Felfentor bon riefigen Dimenfionen, bon dem wafchenden Meere im Laufe der Zeiten ausgewaschen. Ein paar Stunden fpater lentten wir in die von bewaldeten bergigen Ruften eingefafte Setoftrafe ein, taum 30 Meter breit, und bald nachber war Safebo erreicht mit ben toloffalen Bauten feiner Marineftation. In Salebo icheint alles gemacht zu werden, was nicht nur die Marine, fondern auch die Armee auf dem oftafiatischen Festlande bedarf, fogar Rahrungsmittel in Buchsen, Stiefel und Rleider. Die Japaner haben dagu die Arbeitsmafchinen der Amerikaner mit ihrer bekannten Anpaffungsfähigfeit abgegudt, und biefelben finnreichen Schneibemafchinen jum Beifpiel, die ich in den ameritanischen Rleiderfabriten fab, fteben auch hier jum Bufchneiben bon Jaden und Beintleibern, gleich brei Dupend Lagen auf einmal, in Tatigfeit. Im Arfenal mar alles in vollem Gang, Taufende von Arbeitern, Manner wie Frauen, bereiten bier die vielen für einen Krieg nötigen Artifel vor und erhalten als Lohn durchfcmittlich eine Mart, bezw. 50 Bfennige taglich. Bei biefen Löhnen und mit Bulfe ber Maidinen, die uns die Japaner abgelaufcht haben und fich beute felbst berftellen tonnen, ift jeder Wettbewerb mit ihnen in Oftafien unmöglich. Gie machen fogar in Safebo Rriegsichiffe und beforgen Reparaturen, für welche Amed amei Trodendods borhanden find bon 80, beam 145 Metern Lange. Augenblidlich wird noch ein drittes von 190 Metern Lange gebaut, das felbit die größten Schlachtidiffe ber jabanifchen Alotte aufnehmen kann.

In dem gangen Riesenbetrieb herricht gang erstannliche Ordnung. Bom Kommandanten bis zum letten Arbeiter ift alles von glühendem Ratriotismus und Rilichtgefühl erfüllt. Dazu zeigt fich Dienfteifer, por-Bugliche Organisation, Arbeitsamfeit, Ruchternheit und Ernft. Jeder einzelne ichien das Bewuktfein zu haben, daß etwas Grokes im Auge fei, au welchem alle Rrafte ber Nation angespannt werden mußten. Der Krieg ichien in der Luft zu liegen, nur die Mehrzahl der europäischen Gefandten fchien teine Ahnung davon zu haben, ebenfowenig wie fie ein paar Jahre borber gwifchen Lawn Tennis und Pferderennen in Befing eine Abnung von dem bevorstehenden Boxcraufstand und den ihnen selbst brobenden Gefahren befagen. Aud; jest icheinen viele Menichen noch immer nicht einmal an eine wirtschaftliche gelbe Gefahr in Oftafien gu glauben, und boch brauchen fie nur ben einzelnen Arbeiter in ben geidilberten Betrieben zu beobachten, feinen Rleit, feine Ruchternheit und ben wingigen Lohn, ben er erhalt, in Rudficht au gieben, bann follte jeder die Folgen felbit fich auslegen tonnen!

### Mit der Bahn ins ewige Cis.

Das große Biel für die ichweizer Touristen ift in diesem Sommer die Jungfraubahn mit ihrer bekanntlich vor kurzem eröffneten Station Eismeer. Ber bon ben vielen Taufenben, die in jedem Jahre nach dem ichonen Interlaten vilgern und dort von allen Ausfichtspunkten aus die majeftatifchen Bergriefen des Oberlandes Giger, Monch und Jungfrau bewundern, hatte es fich noch bor einem Jahrzehnt traumen laffen, bak moderne Ingenieurfunft auch diese umgleticherten Spiten der emigen Schneeregion in Schienenfeffeln ichlagen murbe? Bis jest mar es ciu nur bon ben wenigften gewagtes halsbrecherifches Unternehmen, faft fent : rechte Kelsmande empor, an handbreiten Graten entlang, über trügerische Gletscherspalten und Eisbruden hinmeg auf die Jungfrauspibe gu flimmen, und noch in den letten Bochen bezahlten zwei Schweizer Dieje Tollfunheit mit ihrem Leben. Seute erfordert die früher fo ichwierige Tour, in die Region des emigen Gifes zu fommen, nur eine bequeme Eisenbahnfahrt und eine Ausgabe von 40 Franken. Ohne mit den eigenen Beinen höber gu fteigen als jum Trittbrett bes Gifenbahnmagens, wird man in drei Stunden bis in das Innerfte der Eigerppramide geführt und tann dort gemächlich an einem Restaurationstische fiten, die machtigften Bergriefen Finfteraarborn und Schrechorn gerade bor fich, die ausgedehntesten Gletscher unter sich seben. Derjenige, der diese kübuste und höchfte Bergbahn Europas, gleichzeitig eine ber höchften des Erdballs, erdacht hat, Adolf Guger-Beller aus Burich, weilt freilich nicht mehr unter ben Lebenden. Rurg nach Beginn des immerhin gewagten Unternehmens, im Jahre 1899, feancte er bas Beitliche, aber feine Erben festen das Wert beharrlich fort, und beute ift mehr als die Sälfte der Junafraubahn dem Touristenverkehr eröffnet.

 straft erzeugt, welche oben in den unwirtlichen Eisregionen die Jüger treibt, die Lunnels und unterirdischen Stationen erleuchtet und die: Wohnungen der Beamten, die Schlaszimmer des höchsten Herles ropas wärmt.

Auf eine Entfernung von fiebenhundert Wetern oberhalb wird das Baffer der Beißen Lütschine in mächtige Stahlblechrohre geleitet von io großem Durchneffer, bag ich in ihnen aufrecht fieben fonnte. Babrend die Lütschine felbft in machtigen Saben über Raskaden berabichaumt, bleibt die Rohrleitung über ihr, und beim Turbinenhause angelangt, ift. der Sobenunterschied zwischen der Rohrleitung und den großen Turbinenrabern in den bertifalen Schachten unten 40 Meter, binreichend. um diese Raber durch das auffturzende Baffer mit einer Geschwindigfeit von 380 Umbrehungen in der Minuten zu treiben. Die Schweizer find bekannt als die besten Ronftrutteure bon Turbinen. Saben fie doch fogar die riefigen Turbinen für die Niagarafälle, die größten ber Erde, mit je gehn- bis zwölftausend Pferdefraften geliesert! Die Turbinen in der Kraftanlage der Jungfraubahn find natürlich viel fleiner, das größte der drei Turbinenpaare, jenes der Francis-Turbinen, bat aber immerhin je 800 Pferdefrafte; das zweite Turbinenpaar nach bem Suftem Girard hat ie 500 Bierdefrafte, und bas fleinfte, zwei Erregerturbinen. befitt aufammen 50 Bferdefrafte. Es ftehen alfo bem Betrieb ber Jungfraubahn 2650 Pferdefrafte gur Verfügung, augenblidlich mehr als binreichend, wenn die Lütschine vollen Basserstand besitt. Gegen den Berbst gu, wenn es falter wird und in den oberen Regionen friert, geben ihr aber die Gleticher, bie fie fpeifen, nicht genug Schmelmaffer. Um bann den Betrieb nicht zu gefährden, ift gur Referbe noch eine Gasmafdine pon 125 Bferbefraften beutider Ronftruftion (Deuter Gasmotorenfabrif) aufgestellt worden.

Aft die Aunafraubahn einmal in ihrer gangen Länge fertig, dann wird die Rraftanlage der Beigen Lütfdine (fprich Lüttschinne mit ber Betonung auf ber erften Gilbe, nicht Lütschiehne, wie es fonft nach bem Gefete der Analogie geschieht), felbft bei vollem Bafferftand, nicht ausreichen, und beshalb haben fich die Erbauer rechtzeitig auch die Bafferfraft ber Schwarzen Lütichine gefichert, welche die Schmelzwaffer ber Grindelmalbaletider aufnimmt. In ihrem Tale, bei dem romantifden Orte Burglauenen, wird feinerzeit eine Turbinenanlage mit einem Baffergefälle von 153 Metern, dem doppelten der Nigggrafälle, angelegt werden und mit einer entsprechend hohen Rutwirfung von gehntaufend Bferbefraften. Die Schweig befitt eben in ihren vielen maffergefällreichen Bergftromen Naturfräfte mie fein Land Europas, und das ermöglicht und verbilligt die Berftellung von Riefenmerten mit ficherer Ausficht auf Erfolg.

Bon der Autbinenanlage aus wird die elektrisse Kraft durch drei steufe Auhserdrickiungen auf die Zungfrau gesührt. Die hoden Solzmassen mit ihren Folsaloren und deutschen Bishhabvortchiungen sie diese Prahlseitungen begleiten die Bahn auf dem Weg nach Lauterbrunnen.

Lauter Brunnen in der Tat! Bon all den himmelhoch ragenden Beljen, die das berühmte Tal umichließen, fprühen und ftauben und donnern die Bacher bernieder, porderhand noch unbenutte Rafferfrafte. Aber wer weiß, wie lange es noch bauert, bis diese wilden Sturge auch eingesangen, eingedammt und in Turbinen geführt werden, um einer elettrifden Lofomotive auf irgendeinen ber ichneebededten Berapaffe emporgubelfen? Beute ift Lauterbrunnen noch einer ber Ausgangspuntte ber Bergfteiger, und bor bem Sotel Steinbed fann man gewöhnlich eine gange Reibe bewährter Führer, jum Teil mit weit befannten Ramen, auf Hochtouristen lauern seben. Die Jungfraubahn wird icon jest mit ibrer Endstation Gismeer die bisberigen Routen auf die höchften Gibiel des Berner Oberlandes in andere Bahnen Ienten. Ber auf das Schreckhorn, das furchtbare Finstergarborn oder die Strahlegghörner wollte, ber mußte fich icon am Tage gubor durch den Aufftieg auf die 2000 Meter Sobe ermuden. Jest fann er mittels ber Jungfraubahn in wenigen Stunden auf bas Eismeer gelangen, bon mo es au ben Gletidern rings um die gengnnten Oberlandmajeftaten nur eine Promenade ift. Das haben die Bafferlaufe, die bon ben Gletidern durch "lauter Brunnen" berabstürzen, möglich gemacht.

In ber Station Rleine Scheidegg mar bas Gebrange momoglich noch größer. Es wurden formliche Schlachten geschlagen, die Ruge ber Bungfraubahn murden im Sturm genommen, und man konnte frob fein, auch nur einen "Stehfite" in einem der fleinen engen Koupes zu erobern. Und doch ift gerade biefe Ausgangsftation ber Jungfraubahn - wenigftens porläufig - ibre iconfte. Bon feinem Buntt ber Borberge zeigen fich die drei Bergriefen Jungfrau, Monch und Giger mit ihren in ber Sonne alibernden Gisbiademen und ihren bellblauen, bergleticherten Alanken in größerer Majeftat, von keinem Bunkte ericheinen biefe fo nabe und babei boch fo unnahbar, an feinem Buntte follte ber Raturfreund länger bertveilen als gerade hier. Es find auch in der Lat in den letten Jahren verschiedene Sotels bier entstanden, mit breiten Terraffen, wo man den herrlichen Anblid beim five o'clock Tea in aller Bequemlichfeit genießen fann. Bon ben Taufende Meter hoben Flanten ber Bergriefen fturgen gewaltige Eis- und Schneelawinen abwarts in die ichquerliche Tiefe ber Trummletenschlucht, auf beren Grunde die wilden Gletscherwaffer braufen und fich in ihrem wilben Lauf einen Bea burch die machtigen Felsmande bes Schmarzen Monde gebahnt haben jum Lauterbrunnentale tief unten. Diefe Schlucht, eine ber wildeften Berenteffel der Bochgebirgswelt der Schweig, bildete für die Jungfraubahn das größte hindernis. Bon der Station Kleine Scheidegg ift der Gipfel der Jungfrau nur feche Rilometer entfernt, aber gwifchen Diefen beiden Buntten liegt eben die Schlucht des Trümmelbaches, umrahmt bon unergründlichen Gletichermaffen. Gine Bahn darüber direft gur Jungfrau zu bauen, hatte felbst ber tollfühne Schöpfer ber berühmten verupianifchen Andenbahn, Meigas, nicht gewagt. Gie auf einer fühnen Brude ju überichreiten, hatte wohl das größte technische wie touristische Bunder gegeben; aber wie ware es möglich gewesen die Pfeiler aufzubauen, wo es doch über all nur tiefe, ewig berftende, ewig nach abwärts wandernde Eismaffen gibt? Ebensowenig fonnte die Trummeletenschlucht rings umfahren werden, denn die Schienen batten weite Streden lang auf den mit Ernmmern bededten Gletiderfeldern angelegt merden muffen. über welche gur Sommerzeit tagtaglich mehrere Male Schneelawinen und Eismaffen von vielen hundert Tonnen Gewicht oder maffige Steinschlage herabdonnern. Es blieb also nichts anderes übrig, als die Bahn im Inneren der drei Riefenberge angulegen, und da die bier Boben Scheidegg, Eiger, Mond, Jungfrau nicht in einer geraden Linie liegen, sondern Eiger und Monch weit gegen Often vorspringen, jo bildet die Linie der Babn etwa ein liegendes >. Am Ende des oberen Schenfels licat Scheidegg, am Ende des unteren die Jungfrau, an der Spite des Buchftabens liegt der Eiger. Zwischen beiden Schenfeln weiten fich die ungeheuren Eismaffen der Gleticher aus, mit der Trümmletenschlucht tief unter ihnen. Etwa dort, wo der Querftrich den oberen Schenfel trifft, beginnt der gehn Rilometer lange Tunnel (ber Gotthardtunnel ift 15 Rilometer lang). Er bat den Giger bei ber A. Spite bereits durchbrochen und ift bis an Rilometer 6 fertiggeftellt. Aber auch nach ber ganglichen Bollendung der Jungfraubahn wird bon ihr an den Kelsbangen nichts zu feben fein. Als ich tags zubor in Interlafen eintraf, fand ich auf dem Sobenweg eine gange Menge von Touristen, die mit Opernglafern und Ferurohren die blendendweißen Bange der Jungfrau durchmufterten, um vielleicht einen Bug der Jungfraubahn gu entbeden. Diejes Chaufpiel wird man niemals geniegen fonnen, felbft bann nicht, wenn die Babulinie wirflich die Ankenseite ber Beramajestäten entlang führe, denn das Trace liegt nicht an ihrer, Lauterbrunnen und Interlafen gegewendeten Rordfeite, fondern an ihrer Gudfeite, ben größten Gletichergebieten der Alben und ihren höchsten Spiten gerade gegenüber.

Bei der ersten Station der Aungtrandsan, Eigergleitster, zwei Kliometer von ihrem Unsongsbunfte Scheideg, wurde längere Hall gemacht, denn bier ist der Sig der Direttion, bier liegen Maldimenbäuler, Reparaturwerschilden sowie Schaumgen der Ingeniemen mit Verbeiter, deren die gang Seit über etwo 150 mit dem Bau delightigt sind— ein Städtigen auf 2023 Meter Höbe, also der doppelten Höbe der Vorden! Alls is noch der einigen Jahren den mächtigen Giegestellster, natürlich zu Führ die fehren der einigen Sacher den mächtigen Matten ölltich von Sehelbeg wundern, de hindie, das ein noch ein der Jefenviller.

und niemals hatte ich gedacht, daß das tollfühne Projeft der Jungfraubahn wirflich jur Musführung gelangen würde. Und jest wohnen auf Diefer Bobe, in achtmonatlichem Binter, umgeben bon Schnee und ewigem Eis, Sunderte von Menichen, ja fogar ein Sotel ift ichon im Entstehen begriffen, und in dem Babnhoffrestaurant speifen taglich zahlreiche Touriften Beeffteafs mit Rartoffeln gu 3,80 Franfen und trinfen Bier die Flaiche gu 1,50 Franken. Der dide Birt aber wird über Racht an einem reichen Manne.

Die Arbeiten werden auch im Winter fortgefest, und da die Rolonie auf diefem hoben Augenpoften ber Menichheit mitunter bollftandig bon allem Berfehr abgeschnitten ift, befinden fich bier Lagerhäuser mit getrod. neten und tonfervierten Lebensmitteln für fieben bis acht Monate. Brot wird in einem großen Ofen täglich burch Eleftrigität gebaden, Schnee und Eis durch Eleftrigität au Baffer geichmolgen, bas Innere ber Bohnungen durch Eleftrigität gebeigt.

An der Station Eigergleticher liegt die Sauptmaffe best gleichnamigen Gletichers mit den fünftlich ansgehauenen Eishöhlen, dem Zielpunft fo vieler Touriften, bereits tief unter uns. Bald nachdem wir die Station verlaffen haben, fahrt der Zug in den langen Tunnel ein, der jeine Bahn bis ans Ende bleibt. Das Innere ift feineswegs fo unangenehm driidend, rauchig und ruftig, wie die Tunnels unferer Bahnen, denn der Betrieb ift ja eleftriich, und die Jahrt erinnert eber an iene mittels bes unterirdifden Metropolitain in Baris. Bei dem bellen Scheine ber vielen Glühlichter erkennt man deutlich die Struktur des Felfens, marmorartiger, grauer Bodgebirgsfalf, ber erft jenfeits ber Station Gismeer auf etwa 3600 Meter Bobe dem harten Gneis weicht. Aber auch bas Ralfgeftein bon Eiger und Mond ift hart genug, um eine Ausmauerung des Tunnels unnötig zu machen. Die 4.35 Meter bobe Dede ift gewölbt. Die Tunnelbreite für die natürlich nur eingeleifige, mit einer mittelbaren Rahnstange versehene Bahn beträgt 3.70 Meter, und die Rüge, aus je zwei Baggons bestehend, werden von fleinen eleftrifden Lofomotiven gezogen. Eine größere Angahl Baggons darf ihnen nicht angefoppelt werden, da Die durchichnittliche Steigung im Tunnel 25 Brogent beträgt.

Nach einer Fahrt von ungefähr 20 Minuten erreicht der Zug auf Rilometer 4 die erfte unterirdifche Station, Gigermand. Ber auf bem gewöhnlichen Touriftenwege die Wengernalpbahn bon Scheideag bergabwärts nach dem fconen Grindelmald fahrt, der fieht gur Rechten Die zwei Kilometer hohe, dräuende Kelswand der ungeheuren Eigeropramide emborragen, mit ihrem faft fenfrechten Abfturg in die Tiefe, eines der großgrtigften, feffelnoften Bilber ber Bochgebirgswelt, das ihm gewiß unvergeklich bleibt.

Durchforicht er beute mit dem Fernalase diese machtige Felswand. io hoch und breit wie funfgehn Rolner Dome mit ihren Sauptfronten nebeneinander gestellt und fiebzig auf- und übereinander in fünfzehn Reihen pyramidenförmig aufgetürmt, dann kann er etwa auf der Mitte der Gesamthöbe ein paar winsige Deffnungen nebeneinander fo groß wie Nadelftiche erfennen, Diefe Deffnung find in Birflichfeit drei, fünf Meter breite, drei Meter hohe Genfter der Station Eigerwand. Der Bug balt

an, die eigenartig uniformierten Schaffner rufen: "Fünfsehn Minuten Aufenthalt", und in der eifigen Luft froftelnd, Uebergieber und Bolibeden um die Schultern werfend, berlaffen die Baffagiere die Baggons. Die Temperatur ift auf diefer Bobe, 2868 Deter über bem Meere, also beinabe die Sohe ber Augfpige, des höchften Bunftes der bentiden Alpen, nur wenig über dem Gefrierpunft, obichon draugen die marme Augustfonne ihre Strahlen berabfendet. Mus bem Felsmaffiv ift bier ein großer Gaal pou 220 Quadratmeter Made ausgesprengt morden wie eine Sohle, deren Dede von Stalattiten, die bis jum Boben reichen, getragen wird, in Birflichfeit Caulen des natürlichen Felfens, die in einer Dide bon drei bis fünf Meter von den durchwegs italienischen Arbeitern fteben gelaffen murden. Bier, in den Gingeweiden eines der hochften Riefen der ichmargen Alben, fteben ein paar Bauschen fur ben Stationsbienft und bas Boftanit, benn felbftrebend mird die Gelegenheit bon fast allen Baffggieren mabrgenommen, bon biefer Sobe aus bergliche Boftfortengrufte nach aller Belt gu fenden. In einem zweiten Raume Diefer Gigerfatafomben ift ein langes, reich beladenes Bufett aufgeschlagen, mit einer Menge bon Tifchen babor wie in irgend einem Münchener Biergarten. Das Licht erhalten biefe weiten Raume durch die aus der Felsmand gebrodenen Fenfteröffnungen mit ichmiedeeifernen Barrieren babon. Ber an eines diefer Fenster tritt, geniekt einen Ausblid, der ihn gewiß ebenso entauden wie bis ins Innerfte ericuttern wird. Entauden, benn au feinen Rufen breitet fich wie eine erhabene Landfarte ein großes Stud ber Schmeis, in felbit Deutschlands aus, benn ber Mid ichmeift an bem berrlich grunen Tal von Grindelwald mit feinen wie Stednadelfnöpfe großen Baufern und Sotels, feinen Balbern, Schneefelbern und Gletichern über Berge und Eiszaden und Ramme, einer binter bem andern, binweg bis an Die Bogefen und den badiichen Schwarzwald! Erichüttern, denn blidt er. über die Eisengelander gebeugt, nach aufwärts und abwärts und nach den Seiten, fo gewahrt er nichts als die unendlich traurigen, einfamen, ftarren, toten und doch fo allgewaltigen Felsmaffen ber Eigerwand, die wie eine natürliche Rathebrale filometerhoch himmelmarts ragt mit Gis und Schnee in ihren vermitterten Spalten und auf ben losgelöften, überbangenben Felfennabeln. Umwillfürlich muffen feine Gebanten fich ber göttlichen Allmacht zuwenden, die all das geichaffen und der gegenüber er felbit und die ichweigend ringsum ihn fteben, und die fünftliche Felienboble und die gange Jungfraubahn nur vorübergebende, gebrechliche, winzige Nichts find.

Aber noch großpartiger und eindrucksoller ift die folgende, pugleich leite Station er Bohn, die Station Eismer, mo der Zug, durch der Lunnel weitergebend, nach zehn Minuten Joseft eintriffit: Station Eismere auf 3162 Weter Söße, die ödigfte Zumenfülation der Erde und eine ihret hödiften Stationen überbaupt. Wöhrend der John fach der Lund wei der die die Lund di

Die Itation Eismer ist ein Weiterstüd der Sprengtechnist, eine mädtige Söble von 60 Wetern Sönge, dier Wetern Höse und och Wetern Veiter mit füm Fensteröffnungen von je sechs Wetern Breite, die auf der istolieden Felsvand des Eigere berausgesprengt wurden. Erst von wengen Zagen dem Bertehr eröffnet, ist die Einrichtung der Station noch lange nicht volleudet. Wer ader im fommenden Sommer der Behn in dies mwirtlichen, von etwagen Eiger die gediene umgebenen Soben enwortlicht, wird an Stelle der natürlichen Felswähnde und an Stelle der Hösels wähne sinden, do bekaglich und elegant eingerichte die trgendwo in Justerlass der Auftragen, mit Wandverfaleung, Gölgernen Decken um Kenterlänen, Reflaurcionsfälen, Rische, Zolietten, Boflaunt, Zelegrahbenaunt, Jimmern für den Stationsbienst und last not least einer Reich von deuem ansesselateten Schläsimmern für Gelässtein

dotelgäfte? Sier oben auf einer Söhe, welche jene der Jaglpite noch um einige hundert Weter übertrifft? Hotelgäfte in den Eingeweiden des Eiger, in einem Echelet, wo es auf viele Welfen in der Aumde feinen Baum, feinen Etrauch, feinen Grasbalm, feine menschliche Behaufung aibt! Barum nicht lieder unten in Interfalen, in dem yröditigen, dors unten in Interfalen, in dem yröditigen, word

nehmen Grand-Sotel wohnen?

Die Antwort gibt ein Blid aus einem der Hotelfenster, d. h. der fechs Meter breiten, aus dem Gelfen gesprengten Deffnungen. Bie ein Meer, das, bon mitenden Orfanen aufgepeiticht, im Angenblid feiner beftigften Bewegung, wenn feine Bogen am bochften gingen, urploglich gu Eis erstarrt, so liegt gerade por den Augen des sprachlosen Beschauers der ungeheure, mehrere Kilometer lange Gleticher bes Monchsioches mit feinen blendend meifen, ftellenweise blaulichen, bon der Conne durchleuchteten Eismaffen, Sunderte bon Metern ftarf. In manchen Stellen find lange Spalten burch ben Gleticher geriffen, anderstwo liegen bie Eismaffen durch Gleticherbriiche ineinander geschoben oder hangen über. ieden Augenblid ben Abfturg in die Tiefe gewärtigend. Und fommt biefer Angenblid, dann fturgen biefe gumeilen Taufende Tonnen ichmeren Gismaffen donnernd und fracend und im Sturg in Taufende von Trummern berftend, immer fleiner werbend, die ichredliche Tiefe binab, in den mehrere Quadratfilometer großen Gisteffel bes Grindelmaldgleticherfirns. Bie furditbarer Ranonendonner, durch das fich an den gahllofen Eiswänden brechende Echo ins Unendliche verftarft, brauft es dann durch die Eis- und Berawiiste - dann tritt wieder Rube ein - Rube, wie man fie tief unten, wo die Meniden wohnen, gar nicht kennt, denn nicht einmal ber Aligelichlag eines Bogels, bas Rirben einer Grille ift bann bernehmbar.

So seigt fich dos Cismeer, umfdosssen von böchsten Vergriesen bes Eberlandes im weiten Arreite. Im Ellen die Wetterbiorner 1987's Weter hoch mit ihren eigenen Gietickern, daran schließen dos "Aleine" um "angbe" Schrechporn (4048 Weter), dos Ernollegobiorner Cistes Weter), dos fleine Gietischeronn (8305 Weter), dos arohe Hielme Hielme der Vergriesen der Vergriesen

aufragenden Spiken, zu denen noch myählige fleinere fommen, die meisten selbst mit verschieden großen Gletschern bedeckt, von denen ich mit freiem Auge 20 zöhlte. Das alles lag unmittelbar, dunch feine Zwische berge, feine Täler getrennt, vor mir, und das Eismeer selbst nur etwa 40 Weter unter mir, vermittels einer am der Felsband gehrengten Felsgalerie mithelos in einigen Winnten erreichbart Gewiß werden hier Zansende und Wectaussend eine Eunde innerer Ersehung sinden, "die wie Andachstimmung die Zeeste wießt".

## Der Frauentag in Dangig am 5, bis 8. Juni.

Bon Julie Gichhoig- Samburg.

Maum ein Jahr war feit der großen Frauermode in Berfin berfiofern, um ich sich wieder verjammelten fin die deutigen Frauer, um zu neten um Ju istent. Diekmel handette es fich gwar um weitiger beduuterde Frage, als bei dem Juternationalen Frauerfangerig der auch auf frührern Bannebragungen. Dem Berfindern State in der Frauer und frauer dem Bendebragen der State in der Berfindern Berfindern Berfindern State in der Berfinder bei Berfinder Berfindern Berfindern Berfindern Berfindern State in der Betreckt bei der Generalverfammlung sit dem State in der Betrieben Berfindern State in der Berfinder bei der Berfindern State in der Berfindern Berfindern State in der Berfindern Berfindern State in der Berfindern und berfindern Berfindern State in der Berfindern Berfindern Berfindern und berfindern Grantporterin mehr gefen, londern einen Bund deutscher Bund der State Berfindern Berfindern Berfindern und sicheren Erfelbigung der Beschäfter warm zu begrüßen.

Den erften und bedeutenbften Antrag brachte ber Berband Rorbbeuticher Frauenvereine. Er murbe begrundet von feiner Borfigenden und handeite von dem Thema, das heute auf allen Frauenversammiungen im Mitteipunkt des Interesses steht: von der Frauenvormundschaft und der Notwendigkeit einer eingebenden Stotiftif. Da bie Frauenvormundichaft bas erfte Chrenomt ift, bas Die Frauen befleiben burfen, fo bot bie Allgemeinheit und befonders bie Frauenwelt ein lebhaftes Intereffe baran, ju miffen, wie viei Franen in Deutschiand ju Bormunberinnen ernannt find, und wie fie bas Umt befieiben und fich barin bemabren. Tropbem bie Berfammlung ber Referentin volltommen barin beiftimmte, bog die Sache munichenswert und notwendig fei, glaubte man boch bie Buftigbermaitungen mit einer fo weitgebenben Arbeit nicht beiaften gu burfen und ber Antrag murbe abgelebnt. Gin biei meniger weitgebenber Unterantrag, am ber Anftig unter digelicht. 100 for beitigt weitigefieder innermoligie ben ber Berchin zu stieder Sie eingebracht hatte umb ber im Aglie einer Mit-telmung des erfein od Erfah in Musfig genommen worden von, ben den den bei bedruttet worden, weil er influ auf der Lages war in die Abendormann gestimmt alle bentettenberteile Verhandlung des erfein Lages war in die Koriborijamming vertragt. Die behandelts das Zhoma, deffen Blichigkeit nicht genug bertoor gehoben werben tann: die "obiigatorifche, allgemeine Fortbilbungsichule" und "bie taufmannifche Fortbiibungefcule fur Dlabchen", beren Rotwenbigfeit beute bon niemand mehr beftritten wirb. Rur bie Beborben zeigen fich biefer Forberung gegenüber immer noch fcwerborig. Das vierzehnjabrige Dabchen bes Boites, bas noch nichts ieiften tann, muß fich bereits im Exiftengtampf behaupten, mo boch niemand mehr Beit bat, es auszubiiben, aber auch niemand mit ungefchuiten Berfönlichte der Art, der Gewerbergen bestehen um Zeit 2827 Fortiblings-schaften abeiten will. In Vereigen bestehen um Zeit 2827 Fortiblings-schulen sür Anaben neben 98 sür Wädigen. Bei den Anaben ist man vom abutuatiben linerricht almähössich zum obligatorissien übergegangen. Der weitere Ausbau des § 120 der Gewerberchnung ist deingend notwendig, da nur erit dadurch für den Fortbildungsschulzwang eine geseisiche Grundlage geschaffen würde. Das Rejerat über die fausmännische Fortbildungsschule brand haups schiedlich über die schiechte Ausbildung, die eine große Angah von Dandeis-

Angestellten in ben Beruf mitbringt. Rur befonbers tuchtige, intelligente und taufmannifch begabte, fowie die fleine Armee ber forgfaltig Borberciteten ruden in gut bezahlte Stellungen auf. Doch auch ihnen wird bas Emporarbeiten erichwert burch die Ueberflutung bes taufmannifchen Arbeitsmarttes mit ungelernten Arbeitstraften aus der großen Refervearmee ber beichaftigungelofen Frauen und ben zu Taufenden alljährlich in ben privaten Sondelslehranfialten ausgebildeten Buchhofterinnen, bie für jeden Breis arbeiten, um nur überhaupt Anstellung ju finden. — Als Mittel jur Befeitigung biefes Uebelftandes wird die Ginführung des obligatorifden Fortbildungsichulunterrichtes empfohlen. Den Schluß bes hochintereffanten Bortrages bilbete bie Beantwortung ber brei Fragen: "Bie ift bie Grunbung folder taufmannifder Schulen gu beichieu-Bie niuffen bie Fortbilbungeichulen beichaffen fein?" und "Belches Intereffe hat die organisierte Frauenbewegung an der Grundung tausmännischer Fortbildungefculen?" - Die Dangiger Bevolferung brachte ben Abendvortragen ein ungeteiltes Interesse entgegen. Dies befundete sich besonders bei den Bor-trägen über "Die heimarbeit und der gesselliche Sodiub ber heimarbeiterinnen" sowie bei den Reseraten über "Die gegenwärtigen und zustünstigen Bürgerpflichten ber Frau". Bei bem erftermabnten Bortrage lag folgenber Gebante gu Grunde: Die Beimarbeit mit all ihren ichweren Schaben fanitarer, wirticaftlicher und fittlicher Ratur ift nicht, wie man baufig aussprechen bort, eine im Mussterben begriffene Betriebsform. Gie wird auch in absehbarer Beit nicht erlöschen, da fie fich dem Bedürfniffe zweier Menichenklassen, dem der Frau und dem des ländlichen Arbeiters in ihrer Eigenart innig anpast. Go lange nicht Gifenbahnen und in ihrem Gefolge Sabriten und Bertftatten in die abgelegenften alfendigten und internostolig gwotten internosterinite und die augeregeniene Zäher deringen, bedarf der Zandmonn und seine Familie zur Bintergeit einer Hillarbeit, die ihm Geld ind hauf schafft. So lange in den Industriegentren Taustende und Taufende von Arbeitern zuschmenschaft, werden, werden ihre Frauen und Kinder von der Fadrifarbeit ausgeschlossen oder der der ihr zurückscheid, ein unheilvolles Heberangebot billiger, gu jeber bauslichen Tatigfeit bereiter Arbeits. frafte liefern. Auch diefe Rednerin fragte: "Bas tann dem unfaglichen Efend der heimarbeit gegenüber gescheen, da ein Berbot derfelben undurchfuhrbar ift, indem man ber durch Krantheit, Invaliditat oder ernfte Pflichten von ber Sabrit-arbeit ausgeschloffenen Frau nicht auch noch diefe Erwerbondglichteit entzieben taun." Das Referat über die Berhaltniffe ber landlichen Arbeiterinnen fprach auerit im allgemeinen über bie Lage ber Frauen auf bem Lande und ging bann auf die brei Gruppen von weiblichen Landarbeitern über: bas bausliche Gefinde, bie weiblichen Angehörigen ber lanblichen Tagelohner und die Sachfengangerinnen bezw. Saifonarbeiterinnen. Es ift gang gewiß, bag bie Lage ber landlichen Arbeiterinnen viel ichlechter ift ale bie bes bauslichen Gefindes, tropbem auch biefe besonders an ben lebelitanden ber Lage aller Sausangestellten, an ungenügenber Rrantenverforgung, befdrantter Freiheit, bor allem aber au ichlechten Bohnungsverhaltniffen leiden; beshalb auch ift ihr Tiefftand in fittlicher Bestehung leicht erflärlich. Das höchste Interese wurde den Vorträgen des leiten Lages entgegengebracht. Es demdeten über die "gegenwärtigen und gufünftigen Bürgerpflichen der Fraus" und sührten solgendes aus. Im daus und im Beruf tonnen Frauen jur Startung wirticaftlich ober fittlich gefährbeter Existengen mithelfen, fie tonnen burch freundicaftlichen Rat, burch fachgemage bulle manche von Gorge und Arbeitslaft niebergebrudten Denichen aufrichten. Die eigenartigen Sabigteiten, welche die Frauen auf jedem Gebiete fogialer Burforge ents widelten, haben Staat und Gemeinden beranlagt, Frauen auch gur öffentlichen Armen- und Baifenpflege, fowie jur Bormunbichaft herangusiehen. Diejenigen, welche auf jede icon jest mögliche Beife ihre Burgerpflichten erfüllen, bahnen gutunftigem, volltommenerem Burgertum ber Frau ben Weg. Was bie tunftigen Burgerpflichten ber Frau anbetrifft, fo bauten fie fich auf folgendem Grund gebanten auf: Frauen haben überall ba fogiale Burgerpflichten gu erfüllen, mo es fich um bas Bohl und Behe großer Gruppen weiblicher Staatsangeboriger honbelt. Gie muffen beshalb banach trachten, ihren Ginflug bei ber Unwendung der Gesetze, bei der Rechisprechung geltend zu machen. Dies gilt gir die Ge-werbe- und Koulmannsgerichte, jowie für die Schöffen und Schwurgerichte. In Amerika, England und den standinavischen Edmer bestigen de Frauen bereits weitgebenbe tommungle Rechte. In Deutschland arbeiten Die Frauen gegen:

martig an ber Erlangung bes firchlichen Bablrechts, mas besonbere in Bremen nabe bevorsteben foll. Ber fich fur gemeinnutige praftifche Arbeit intereffierte, mußte an ben Berichten ber funf Bunbestommiffionen feine belle Freude baben. Die Rechtskommission hatte im Laufe der letten Geschäftsperiode praktische Bor-schläge jur Resorm des Strafrechts gemacht, die in der nächsten in Form einer Dentidrift an die Bereinsmitglieber gelangen follen, bann batte fie eine Betition betr. Die Rechtsverhaltniffe ber Dienftboten, zweitens eine Betition in Bezug. auf die Bablbarteit ber Frauen gu ben Ranfmannsgerichten und brittens eine Betition gur Aufbebung ber bereinsrechtlichen Beidranfungen ber Frauen ausgearbeitet. - Die Kommiffion für Rinberichut wirft für allgemeine Ginführung ber Generalvormundichaft über alle unehelichen Rinder und gwar, wo bas Gefet es gulagt, nach Tanbefchem Shitem, bas als bas befte anerfannt wirb. Rerner hat die Rommiffion ein Flugblatt verfaßt, das die Frauen jur Mitarbeit auf allen Gebieten des Kinderichunes heranziehen will. Die Arbeiterinnenschut-Rommiffion mar im erften Sabre mit ber Bearbeitung bes Broblems ber Mutterfcafts Berficherung beichäftigt. Als Rejultat ber Beratung wurden bem Reichstage Borichlage gur Regelung Diefer Berhaltniffe überfandt, Die Rommiffion hat Reformen, die fich auf bas Leben ber Arbeiterinnen begieben, veröffentlicht. Die Rommiffion gur Befampfung bes Alfoholismus batte bie Belebrung ber Jugenb. als erften Bunft ihrer Arbeit erforen, jowie bie Beeinfluffung ber Arbeitgeber, bamit Dieje ihrerfeits für Die Ginführung alfoholfreier Betrante bei ben Arbeitern eintreten. Die Arbeit ber Sittlichkeitetommiffion mar gunachit fur Die Trennung erftmalig Inhaftierter bon alteren Proftituierten in ben Gefangniffen einzutreten, bann eine Enquete über bie Bobnungeverhaltniffe ber Profituterten. Rerner agitierte die Rommiffion fur Ginführung von Boligeimatronen und Boligei-Affiftentinnen. - Die funftige Arbeit wird eine Erhebung über die Berbaltniffe ber unebelich Geborenen begm. ihrer Mutter fein. Go enbete bie Tagung, Die unter ungewiffer, ungemutlicher Spannung begann, bochft harmonifch unter ber Devife ber Rongreg-Boftfarte: "In notwendigen Dingen Ginbeit, in zweiseihaften Breifeit, in allen aber liebenbes Dulben."

# Rowtonhouses oder Ledigenheime in England, Gesterreich und Deutschland. Bon Julie Eichbolg-Hamburg.

Unter allen Tagesfragen ift feine, die fo febr bas allgemeine Intereffe erregt, wie die Bohnungefrage; alle Boltstreife find einig in bem Buniche, bas Mögliche aufzubieten, bag bas traffe Bohnungeelend aus ber Belt geschafft werbe. In England ift mit großem Erfolge ber Berfuch gemacht worben, fur bie fchlecht besoideten Unterbeamten, Rommis, Schreiber und Arbeiter mannlicen Geschlechts ein sogenanntes "hotel für die Armen" zu eröffnen. Der Menschenfreund Lord Rowion hatte fich mit Schaubern von dem Bohnungselend überzeugt, bas in London berricht. Die entfehlichen Glums maren mohl größtentells in den letten 10 Jahren verschwunden und die engen, wintligen Gassen mit ihren schwusigen, elenden, versallenden Säusern hatten breiten, lustigen Errahenigien mit imposianten Wospingebauben Plate gemacht, aber nicht in allen Bierteln ber Riefenftabt mar es fo, benn bie arbeitenbe Bevolterung fann, burch unverheirateten Mannern in bem weitblidenben und warmbergigen Lord Rowton. Die Frucht vieisacher sozialer Forschungsreisen durch die Arbeiterquartiere Londons war die Jdee, ein hotel für die Armen zu gründen. Dieses sollte dem unverheitrateten Manne sir wenig Geld nicht nur eine anifandige reintliche Bohnung, fonbern auch alle Bequemlichkeiten eines eigenen Beime, ja felbft einen nicht unbebutenben Zeil [enes Lurus geben, ben ein Klub den Bestergelsellten bletet. Aen Steulch dat der ein großes Sovarteil gegen Minosienten, mie soger der allerännige Krediete in England, desdach dar es quiedle flag unt gegen der vermieten wellet. "Mit diese 1858 nurbe das er in Siedel flag unt gegen der vermieten wellet. "Mit diese 1858 nurbe das er Kredieten einer Geboren der Großen. Der Kredieten der Großen der Großen der Großen bei der Großen bei der Großen bei der Großen nicht unbedeutenden Teil jenes Lurus geben, ben ein Rlub ben Beffergeftellten durch Lord Rowton verforgt, fest bie Gefellicaft ihr fegensreiches Bert fort. Bisher find sechs Millionen Mart an Rapital auf die Sache verwendet worden, die fich durchaus angemessen verzitzen. Da man eine weitere Ausdehnung des Unternehmens beabsichtigt, fo ift bas Rapital neuerbings um eine Dillion erhöht worden. Ein Rowtonhouse murbe auch fur alleinstebende Frauen und Dabchen gegründet. Sehen wir uns in dem Hotel der Armen um, so fällt uns die gediegene, ruhige Ausstattung und die praktische Einrichtung desselben auf. Wit rührender Rüdsicht auf alle möglichen und unmöglichen Bedürsniffe ift auch für die Aremsten unter den Gäßen geforgt. Wer nur ein hemb, ein Paar Strümpfe u. f. w. beitzt, findet ein befonderes Jimmer, wo er ungeführ feine Wölsche reinigen und warten tann, bis bas unentbebrliche Rleibungsftud wieber troden ifi. Daneben besitzt die Anftalt eine vorzüglich ausgestattete Boltsbibliothet, Befer und Rauchimmer. Die Goclassimmer sind gerdamig und luftig und die Betten vorzüglich. Die gange Befostigung in diesem hotel ist so billig, daß ein eingelner Mann fur bie Benutung der Tagesraume, bes Schlafzimmers und aller Borteile, die das Rowtonhouse bietet, eingeschloffen Bad, Licht und Feuerung, unt Offig, per Tag zu begeheit ernacht, befere ihr nur des zeithlittet aus-geschöfen. Ban tam isch isgar feste bestelligen und dann betert des Hotel unrettgeltig den entwendige Zeiterung und des Sechiert. Das societies sich gesehen zu und nacht zweigen großen Segen bringen müllert, Itagi und der Hand und machte zweigleifte Erfterty des in dem gelichten Monotonbuler mocher Mut und dess sieden der Seiterung der gefunden, um ben Rampf ums Dafein mit frifchen Rraften neu aufgunehmen. Seben wir une nun um, ob fich auch in Deutschland abnliche Beranitaltungen finden, fo bemerten wir zuerft bie großartigen Goopfungen, die Rrupp in Effen für feine Arbeiter ins Leben gerufen hat. Ebenfo hat ber preugifche Gistus im Saarrevier für die Bergleute, benen wegen zu großer Entfernung ihrer Wohnungen nicht möglich mar, mabrent ber Boche nach Saufe gu geben, Schlafbaufer eingerichtet, in benen 4000 Berfonen Unterfunft finden. Raturlich laffen fich bie fpartich im Deutschen Reiche verftreuten Lebigenheime mit ber grandiofen Unlage ber englischen Beranftaltungen nicht im entfernteften vergleichen. Berhātīnīsmājig am weitrīten voran līt darin ble Stade Stuttgart Sher wurde im Jahre 1890 eth Ledigenheim fir mānntidie Berloven eintre Peltimmung Jdergeben. Die Gefamitoskin nik Jmpeniar beleien lid ein 520 000 ML, von benen nur 120 000 Mt. zu verzinfen find. Das heim enthalt 125 Bimmer gum Schlafen, ein Lefe- und Unterhaltungszimmer, eine Bibliothet, einige Gale für Unterrichtszwecke, Bohnraume, Baber und einen kleinen Garten. Bauarbeiter, Danbwerter, Kaufleute, Lehrer, Beamte, Schüler find die Bewohner diefes Arbeiterheitues. Gleiches ober auch nur Achnilches finden wir im ganzen Deutschen Reiche nicht. Bien hat aus Unlag bes Regierungsjubilaums bes Raifers Frang Joseph mit reichen Stiftungstapitalien eine großartige Tatigleit att bem Bebiete bes Bohnungewefens entwideit und auch zwei Ledigenheime eingerichtet, die allenthalben Bewunderung finden, benn ihre Anlage ift nicht nur grandios, fondern auch eminent praftifch. Der große Speifesaal faft 400 Berfonen, die ein einfaches, aber mobifcmedenbes Mittagsmahl ju gang außerordentlich billigem Breife haben tonnen. Alles zeugt bon ber großten Cauberfeit und die allecherglichfte Gemutlichfeit herricht jest bier unter Menichen, die vorher zu einem menichenunwurdigen Dafein als Einlogierer in armen Familien gegoungen waren. Ueberall in allen Grofiftabten fallen Dubende von engen, wintligen Gaffen entweber ber Spetulation ober der Sanierung gum Opfer, deshalb ist es taum zu verstehen, daß die Reichshauptstadt Bertlin, vor so biele Berbesserungen und Resoumen jährlich gemacht werden, nichts sür ein Obdack für die Unverschrienteten beibertei Geschlechts tut und bennoch ist das Einlogiererund Schlassiellenunwesen zu einem sozialen Archstchaden geworden. Iwar gibt es einige sogenannte "Archetterseine", von 3. B. das Gesellenheim ber Baits Kassee und Spessekaltenbessellichaft. — Es hat Kopflickseit mit der Eutragarter Anftalt, boch es ift auf bem Bringip ber Bobltatigfeit aufgebaut, mabrend ber Stuttgarter, wie ber englische Grundfat ber ift, bag, wenn man Lebigenheime bauen will, man bie Ginrichtungen fo treffen mußte, bag fie ouf eigenen gugen steben konnten und ber Aufenthalt in ihnen nicht ben Charakter eines Almofens hatte. Dirett auszufchalten mare alles, mas auf irgend eine petuniare Unteritugung burch ben Staat ober burch Brivate hinweift. Auch hier kann man nur bem gefunden Grundgebanken Lord Rowtons Beifall zollen, beffen Kapital fich gut verzinfte und ber bas Gelbständigkeitsgefühl ber jungen Danner achtete und iconte. Gie haben fur gang wenig Gelbopfer alle Annehmlichleiten bes Lebens, und jeber Arbeiter taun babei bas erhebenbe Gefühl haben, bag er felbft es bezahlt, und bag bie Unftalten fich babei fogar felbft erhalten tonnen.

### Anardo-Zozialiomus.

Als ein Ereignis von viel größerer Tegweite, als es weistenteils aufgelaßt wurde, muß die offen Kesolie betrachtet werben, welche Vereiner Genossen wirte Zusumg des Genossen Der Zeie der zu gegen die fligielle gegen der isglaldemotratische Anachstanfantion inklemeter Jahen. In einer den 3000 Genossen, Angekörtigen der Verliere lotaliftifchen Gewertichaften, bejuchten Berfammlung am 23. Muguft 1905 gelang es Dr. Friedberg, Die folgende Refolution gur fait einitimmigen Unnahme gu bringen:

"Eine Reihe von Ereignissen in Deutschland haben im lepten Rabraebnt ein gewaltiges Erstarten der Reaftion und ein Zurudweichen des deutschen Broletariats aus bereits gewonnenen Bojitionen materieller wie feelischer Entwidlungsmöglichkeit befundet (Bahlrechtsraub in Sachjen, Hamburg, Lübed, Dresden, Berfirchlichung der Schule in Breu-jen, Jestigung der Junterflasse die Kornzölle, Vernichtung der Niuo-ritäfsrechte durch Geschaftssordnungsumfurz im Beichstage, Keutralitätserflärung ber Gewertichaften, Abichmachung ber Maifeier ufw. ufw.), während wir bei anderen Bolfern, Romanen und Clawen, ein ftartes Fortidreiten im Rlaffentampfe und ber inneren wie augeren Befreiung

ber Maffen mabrnehmen tonnen.

Die parlamentarifden Scheinerfolge, wie auch bie bielfach erfolgte Befferung ber Lebenshaltung tonnen über die Rudidritte im Stlaffentampf nicht hinwegtaufchen, ba die erfteren bornehmlich bem Burudftellen, faft fogar Berleugnen aller revolutionaren Biele, bie letteren ber überaus gunftigen wirticaftlichen Gefamtentwidlung Deutschlands zu banten find. Die boginatifche Muffaffung bes Margismus, des hiltorifden Raterialismus, hat das beutide Proletariat unter Beiseitesebung aller diretten revolutionaren Beeinfluffung seine ganze Kraft Jahrzehnte hindurch bornehmlich der allmählichen Umanderung der ölle nomischen Berhaltniffe gumenden laffen, welchen Beftrebungen bie parlamentarifche wie gewerkichaftliche Altion heute hauptfachlich ge-

mibmet find.

Diefe auf bem Boben und innerhalb bes gefehlichen Rahmens bes heutigen Rlaffenstaates bor fich gebenben Betätigungen tonnten nur unter Einengung des Sozialismus mit seiner revolutionaren, internationalen, glaubenslosen, auf die Befreiung des gangen Menschen gerichteten, Beltanichauung erfolgen, ber zu einer lediglich auf Menderung ber ölonomis iden Berhaltniffe gerichteten Bewegung umgeformt und zugespist wurde. Benn es vielleicht eine historijde Rotwendigteit war, zur Schaffung des Organisationsrahmens so borzugeben, so ift die Aenderung der Taltil gu schneller enbgultiger Erreichung ber Biele bes Sozialismus jeht bringenb geboten. Richt bas Barlamentieren mit ben Gegnern bas Erringen bon Mugenblidsborteilen barf jest im Bordergrunde feben, fonbern bie Umwandlung ber fur ben wirticaftliden Rampf beruflich organifierten Broletarier in Alaffen-Tämpfern, ibre Loslöfung vom beutigen Rlaffen, itaute, besten Besehen und Anfitiutionen.
Der ichwerfte Schlag, ben das beutsche Brotetariat in feinem Rlaffentampf empfangen, fif beshalb bie logenannte Reutralitätserklä-

rung der Gewersfichten, wodurch diese für den Kanmyl zwischen Kapital und ktebeit ausgäschagehendlie Anitimion des Kocleariach ihrer eigentlichen Bestimmung entjremdet und das Vocleariach ihrer eigentlichen Sestimmung entjremdet und das Vocleariach einer wucktigen Staff mit Anton ist. Anzimmatrismus und Neutralität der Vocwersigdien haben zwar einem weiten Personenkreis der Arbeiterbeitegung zu gegündt, aben nur unter Vereisg abe aller der vollst dien Jasel und der Julantlise und der Vockenhaum der nureichen wie gestigen untstitte und, die werendung des Klassenschung der vockenden wie gestigen untstitte und, die werendungs der vochen der Verwegung verwendet werden mitjen.

teten Befreiungstampfes find.

Debbalb etradien die am 23. Muguit 1905 im Beenpalait tagenbeu, met einer Generickaftstartell angebrigen Dragmistionen bet Arcien Beeringung beuticher Generickgaten. Die Gedeffung und ben Musdam (galaitenoulinioniere Generickgaten. Die Gedeffung und ben Musdam (galaitenoulinioniere Generickgaten. Die Gedeffung und bei Bei Michael und die Bernard der Generickgaten und die bes Missien der Generick der Generick der Generick bei der Generick der Generick der Generick politikation der Generick der Generick der Generick wird der Generick der Generick der Generick wird der Generick der G

Die sogialdemotratische Karterpresse anworter in mehreren Artische, die immer auf densschen gestimmt vonern, und deren Indelland. Die überschriften "Andelas den die überschriften "Andelas den die überschriften "Andelas den die Andelas der Andelas

Daß es der Barteileitung ob dieser Bewegung teineswegs so leicht ift, wie diese Artitel den Anichein gu erweden fuchen, geigt ber Umftand, bag Bebel auf bem Barteitag in Jena recht revolutionare Tone angeschlagen bat, gang offenbar, um jener Anklage, die Parteipresse vergesse ihr eigentliches revolutionäres Programm, ein Paroli zu bieten. Aber damit bürfte diesen "Jungen" noch lange nicht genug getan fein. Denn nicht um eine ploblich, wie aus der Kanone geschoffen auftretende Erscheinung bandelt es fich, fonbern um ein Aufflammen ber alten Bewegung ber fogenannten "Unabhangigen Sozialiften",naberbin bes alten Rabifalismus, in welchem bie Bartei in ihrer erften Beriode geschwelgt hat, mit bem fie heute noch ihre Agitation betreibt, indem fie bon beffen Zauber- und Bundermacht phantafiert, als bedurfe es nur eines energifchen Bollens, um ben fogialiftifchen Bufunftsftaat mit all feiner Berrlichteit gu etablieren. Rein Bunder, wenn Leute, denen man immer dabon gesprochen, die man dann von einem Termin auf den andern vertröftet hat, endlich einmal der Borte genug gewechfelt feben und Taten haben wollen; gumal fie nicht "in ber gehobenen Lebenshaltung" eines Bebel fich befinden und darum bas Eintreten bes prophozeiten großen Kladderadaifchs auf immer neue und spätere Termine leis neswegs geduldig hinansichieben sehen lönnen. Des ewigen Prolongierens Des Wechfels auf den Bufunftoftaat mube, bestehen diese Leute endlich mal auf prompter Regulierung.

Daß die ganze Bewegung nicht bloß ein momentanes Aufwallen rabitaler Gefinnung unter dem agitatorischen Einfluß einzelner Bertönlichseiten ift, sondern der marristische Radikalismus, der parallel neben der von den Gewertichaften gumeift getragenen Anpaffung bes Emangipationstampfes bes Proletariats an die bestehenbe Gefellichaft in ber Bartei nebenbergebt, ale ber eigentliche Trager biefer neuen Bewegung gu betrachten ift, fpricht ber Genoffe Robert Schmidt im Oltoberheft ber "Sozialistischen Monats-hefte" offen aus. Er ichreibt (a. a. D. 854): "Der unabhangige Sozialis-nus und ber heutige Pertiner revolutionare Gewertscheisbezialismis fitusmen ber allem in folgenden grundlegenden Gedanten überein: i) Sunerhalb der tapitaliftifden Birtidafteform ift feinenur irgenbwie erheb. liche Berbefferung ber Arbeiterlage möglich; 2) bie fapitaliftifche Birtichaftsform lagt fich nicht allmählich in Die jogialiftifche überführen. Sie muß beshalb gerfprengt werben; 3) Die Berfprengung ber tapitaliftifden Birtsichaftsform wird burch revolutionar-fogialiftifche Gewertichaften in ber Form von Generalftreite bewertstelligt." Aber ift bas etwas anderes als die Glaubensfate bes Erfurter Brogramms? nicht waschechter Margismus, daß die Berelendung bes Broletariats eine unabwendbare Begleitericheinung ber fapitaliftifden Birticafteform ift? bag daber bie Egpropriateure von den bisher von ihnen Egpropriierten egpropriiert werden muffen? Man fühlt es dem Revisionisten Schmidt nach, was gu Boden, bag man die Erager berfelben brutal in ben Boben ftampft. Man ichide fich gu einer eingehenden und gründlichen Biberlegung ber für falfch erfannten Rebellengedanfen an, bann wird man auch ber logifch ben tenben Rebellen felbft Berr merben!"

Die befte Gelegenheit au einer folden Heberwindung ber Rebellen

hatte ber

### Barteitag in Bena.

geboten und nicht bloß gur lleberwindung diefer Rebellen, fondern auch jener, toelde unter der Führung des "pfnchologifchen Ratfels" von Leipzig, des Genoffen &. Mehring, die Bartei in ber ichnobeften Beife Distreditierten. Es war ein recht unerquidliches Reffeltreiben, bas bon Leipzig aus gegen ben "Bormarts" angeftellt murbe. Des perfonlichen Bantes war fein Enbe. 11nb es gehörte wenig Brophetengabe bagu, daß der Jenaer Barteitag bem Dresbener ahneln werbe. Das hat man auch in ben Kreisen ber führenben Benoffen erfannt und barum Die Streithabne hinter Die Ruliffen gefchoben, damit Bebeis Theorie von den als "Jungbrunnen" wirfenden Befehdungen grundlichft besavouierend. Reugierig fonnte man ja fein, was in biefem gebeimen Fehmgericht ausgebrutet wurde, über eine leere wortreiche Rejolution, welche ben ftreitenben Genoffen nabelegt, nicht gerabe im ruppigften Zon mit einander zu fampsen, sondern sich besterer Umgangsformen zu besteißigen, ist unan natürlich nich sinausgesommen. Onf aber damit die Sache beim Alten bleibt, ist für jeden Kenner far. Indessen ist doch mancheriei aus diefer Geheimsthung verraten worden durch die Indistretion bes Barteivorftanbes. Ein Schalt hatte in ber Berliner Bolfszeitung gu berichten gewußt, ber Redafteur bes "Bormarts" Rurt Gisner habe gegen ben bon Rautsti) wiber ihn erhobenen Unwurf "falide, unwiffenidaftliche, nicht fogialiftifce" Artifel gefdrieben gu haben, bamit verteibigt, bag er eingestand, an feinen Artifeln die Anführungszeichen weggelaffen gu haben, die fonft bon -Rautoth feien. Darauf erließ ber Barteiborftand eine geharnischte Erflarung, aus ber die lachende Belt zu ihrem Staunen erfuhr, daß boch die Cache fo verlaufen ift. Die in einer ungludlichen Stunde bom Barteis borftand verfaßte Erflarung lautet:

"Difenbar hat der "Gewährsmann" der Berl. Bolkszeitung läuten gehört, ohne zu wiffen, wo die Gloden hängen. Die Aussiellung der Berl. Bolkszeitung ift eine gröbliche Entstellung des von ihr geschülberten Bor-

gangs. Diefe Darftellung tann einzig in der Abficht veröffentlicht worden fein, die burch ben Jenaer Barteitag gliidlich erledigten literarifchen Streitereien aufs neue in der Bartei anzusachen. Ran mertt die Ab-jücht, aber die Necknung ist ohne den Wirt gemacht. Wir verstehen voll-kommen, daß die hirgerliche Bresse, die sich mit Borliebe die ausständige nennt, die unanftanbigften Mittel ergreift, um die ihr berhafte Bartei gu ichabigen, namentlich nachdem es ihr in jahrzehntelangem Rampfe immer unmöglicher geworben ift, die Sogialbemofratie erfolgreich gu befampfen. Im Einperftanbnis mit ben Genoffen Gisner und Strobel, und nachbem bie Angelegenheit nochmals fachlich erörtert wurde, erflärt ber Unterzeichnete, bag es ber Birbe ber Sozialbemofratie nicht entfpricht, auf Inwürfe, wie sie die Berl. Bolfszeitung erhebt, zu antworten. Der Unterszeichnete kann daher die Barteigenossen und die Barteipresse nur dringend ersuchen, sich weiter auf leinerlei Erörterungen über diese Sache niehr einzulassen und den Gegnern mit dem Schweigen der Berachtung zu be-Der Barteippritand." gegnen.

Beffer als es hier geschehen, tann jenes Intermeggo gar nicht eingestanden werden. Die Gereighteit dieser Erstätung ist blog dann berfand-lich, wenn der Abressat berselben nicht ber Gewährsmann der Berliner Bollogeitung ift, ale vielmehr bie literarifchen Rampfhabne in ber Bartei, bei welchen man offenbar biefe Inbisfretion als neue Schilberhebung auffaffen gu muffen geglaubt bat.

Bichtiger war die Frage des Generalftreifs. Damit wollte man ben Gewertichaften bie Danmidrauben anlegen. Denn man hat es immer ungern gefeben, bag bie Gewertichaften nicht in bem Dage nach ber Barteipreffe tangen, wie man es gerne haben möchte. Das ift fein Jufall. Die Gewerkschaften haben die praftische Gegenwartsarbeit tennen gelernt und erfahren, bag auf diese Beise mendlich mehr erreicht wird als burch bloges unfruchtbares Demonftrieren. Bas follen bie Maifeiern und bergleichen Demonstrationen, bie nur bie Raffen ber Gewerkichaften start in Anfpruch nehmen ohne jeben Erfolg? Als wenn fiberhaupt ber Generalftreit und Maffenftreit jemals Ausficht auf etwas anderes bote als auf eine Rieberane bes gefamten Broletariats. Aber freilich gefchehen mußte etwas, um ben rabifaleren unaufriebenen Elementen etwas au bieten, aber auch ben Bewerticaften burfte man nicht zu nahe treten, benn fie find, was oft genug eingestanden wurde, bie Rerntruppe und bas Riidgrat ber Bartei. Go fduttelte Bebel fein revolutionares Saupt, Roja Lurembura perorierte gewaltig in rebolutionaren Schlagworten und watete im Blut und ichlieklich nahm man eine Refointion an, welche ben einen genehm war als Empfehlung bes Maffenftreils, ben andern nicht webe tat, weil man ja nur gegebenen : falls ben Maffenftreif empfahl, alfo bie Cache im Grunde beim Alten blieb. Der betreffenbe Baffus ber Refolution lautet; "Mis eines ber wirtfamften Rampfesmittel, um ein foldes politifches Berbrechen an ber Arbeiterflaffe (Abicaffung bes allgemeinen Bahlrechts abaumehren ober um fich ein wichtiges Grundrecht für ihre Befreiung au erobern), betrachtet gegebenenfalls ber Barteitag bie umfaffenbite Anwendung ber Daffenarbeiteeinftellung."

Gewertichaftsführer Legien und ban EIm hatten ans ihrer Abneigung gegen ben Maffenftreit fein Behl gemacht, bem einen war berfelbe "ber Anfang ber Repolution" und ber andere wies barauf bin, bag ber Maffenftreit unausweichlich jum Aufammenftok mit bem Militar führe melder Gefahr man nach Möglichfeit aus bem Bege geben wolle, wahrend Moja Luremburg fich an ber ruffifchen Revolution in fange tifche Begeifterung bineinphantafiert hatte, freilich recht fern bon ber Mindung ruffischer Gewehre, wohl in Erwägung des Gedantens, daß fern vom Schusse alte Soldaten gedeißen. Und doch hätte man von der rufsischpolnificen Nevolutionsvbrafenbeldin, wie die "blutige" Nofa es ijt, erwars ten dürfen. daß sie auch im Tienste der russischen Nevolution ihr lostbares Vlut vergieks und nicht bloß ihre – Tinte!

Das war wieber bie alte revolutionare Tattit, ber ben billigen aber flugen Rat gab, fich auf bie paffenbe gu bertröften. Es find ja recht nette Phrafen, bie man gemacht Reit hat, daß das Broletariat hungern gelernt habe und darum auch über bie dat, om sod verstelltatel anngern gesett gaze wir uttern und mit erne den mit verstellt gestellt geste gefd'lagen werben. Bie will man biefen beiben Möglichfeiten ausweichen? Benoffe David wirft ebenfalls im Ottoberheft ber fogialiftifchen Monatsbefte biefe Frage auf und bezeichnet fie mit Recht als "bas eigentliche und einzige Broblem bes politifchen Maffenftreite". Alsbalb aber fügt er bingn: "Ber ernfilich an bie Möglichfeit ber Anwendung Diefes Rampfmittels bentt, ber bente barüber nach, wie es moglich ift, jebem Broletarier fo viel wirticaft liden Rudhalt gu berichaffen, bag er im Rotfall auch einmal 4 Bochen Recien machen fann, ohne bereits nach 8 Tagen an der letten Brottrufte 311 nagen . Sorgen wir dafür, baf es je bem Arbeiter fo gut möglich wird, einige Bochen ohne Einkommen auszuhalten, wie bies beute fcon ben Mitgliebern erftartter Ronfumgenoffenichaften möglich ift. Das ift ein Beg. bie Massenarbeitseinstellung zu einem Kampsmittel zu machen, das in der Praxis ebenso legal it, wie in der juristischen Theorie. Mehr wirt i schaftliche Wacht für die Arbeitskmasse. (S. 846).

Das bebentet bei Licht befeben eine beutliche Abjage an alle Utopifterei, an allen Marrismus und fordert eben politibe Arbeit, bon welcher man in jenen Breifen aus Agitationszweden nichts wiffen will. Und boch mußte biefe Arbeit gu allererft geleiftet werben, wenn bie Cogialbemofratie fiber ben Berg hinwegtommen will, bor bem fie immer noch felbft nach Bebels Bengnie sieht. Hat doch Bebel selbst bei der Begrüßungsseier in Jena gesagt: "Mau soll in unseren Reihen nicht glauben, daß die Situation für uns leicht sei. Bir find nicht über ben Berg. Bir fteben mehr wie je bor bem Berge. ben gu fiberschreiten man uns berwehrt". Aber so hat Bebel ja fcon 1899 auf bem Parteitag in Sannover gerebet. Auch bort hieß es "wir find noch nicht über ben Berg, wir fteben erft bor bem Berge, bas Comberfte fteht und erft bebe !." Denn man nach biefen Borten Bebels noch feinen Boll weiter gefommen fo ift bas eine Rolge ber Bernachläffigung ber pofitiben Arbeit an ber Bebung ber Arbeiterflaffe. Diejenigen, welche wie bie Bewertichaf ten an ber materiellen Befferung ber Berhaltniffe arbeiten, wollen baber naturgemaß bon ben alten Revolutionsmatchen nichts wiffen und jest ichon temittelbar nach bem Jenaer Barteitag richten fie bon allen Geiten ibre Pffingen an die Reductionsphrafeure. Legien erffart beutschaf genug im Gorrespondengblatt" der Gewertschaften: "Einer Propagan da des Raffest net et ist inner fragt da ten im Sinne einer Unterfinden und ber Gemer Unterfinden der gemen betragte und der Erzie hung aum Erachten nach Katastrophen werden die Gewerkschaf-ten im eigensten Interesse, wie auch zum Woble der gangen Arbeiterbewegung entgegentreten." 11nd bas Organ des deutschen Buchbruckerberbandes "Der Korrespondent" wird noch deutlicher: "Unfere gange Arbeit bollgiebt fich im Nahmen der Gegentwart, will auf bestehende Misstände mit der Absicht der augenblidlichen Abhülfe Einfluß gewinnen; wir fuchen bas fogiale Berftanbnis ber Unternehmer und ber Regierung au weitern und au forbern, mas ameifellos bis au einem gewiffen Grade auch gelungen ift - und follen jeden Augenblid biefe milbeund opferbolle, erfolgreiche und berantwortungsvolle Arbeit ber Gewerf schaften in Frage stellen burch die Frage eines unmöglichen Sozialreboluti-onarismus, wie er in der Debatte über den Generalstreit in Rona herborgetreten und mit ber Dresbener Refolution festgelegt ift? . . . Unferes Erachtens ware es freilich für die Arbeiter bas befte, bas Programm bon ber Eroberung ber politifchen Macht in die Tafche gut fteden und ben prinsipiellen Standpuntt des Sozialrevolutionarismus zu verlassen und sich um "rein praftische Linge" zu befümmern, als die "Scharfmacherei von unten" zu betreiben.

Ja, ber "Correspondent" nitt geradegu Bebel an, wenn er ichreibt: Man bat, berehrter Berr Bebel, manches bei ber Cogialbemofratie "in Die Tafche geftedt" und manchen "pringipiellen Standpuntt" berlaffen. Bir erinnern unr an bas eberne Lohngefes, an bie Berelendungstheorie, bon ber selbst die "Leipziger Bolfszeitung" schreibt: "Die lange durch unsere Bar-tei gelausene, auch im ersten Teile des Ersurier Brogramms noch ausbewahrte Anficht bon ber fich stetig bericharfenben Berelenbung ift nicht mehr gu hal-ten." Babrend man bem Reiche ben Stat berfagt, ftimmen Diefelben Genoffen in Babern für das Staatsbudget; wahrend man bem Klaffenstaate und der Monarchie den Krieg bis aufs Meffer ankundigt, erkennen diefelben Genoffen in Baben die Berfaffung an, weil fich diese "burch einfaches, wenn auch noch so oft wiederholtes Regieren nicht aus der Belt schaffen läßt." Ja, bie Roburger Genoffen gingen feinerzeit fogar aus, fich einen Bergog gu inden und wie ift es mit jenen Befdluffen, Die feinerzeit Bebel im fachnichen Landtage mit faffen half, was Grillenberger auf bem Münchener Barteitage 1894 recht braftifch illuftrierte. Bie mar es mit ber Bewilligung pon (Scwehren im Reichstage, als Auer erflarte, man tonne boch bie Golbaten nicht mit Stoden ine Relb icbiden? bat man nicht auch bafür plabiert, bak buntle Uniformen und ichwarge Anopfe an Stelle ber beutigen Uniformierung treten müßten, und hat die Zustimmung zur Bewilligung einer Subbention an die großen Dampfergefellschaften nicht auch im Interesse der Kapitalisten ge-legen? Liegt aus der neuesten geit nicht die Bewilligung des Krebites jür ben Bererofeldaug bor - und mit; "Ranonen für Bolferechte!" mare eigents lich bas Gange gu fignieren."

Ja noch mehr: Satte Bebel gemeint, es lasse sich gar nicht beitreiten, daß die Zozialdemofratie in der Nimderheit und darum auf die Tefensive, die Kritif, angewiesen sei, so repliziert ihn der "Korrespondent" mit blutigem John:

"Eine solde Zatiff und Bolitit ift furchsten Eequem, men lann sich bedei alle möglichen Zeitelnstringe leiften und betweifen, dos man "für ein verlindter Sterf" ist; schabe, daß die Generafschlen bei ihrer Erzeit sich verlindter Sterf" ist; schabe, daß die Generafschlen bei ihrer Erzeit sich und die Erzeit sich der Sterfen der Sterfen der Sterfen der Sterfen der Sterfen der Sterfen bei Betweit im Bolle befügt? Zann ert, nerm be Arteit katt ber "ieben Millionen Zähler auf ihrer Zeite dat? Wir hoffen, daß das bettiche Boll bis dahin die Bollit ber Zeite dat? Wir hoffen, daß das bettiche Boll bis dahin die Wolftit ber wir der Berne der Berne

Die Sprache löch am Deutlichteit nichts zu wünschen übeig. Der annze Ertrag des Jenener Varteitings, der im Zeichen der Longeweile linch, ist gleich Aufl, es bleibt alles beim Alten. Die einen werden tun, was sie bisder getan aber: Anitatioritie Keben dollen, die anderen lassen im deren und jeten ibre gewerschiedische Arbeit jort bis, ja bis endlich ode einmal die Gegenübe zu einer Auflichten. Die Arbeit jort bis mit die ein nicht linter den Auflissen.

# Inhalts-Derzeichnis.

| 1. delt.                                                                 | Beite |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der Mädchenhandel (Dr. Mexin)                                            | 3     |
| "Ratholifcher Cogialismus" und feine Rritif (Dr. Balter)                 | 52    |
| Glauben und Materialismus (Dr. Frang Meffert)                            | 63    |
| Rirche und Staat (Dr. Sagmiller)                                         | 92    |
| Die foziale Frage                                                        | 103   |
| Bine IX. in Gaeta [1849-1850] (Dr. Gigiemund Freiherr von                | -     |
| Bifchofshaufen)                                                          | 111   |
| Mus dem induftriellen Amerita (Ernft von Beffe-Bartegg)                  | 133   |
| Die Auswanderungsbewegung in Defterreich (Fr. Martin)                    | 151   |
| Gewerbeforberung in Defterreich (Fr. Martin)                             | 153   |
| Der Mabchenhandel in Defterreich (D. S.)                                 | 156   |
| Miszellen                                                                | 157   |
| and a fine distance                                                      |       |
| 2. Beft.                                                                 |       |
| Die Sozialdemofratie und die religiofe Frage (Dr. theol. Frang Meffert)  | 161   |
| Bius IX. Dr. in Gaeta [1849-1850] (Dr. Sigismund Freiherr                | _     |
| bon Bifchofshaufen)                                                      | 200   |
| Die fpiritiftifche Beltanichauung (Olga Rabja)                           | 211   |
| Fruchtbarfeit und nationalität (Dr. Richard Beinberg)                    |       |
| Die Stellung ber Beiftlichen gur Cogialpolitit Dr. Frang Balter) .       |       |
| Die numerifche Ungleichheit ber Geschlechter und ihre Husgleichung       | _     |
|                                                                          | 247   |
| Rirche und Rultur (Dr. Frang Meffert)                                    |       |
| Mus bem induftriellen Amerifa (Ernft von Beffe-Bartegg)                  |       |
| Die autonomen christlichen Demofraten in Italien                         | 293   |
| Die Invalidenverficherung bes unteren Buhnenperfonals (Julie Gichholz) . | 296   |
| Die Bormunbernot und die Aufgaben ber Frau als Bormunberin (Qulie        |       |
| (Gidyfolz)                                                               | 299   |
| Bücher-Rezension                                                         | 301   |
|                                                                          |       |
| 3. Heft.                                                                 |       |
| Das neidvolle Aufflammen der protestantifchen Leidenschaft über Die      |       |
| Blute ber fatholifchen Rirche (B. Santamer-Effen)                        | 305   |
|                                                                          | 310   |
| Die Bevölferungsfrage                                                    | 326   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| Mus bem induftriellen Amerita (Ernf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |  |
| Das Berbrechen, feine Urfachen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |  |
| Frang Meffert.M. Gladbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |  |
| Berggefeb-Robelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 449                                                                |  |
| Die Rolner Tagung ber fogialbemotratifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | en Gewertschaften, ein Wenbepunti                                  |  |
| ber beutschen Gewerlschaftsbewegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |  |
| "Religion ift Brivatfache" von Sozialbemofraten befampft 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |  |
| Mauferungen ber Sozialbemofratie in be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r Frauenfrage 454                                                  |  |
| the state of the s |                                                                    |  |
| 4. ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ieft.                                                              |  |
| Das Papsttum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 457                                                                |  |
| Das Brivateigentum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 479                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |  |
| Bins und Wucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |  |
| Der Thrannenmord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 493                                                                |  |
| Soziale Grafte im Chriftentum und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |  |
| M.=Gladbach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 507                                                                |  |
| Arbeiter-Broduftiv-Benoffenfchaften (&                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | jagen Schloßberg) 529                                              |  |
| Das neibvolle Aufflammen ber prote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ftantifden Leibenfchaft über Die                                   |  |
| Blute ber fatholifden Rirde (20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. Sanfamer-Effen) 538                                             |  |
| Stabte- und Lanbichaftebilber (Ernft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |  |
| Japan hinter der Front                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |  |
| mis has made in a suite (5:0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |  |
| Mit ber Bahn ins ewige Gis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |  |
| Der Frauentag in Dangig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 579                                                                |  |
| Ledigenheime in England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |  |
| Anarcho-Sozialismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |  |
| Parteitag in Bena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C C 22                                                             |  |
| Namen- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vacy-Kegister.                                                     |  |
| Mifohofi8mus, 137, 160, 381, 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bufaco 557.                                                        |  |
| Mitereffaffen und Berbrechen 415.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Caritas 88.                                                        |  |
| Amerika, industrielles, 133, 284, 333.<br>Rinderarbeit 159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carnegie 342.<br>Ceutra 557.                                       |  |
| Anarcho-Sozialismus 584.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chicago 133.                                                       |  |
| Unheiterfrage 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chriftentum, ipsiale Strafte, 507.                                 |  |
| Arbeiterhäuser, Mailander, 158.<br>Arbeiter-ProduktGenoffenichaft 529.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Christentum u. Sozialbemotratie 170.<br>Damoniftijche Theorie 225. |  |
| Urbeiterichus 87, 88,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dansia Traventag 579                                               |  |
| Arbeiterftanb, feine Beltanichaunng 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Demofraten in Italien 293.                                         |  |
| Muswanderungsbewegung in Ofter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Denten bes Menichen 64.<br>Duluth 144.                             |  |
| Relationa, friminelle, 410.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gis, ewiges, 571.                                                  |  |
| Belaftung, friminelle, 410.<br>Berggeleh-Rovelle 449.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Epilebiie 418.                                                     |  |
| Metringstheorie, intriffittidie, 214.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Erfranfungen, physische 417.<br>Ethif und Rapitalismus 326.        |  |
| Bevolferungerrage 310.<br>Bilbung und Berbrechen 413.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Smines Gis 571                                                     |  |
| Buddhismus 507.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fabriten, Frauen und Jugenbliche in                                |  |
| Bubnenperfonal, unteres, 296.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | benjefben, 158.                                                    |  |

Fran als Bormunberin 299. Frauen in Fabriten 158. Frauentag 579. Gruchtbarfeit und Rationalitat 232. Beiftlichen und Cogialpolitif 241. Gemeinichaftsverbrechen 396. Genoffenichaften, landliche, im Dentichen Reich 158. Weichlecht und Berbrechen 417. Beichlechter, numeriiche Ungleichbett, Gefetgebung und Mabchenichut, 49 (Bewerbeforberung in Diterreich 15 Gewertichaften, ingialbemotratifche, in Stoln, 451. (Mauhen 6 Sallusinationstheorie 214. Berenaberglaube und -prozeffe 273. Sumanitat und Bubbhisnus 512. 3diotie, moralifche, 421. inquifition 279 Invalidenverficherung bes unteren Bühnenperjonals 2 Stalien. Demofraten 298, Reisarbei-Kapan, hinter ber Aront, 565. Jena, fogialdemofratischer Parteitag, 58 Jugenbliche in Jabrifen 15 Stapitalismus und Ethit 326. Minherarheit in ben Bereinigten Staaten 159 Mirche, tatholifche, und Cogialbemofratie 187. Rirche und Ruftur 254 Hirche und Ctaat 92. Rommunismus b. Urdriftentume 264. seriminalpolitif und Mabchenbanbel 13 Ruftur und Rirche 254. Länbliche Genoffenichaften 158. Lebensmut 90 Ledigenbeime 582. Leibensmut 90. Liffabon 551. Lombrojo 398 Mabchenhanbel 1, in Efterreich 156. Majra 557. Magische Kraft 219. Mailander Arbeiterhaufer 158. Materialismus 63, 73. Minneapolis 284 Rationalität und Fruchtbarfeit 232. New-York, unterirbifd), 356. Niagara-Strom 349. Citerreich, Answanderungsbewegung,

151

Papittum 457.

Diterreich, Gewerbeforberung 152. Citerreich, Mabchenhandel, 156.

Barteien, soziale, 106. Beich, Lehrbuch ber Rationalöfonomie 301. Bittsburg 33 Bius IX. in Gaëta 111, 200 Boligei und Mabchenichut 49. Brivatcigentum 478 Broduftip-Genoffenichaften 529 Broftitution 157, 390, 445. Brotestantijche Leidenschaft 305, 538. Raffe und Berbrechen 371. Religion u. Sozialdemofratie 161, 453. Religion, ipiritifiische, 211. " und Verbrechen 372. Romanifche Bolfer 270. Rowtonhoujes 582 Schlächtermarchen 140 Schule und Dabdenichus Schweis, Truntjucht und Sterblichfeit 1 Sittlichkeit 80. Sozialbemofratie u. Frauenfrage 454. ogialdemofratie und religioje grage 161. Sozialdemofratifcher Barteitag in Jena 586. Soziale Frage 103. Soziale Kräfte im Christentum und Bubbhismus 507. Soziale Barteien 106. Sozialismus, fatholischer 52. Sozialpolitit und Geiftlichen 241. Sozialreform 87 Spiritiftifche Beltanichauung 211. Staat und Rirche 92 Sterblichkeit infolge Trunflucht in ber Schweig 160. St. Baul 284 Strafgefeggebung unb Mabchenbanbel 20. Strafwesen und Berbrechen 436. Superior-See 333 Theorie, bamoniftische 225. Theorien, fogiale, 106. Erunflucht 160 Inrannenmord 493. Urdriftentum 264. Berbrechen, Urfache und Befampfung Bolter, romanifche, 270 Vormunderinnen 299. Bormunbernot 20 Beltanichauung bes Urbeiterftanbes 81. , ipiritiftifche, 211, Biffen" 63. Bucher 482 Bins und Bucher 482 3mangevorftellungen 419.



# NON-CIRCULATING





